

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

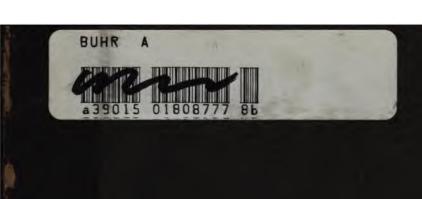



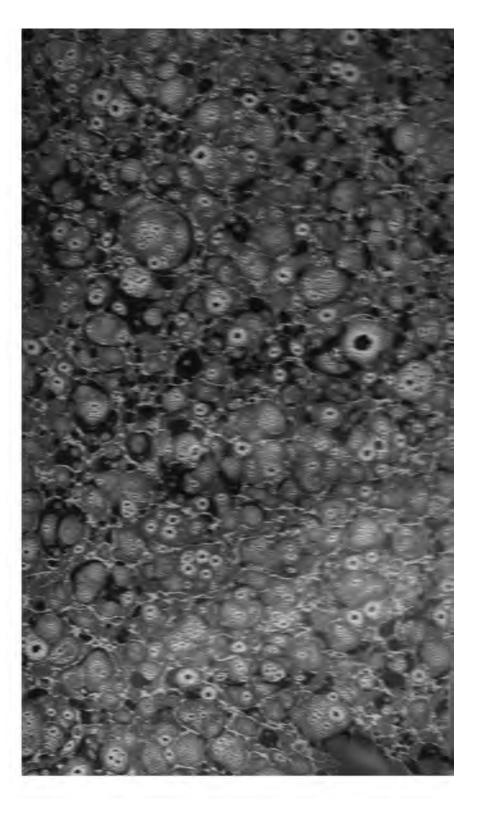

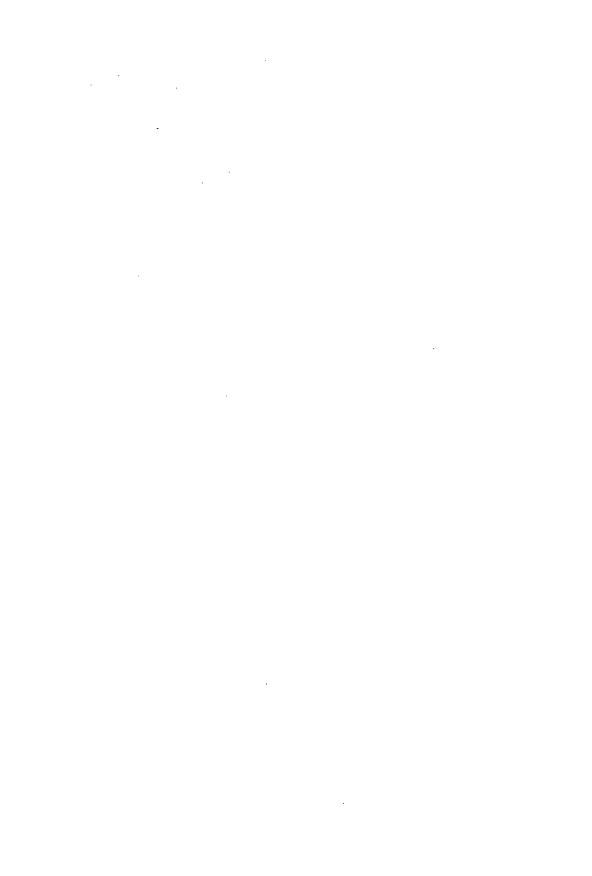

F ⊼ .5 csv∂ **QQ** P**C**| **→** | **H** .

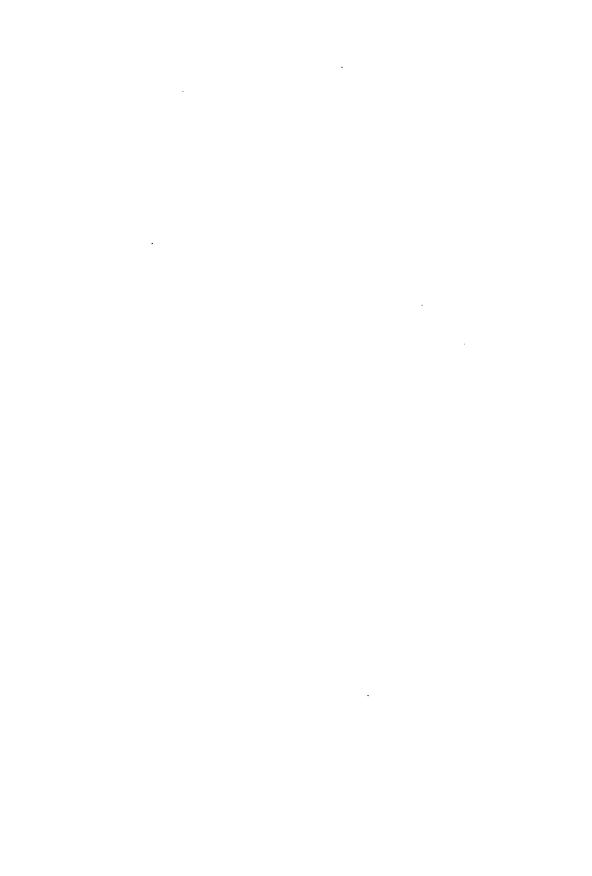

# Deutsche Geschichte

bom

Tobe Friedrichs bes Großen

bis

gur Grunbung bes beutschen Bunbes.

Bon.

Ludwig Bauffer.

۱i. ,

Erfter Cheil.

Bis jum Frieben von Bafel (1795).

Leipzig,

Beibmanniche Buchhanblung. 1854. Trad. R. R. #4
Thro. Eliz. Rathtone
1-8-1923
2 role.

## Borrebe.

Dies Werk, bessen ersten Theil ich bem Publikum vorlege, ist die Frucht einer Arbeit, die bereits vor geraumer Zeit begonnen, dann aber durch äußere und innere Störungen vielfach unterbrochen worden ist; erst in den letten drei Jahren ist es mir gegönnt gewesen, mit ungetheilter Thätigkeit zu ihr zurüczukehren und sie dem Absschlusse entgegenzuführen. Kaum wird die Auswahl und Begränzung des Stosses selber, wie ich ihn mir gewählt, einer weiteren Wostivirung bedürfen; die Geschichte der Auslösung des alten Reiches, der Zeiten der Fremdherrschaft und der Erhebung deutscher Nation bildet ein natürlich abgegränztes historisches Gebiet, dessen selbstsständige und gesonderte Behandlung wohl mit gutem Grunde als ein literarisches Bedürfniß bezeichnet werden dars.

Die Fülle neuen und interessanten Quellenstosses, ben uns zumal das jüngste Jahrzehnt in Denkwürdigkeiten, Biographien, militärischen Schriften u. s. w. geliesert hat, konnte zu einer solschen Arbeit nur in hohem Grade ermuthigen; benn erst jest ward bie reiche Mannigsaltigkeit, welche die Geschichte dieser Zeiten bietet, uns zugänglich und eine historische Bearbeitung überhaupt erst möglich. Je reicher aber die Quellen stossen und je vollständiger zumal über einzelne Parthien das Material zusammenkam, besto lauter sprach auch wieder das Bedürfniß, diesen zerstreuten und vielsältigen Quellenstoss in ein gedrängtes Bild der Geschichte jener Zeiten vereinigt zu sehen — ein Unternehmen, welches bes

Anziehenden und Reuen genug bot, um einen historischen Bearbeiter zu reizen.

Run ift mir bie weitere Gunft zu Theil geworben, über eingelne Abschnitte ber Geschichte von 1786-1815 ungebruckte Driginalquellen, meiftentheils vom reichften und intereffanteften Inhalt, benüten zu können, mit beren Sulfe von ber Geschichte biefer Beriode erft eine vollständige und vielfach berichtigte Darftel= lung zu gewinnen war. Die öfterreichisch preußischen Zerwurfniffe in ben Jahren 1787—1790, namentlich ben merkwürdigen Conflict ber öftlichen Mächte über bie Theilung bes osmanischen Reiches habe ich aus ber reichhaltigen Driginalcorrespondeng barftellen können, bie zwischen hertberg, bem preußischen Gesanbten Diez und bem Grafen Goly barüber geführt worben ift; bie Mittheilungen baraus haben nicht nur bleibenden geschichtlichen Berth, sonbern treffen auch, oft in wahrhaft frappanter Beise, mit ben Fragen zusammen, welche in biefem Augenblide bas Intereffe und bie Leibenschaften ber europäischen Welt bewegen. Ueber bie innere Bestaltung bes Fürstenbundes, die Bersuche ihn auszubilden, namentlich über bas Berhältniß Breußens zu Kurmainz, habe ich bie einschlagenben Correspondenzen Carl Augusts von Beimar, Bergberge, Lucchefini's, Dalberge, bes älteren Stein u. 2. benust. Auch ber Reichenbacher Congres hat baburch im Ginzelnen eine vollstänbigere Darlegung erhalten. Die Geschichte vom Ausbruche ber Revolutionsfriege bis zum Frieden von Basel ift aus ben Quellen geschöpft, beren Reichthum neuerlich aus Sybels trefflicher Geschichte ber Revolutionszeit einleuchtenb geworben ift. Der Briefwechsel bes herzogs Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, bes Erbprinzen von Sobenlohe, Manfteins, Möllenborffs, Tauenziens, Burmfere, bann bie biplomatische Correspondenz von Lucchefini, Saugwig, Sarbenberg, bie Berhandlungen über bie polnischen Wirren von 1793-1795, wie fie in ben Depefchen von Mollendorff, Schulenburg, Buchholz niebergelegt find, bas Alles lag in solcher Reichhaltigkeit vor, bag es überall möglich mar, bie innere Geschichte jener Tage aus ben achten und unmittelbaren Duellen, nicht aus ben pikanten Compilationen von oft zweifelhafter Glaubwürdigkeit zu schöpfen. Auch für die spätere Zeit, namentlich die Geschichte von 1805—1806, die Krisis von 1808—1809, die ersten Anfänge deutscher Erhebung gegen die Fremdberrschaft ist es mir gelungen, bedeutsame Ergänzungen beizubringen. Ich denke mir, schon dieser erste Band wird dem unbesangenen Beurtheiler zeigen, daß der Werth dieses Quellenstosses von mir nicht überschäßt worden ist. Wenn ich dem Texte oft umsassendere Anmerkungen beisügte, so sollte damit nicht etwa der Leser genöthigt sein, die Mühe der Erforschung mit durchzumachen, vielsmehr war es überall mein Bestreben, das Erforschte in möglichst freier und ungestörter Darstellung vorzusühren; allein es schien doch zugleich wünschenswerth, dem Leser die unmittelbare Einsicht in die Acten zu gewähren und ihm selber das Material an die Hand zu geben, wonach er sich sein Urtheil bilden kann.

Bielleicht macht bas gesammte Ergebniß biefes urfunblichen Stoffes ben Ginbrud, ben manche ahnliche Erforschung schon gewedt hat: bag bie anaftliche Scheu por bem hellen Lichte ber Deffentlichkeit, bie hier und ba noch vorherrscht, nicht einmal klug handelt, wenn fie bie geschichtlichen Schäte mißtrauisch unter bem Banne halt. Wenigstens haben wir an mancher hiftorischen Enthullung unserer Tage erfahren können, baß bas Geheimthun bie eigentlich ergiebigste Quelle bes schwarzsichtigen Berbachtes gewesen ift; möglich, bag eine unbefangene Betrachtung auch aus ben porliegenden Mittheilungen fich überzeugt, wie die genaueste Darlegung bes Details viel unbebenklicher ift, als jene unvollfommene Kenntniß, welcher burch alle Beheimnifframerei felten bie Thatfachen, wohl aber häufig die erläuternden Motive vorenthalten werben können. Je ftorenber ba und bort noch jene Mengftlichkeit ber Erforschung unserer Geschichte in ben Weg tritt, um so bankbarer bin ich fur bie vielseitige Forberung, bie mir von öffentlichen Stellen, wie von einzelnen Versonen zu Theil geworben ift. 3ch habe bei ber Auffuchung biefes urfundlichen Stoffes fast burchaus bie erfreulichsten Erfahrungen gemacht, mag ich babei an bas reiche Material selber benken, ober an die freundliche und vertrauensvolle Art, wie es mir geboten ward. Gern

ergreife ich biesen Anlaß, allen Denen, die meine Arbeit in bieser Richtung gefördert, namentlich in Berlin, Weimar und Göttingen, meinen warmsten Dank auszusprechen.

Indem es meine Absicht war, von der Geschichte der Auslösfung des alten Reiches ein anschauliches Gesammtbild zu entwerssen, konnte ich nicht umbin, in meiner Darstellung weiter zurüczgureisen, als es die auf dem Titelblatte angegedene Gränze aussspricht. Die Zustände des Reiches seit dem westsälischen Frieden, die Entwicklung der beiden Großmächte in Deutschland, die Entwartung der Versassung und die zahllosen kleinstaatlichen Risbilsdungen dursten nicht unerwähnt bleiden, wenn dem Leser ein recht unmittelbares Verständniß der Umwälzungen zu Ansang unseres Iahrhunderts gegeden werden sollte. Der gegenwärtigen Generation ist durch diese Umwälzungen der Zusammenhang mit den Zuskänden des alten Reiches so schross abgerissen, die Ueberlieserung davon so gewaltsam verwischt worden, daß schon darum für das setzt lebende Geschlecht eine einlässlichere Darstellung nothwendig schien.

Bon ben brei Banben, welche bies Werk umfassen wird, entshält bieser erste bie Geschichte bis zum Baseler Frieden; der zweite, mit bessen Bollendung ich beschäftigt bin, wird die Zeit der Auslössung des Reiches und des Rheindundes, der britte die Jahre der nationalen Erhebung schilbern.

Beibelberg, ben 12. Darg 1854.

2. Sauffer.

# Inhalt.

| Einteitung.                            |                                       |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Das Reich nach bem weftfäli            |                                       | eite     |
|                                        |                                       |          |
| Der westfälische Friebe                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1        |
| Berfall ber Reichseinheit              |                                       | 2        |
|                                        |                                       |          |
| Reichsverfassung und Reichstag         |                                       | 6        |
| Die Epoche nach bem westfälischen &    | frieden                               | 9        |
| Das Reich und die einzelnen Territo    | rien                                  | 11       |
| Er ft e 8                              | 23 u ch.                              |          |
| Das beutsche Reich bis zum             | •                                     | e n      |
| (1786). S. $15-247$ .                  | ,                                     |          |
| Seite                                  | 5                                     | eite     |
| Erfter Abichnitt. Defterreich          | 3meiter Abichnitt. Breugen            |          |
| bis gum Tobe Rarle VI.                 | bis jum Regierungsan=                 |          |
| (1740) 17—40.                          | tritt Friedrich's II. (1740).         |          |
| Defterreich und bas Saus Sabsburg 17   | 40-                                   | 57       |
| Die Sauspolitif 19                     | Die Anfänge ber preuß. Staatsbil-     | ••       |
| Die Reformation und Gegenrefor-        | bung                                  | 40       |
| mation                                 | Breugene Gegenfat ju Defterreich      |          |
| Das Berhaltniß zum Reich 23            | Breufen und ber Protestantismus       |          |
| Die beutschröfterreich. Beziehungen 28 | Friedrich Wilh., ber große Rurfurft   |          |
| Defterreich ju Ende bee fiebzehnten    | Der erfte Ronig von Breugen           |          |
|                                        |                                       |          |
| Jahrhunderts 30                        | Friedrich Wilhelm I                   | <b>7</b> |
| Leopold I                              | Buitton MESTENIAL Dia Dail            |          |
| Joseph I                               | Dritter Abschnitt. Die Beit           |          |
| Rarl VI                                | Friedrichs II. und Maria              |          |
| Eugen von Savopen 36                   | Theresia's 57-                        |          |
| Buftanbe bei Karls VI. Tobe 38         | Die Erhebung Friedrichs II            | 57       |

### Inhalt.

| Seite                                                  | Eeite                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Seine Regierungsweise 59                               | Die alte Berfaffung u. die junge                               |
| Seine Einwirfung auf Deutschland 62                    | Literatur 163                                                  |
| Seine Stellung jum Reiche 64                           |                                                                |
| Anfange Maria Therefta's 66                            | Cechster Abichnitt. Fried:                                     |
| Grundlegung bes ofterreich. Ge-                        | rich II. u. Joseph II. 168-204                                 |
| fammtftaates 68                                        | Die Monarchie Friedrichs II 168                                |
| Reformen ber Raiferin 69                               | Nachwirfungen bes 7jahr. Krieges 172                           |
| Centralisation ber Staatsverwals                       | Die Krifts in Bolen 175                                        |
| tung 70                                                | Das ruffifd-preußische Bunbniß . 177                           |
| Die beiben Großmachte u. bas Reich 74                  | Die erste Theilung Polens 179                                  |
| Minter West with Dad house                             | Josephs II. Kaiserwahl 182<br>Der Streit um bie bairische Erb= |
| Bierter Abschnitt. Das beuts fche Reich und feine Bers |                                                                |
| fassung 77 - 112                                       | folge 183<br>Tod Maria Therefia's 185                          |
| Allgemeine Gestaltung bes Reiches 77                   | Joseph II. als Alleinherricher . 186                           |
|                                                        | Seine Regierungsweise 188                                      |
| Das Kaiserthum 78 Der Reichstag 81                     | Borfdreiten gegen bie Dierarchie 191                           |
| Das Reichstammergericht 89                             | Umwalzung ber alten Buftanbe . 193                             |
| Der Reichshofrath 94                                   | Defterreichischeruffiches Bundnig 195                          |
| Die Kreisordnung 97                                    | Der ruffifche Ginfluß in Deutsche                              |
| Das heerwesen bes Reichs 104                           | land 197                                                       |
| 200 Peetweien des vielus 104                           |                                                                |
| Fünfter Abiconitt. Die ein.                            | Josephs Politik im Reich 199<br>Seine Uebergriffe 200          |
| gelnen Stanbe bes Reis                                 | Defterreiche u. Preugene Stellung                              |
| <b>th</b> es 112-168                                   |                                                                |
| Die Landeshoheit 112                                   | im Reich 203                                                   |
| Die Lanbftante 115                                     | Siebenter Abschnitt. Der                                       |
| Der Absolutismus 117                                   | Fürftenbund 204 - 247                                          |
| Die geiftlichen Staaten 119                            | Fruhere Bundniffe 204                                          |
| Ihre Regierungsweise 121                               | Gleichzeitige Berfuche von verfchie-                           |
| Innere Buftanbe 125                                    | benen Seiten 206                                               |
| Die Ergftifter am Rhein 128                            | Der babische Entwurf 207                                       |
| Burgburg und Bamberg 134                               | hertberge Anficht 209                                          |
| Allgemeine Buftanbe ber Priefter:                      | Der Zweibruder Entwurf 210                                     |
| faaten 137                                             | Charafter biefer Borfcblage 212                                |
| Die Heinen Reichefürften u. Reiches                    | Unregung Friedrichs II 214                                     |
| grafen 138                                             | Erfte langsame Schritte 216                                    |
| Die Reicheritterschaft 142                             | Reue Anregung Friedrichs 217                                   |
| 3hre Berfaffung 145                                    | Umtriebe in Zweibruden 218                                     |
| Rampf gegen bie Fürstenmacht . 148                     | Der bairische Landertausch 220                                 |
| Berfall ber Ritterschaft 150                           | Entwurf bes Fürftenbunbes 224                                  |
| Die Reicheftabte 155                                   | Sannover                                                       |
| Ihre ofonomifden u. politifden                         | Unterhandlungen und Gegenwir-                                  |
| Buftanbe 157                                           | fungen 226                                                     |
| Beichen bes Berfalles 159                              | Berliner Berhandlungen 229                                     |

| Seite                                   | Geite                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Abschluß bes Bunbes 232                 | Anfichten ber Beitgenoffen 238         |
| Der Bunbeevertrag 233                   | Spatere Beurtheilungen 240             |
| Das Musianh                             | Charafteriftifche Seite bes Bunbes 241 |
| Beitritte jum Bund 236                  | Die patriotifchen 3lluftonen 243       |
| •                                       | •                                      |
| Zweitet                                 | 8 <b>B</b> uch.                        |
| Bom Tobe Friedriche II. b               | is zum Frieden von Bafel               |
| (1786—1795). <b>©</b> . 247—683.        |                                        |
| Seite                                   | Seite                                  |
| Erfter Abidnitt. Defterreich            | Bertberge Saltung 302                  |
| und Preußen bis gum                     | Breußische Bunbniffe gegen ben         |
| Reichenbacher Bertrag                   | Dften 305                              |
| (Juli 1790) 249-341                     | Der Rrieg im Jahre 1788 u. 1789 306    |
| Preußen beim Tobe Friedrichs II. 249    | Preußens Plan einer bewaffneten        |
| Friedrich Wilhelm II 255                | Intervention 310                       |
| Anfänge feiner Regierung 257            | Berhandlungen über ein Bundniß         |
| Umschwung ber inneren Politif . 261     | mit ben Turfen 312                     |
| Das Religionsebict von 1788 . 263       | Abschluß bes Bunbes 314                |
| Das Censurebict 265                     | Rriegerische Aussichten 315            |
| Stimmungen ber Beit —                   | Die Lutticher Sache 317                |
| Die außere Politik Friedrich Wil-       | Politische Lage um 1790 318            |
| helme 267                               | Lette Beiten und Lob Josephs II        |
| Die Intervention in Holland 268         | Leopold II 320                         |
| Die Alliang mit ben Seemachten 273      | Anfänge feiner Regierung im In-        |
| Der Fürftenbund 275                     | nern 321                               |
| Reformbestrebungen 276                  | Beranberte Bolitif nach Außen          |
| Karl Aug. v. Beimar u. Dalberg . 277    | Entgegenkommen gegen Breußen 322       |
| herpberge Saltung 279                   | Bergebliche Berhandlungen 323          |
| Rarl Auguft über ben Fürftenbund 280    | Preufen, Bolen u. Die Seemachte 325    |
| Richtung ber preuß. Politif 281         | Berhandlungen in Reichenbach . 328     |
| Der Emfer Congreß 282                   | Umschlag ber preuß. Politik 333        |
| Breußische Bermittlung zwischen         | Die Reichenbacher Uebereinfunft . 336  |
| Rom und ben Erzbischöfen . 284          | Lage Preußens                          |
| Die Berwicklung im Orient 287           | Charles MEET III Constitution          |
| Bebrohung der Türkei 288                | 3weiter Abschnitt. Das beut            |
| Die preußische Politif in Conftan-      | fche Reich bis gum An=                 |
| tinopel 289                             | fang ber Revolutions.                  |
| Bergbergs Operationsplan 291            | friege (1790-1792) . 341-416           |
| Der preuß. Gefandte Diez 293            | Beitanfichten über bas alte Reich 341  |
| Regungen gegen bie oftliche Politif 295 | Erfte Wirfungen ber frangof. Res       |
| Der türkische Krieg 297                 | volution                               |
| Die preuß. Diplomatie 298               | Einbrude in ben gebilbeten Rreis       |
| Gang bes Rrieges 301                    | fen 344                                |

x

| Seite                                 | Seite                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Anflange unter ben Daffen 346         | Die Billniger Erflarung 390         |
| Die neue Raiferwahl 347               | Sieg ber faiferlichen Politif 391   |
| Die Wahlcapitulation 348              | Preußen brangt vergebens jum        |
| Geschäfte bes Reichstages 349         | Rrieg 392                           |
| Die Beschwerben gegen Franfreich 350  | Die Politik Leopolds burch ben      |
| Die revolutionaren Ebicte 352         | Gang ber Revolution burchs          |
| Umfang ber Beeintrachtigungen . 353   | freuzt 394                          |
| Bersuche friedlicher Losung 355       | Die Agitation ber Gironbisten . 396 |
| Die Reichstageverhandlungen von       | Das Emigrantenthum und bie          |
| 1791 356                              | geistliche Kleinstaaterei 398       |
| Saltung ber geiftlichen Reichs-       | Wachsenbe Berwicklung in Frant-     |
| ftanbe 359                            | reich 399                           |
| Mäßigung ber weltlichen 360           | Die herausforbernden Befchluffe     |
| Reichsgutachten und faif. Rati=       | vom Januar 1792 400                 |
| fication                              | Haltung Leopolds II 401             |
| Rudwirfungen ber Revolution im        | Seine Erflarung vom 17. Febr. 402   |
| Weften 364                            | Tob des Raisers 404                 |
| Die Unruhen im Bisthum Speper 365     | Taftif ber frang. Demofratie 405    |
| Die Lutticher Berwicklung 366         | Das Jacobinerministerium brangt     |
| Saltung Preußens in ber Lutticher     | gum Rriege 406                      |
| Sache 368                             | Die Rriegeerflarung 407             |
| Schwäche Deutschlands an ben          | Frankreich und ber Krieg —          |
| westlichen Granzen 371                | Lage bes beutschen Reichs 409       |
| Die franz. Emigration am Rhein . 372  | Das Interregnum nach Leopolds       |
| Bubringlichfeit ber ruffischen Gin-   | Tode 410                            |
| mischung 374                          | Die Behrfraft und Einheit bes       |
| Ursachen ber Berwicklung mit          | Reiches 411                         |
| Frankreich 376                        | Ausbruch bes Rampfes in Belgien 413 |
| Nachwirfungen ber Reichenbacher       | Schwäche Franfreichs —              |
| Politif                               | Die Rriegführung bes Reiches . 414  |
| Hertberge Bereinzelung 378            |                                     |
| Politik der confervativen Solida=     | Dritter Abschnitt. Der Feld:        |
| ritāt 379                             | zug in der Champagne                |
| Bertberge Entfernung 382              | (1792) $416-472$                    |
| Nachste Volgen biefes Wechsels . —    | Bahl und Krönung Franz des II. 416  |
| Die Dinge in Bolen 383                | Friedrich Wilhelm II. und die Re-   |
| Berfassung vom 3. Mai 1791 . —        | volution 417                        |
| Einbrude bes Borgange in Breußen 384  | Die abweichenden Anfichten in       |
| Roch einmal Anwandlungen bes          | Preußen 418                         |
| Wiberftanbes gegen Defterreich 386    | Die polnische Berwicklung 419       |
| Bebeutung ber franz. Ereigniffe . 387 | Umschlag ber Politif in Polen . 421 |
| Ihre Einwirfung auf Friedrich         | Einwirfung biefer Berhaltniffe auf  |
| Wilhelm                               | ben Revolutionefrieg 422            |
| Leopolds II. Taftif 389               | Der Kelbaug von 1792 423            |

| Seite                                  | Geite                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Carl Wilhelm Ferbinand von             | Militarifche Schwache am Rhein 473         |
| Braunschweig 423                       | Das geiftliche Regiment in Mains -         |
| Baubern und ungulängliche Ru-          | Berhaltniß jur Revolution 475              |
| Bungen 424                             | Die Wehrfraft bes Rurftaats 477            |
| Ausarbeitung bes Manifeftes vom        | Cuftine's Ueberfall von Speper u.          |
| 25. Juli                               | Worms 479                                  |
| Ginbrud beffelben 429                  | Stimmung in Mainz 480                      |
| Borruden ber Breugen 430               | Defertion bes hohen Rurftaats . 481        |
| Lage und Stimmung im heere 433         | Die Borbereitungen gur Berthei:            |
| Fall von Longwy und Berbun . 434       | bigung 483                                 |
| Difftimmung bes Bergogs 436            | Schwäche und Entmuthigung . 484            |
| Zwiespalt ber Meinungen im             | Uebergabe ber Feftung 486                  |
| Hauptquartier                          | Die Dhumacht und Angft ber Rlein=          |
| Es wird befchloffen vorzuruden . 439   | faaten im Weften 489                       |
| Buftanbe im frangofifchen Lager 440    | Blucht am gangen Rhein 490                 |
| Befetung ber Argonnen 441              | Antunft ber Preugen in Cobleng 492         |
| Ihre Umgehung burch bie Breugen 442    | Das Treiben Cuftine's 493                  |
| Die Ranonade von Balmy 444             | Die Brandschatung Frantfurts               |
| Bebeutung bes Greigniffes 447          | Ungludliche Berfuche ber Bropa=            |
| Diplomatifche Taftif Dumourieg's 448   | ganda 494                                  |
| Manftein und feine Unterhandlun=       | Die Revolution in Maing 495                |
| gen mit Dumourieg 449                  | Georg Forfter 497                          |
| Dumourieg's judringliche Antrage 453   | Der Club ber "Freiheit und                 |
| Abweisung von preußischer Seite 454    | Gleichheit" 498                            |
| Manifest vom 28. Sept 456              | Gleichheit" 498<br>Berfahren Cuftine's 500 |
| Rudzug von Balmy 457                   | Berlauf ber Mainger Ummalgung 502          |
| Scheinunterhandlungen ber Breu-        | Der Fortgang bes Rrieges 506               |
| ßen 458                                | Schlacht bei Jemappes 507                  |
| Thatigfeit Ralfreuths 460              | Berhaltniß zwischen Defterreich u.         |
| Gindrud ber Borgange im öfterr.        | Preußen 509                                |
| Lager 462                              | Ginnahme von Frankfurt 511                 |
| Das frang. Gebiet wird geraumt 463     | ,                                          |
| Die letten Unterhandlungen 465         | Fünfter Abichnitt. Der                     |
| Berhaltniß beiber beutschen Dachte 467 | Rampf um Mainz und                         |
| Bunde Stelle ihres Bunbniffes 468      | Belgien (b. Juli 1793) 515 - 564           |
| Die politischen Anfichten in Wien      | Berathungen über ben Rriegsplan 515        |
| und Berlin 469                         | Unfichten bee Bergoge von Braun:           |
| Lage am Schluffe bes Felbzuge 470      | schweig 516                                |
|                                        | Die Streitfrafte ber Berbunbeten 518       |
| Bierter Abichnitt. Die Bege:           | Das Berhältniß Wurmfers 519                |
| benheiten am Rhein (Oct.               | Die pfalzbairische Bolitif 521             |
| bis Dec., 1792.) 472-514               | Der Reichstag und die Mainger              |
| Die Umwalzung im Rurfürften=           | Borgange 522                               |
| thum Mainz 472                         | Berathungen über ben Reichstrieg 524       |
| .,                                     |                                            |

| Seite                                       | Seite                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Der Reichstrieg an Frankreich er-           | Die Gefahr wird burch bie Spal-                  |
| flårt 526                                   | tung ber Coalition abgewendet 571                |
| Der Krieg und die einzelnen Reichs=         | Das Unternehmen auf Dunfirchen 572               |
| ftanbe 528                                  | Bebeutung biefer Diverfion 573                   |
| Weiffagung bes Berzogs v. Braun-            | Treffen bei Sonbscote 574                        |
| fchweig 531                                 | Belagerung von Maubeuge 575                      |
| Beginn bee Felbjuge in Belgien 532          | Treffen bei Wattignies 576                       |
| Borbringen bes beutschen Beeres 534         | Charafter bes Feldzugs in Belgien -              |
| Sieg bei Reerwinden (18. Marg) 535          | Die Rriegführung am Rhein . 577                  |
| Der Abfall von Dumouriez 537                | Preußische Bolitif 578                           |
| Die Berabredungen mit ihm 538               | Bwiespalt in ber Rriegeleitung . 580             |
| Der Kriegerath zu Antwerpen . 539           | Burmfer und die Friedenspolitif 582              |
| Die Eroberungspolitik der Coali=            | Der Angriff auf Bonbenthal 584                   |
| tion 540                                    | Treffen bei Birmafens (14. Sept.) 585            |
| Die Ereigniffe am Mittelrhein . 541         | Leste Operationen vor bes Königs                 |
| Blokabe von Mainz 543                       | Abreise 587                                      |
| Die beutschen und bie frangofischen         | Die Berwicklung in Polen 588                     |
| Rriegeheere 544                             | Befegung bes Landes 589                          |
| Zwiespalt in ber beutschen Kriegs=          | Berhaltniß ber brei oftlichen                    |
| leitung 545                                 | Mächte 591 Saltung Ruflands 593                  |
| Fortgang ber Belagerung von                 | Haltung Rußlands 593                             |
| Mainz 548                                   | Unruhe und Beforgniß in Breußen 594              |
| Die letten Tage ber Mainzer Re-             | Sang b. Berhandlungen in Grobno 595              |
| publif —                                    | Reife bes Konigs nach Bolen be-                  |
| Die Belagerung und Uebergabe                | schlossen 597                                    |
| ber Feftung                                 | Die officiellen Erflärungen barüber 598          |
| Die Restauration in Mainz 557               | Abschluß bes Theilungsvertrages                  |
| Rudichlag ber Mainzer Vorgänge 558          | (25. Sept.) 599                                  |
| Die literarischen Stimmungen jes            | Einbrude ber letten Borgange                     |
| ner Tage 559<br>Die politische Reaction 561 | Politisches Programm Lucchefini's 600            |
| Die politifige dieutiton 301                | Die öfterreichisch preußischen Bes giehungen 601 |
| Cechster Abichnitt. Felbzug                 | Rudwirfung auf bie Rriegführung                  |
| von 1793 564-623                            | am Rhein 602                                     |
| Berhaltniß ber friegführenben               | Einnahme ber Weiffenburger Li-                   |
| Mächte                                      | nien (13. Det.) 603                              |
| Das Ministerium Thugut in                   | Burmfere Entwurfe gegen bas                      |
| Defterreich 565                             | Elfaß                                            |
| Die Friedenspolitifer in Preus              | Politische Zustände und Stimmun=                 |
| Ben 566                                     | gen bort 604.                                    |
| fen 566<br>Der Krieg in Belgien 569         | Wurmfer und ber Bergog 605                       |
| Fall von Condé und Valenciens               | Angriff auf Bitsch (16. 17. Nov.) 607            |
| nes 570                                     | Bordringen ber Frangofen                         |
| Berzweifelte Lage Frankreichs . —           | Bichegru und Goche                               |

| Dette                                   |                                            | Dette       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Treffen bei Raiserslautern (28.         | Berhaltniß beiber Armeen                   | 637         |
| bis 30. Nov.) 608                       | Erfte erfolglofe Rampfe                    | 638         |
| Politifche Ungewißheit im preuß.        | Treffen bei Turcoing                       | 640         |
| Lager 610<br>Blotabe von Landau 611     | Der Rudtritt bes Gerzoge von               |             |
| Blokabe von Landau 611                  | Braunschweig                               | 641         |
| Uneinigkeit ber Kriegeleitung . 612     | Stellung feines Rachfolgers, Mars          |             |
| Angriff ber vereinigten frangof.        | schall Möllendorff                         | -           |
| heere                                   | Militarifche Besprechungen                 | 642         |
| Berhandlungen Wurmfers mit bem          | Zweites Treffen bei Raiferslau-            |             |
| Perzog 613                              | tern (23. Mai)                             | 648         |
| Gefechte im Unterelfaß (Mitte Dec.) 614 | Blücher wird Generalmajor                  | _           |
| Gluckliche Angriffe ber Franzos -       | Der haager Bertrag nicht erfüllt           |             |
| fen, (22. Dec. ff.) 615                 | Neue Berwicklung in Bolen                  | -           |
| Der Rudzug ber Kaiferlichen . 616       | Rudwirkung auf bie Friedenspo-             |             |
| Einbrude ber letten Borgange im         | litit in Preußen                           | 645         |
| verbundeten Lager 618                   | Lucchefini's Beforgniffe                   | 646         |
| Entlaffungegesuch bes Gerzoge . 619     | Möllenborffe Strauben gegen bie            |             |
| Mücklick auf die Kriegführung von       | Berabredungen ber Seemachte                | 647         |
| 1793 620                                | Das Berfahren von Saugwis .                | _           |
| Berhaltniß ber beiben Geere             | Die Confereng zu Rirchheim                 |             |
| Fortschritte ber Franzosen 621          | Anficht Gardenbergs                        | <b>64</b> 9 |
| Ihre neue Kriegsart —                   | Entzweiung Möllenborffs mit ben Seemachten |             |
| Siebenter Abschnitt. Auflo:             | Rachtheilige Wirfungen auf bas             |             |
| fung ber Coalition 623-683              | preußische Beer                            |             |
| Die Lage in Frankreich 623              | Borbringen ber Frangofen am                | ••-         |
| Berruttung ber Coalition 624            | Mittelrhein                                | 652         |
| Die Zustände in Preußen (Anfang         | Gang bes Rampfes in ben Rie-               | -           |
| 1794) 625                               | berlanden                                  | 653         |
| Mufionen ber Seemachte —                | Die Politif Thuguts                        |             |
| Die Unterhandlungen bes Lorb            | Die Breisgebung ber Rieberlande            |             |
| Malmesbury 627                          | Die Rampfe an ber Sambre .                 |             |
| Bergeblicher Berfuch Preußens, von      | Schlacht bei Fleurus (26. Juni)            |             |
| ben Reichestanben Unterftugung          | Der Rudzug                                 |             |
| zu erhalten 629                         | Die Breisgebung Belgiens be-               |             |
| Soffnungelofer Gang ber Berli:          | schlossen                                  | _           |
| ner Unterhandlungen 631                 | Preußische Sendung Dohms .                 |             |
| Breußen entschloffen , feine Trup-      | Abbanfung bes Pringen v. Coburg            |             |
| pen gurudgugieben 632                   | Seine Aeußerungen über bie Thus            |             |
| Der Saager Bertrag vom 19. April 633    | gut'sche Bolitif                           |             |
| Charafter bieses Vertrags 634           | Friedrich Wilhelm II. an Mols              |             |
| Seine Wiberspruche 635                  | lendorff                                   | 660         |
| Bang bes Feldzuge in Belgien            | Beifungen von Saugwig an ben               |             |
| (Frühjahr 1794) 636                     | Marschall                                  | _           |
| ,, , ,                                  | • •                                        |             |

| Seite                               | Seite                              |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Berabrebung ju Schwetingen . 661    | Erfte Anfnupfungen mit Frants      |
| Trier vom Feinde genommen . 662     | reich 671                          |
| Lette Gefechte bei Raiferslautern   | Der Friedensantrag am Reichs=      |
| (18-20. Sept.) 663                  | tage 672                           |
| Rudzug ber Defterreicher über       | Preußen um 1672 und jest 673       |
| ben Rhein 664                       | Unterhandlungen in Bafel —         |
| Gefährbung Sollands —               | Frangofische Forberungen 674       |
| Ausbreitung bes Aufstandes in       | Abermals wirkt bie polnische Kri=  |
| Polen 665                           | fis ein                            |
| Beinliche Lage Breugens             | Die Entscheibung in Bolen 675      |
| Bergberge verfpateter Rath herb     | Groll ber preuß. Staatsmanner 676  |
| abgewiesen                          | Beifpiele bes Abfalls von ber Coas |
| Möllenborffe Lage 666               | lition                             |
| Britifche Berfuche, Die mantende    | Biderftreben bes Ronige 677        |
| Coalition zu erhalten 667           | Lette Berfuche Englands und        |
| Der Blan eines Separatfriebens      | Defterreichs                       |
| in Breugen befprochen               | Saltung Barbenberge 678            |
| Lucchefini's Anficht barüber 668    | Berabrebungen mit Malmesbury 679   |
| Biberftand bes Ronigs 669           | Inzwischen ber Abschluß erfolgt    |
| Luchefini's Ermachtigung gu Ber-    | Der Friede ju Bafel (5. April) 680 |
| handlungen —                        | Barbenberge Unficht barüber 682    |
| Ginfluß ber fungften Greigniffe 670 | Rudblid auf bie Lage 683           |
| Borboten bes preuß. Rudtritts 671   |                                    |

# Erster Theil.

Bis zum Frieden von Bafel.
(1795.)

.

•

# Einleitung.

Das Reich nach bem weftfälischen Frieden.

Die Verträge von Donabrud und Munfter hatten Deutschland ben lange ersehnten Frieden gegeben, aber Land und Bolf trugen allenthalben bie traurigen Spuren einer breißigjahrigen Erschütterung, in welcher bie Schreden bes Rrieges mit benen einer Revolution gewechselt hatten. Gange Lanbschaften, bie blubenbften zumal, lagen in beispielloser Berwüftung, waren entweber von ihren Bewohnern verlaffen, ober fo tief verfallen, bag bie Sorge und Arbeit mehr als eines Menschenaltere nothig mar, auch nur bie groben Spuren ber Berftorung ju verwischen. Der einft fo mächtige Aufschwung bes städtischen Lebens war gebrochen; Induftrie, Sanbel und Schifffahrt hatten ihre alten Sige für lange Beit, jum Theil fur immer, verlaffen; bie Macht ber Sanfe, ichon im vorangegangenen Jahrhundert tief erschüttert, war nun vollends zu Ende gegangen; ihre ehemalige Weltstellung war theils ben machtig aufftrebenden Rachbarftaaten, theils ben von Deutschland losgeriffenen Bebieten anheimgefallen. Das alte Reich felber, burch alle Wechselfälle früherer Jahrhunderte in seinem Umfange nicht wefentlich beschränkt, hatte jest bie erften großen und bleibenben Berlufte an Land und Leuten aufzugählen. Denn nicht nur die Abfalle alter Zeiten, wie die schweizer Gibgenoffenschaft.

erlangten jest erst ihre rechtliche Anerkennung, nicht nur die losthringischen Bisthümer wurden aus einem bestrittenen Bests ein rechtmäßiges Eigenthum bes westlichen Nachbarn, es ward zusgleich die fremde Oberherrlichkeit im Essa, in Pommern, in Bresmen und Berden anerkannt und — was die schmerzlichste von allen Eindußen — der kostdare Besitz der burgundischen Niederslande war theils in fremde Hand gerathen, theils in die Bahnen einer auf beutsche Kosten ausblühenden Sonderentwicklung hineinsgedrängt worden. Mit der Herrschaft über die Ostsee hatte also Deutschland zugleich den wichtigsten Zusammenhang mit der Nordssee verloren und sand sich nun ausgeschlossen von dem Antheil an Macht und Reichthum, den die Nationen auf den Meeren und in den Eolonien erwarden.

Auch für die äußere Form und Verfassung des deutschen Reiches hat ber westfälische Friede auf lange Zeit hin die Entscheibung gegeben. Es war fortan nicht mehr zweifelhaft, ob im Reiche die einheitliche ober vielheitliche Ordnung ber Dinge vorherrschen, ob Raiserthum ober Fürstenthum überwiegen, ob eine feste Staatseinheit oder ein loser behnbarer Köberalismus die deutschen Lande zusammenhalten werbe. Noch im sechszehnten Jahrhunbert hatte Rarl V. einen mächtigen Unlauf zur Berftellung einer monarchisch-militärischen Autorität genommen, wie sie fich bamals in ben meisten Staaten Europa's festsetzte; ja noch im fiebzehnten fonnte es eine Zeitlang scheinen, als werbe Ferdinand II. die Entwurfe seines Uhnherrn mit befferem Erfolge wieber aufgreifen, allein bas eine wie bas andere Mal behauptete bie Bielheit ber Territorialgewalten, insbesondere das Fürstenthum, den endlichen Sieg. Diefer Sieg, ben bie ariftofratischen Elemente bes beutschen Staatslebens über bie monarchischen bavon getragen, war biedmal vollständig und unbestritten: um jeben Zweifel barüber au beseitigen, enthielt bie Friedensacte von 1648 bie Grundgesete einer ariftofratisch-foberativen Berfaffung, in ber es fast weniger auffallend erscheint, daß die monarchische Gewalt so fehr in Schatten trat, als daß man sie überhaupt noch bem Namen nach beste= hen ließ.

Denn ungeachtet ber überlieferten Bezeichnungen von "Rai-

fer" und "Reich" stellte Deutschland nur noch eine lodere Foberation einzelner territorialer Gewalten bar. Bon ben Rurfürstentbus mern und Fürstenthumern geiftlichen und weltlichen Ursvrungs an bis zu ben reichsgräflichen, ftabtischen und ritterschaftlichen Territorien herab hatte fich eine bunte Maffe von Gebieten ausgebilbet mit befonberen Grundgeseten, eigner Rechtspflege und Bolizei, eignen Steuern, eignen Rriegsorbnungen, mit bem anerkannten Rechte, Rrieg zu führen, Frieden zu ichließen und vollferrechtliche Bundniffe einzugehen. Gegenüber biefer fo vielfältigen Glieberung, bie in bem angebornen Individualismus ber beutschen Ratur ihre ftarte Grundlage fand, vermochte ber Grundfat einer abgeschwächten, mittellofen Einheitsgewalt nur ein unzulängliches Gegengewicht zu üben; wie hatte, wo fich alle Staatsfraft und Staatsthätigkeit in die einzelnen Rreise flüchtete und bort zum Theil zu lebensfräftiger Entfaltung gebieh, eine kaiserliche Macht fich behaupten sollen, beren Trager zubem von ganz anbern, außerbeutschen Interessen bynastischer und territorialer Art bestimmt waren?

Bielmehr zeigt une bie nachfte Epoche beutscher Entwidlung burchgängig in fehr bestimmten Zügen bas eine Ergebniß: mabrend die Formen und Ueberlicferungen bes alten Reichs einer unausweichlichen Bermefung verfallen, gewährt die Gefchichte einzelner Territorien ein reiches Bilb lebenbiger und bewegter Entfaltung; hier gebeiht bie Beeresfraft und ber Waffenruhm, hier wirb Cultur und Wohlstand gefördert, hier entwideln fich die Bedingungen eines ftaatlichen Lebens, hier ift ben Ginzelnen Rechteschutz und Sicherheit gegeben, indeß im großen Umfreise bes Reides Staatsgewalt, Gefetgebung, Rechtspflege und Waffenmacht immer fläglicher verfielen. Denn mit ber Ginschränkung ber faiferlichen Autorität über bas Ganze hielt bas Wachsthum ber lanbesfürftlichen Macht im Einzelnen vollkommen gleichen Schritt. Die nachsten öffentlichen Acte, welche ben Friedensvertragen von 1648 folgen, bilben zugleich beren Erganzung. Die Wahlcapitulation von 1658 bestätigte ben Fürsten nicht nur ihre früheren Rechte gegenüber bem Raiser, sonbern erweiterte zugleich ihre Gelbft= herrlichkeit gegenüber ihren Unterthanen. Man begnügte sich nicht, ben Landständen bie Disposition über bie Landessteuern zu ents gieben, es follte zugleich jeder Berfuch eines gefetlichen Biber-

ftanbes gegen bie Uebergriffe ber neuen Herrschaftsgelufte unmöglich gemacht werben. "Wenn Jemanb" - fo lautete bie bezeichnende Stelle - "von ben Lanbftanben ober Unterthanen beswegen bei ben Lanbstänben ober Unterthanen etwas anbringen ober fuchen wurde, fo follte er ab- und zur schulbigen Parition an feinen Lanbesherrn gewiesen werben." Schon war ber alte Wiberftanb ber ftanbischen Rorporationen gelähmt und bie Beispiele ber Beit felbft, wie fie auf bem gesammten europäischen Kestlande vorlagen, waren für eine ftanbische Opposition nirgenbs ermuthigenb. Bielmehr ging ber gange Bug ber Beit nach Befestigung abfoluter Fürftengewalt, nach Ginverleibung ber ringe umschloffenen und ichuklofen reichsunmittelbaren Gebiete, nach Aufrichtung eines Regiments, bas feine Selbständigkeit auf ergiebige Finanzen und ftehende Truppen ftugte, und bas ermunternde Borbild Frantreichs war für feinen ber beutschen Lanbesherren völlig verloren. Die allgemeine Reaction gegen Lanbstände und felbständige Rörverschaften, bie Uebergriffe gegen bie Reichoftabte, bie Auflegung neuer Staatslaften gingen in Deutschland im Rleinen gang benfelben gewaltfamen Gang, wie ihn zur nämlichen Zeit Lubwig XIV. im Großen burchführte. Das Verfahren ber Fürsten gegen Erfurt, Magbeburg, Munfter, Braunschweig, Coln u. f. w. ift im Gingelnen nicht beffer motivirt und nicht weniger gewaltthätig, als bie Politik Ludwigs XIV., gegen bie fich zulett ber größere Theil von Europa auflehnte; bie Staatsraison und bas car tel est notre plaisir ift bort wie hier bie lette und einzige Rechtfertigung. Daß in solcher Zeit die Fürstengewalt Schritt vor Schritt vorwärts brang, ben lanbständischen Wiberstand brach, bas Steuerbewilligungerecht in feinem Rerv burchschnitt, lag in ber unvermeiblichen Berknüpfung ber Berhaltniffe. Ginen erfolgreichen Biberstand bagegen zu leisten, war einer Bevölkerung nicht möglich. bie mit bem Bohlftand jugleich bas eifersuchtige Freiheitsgefühl ber alten Beit verloren hatte. Gin verarmter Abel, ber im Dienft ber neuen herren feine Erifteng fuchte, ein Burgerftanb ohne felbftanbigen Sanbel und Industrie, überhaupt ein Bolt, bas burch Roth und Elend herabgefommen, burch bie Stromung ber Beit, wie burch bie herrschenbe Lebensansicht jum passiven Gehorsam und fich Unterordnen theils erzogen, theils gezwungen war - bas waren die Elemente nicht, die vor bem aufftrebenben Absolutis=

mus bes Jahrhunderts eine Schranke aufzurichten vermochten. Bergebens versuchte ber Kaiser noch einen schüchternen Widerstand, als er 1670 dem fürstlichen Berlangen, "die Unterthanen sollten bie zur Berpflegung des Kriegsvolkes und zur Unterhaltung der Festungen erforderlichen Mittel gehorsam und unverweigerlich darreichen," vorerst noch die Justimmung versagte; indem er sich den Jusahlen, was nach dem Herkommen und dem Bedürfniß erforderlich, "die Unterthanen sollten verpflichtet sein zu zahlen, was nach dem Herkommen und dem Bedürfniß erforderlich sei," gab er doch mit der andern Hand zu, was er mit der einen verweigerte.

Gegen fürstliche Gewalten, die fast sämmtliche Hoheitsrechte an sich gezogen, ohne beren Zustimmung der Raiser weber Zölle, noch Reichssteuern, noch Lehenbriese, noch Münzrechte ertheilen konnte, die über reiche Einnahmsquellen verfügten und aus beren Ertrag eine stehende Heeresmacht unterhielten, bot eine kaiserliche Autorität, wie sie die jüngsten Berträge begränzt, kein Gegengewicht mehr; die Berfassung des Reiches hatte sast ausgehört, eine monarchische zu sein, sie trug schon vorwiegend das Gepräge eines aristokratisch republikanischen Gemeinwesens. Ronnte doch aus der Wahlcapitulation von 1658 nur mit Mühe der Jusak sernsgehalten werden, daß der "Raiser, wenn er nur einen Punkt der Capitulation überschritte, von selbst der Krone verlustig gehen solle"; so sehr hatten die Anschauungen Eingang gesunden, die Stellung des Kaisers beinahe nach dem Massistabe eines republikanischen Magistrates zu bemessen!

Dieser Gang ber Dinge hatte bereits vor ben Verträgen von 1648 seine theoretischen Bertheibiger und Lobredner gefunden. Der befannte Publicist Chemnis, der unter dem Ramen Hippolitus a Lapide schrieb, hatte diese Richtung des öffentlichen Lebens in ein gewisses System gebracht, und mochte man auch Bieles schief und einseitig nennen, was seiner Parteistellung und seine Auffassung übrig, welche den unwiderstehlichen Jug unserer politischen Entwicklung richtig faste und mit jedem Tage eine entschiednere Bestätigung gewann. Gegenüber den jüngsten Versuchen, noch unter Ferdinand II., dem militärischen Casarismus

in Deutschland ben Sieg zu verschaffen, war hier mit aller Leibenschaft und Bitterkeit das entgegengesetzte Extrem der Sondergewalzten, der partikularen Entwicklung, der kaiserlichen Ohnmacht aufzgestellt und, anknüpfend an die herben Erfahrungen der letzten kaiserlichen Regierung, eine Anklage gegen das Haus Habsdurg gezrichtet, deren gehässige Spize außer der Dynastic zugleich die kaisersliche Gewalt felder tras. Man mochte von den Beweggründen des Berkassers noch so gering denken, sein Buch war das Manisket einer politischen Richtung, die in Münster und Osnabrück zum vollen Siege gelangte und mit jedem Jahre Deutschland mehr der Form zuführte, die Chemnis verkündigt hatte.

Mährend bas Reich auf biese Weise seine alte binbenbe Macht eingebüßt, ja selbst burch ben Eintritt frember Mächte feinen nationalen Charafter verloren hatte, waren bie meiften Rachbarftaaten, zunächst Frankreich und Schweben, an Ausbehnung und innerer Einheit ungemein gewachsen und übten jenes natürliche Uebergewicht, welches ihre abgerundete Lage, ihre monarchische Einigung und Unumschränftheit gegenüber einem lockeren Köberativstaate ihnen verleihen mußte. Indeß in Franfreich alle Staatsfrafte in ber Sand eines aufstrebenben, ehrgeizigen Konigs ausam= mengefast in einer Richtung ausgebeutet, und biefe Kulle von Bulfsquellen von genialen Kelbherren und Staatsmannern nutsbar gemacht wurden, war Deutschland burch politische und religiöse Gegenfätze bauernb entzweit, burch ben Zwiespalt von Kaiser und Fürstenthum, die Rivalität ber Reichsftanbe, die Verschiedenheit ber Bekenntnisse nach allen Seiten bin auseinander gehalten. Die letten Formen bes alten Reichsverbanbes, ber Reichstag und bas Reichstammergericht, geriethen in eine mahrhaft troftlose Stagnation. Bergebens suchte man bie Reichsjuftig wieber in einen normalen Gang zu bringen, bas große Reich vermochte faum fur ein Dupend Beifiger bie nothigen Mittel beizuschaffen, inbeffen schon 1620 über 50,000 Stud Acten in ben Kammergerichtsgewöl= ben unerledigt lagen. Die Abfaffung ber "permanenten Reichscapitulation", welche bas Verhältniß von Kaiser und Reich ein für allemal feststellen follte, kam ebenso wenig jum Biele, als bie "orbentliche Reichsbeputation" mit der ihr aufgetragenen Erledigung ber unvollenbeten Arbeiten. Der Reichstag felbft, burch

ben fogenannten "jungften Reichsabschieb" vom 17. Dai 1654 zum letten Male verabschiebet, warb fortan zu einer permanenten Berfammlung und bußte bamit ben größeren Theil ber Bebentung ein, die er für bas öffentliche Leben bes gesammten Deutschlanbs noch achabt hatte. Aus einer perfonlichen Bereinigung ber meiften ober sammtlicher Reichoftanbe warb eine schwerfällige Berfammlung biplomatischer Vertreter, ber verfonliche Verfehr und Meinungsaustausch ber Blieber bes Reiches hörte auf und konnte burch Gesandten mit Inftructionen naturlich nicht ersett werben, die Frische und Unmittelbarfeit, welche aus einer imposanten Bersammlung von Raiser, Rurfürsten, Fürsten, ftabtischen Bertretern nie völlig verschwand, konnte auf einem faumig befuchten Congresse von Diplomaten nimmermehr heimisch werben, zumal wenn bie unvermeibliche Beitläufigkeit ber Formen einer folden Versammlung burch bie pebantische und umftanbliche Richtung ber Zeit noch aesteigert warb. Es fam bie Zeit, wo ber unfruchtbare Saber um bie Erzämter, um ben Rang, um ben Ercellenztitel bie wichtigften Geschäfte verbrangte, wo bie Streitfrage, ob bie fürftlichen Befandten nur auf grunen Seffeln zur Tafel fiten follten, ober gleich ben kurfürstlichen auf rothen, ob fie mit Gold ober Silber bebient werben burften, ob ber Reichsprofoß am Maitag ben furfürftlichen Gesandten wirklich sechs, ben fürftlichen nur vier Dai= baume aufsteden muffe - wo biefe und ahnliche Streitfragen mit religiöser Wichtigkeit behandelt wurden, die bringenbsten Intereffen ber Besammtheit faum zur Erörterung famen. Und ware biefe Bebanterie und Körmlichfeit nur auf ben Reichstagsfaal zu Regensburg beschränkt gewesen, hatte man nur bort sich bemuht, bie immer mehr schwindende Macht und Würde ber Sachen burch angftliche Wahrung eitler Formen zu erfeben! Aber es brang biefe Reigung in bas gesammte beutsche Leben; bie leeren Formen, bas weitläufige und schwerfällige Wefen verwuchsen um fo inniger mit uns, je mehr die Nation im Ganzen entwöhnt warb, große Intereffen im großen Stile zu verfolgen, je mehr fich ihre ganze öffentliche Thatigkeit seit 1648 um kleine Berhaltniffe in kleinen Rreifen bewegte.

Für die Entfaltung außerer Racht und raschen Wiberftandes waren biese losen Formen um so ungunftiger, je fester und einiger

fich bie nächsten Nachbarftaaten abgeschloffen hatten. Wie hatte biefe lodere Föberation ohne einheitliche Executive, ohne eine tuchtige Beerevorganisation, ohne gemeinsamen Dittelpunft bem lebergewicht eines völlig confolibirten, militarifchen Ginheitsftaates, wie ber Lubwigs XIV. war, wiberftehen follen? Zumal im Rorben bie Schweben, ins beutsche Bebiet weit hereingeschoben, im Guboften bie Turfen, beren Baschas noch ju Buba-Besth fagen, als Frantreichs Berbunbete bas Reich bebrangten! In ber That ift es weniger ber Bermunberung werth, bag Deutschland in biefen Zeiten manch schwere Einbuße erlitt, als baß es, zwischen brei eng verbunbene friegerische und erobernbe Bolfer eingeengt, für feine fchwerfällige, unbewegliche und ichublofe Berfaffung nicht noch harter bugen Dag Frankreich in biefer von firchlichen und politischen Gegenfaten gerflufteten Fürftenrepublif mit Belb und biplomatiichen Runften jenes Uebergewicht erlangen fonnte', bas von Lubwig XIV. bei ber Raiserwahl von 1657—1658, bei ber Gründung bes rheinischen Bundes geubt warb, daß es ungeftort in ben Friebeneichluffen von 1659 und 1668 fich eine furchtbare Granze nach Often ju ichaffen vermochte, bag es in bem Rriege gegen Solland. als endlich Raifer und Reich fich in Bewegung festen, neue Bergrößerungen errang und Deutschland um bie Früchte brachte, bie ber Branbenburger Rurfürft in feinen Siegen über bie Schweben gewonnen, war gewiß fein unerwartetes Ergebniß, wenn man bie Organisation Frankreichs mit ber bes Reiches, bie Armeen und Kelbherrn Lubwigs XIV. mit ber Reichsarmee, Sof und Diplomatie bes frangofischen Konigs mit ber Personlichfeit und Umgebung Leopolds I. verglich, wenn man bebachte, daß hier bem "im= mermahrenden" Reichstag Schut und Schirm bes Landes überlaffen war, bort ein Colbert und Louvois bie Staats = und Beeresträfte leiteten. Frankreich hatte in biefen zwei Jahrzehnten von 1659 — 1679 bie Schwäche und Unbeweglichkeit bes Reiches fennen lernen; feine Reunionen und bie Wegnahme von Strafburg bewiesen, bag biefe Erfahrungen nicht verloren maren.

Freilich hat es in biefen Tagen ber Bebrängniß an einzelnen Bersuchen nicht gefehlt, ber Noth bes Reiches abzuhelfen, aber eben biese Bersuche bewiesen am besten, wie wenig innerhalb ber bestehenben Formen zu einem verständigen Ziele zu gelangen war.

Unter bem Einbrucke ber Reunionen Lubwigs XIV. trat man im Anfang bes Jahres 1681 barüber beim Reichstag in Berathung: ob nicht die Truppenzahl, die das gesammte Reich zu seiner Sie cherheit bereit zu halten habe, fogleich bestimmt, bas Contingent jebes Rreises feftgeftellt und eine aus gemeinsamen Beitragen gebilbete Rriegstaffe errichtet werben folle. Bis biefe Reichsbefenftos nalverfaffung in ben Brundzugen feftgeftellt war, ging aber Strasburg verloren, und bie neue Einrichtung felbst war bie nämliche, an welcher Felbherrn wie Ludwig von Baben und Eugen von Savoven fich vergebens versuchten, bie namliche, bie sväter bei Roßbach eine unbeneidete Berühmtheit erlangt hat. Daß mit bie fen Formen zu teinem erwunschten Biele zu tommen fei, biefe Erfahrung brach fich in biefen Beiten ber Roth immer mehr Bahn; fie spricht sich am bezeichnenbsten barin aus, bag bei ber Unbrauchbarfeit ber vorhandenen Reichsordnung in andern Affociationen ein Ersat gefucht warb. So trat schon 1686, ale fich ber große europäische Bund gegen Ludwig XIV. bilbete, eine Anzahl Reichsftanbe und Rreise mit bem Raiser und auswärtigen Dachten aufammen, ließen bei ihrer Ruftung ben Reichstag gang aus bem Spiele und suchten burch eine freie Berbindung eine Wehrfraft herzustellen, bie nach allen Erfahrungen bas Reich als Gesammtheit nicht aufzubringen vermochte. Wir werben biefen Gebanken, baß ftatt ber bestehenden Berfaffung selbständige Affociationen innerhalb bes Reiches als Sulfsmittel zu benüten feien, bis zu beffen außerer Auflösung wiederholt in charafteriftischer Beise auftauchen feben.

Unter bem Einbruck dieser versallenden außeren Ordnung bes Reiches hat die geschichtliche Betrachtung häusig diesen Abschnitt unserer Entwicklung ungunstiger beurtheilt, als er es verdiente. War doch dies Zeitalter reich an bedeutenden Persönlichkeiten, und verdiente mit nichten den Vorwurf völliger Erschlaffung und Thatenarmuth. Eine Epoche, die einen Herrscher hervorbrachte, wie den großen Kurfürsten von Brandenburg, Kirchenfürsten wie 30-

hann Philipp von Schönborn, Denfer wie Leibnig, Solbaten wie Derfflinger, war nicht unfruchtbar zu nennen. Die alte Kraft beutschen Wesens war nicht verloren, auch wenn sie nur in engern Rreisen fich geltend machte. Tapferfeit und friegerische Talente. Arbeitsamfeit und haushälterischer Sinn, schlichte Tuchtigfeit in allen Zweigen fehlten nicht; nur war bie ausgelebte Form bes alten Reiches ber rechte Spielraum nicht mehr, fie zu üben. Der Werth berselben beschränkte fich auf bie erhebende und anspornende Erinnerung an die frühere Macht und Größe Deutschlands; eine Erinnerung, beren fittlichen Werth man freilich nicht zu gering anschlagen barf. So maren benn auch bie Gebanken, welche bie befferen Beiten erfüllt und gehoben hatten, feineswegs abgeftorben; nur suchten sie in ben kleineren territorialen Gebieten zu ber Entfaltung zu kommen, bie ihnen bas Reich nicht geben konnte. Alles, mas eine Nation im großen Ganzen erheben fann - Seeresmacht, burgerliche Thatigfeit und Wohlfahrt, geficherte Buftanbe im Innern und gegen Außen, Pflege geistigen Lebens - bas fand 3. B. in bem jungen preußischen Staate bes großen Rurfürsten einen so bedeutsamen Ausbruck wie irgendwo auf bem europäischen Festlande; von bort aus wurde beutsche Waffenmacht zu Ehren gebracht, von bort eine vaterlanbische Politik verfolgt, von bort wirksam in ben Bang ber großen Beschichte Europas eingegriffen, indes sich die Organisation bes Reiches zu bem Allem als unfahig erwies.

Wohl standen die großen Kriege von 1689—1697 und von 1701—1714 in ihren Erfolgen außer Verhältniß zu den Opfern und Anstrengungen; aber sie waren darum keinesweges ohne bebeutsame Frucht. Hatte zu Ryswick das Reich, zu Rastatt und Baden die allgemeine Lage Europas die Ungunst der Friedensverträge verschuldet, so waren deswegen die Kämpse selbst nichts weniger als vergeblich und ruhmlos. Während Frankreich versiel, gewann Deutschland, wenigstens in seinen einzelnen Theilen, an kriegerischer Krast und militärischer Organisation und die Thaten beutscher Tapserseit dei Höchstädt, Turin, Ramillies, Oudenarde, Malplaquet dürsten den schönsten Zeiten unserer Geschichte an die Seite gestellt werden. Wie in früheren großen Tagen sah man wieder deutsche Truppen aller Lande unter einem Banner sechten

und gegen Frangofen und Domanen ben alten Baffenruhm flegreich behaupten; unfere Beere burchzogen wieder wie in ben glangenbsten Beiten unseres Uebergewichts bie eroberten fremben Lanbe; in Italien und am Ebro, in ben Rieberlanden und in ber Türfei wurden Erfolge erstritten, beren moralische Frucht nimmer verloren war, auch wenn unsere Divlomatie an einem Tage einbuste, mas zehn aludliche Schlachten mit Ehren erftritten hatten. Wohl war bie Bolitif wie bie Rriegführung bes "Reiches" fläglich genua; aber wie verschwand boch bie Miser ber Reichsarmeen vor bem überlegenen Einbrud beffen, was gleichzeitig Eugen, Marlborough, Markgraf Lubwig ebenfalls mit beutschen Truppen ausführten! Soldie Thaten find nie vergeblich, auch wenn ihnen ber nachste Lohn entwunden wird. Berschwand nun boch ber lange eingebilbete Zauber frangofischer Unbestegbarteit; warb boch ber Bemunberung und Anbetung bes frangofischen Wesens endlich ein Biel gesett! Denn in biesen Rriegen erwachte zuerft wieber mit neuer Starte ber gefunde nationale Gegenfat bes frangofischen Befens; unter bem boppelten Einbruck ber Greuel von 1689 und 1693 und ber Siege, bie folgten, gewann bas beutsche Wesen wieber eine Haltung und ein Gefühl bes eignen Werthes, bas in ber nachften Beit nach bem weftfälischen Frieden bem von allen Seiten einfturmenben Einbruck frangofischer Ueberlegenheit und frangofischer Vorbilber zu erliegen brohte.

Was in bieser Richtung Bebeutendes geschehen war, ließ sich nicht dem Reiche als Verdienst anrechnen. Denn während bessen gealterte Formen sich unfähig erwiesen, Schut und Schirm nach Außen zu gewähren und im Innern die Keime eines gesunden und fortschreitenden Staatsledens zu entwickeln, brach sich der noch fraße tige Lebenstried des deutschen Wesens seine besondere Bahn und strebte in kleinen Kreisen den Bedingungen eines eigenthümlichen Staats und Gultursedens zu genügen. In keinem Theile Deutschslands geschah dies mit mehr Thätigkeit, Plan und Bewußtheit, als in dem jungen brandendurgisch preußischen Staate, der eben badurch eine Bedeutung und ein Interesse gewann, das die Vershältnisse seines Gebietes und eines Fürstenhauses, zwar innerhalb Deutschslands aber im Gegensate zur alten Reichserdnung, sich eine eigne,

selbstgenügende Eristenz zu schaffen, ift ber Mittelpunkt, um ben fich feit bem Enbe bes flebzehnten und namentlich im achtzehnten Jahrhundert bie politischen Geschide unseres Baterlandes bewegen. Waren nun zwar die Formen ber Reichsverfaffung, wie fie namentlich feit 1648 bestanden, ju unmächtig, biefem Bestreben einen Damm zu seten, so waren boch immer noch Rrafte genug thatig, biefer felbständigen Entfaltung territorialer Dacht ein Gegengewicht zu bieten. Der Katholicismus ließ es nicht ruhig zu, baß fich eine fo felbständige und unabhängige protestantische Fürstenmacht innerhalb bes alten Reichsgebiets erhebe, bie mittelalterlichen Rich= tungen faben mit Feinbseligkeit biefer Entfaltung einer gang mobernen Staatsorbnung zu, die Erinnerungen und Ansprüche bes alten Raiserthums faben in bem jungen Staate eine ufurpatorische Tenbeng, fich auf Roften bes Bergebrachten und Ueberlieferten zu vergrößern, bie lanbesfürftliche Rivalität felbft nahm mit Wiberwillen mahr, wie biefe neue Macht barauf ausging, ein ganz anberes, auf fich felber gestelltes Uebergewicht zu erlangen, als es je bie alte Raisergewalt hatte zu üben vermocht.

Und felbst außerhalb bes Reiches wirkten manche Intereffen ausammen, biesem Streben territorialer Selbständigkeit, bas bie Form bes Reiches vollends zersprengen mußte, zu begegnen. Man vergeffe nicht, bag burch bie Uebertragung ausländischer Kronen auf beutsche Fürften bas Reich selbst fast mehr einer europäischen Confoberation glich, ale einem nationalen beutschen Staateverbanbe. Denn fo wie Defterreich zugleich bie Krone von Ungarn, Rurbrandenburg bie Rrone Preußen trug, fo war Rurfachsen in ben Befit ber polnischen, Rurbraunschweig jur großbritannischen Ronigewurbe gelangt. Bon feche weltlichen Rurfürften waren alfo vier zugleich außerbeutsche Ronige, mahrend außerbem ein beutscher Pfalzgraf zugleich die Krone Schweben, ein Berzog von Solstein bie von Danemark trug. Diese europäische Berkettung bes Reiches, wie sie baffelbe leicht in alle außerbeutschen Conflicte perflocht, trug auch wieber bagu bei, seine lodere Foberation gu ichuben; benn ihr Fortbeftehen war baburch ein untrennbarer Bestandtheil bes europäischen Gleichgewichts geworben und bas hannoverisch-britische, bas sächftich-polnische u. f. w. Intereffe, so verschieben fie fonft sein mochten, kamen boch in bem einen Bunkte

ganz überein, baß man die "Berfassung" von 1648 schützen und bas Streben der brandenburgisch preußischen Selbstherrlichkeit auf jede Weise bekämpsen musse. Ihr Interesse traf darin wieder ganz zusammen mit der natürlichen Politik des habsdurgischen Kaiser-hauses: konnte dies seit 1648 nicht mehr daran denken, die früsheren cäsarischen Entwürse wieder auszunehmen, so mußte es wesnigstens mit aller Wacht zu verhüten suchen, daß nicht das Uebergewicht und die leitende Rolle in den deutschen Dingen dem brandendurgisch preußischen Staatswesen anheimstel. "Erhaltung der Berfassung von 1648" — war deßhalb auch hier wie bei den beutsch ausländischen Reichsständen das unvermeibliche politische Brogramm gegenüber dem Reiche.

Gleichwol war bieser Justand boch nur so lange haltbar, als Brandenburg-Preußen selbst sich beschied, dieser Politif der Erhaltung der Reichsform sich freiwillig anzuschließen. Die beiden erssten Könige von Preußen thaten dies: Friedrich I. aus Gründen, die in seinem Bemühen um die Königswürde und in seiner Perssönlichseit lagen, Friedrich Wilhelm I. aus aufrichtiger, ehrenwerther Anhänglichseit an die überlieserte Korm des Reichs und deren kaiserliches Oberhaupt. Gab Preußen diese genügsame Stellung auf, so war — allerdings um den Preis eines erbitterten Kampses gegen Desterreich, gegen die Mehrzahl der Reichssürsten und gegen die ausländischen mit Deutschland verslochtenen Mächte — die Umgestaltung der Form des Reichsverbandes, ja die allmälige Auslösung schwer auszuhalten.

Dieser Umschwung trat mit bem Jahre 1740 ein. In biesem Augenblicke bestieg ein Fürst ben preußischen Thron, bem ber Entsschluß und die Kraft innewohnte, bem jungen Staate die Selbsständigkeit und die weltgeschichtliche Stellung zu erkämpsen, zu welcher ein großer Vorgänger die Fundamente gelegt hatte; und es war dies zugleich derselbe Augenblick, wo der männliche Zweig des Hauses Hausen gerlosch und damit in den deutschen wie in den europäischen Verhältnissen sich eine Reihe günstiger Chancen eröffnete, die dem fühnen Beginnen Ersolg verhießen.

Wir muffen, um einen beutlichen Einblid in biefe große Um-

wälzung ber beutschen Dinge zu gewähren, einen Ruchblid thun auf die Entwicklung beiber Theile, beren Berbindung und Gegenssatz fortan die Geschichte Deutschlands bestimmt: auf das Kaisersthum in seiner Berbindung mit der habsburgisch-österreichischen Macht, und auf die Anfänge des brandenburgisch-preußischen Staates.

## Erstes Buch.

Das deutsche Reich bis zum Tobe Friedrichs bes Großen. (—1786.)

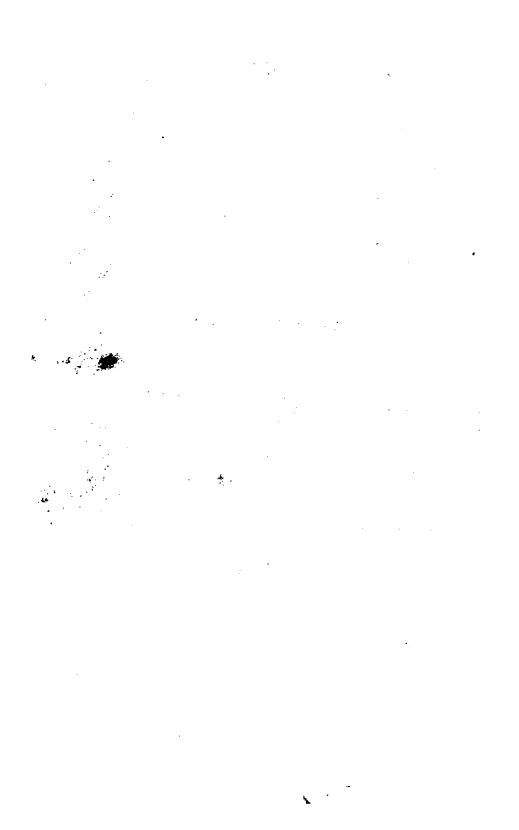

## Erfter Abichnitt.

Defterreich bis zum Tobe Rarle VI. (1740).

Unter ven Gebieten und Ständen ves Reiches, die zusteich eine deutsche und eine außerdeutsche Stellung einnahmen, kand in erster Linie Desterreich und seine Dynastie. Ein Stück kerndeutschen Landes war hier durch dynastische Bande mit Gebieten und Stämmen halbslavischer, ganzslavischer, magyarischer und wälscher Nationalität äußerlich zusammengekittet, ohne daß — außer dem Herrscherhauß — irgend etwaß Gemeinsameß, sei es in Sprache, Eultur, religiöser oder politischer Neinung, die einzelnen Bestandstheile inniger verdand. Waß dieß Berhältniß für daß Reich bessonders bedeutsam machte, war der merkwürdige Umstand, daß gerade mit diesem Lande und seiner Dynastie seit drei Jahrhunderten die römisch deutsche Kaiserwürde verdunden war. Die Geschichte hat kein ähnliches Verhältniß aufzuweisen, daß so eigenthümlich wie diese verschlungen solche Gegensätze in sich enthielte und doch zugleich wieder so schwer zu lösen wäre.

Die absonderliche Stellung bes beutschen Herzogthums Desterreich ist so alt wie seine Eristenz. Schon in dem Augenblick, wo es im zwölften Jahrhundert von Baiern getrennt und — bezeichnend genug nur aus dynastischen, nicht aus nationalen Interessen — zum eignen Herzogthum erhoben ward, erhielt es eine begünstigte Sonderstellung; sein Herzog schied sich durch eigenthümliche Borrechte von allen andern Herzögen des Reiches, er war den Wehrpslichten und rechtlichen Berbindlichkeiten nicht wie die andern unterworfen, er genoß alle Bortheile, welche das Berhältniß zum

Reich gewährte, ohne auch nur einen fleinen Theil ber Pflichten und Laften zu tragen. Wie bann feit Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts im Reiche bas Bedurfniß einheitlicher Organisationen fich Bahn brach, war es wieber Defterreich, bas ben Reichsgesegen wie ben Reichsgerichten fich entzog. Darum konnte ichon bamals vorübergehend ber Gebanke auftauchen, die öfterreichischen Lande zu einem eignen Ronigreich unter einem erblichen Fürften bes Saufes Babsburg zu erheben. Run wuchs im Laufe ber Beit mit biefen Landen eine Reihe frember Gebiete und Stamme aufammen und bilbete eine ber feltfamften Länderanhäufungen, wovon bie Befchichte zu berichten weiß. Die verschiebenften Racen neben einander und burch einander, germanische Art und Cultur neben halber Berwilberung und roben Nomabenzuständen, verfeinerte Lebensbeburfniffe neben gang primitiver Robbeit, bie raffinirten Runfte ber Mollisation neben trager Barbarei, bie verschiebenften Gruppen religiofer Befenntniffe, bas beutsche Element felber burch bies Chaos wilber und unfertiger Maffen oft nur in bunnen Abern ber Gulturentwicklung fich burchschlingend, bas wirre Bange eben nur burch die bynastische Einheit zusammengehalten - so war bie äußere Beftalt ber habsburgifch softerreichischen ganbermaffe feit Jahrhunderten gewesen. Es scheint taum zweifelhaft, bag ohne bie ftete Verbindung, bie awischen ber Dynastie und bem beutschen Reiche burch ben Befit ber Raiferwurbe hergeftellt war, biefe Lanbergruppen, beutsche wie nichtbeutsche, langft einen gang gefonberten, von Deutschland völlig abgelöften Gang ber Entwicklung hatten einschlagen muffen. Deutschöfterreich mare bann fur Deutschland in einem nicht viel andern Berhaltniß gewesen, als was bas losgeriffene Elfas und Lothringen in feiner Berbindung mit Frantreich, bie Oftseeprovingen in ihrer Berknüpfung mit Schweben und Rußland geworben find.

Wo ber Zusammenhalt so verschiebener Ländermassen eben nur durch die Dynastie vermittelt wird, da mußte der Charakter und die Art des Fürstenhauses von ungewöhnlicher Bedeutung für die geschichtlichen Erlednisse der Länder selber sein. Das Haus Habsburg hatte nicht wie andere Geschlechter eine reiche Reihe großer Persönlichkeiten auszuweisen; an den berühmten Gründer der Macht des Hauses schloß sich erst nach Jahrhunderten in Karl V. wieder eine wirklich hervorragende Erscheinung an und

auch biefem folgt wieber bis jum Ansgang bes Manneskammes eine weite Debe von Berfonlichkeiten ohne ungewöhnliche Baben bes Beiftes und Charafters. Die gegenseitigen Beirathen im ein nen Befdlecht, bie Difchung mit bem fpanischen Blute, bie monchifche Erziehung feit bem fechozehnten Jahrhundert fonnten nicht bagu beitragen, bas haus phyfifch und geiftig zu verjungen. Bielmehr ichlug bie angeborene Sarte und Bahigfeit bes Beidlechts in iene Starrheit und Monotonie aus, bie an beiben Linien, ber beutschen wie ber svanischen, einen so bezeichnenden Charafterzug bilbet. War die Physioanomie ber Kamilie nicht reich an bebeutenben Bugen, so war bie Bleichmäßigfeit und allgemeine Achnlichfeit ber meiften Berfonlichfeiten ein um fo eigenthumlicherer Bug. Die beutschen Ferdinande, wie bie spanischen Philippe zeigen Generationen hindurch flets baffelbe Beprage von falter Strenge, bespotifchem Stolz, von Ungeschmeibigfeit, von rudfichtelofer, felbft graufamer Barte in ber Berfolgung bes engen Bebankenfreifes, von bem fie beherrscht find. Bas von Frische, Seiterfeit und vorwartsftrebenbem Lebensmuthe in bem Ahnherrn Rubolf, in bem ritterlichen Maximilian so liebenswerth und popular gewesen, bas schien feit ber svanischen Bermischung völlig verschwunden; von bem religiösen und politischen Absolutismus in seiner farrften Form beherrscht, wechseln unter ben Perfonlichkeiten bes Saufes faft ausnahmslos jene buftern, ftrengen Geftalten, wie ber fpanische Philipp II. und ber beutsche Ferbinand II., ober es schlägt gar ber monchische Fanatismus und bie angeerbte Delancholie in eine wirkliche Geiftesftorung über, beren trauriges Erempel Rubolf II. war. Daß folch ein Gefchlecht befonbers geeignet war. eine furchtbare Baffe in ben Sanben hierarchischer und absolutiflischer Herrschlucht zu werben, bas zeigt bie Geschichte ber akathofischen Befenntniffe in Defterreich, zeigt bas Schicfal ber provinziellen und nationalen Freiheiten in den einzelnen Territorien. Saben boch selbst die Sanftmuthigsten ber Dynastie, wie Leopold L, gemäß ber Trabition ihres Saufes, gegen Brotestanten und Ungarn eine Bewaltthätigfeit und eine rudfichtelofe Strenge walten laffen, wie fie fonft nur in ber Geschichte wilber revolutionarer Zeiten ju finden ift.

Für bie habsburgische Politif war bas Intereffe bes herrscherhauses ber einzige Mittelpunkt, bas allein Gemeinsame inmit-

ten biefer verschiebenen Gebiete und Rationalitäten. Seine bynaftische Racht ftrebte Sabsburg burch Seirathen, biplomatische Bertrage, felbft burch große und gefahrvolle Rriege ju erweitern; bas nationale und populare Intereffe mußte nicht felten feinen bynaftischen 3meden zu Liebe bie schwerften Opfer bringen. Das bynaftische Intereffe erforberte einerfeite, bie ftorenbe Gelbftanbigfeit ber nationalen Freiheiten und Rechte zu brechen, andererfeits Die Berschiedenheit und Gifersucht ber einzelnen Bolfer = und Lanbergruppen nach bem Grundsat bes divide et impera zu erhalten. So wurde gegenüber ben provinziellen, ben ständischen, ben forporativen Rechten, wo es die Herrscherstellung ber Dynastie erforberte, vielfach nivellirend verfahren und boch zugleich mit bewußter Scheu bie Berschmelzung ber einzelnen Gebiete und Ragen zu einem Besammtstaat vermieben. Statt burch Bebung ber materiellen und geistigen Rrafte, burch Erwedung und Pflege aller Lebenstriebe im Bolfe, burch Cultur und freie Bewegung jene Berfchmelzung vorzubereiten, jog ce bie Dynastie vielmehr vor, burch ben Gegensat und bie 3wietracht ber verschiebenen Nationalitäten fie fammtlich ju beherrschen. Die große Ausbehnung ber ererbten Macht, ihre natürlichen, wie es schien, unerschöpflichen Bulfoquellen, forberten zur unruhigen, schöpferischen Thatigkeit nicht fo fehr heraus, wie ber beschränkte Umfang und bie knappen Mittel anderer Staaten; es schien genug, wenn man bas Borhandene erhielt, die alten Ueberlieferungen schützte und die Einfluffe neuer Bebanken und Bahrungen nach Rraften abwehrte. Man glaubte in Defterreich nicht ber Regfamfeit, ber unermubliden Anspornung, ber erfinderischen Thätigkeit zu bedürfen, wodurch andere kleine Gebiete fich zu einer unerwarteten volitischen Macht emporarbeiteten, man hatte ein großes Cavital an Land und Leuten, man befaß ein anerkanntes Gewicht in ben öffentlichen Dingen Europas; ce schien hinreichend, wenn bies Borhandene mit Bahigkeit erhalten und allen neuen Strömungen ber Wiberftanb ber Stabilität entgegengestellt warb.

So waltet im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert bie Oynastie in dem großen Erbreiche; sie vernichtet, so weit es mögslich ist, die Selbständigkeit und die nationalen Freiheiten der Czechen, Magyaren und Deutschen, sie zerbricht die widerstrebende Macht des Abels, aber sie hutet sich zugleich, auf diesen mittels



alterlichen Trummern einen mobernen Gesammtstaat aufzurichten. Sie hütet sich, die Kraft des Bürgers und Bauers großzuziehen, durch Regsamkeit, angestrengte Arbeit, freiere Bewegung und Anspornung der Kräfte die Berschmelzung der einzelnen Stämme und Lande zu fördern, sie zieht es vor, durch Trennung der einzelnen Stämme sich die Leichtigkeit der Herrschaft zu sichern. In diesem Sinne zerriß Ferdinand II. den Masestätsbrief der Böhmen, verstried und beraubte er den widerspenstigen Abel, reagirte Leopold gegen die Ungarn, ihre Bersassung und ihre hervorragendsten Häupter, in diesem Sinne bewahrten aber auch Beide mit ängstlicher Sorgsalt die alte Bielsättigkeit und Getheiltheit der Berhältnisse, wehrten sede neue Strömung ab, die gährend auf diese träge Stadilität herüberwirfen konnte, zehrten mehr von den vorhandenen Kräften des Erbstaates, als daß sie sich bemüht hätten, durch angespannte Thätigkeit die intensive Kraft zu steigern.

Es schien eine Zeit lang, als werbe bie Reformation bes fechszehnten Jahrhunderts biefe Politif vereiteln. Damals als bie beutschen Lande so aut wie Böhmen und Ungarn von ber neuen Lehre ergriffen, ber ganze beutsche Abel Defterreichs mit faum nennenswerthen Ausnahmen abgefallen war von ber alten Rirche und seine Unterthanen zu gleichem Abfall mit fortriß, als überall bie Schule, die Gelehrsamkeit und die Volkserziehung dem Lutherthum angehörte, als man in gang Deutschöfterreich, Rarnthen und Steiermark kaum noch ein Dupend katholische Abelsfamilien fand und Kerbinand (H.) felbst in seiner Steiermarter Sauptstadt fich völlig ifolirt fand mit seinem fatholischen Bekenntniß, bamals brohte ber Hauspolitif von Sabsburg bie allerernstefte Gefahr. Das Lutherthum im Zusammenhang mit ber beutschen Bilbung brohte bie Sonderstellung bes habsburgisch ofterreichischen Erbstaates zu erichuttern, zwischen ben verschiebenen Nationalitäten eine gewiffe Gemeinfamfeit in Glauben und Bilbung anzubahnen, und boch zugleich durch den wach gewordenen nationalen und freiheitlichen Trieb ber Stämme und Körperschaften bie Eriftenz und Berrschaft bes regierenben Saufes felber ju untergraben. Es ift befannt, mit welch gaben und gewaltsamen Mitteln zugleich biefe Gefahr befampft worden ift. Es bedurfte ber fuftematifchen Berbrangung ber protestantischen Schule und Bilbung burch ben Jesuitenunter.

richt, ber Vertreibung bes lutherischen Gultus erft aus ben Rirchen.

bann aus ben Häusern und Familien, ber Absperrung vor jeder aus dem übrigen Deutschland herüberwirkenden religiösen ober geistigen Berührung, dann der erzwungenen Rücklehr zur alten Lehre, der Schreckensmaßregeln, der Pertreibungen, der Consiscationen und Bluturtheile, um nach ungeheuern Kämpfen die katholische Einheit wieder aufzurichten und das Wort Ferdinands H. an manchen Stellen buchstäblich zu erfüllen: "Besser eine Wüste, als ein Land voll Keber."

Auf wenig Buntten in ber Geschichte ift biefe Politik ber Restauration mit folder Gewalt und Zähigkeit gehandhabt worben, wie in bem habsburgisch-öfterreichischen Staate und in wenig Källen hatte bas Belingen fo entscheibenbe Folgen, wie gerabe hier. Richt nur fur Deutschland, welches ohne biefe energische Begenwirfung bem römischen Ratholicismus völlig verloren gewesen ware, fondern namentlich fur bie öfterreichischen ganber felbit. Reben ber materiellen Verwüstung, welche einzelne Provinzen, z. B. Böhmen, in furchtbarer Weise getroffen, waren bie moralischen Kolgen ber burch Kerbinand II. vollbrachten Revolution unermeß-Die geistige Rührigkeit und Bewegung, wodurch sich in alten Zeiten ber beutsch-öfterreichische Stamm ausgezeichnet und bie noch im 16. Jahrhundert mit erneuter Frische sich fund gegeben, war burch die Zeiten der Gewalt und Zerstörung auf lange Zeit gefnict; es trat jene Dumpfheit und trage Stille ein, die ju beseitigen es im achtzehnten Jahrhundert einer neuen burchgreifenben Revolution von oben bedurfte. Es war eine Entwicklung, die in vollem Gange mar, gewaltsam gestört worben und es trat ein nur noch vegetirenbes geistiges Leben an bie Stelle. Inbem man bie neue Lehre bis auf die Wurzeln ausrottete, zerriß man zugleich bie feinen Faben ber Sprache, Bilbung und Erziehung, burch bie bas Lutherthum bie engere Berührung mit Deutschland vermittelt hatte. Die Gegenreformation war hier mehr als irgendwo fonft auf beutscher Erbe ein Sieg bes Romanismus über germanisches Wesen und beffen nationale Bilbung. Die volksthümliche Literatur und Erziehung, bie in frischem Aufschwung begriffen war, mußte ber Jesuitenbilbung weichen, beren hierarchischer Rosmopolitismus überall ber natürliche Feind aller Nationalität, Muttersprache und einheimischer Literatur gewesen ift. Die Debe an bebeutenben literarischen Erscheinungen im Zeitalter ber Sugo Gro-



tins, Spinoza, Leibnit, Rewton gab ben besten Masstab für ben Werth bieser priesterlichen Erziehung. War boch in zwei Jahrhunderten nicht ein einziges selbständiges klassisches Werk, nicht ein einziger großer literarischer Rame aufgetaucht, und die Nationalbildung zu Ende des 17. und zu Ansang des 18. Jahr-hunderts so tief gesunken, daß man den jungen Nachwuchs von höheren Beamten, Diplomaten u. s. w. auf protestantische Universstäten in Deutschland und Holland schieke, damit sie sich dort ihre nothdürstige Berufsbildung erwerden konnten. Gegenüber dem deutschen Wesen selbst war die Entstremdung so augenfällig, daß ein aufrichtiger jesuitischer Geschichtschreiber aus der Zeit Leopolds I. offen erklärt: die deutsche Sprache sein Desterreich sast in einem fremden Lande.

Gleichwol hatte bies beutsche Element, so sehr es burch bie herrschende Politif und burch Jefuitenbilbung hintangebrängt mar, für Defterreich und felbst für bie überlieferte Staatstunft eine ungemeine Bedeutung. Denn fo fehr man fich auch geschieben von bem allgemeinen beutschen Entwidlungsgang, so wenig bas oberfte Regiment und feine Trager von eigentlich beutfcher Art und Richtung waren, die beutschen Bestandtheile bes bunten Reiches, wenn auch an Umfang und Menschenzahl ber Summe ber außerbeutschen lange nicht gewachsen, waren boch bie wichtigsten bes ganzen Landercompleres. hier war boch eine gewiffe überlieferte Cultur vorhanden und, wenn man die fernliegenden italienischen und nieberländischen Nebenlande abzog, allein eine Cultur vorhanden; biefe Bebiete festen boch bie habsburgifche gandermaffe mit ber westeuropäischen Welt in unmittelbare Berührung und schütten fie por ber Befahr, ber barbarischen Lethargie und Unbemeglichkeit bes Guboftens zu verfallen. Bon hier aus ließ fich boch ein Einfluß auf bas ungeschlachte flavische und magnarische Wefen üben, wie ihn jebe auch unfertige Cultur über primitive Robbeit üben muß. Diese beutschen Elemente waren boch bie einzigen, burch bie man in ber Berwaltung, im Beere, im burgerlichen Leben bie unbehauenen Stoffe ber anbern Stamme glatten und abschleifen konnte. Denn war bas beutsche Element auch nicht ftark genug, bem ganzen Reiche und feinen bunten Beftandtheilen ein gemeinsames germanisches Geprage zu geben, fo reichte es boch vollkommen bin, ben Ritt abzugeben zur Berbindung ber

einzelnen nationalen Berschiebenheiten. Dhne biefen Ritt, ohne biese Bermittlung mit ber westeuropäischen Welt war ber habsburgifche Staatencomplex nur au febr ber Befahr ausgesett, Buftanben zu verfallen, wie fie in Bolen, Rußland und bem osmanischen Reiche bamals eriftirten. Berührung und innere Berwandtichaft bamit war ohnebies genug vorhanden. Schon aus biefer einen Ursache war die habsburgische Bolitik genöthigt, sich von ben beutschen Dingen nicht völlig abzuwenden, sondern in ber wenn auch oft nur außerlichen Berührung bamit ein Begengewicht zu fuchen gegen ben naturlichen mechanischen Drud, ben bas Slavenund Magyarenthum auf bas Ganze auszuüben trachtete. Dazu fam noch, bag bas Raiserthum für bie einzelnen lose verknüpften Theile bes Reiches eine unverfennbare moralische Bebeutung befaß. Man fah in ber Raiserkrone immer noch bie erfte Burbe ber Welt, bie Bevölkerung bes Reiches betrachtete ihre Fürsten als bie Herren in Deutschland und bies gab bem sonft sehr loderen Gefüge ber einzelnen Brovingen eine Ginheit und einen Busammenhang, welcher ber Staatseinrichtung felber völlig abging.

Das Berhaltniß jum romisch-beutschen Reiche war nach bem Allem ein fo gang eigenthumliches, baß fich in ber Geschichte fein ameites bamit vergleichen läßt. Die früheren Entwürfe, benen noch Rarl V. und Ferbinand II. nicht fern geftanben, bie Entwurfe, die bahin abzielten, eine wirkliche herrschaft über Deutsch= land herzustellen und burch Absolutie, Militärgewalt und fatholische Glaubenseinheit zu erhalten, mußten seit 1648 aufgegeben werben. Selbst auf bie Ausübung einer faiferlichen Autorität im alten Sinne mußte Sabsburg verzichten, wenn es fich nicht unberechenbare Schwierigkeiten bereiten wollte. Aber begwegen mar bie Raiserfrone für habsburg feineswegs werthlos. Sie gemährte neben ber immer noch anerkannten völkerrechtlichen Geltung bes romischen Kaiserthums zugleich bie freilich sehr verringerten Rechte und Ansprüche bes beutschen Königthums, bas in jener Raiserwurbe aufgegangen war. Sie gab bie legale Handhabe, auf bie beutschen Dinge immer noch einzuwirken und sich an Deutschland eine Stute und Starfe zu holen. Roch hatte bas Raiferhaus eine Ungahl gerftreuter Besitzungen im Guben und Weften bes Reiches. bie bis zur äußersten Weftgranze Deutschlands reichten; noch befaß es eine Reihe natürlicher Berbundeten im Reiche, Die einzeln nicht schwer in die Bagschale fielen, beren Summe aber von Bebeutung war. Die beutsche Aristofratie, bie in anbern beutschen Lanbichaften bem Absolutismus ber Fürstengewalt unterlag, fab in Defterreich fortwährend bas Land ihrer hoffnungen und bie natürliche Sulfe ihrer Intereffen; benn bort allein hatte ber Abel noch eine politische Bebeutung und ftand unmittelbar neben ber Dynaftie am Ruber ber großen Staatsgeschäfte. Der Ratholicismus und bie barauf beruhenbe Stellung ber geiftlichen Fürften hatte nur in bem Trager bes mittelalterlichen romischen Raiferthums, also in ber habsburgischen Macht und ber bort herrschenben Bolitik, eine zuverlässige und zureichende Stute. Die kleines ren und hülfloseren Reichoftande, bie von ber landesfürstlichen Politik ber Abrundung und Bergrößerung am nächsten bebroht maren, bie Reichsgrafen, Reichsstädte und Reichsritter hatten ohnebies feinen natürlicheren Brotector als bas Raiserhaus, beffen Intereffe hier vollkommen mit bem ihrigen aufammenfiel.

Aus eben biesem Grunde war es seit 1648 bie natürliche Bolitif ber habsburgischen Raiser, ben Status quo ber meftfäliichen Bertrage zu erhalten. Die Soffnung, bas romische Raiserthum und mit ihm bie Ausschließlichkeit ber römischen Rirche in Deutschland zur Herrschaft zu bringen, mar zwar burch ben brei-Bigjährigen Krieg vereitelt, aber ebenso wenig hatten biejenigen ihre 3mede erreicht, welche bie romische Rirche und bas Raiferthum völlig aus Deutschland zu verbrängen trachteten. bem für ben Raiser bie Aussicht einmal verloren war, die ungetheilte Herrschaft über Deutschland selber zu erlangen, mußte er wenigstens mit allen Rraften hindern, baß fie nicht einem Unbern aufiel. Die Bergrößerungs- und Arrondirungsbeftrebungen ber einzelnen Landesherren, bas Bemühen, ihre Macht außerlich auszubehnen und im Innern über bie Unterthanen mehr zu befestigen, hatten fortan bas natürlichste Gegengewicht an Defterreich. Aber aus eben biesem Grunde konnte es auch nicht in ben habsburgischen Blanen liegen, eine Beranberung ber Reichsverfaffung, selbst wenn fie zur beffern Organisation bes Bangen hinstrebte, zu unterftugen ober auch nur zu bulben. Das Streben bes übrigen Deutschlands, sich selber beffer zu ordnen und zu gliebern, als es in ber Verfassung von 1648 geschehen war, führte unvermeiblich zu einer Entfernung, vielleicht Trennung von Defterreich. und brängte die habsburgische Politik aus ihren letten vorgesschwenen Posten im Reiche. Denn eine Berschmelzung, ober auch nur ein ganz enger Anschluß bes habsburgischen Reiches an das deutsche, selbst wenn er durchführbar war, sag nicht einmal in den Bunschen und überlieserten Interessen dieser Politik: in der Alternative aber, entweder durch eine Umbildung der Reichsverfassung den eignen Einfluß einzubüßen, oder durch die Erhaltung der bestehenden Formen mit allen Mißbräuchen sich im Jusammenhang mit Deutschland zu erhalten, konnte die habsburgisch-österreichische Politik über den einzuschlagenden Weg nicht im mindesten zweiselhaft sein.

So mangelhaft bas Reich organisirt war, so enthielt es boch eine Summe von Rraften, welche bie Berbindung mit ihm feinedwegs werthlos machten. Der habsburgisch-österreichische Staat zumal hatte in gang Europa feinen natürlicheren Berbundeten als bas beutsche Reich, mit bem er eine Reihe von Wefahren gemein, von bem er Viel zu hoffen, Richts zu fürchten hatte. Die Frangosen und bie Osmanen waren bem habsburgischen und bem beutschen Reiche in gleichem Maße bebrohlich und feindselig; wie nahe lag es für Sabsburg, an Deutschland einen Rudhalt zu suchen, bas Reich in feine Rriege zu verwideln, es zur Abwehr nach Weften, au Diversionen gegen Frankreich zu gebrauchen, falls bie Domanen die Mauern von Wien bedrohten! Und gerade in biefem Berhaltniß ftimmte bas habsburgifch softliche Intereffe mit tem bes beutschen Reiches so vollkommen zusammen, bag nicht einmal ber Borwurf laut werben konnte, Desterreich reiße bas Reich gu Unternehmungen fort, die beffen eignen Intereffen widersprächen.

Rur ließ sich ebensowenig läugnen, daß in diesem gemeinschaftlichen Thun die österreichische Politif in ihrer einheitlichen Leitung, ihrer Bestimmtheit und ihrer sesten Ueberlieserung ihre Interessen viel besser wahrte, als das lose, schwerfällige, jeder consequenten Staatsleitung entbehrende beutsche Reich. Als die Macht Ludwigs XIV. Deutschland ansing zu bedrängen, blieb die habsburgische Politif lange Zeit lau und unthätig, ließ sich sogar in ein Bündniß mit Frankreich ein, und als sie sich endlich entschloß, dem großen Kursursten von Brandenburg gegen den Reichsseind beizustehen, geschah dies so lässig und zweibeutig, daß man darsüber zweiseln konnte, ob nicht die österreichischen Heere dazu aufs

gestellt waren, Die branbenburgifden zu besbachten ober gar in ihrem Borbringen zu hemmen. Berfichert boch eine öfterreichische Duelle felber, Montecuculi babe geheimen Befehl gehabt, feine Baffen ben Frangofen nur ju zeigen, nicht fie ju gebrauchen. Defterreich fah ben Reunionen lange Zeit unthätig zu, ließ bie (freilich protestantische) Reichsstadt Strafburg ohne Bulfe - uneingebenk bes tieffinnigen Wortes, bas Rarl V. einft ausgesprochen: wenn Strafburg und Wien zugleich bedroht fei, werbe er querft an ben Rhein eilen. Selbst bie Befahrbung ber spanischen Rieberlande fammt bem unichatbaren Festungsgurtel in Manbern und Bennegau, woburch bas habsburgifche Sausintereffe felbit unmittelbar berührt mar, wurde nur faumig abgewehrt, ber gange Rrieg, wie ihn Defterreich am Rhein und im Weften führte, war matt und ichläfrig, man überließ es bort bem Reich und einzelnen friegstüchtigen Fürften, fich felber ju fchirmen. Welch gang andere Unstrengungen wurden von Seiten bes Reichs gemacht, um Defterreich gegen die Türken zu schüten! Es wird Niemand bie bobe Bebeutung verkennen, welche ber Rampf gegen bie Domanen hatte; es ftanben hier nicht nur bie bochften Intereffen ber mefteuropäischen Cultur und Freiheit auf bem Spiele, sonbern für bas beutsche Reich selbst hatten biefe Rriege ben großen nationa-Ien Werth, daß fie überhaupt wieder einmal eine gemeinsame Rraftentwicklung Aller, ein Busammenstehen ber verschiebensten Stämme und Territorien hervorriefen, daß Ralferliche mit Branbenburgern, Sachsen und Baiern wieder fich vereinten, bie alte beutsche Tapferkeit burch glanzvolle Siege zu verherrlichen; aber augenfällig ift boch ber Gegenfan zwischen bem burftigen Rriege. ben Desterreich im siebzehnten Jahrhundert im Westen zum Schut Deutschlands führt, verglichen mit ben großen Unstrengungen, bie Deutschland selbst nach ber lange nachwirkenben Erschöpfung bes Reichofrieges jum Schupe bes Suboftens gemacht hat. Man hat es nicht felten als ein besonderes Verdienst ber habsburgischen Volitik gepriesen, daß sie beutsche Cultur und Freiheit gegen bie Ungläubigen geschirmt; es scheint uns vielmehr, als habe bas Reich felbft in feiner verfallenen Geftalt noch bas Befte und Wirtfamfte gethan, bas habsburgische Erbe gegen bie osmanische Barbarei zu fdugen.

Welch andern Kraftauswand entwickelte Desterreich, wenn es

ble Berfechtung eines Hausinteresses galt! Ein solches war bie Streitfrage, die den furchtbaren spanischen Erbsolgekrieg hervorrief. Wohl war auch das Reich von dem Zuwachs von Macht, der Frankreich durch das Testament Karls II. bevorstand, nahe berührt, aber was Desterreich zu so heftigem Kriegseiser trieb, war die Integrität des habsburgischen Erdes, und während das Reich in seiner damaligen Gestalt sich kaum entschlossen hätte, die Wassen zu ergreisen über die Frage, ob ein Bourdon oder ein Habsburger König von Spanien sein solle, war dies für die dynastische Bolitik Desterreichs eine Angelegenheit vom ersten Range.

Greller noch als im Rriege trat in ben biplomatischen Berhandlungen bie Scheidung bes öfterreichischen Sausintereffes von bem Bortheil und ben Bedürfniffen bes beutschen Reichs ju Tage. Bir brauchen nur zu erinnern an bie Haltung, welche bie Diplomatie bes Kaisers zu Nymwegen und Ryswid einnahm, um bas Berhältniß zu charakteristren, in welches sich bei folden Unterhandlungen Sabsburg zu Deutschland sette. Dber als bei ben Conferenzen zu Gertruidenburg (1710) Ludwig XIV. tief gebeugt nicht nur gur Burudgabe ber Reunionen und Stragburgs, fonbern felbst zur Wieberabtretung bes Elfasses und ber Festung Balenciennes sich verstehen wollte, ba war es boch auch nicht bas Interesse bes Reichs, sondern nur bas bes habsburgischen Saufes, bas zur Berwerfung biefer Antrage und zur Fortfetung eines Rrieges rieth, beffen Ausgang von allen bicfen Forberungen feine einzige erfüllte! Es war nicht zu wundern, daß man in Deutschland, so beschränkt auch bie kaiserliche Autorität schon mar, fich boch immer noch nicht für ficher hielt, so lange bem Raifer auch nur bie Macht blieb, einen Frieden ohne bie Mitwirfung bes Reiches zu schließen.

Auch die pragmatische Sanction war nur eine Sache des Hausnicht des deutschen Reichsinteresses. Um bafür die werthlose Garantie Frankreichs zu erlangen, opferte Karl VI. in den wiener Präliminarien (1735) ein deutsches Reichsland, das Herzogthum Lothringen; die Entschädigung, die dafür in Toscana ward, kam wieder nur dem Hause, nicht dem Neiche zu gut.

Auf ber andern Seite burfte man nicht vergeffen, baß, so fehr auch im Einzelnen habsburgisch-österreichische und beutsche Intereffen auseinander gingen, boch auch wieder bie außere Lage bei-



ber Territorien, so gut wie bie inneren Berührungspunfte, ein enges Berhaltniß erzeugen mußten. Wohl war bie Bolitit Sabsburgs ber nationalen Entfaltung unserer inneren Berbaltniffe fcnutftrade entgegen, wohl nahrte fie die firchliche Entzweiung, verwidelte une in weitlaufige Rriege fur ihr Intereffe, fcuste une viel weniger, als wir fie schuten mußten, aber bennoch hatten bas Reich und bie habsburgischen Erbstagten wieder barin unauflosliche Berührungspunfte, bag bie Granze, bie fic beibe fchieb, feine natürliche und geschichtliche war, baß beibe meift bieselben Keinbe ju fürchten und biefelben Befahren zu befampfen hatten. Diefer große Complex mitteleuropäischer Länder, so verschieben er im Einzelnen nach Geschichte, Art, localen Bedurfniffen und Entwidlungsformen mar, hatte boch wieber nach Often wie nach Westen gang bie gleichen Keinde: er mußte fürchten, bag von ber einen Seite bie barbarische Robbeit und Desvotie, von ber anbern bie raffinirten Runfte romanischen Casarismus hereinbrechen murben. Rach beiben Flanken hin gerüftet zu fein, öftlich bie Markscheibe europäischer Freiheit und Cultur gegen affatische Despotie au bilben, westlich ben vergiftenben Einfluß melichen Uebergewichts abzuwehren, bas mar namentlich feit Ludwig XIV. und Beter bem Großen ein burchaus gemeinsames öfterreichisch-beutsches Intereffe. 3mar hatte bie Sauspolitit weber im breißigjährigen noch im fiebenjährigen Kriege Bebenten getragen, diese halbwilden Sorben Deutschland auf ben Leib zu heten, aber bas Intereffe Defterreichs wie Deutschlands blieb boch immer beiberfeits, fich fowol nach Weften wie nach Often hin Luft und Raum zu halten. Das beutsche Reich hatte ben nachsten Stoß bes frangofischen Angriffs abzuwehren, Defterreich ben bes türkischen Andranges, beffen Erbe fpater Rugland warb; war für Desterreich die Diversion von Berth. bie bas Reich im Westen machte, so war für bas Reich ber Wiberftand nicht minder wichtig, ben Desterreich an einer andern Stelle leistete. Bumal fo lange bas Reich in seiner militarischen Organisation schlaff und verfallen war, konnte bie beffere Ruftung Desterreichs die Luden ber beutschen Organisation ebenso erganzen, wie bas beutsche Reich wieber, ober einzelne Reichsstände, mit Unterstützung an Gelb und Leuten ben Defecten öfterreichischer Rriegerüftung ju Sulfe famen. In folden Beiten außerer Befahr hat fich benn auch ber enge Bund beiber Lander in seinen Erfolgen jum Theil glanzend bewährt; wir erinnern nur an die Kriege am Anfange bes achtzehnten und im zweiten Jahrzehnt bes neunzehnten Jahrhunderts. In den Friedensverträgen freilich, welche btefen glorreichen Kämpfen folgten, hat sich auch ebenso einseuchtend gezeigt, das die überlieferte Politik Desterreichs und das nationals Interesse Deutschlands oft ebenso weit auseinanderliegen, als die Roth gemeinsamer äußerer Gefahr beide Gebiete im Kampfe vereinigt hat.

Drum barf man wohl fagen, baß in biefem Zeitraume bie Beziehungen bes habsburgischen Desterreichs zu Deutschland, fo natürliche Berührungspunfte vorlagen, boch mehr außerlicher als innerlicher Ratur gewesen find. Go unlösbar bie habsburger und bie beutsche Volitif nach bem Ausgang bes 30jahrigen Krieges verfnapft blieben, fo oft beutsche und öfterreichische Streitfrafte auch neben einander fanden, fo fehr in ber Bolitik bes Raifers bentfche und habsburgische Intereffen in einander floffen, eine tiefe, innere Berknüpfung fand nicht ftatt zwischen beiben ganbergruppen. Die Einwirkung beutscher Cultur auf Desterreich mar geschmächt; öfterreichische Cultureinwirkungen auf Deutschland fanden ohnebies nicht ftatt. Denn nicht nur in Confession und Erziehung war burch bas in Desterreich geltenbe System eine starte Scheibewand aufgerichtet gegenüber einem großen Theile bes Reichs, auch bie Art bes burgerlichen und politischen Buftanbes mar nicht gecignet, eine innigere Beziehung zum beutschen Wefen herzuftellen. Die gabe Starrheit und Schwerfälligfeit ber überlieferten Bolitif, bas Berharren in ber bumpfen Unbeweglichkeit, bie bas gewöhnliche Ergebniß priesterlichet Einfluffe ift, die ganze Art bes Regiments, bie burch bie vereinigte Macht jefuitischer und abeliger Coterien getragen warb, paste nicht zu ben Bedürfniffen, wie fie fich in Deutschland geltend machten. Denn so ftarr fich auch bort bie außere Form bes Lutherthums gestaltet, es war boch ber größte Theil bes Reiches viel zu fehr von bem protestantischen Beift ber Beweglichkeit und Unruhe inficirt, viel zu lebhaft von ben Einwirkungen ber westlichen Staaten, hollands, Frankreichs, Englands berührt, als bag fich auch bort ein ahnlicher Buftanb hatte festsegen konnen, wie in Defterreich. Im beutschen Reich

tauchten vielmehr einzelne Fürsten auf, welche bie alte Lethargie glücklich bekämpften, die Stüpen mittelalterlicher Feudalität und hierarchischer Herrschfucht beseitigten, eine moberne Staatseinrichtung an die Stelle septen, alte Misbräuche verschwinden ließen und, was die Hauptsache war, alle Kräfte und Thätigkeiten des Boltes selbst in eine wohlthätige Spannung und Erregung brachten.

Unbere in Desterreich. Die Regierung Leopolbs I., bie faft ein halbes Jahrhundert ausfüllt, tragt, ungeachtet ber verfönlichen Milbe bes Regenten, bas Geprage überliefertet Sarte und Unbeugfamfeit, wie die vorangegangenen Regierungen. Die wiberftrebenben Rationalitäten bes Reiches, bie noch übrig gebliebenen protestantifchen Elemente ber Bevollerung muffen bie gange Graufamfeit althabsburgischer Politif empfinden. In ben Ginfluß bes Palastes theilen sich Briefter und ein zum großen Theil neuerhos bener ober neubekehrter Abel, in welchem fich neben ben Reften ber beutschen Herrengeschlechter wälsche und flavische Elemente in Bas die große Kriegsveriobe von italienischen. Kulle finden. wallonischen, selbst svanischen Kamilien im faiserlichen Lager gefammelt, was aus ber bohmischen Rataftrophe burch habsburgifche und fatholische Anhanglichkeit fich gerettet und bereichert, mas fich noch zeitig bekehrt hatte - bas Alles war hier zu einer reichen, machtigen Aristofratie vereinigt, bie nur barum feine allzugroße Befahr für bas Raiferhaus felbft enthielt, weil fle jung, aus einer Revolution hervorgegangen, ohne nationale Solibarität und burch bie Dynastie emporgehoben war. Sie reprasentirte gleichsam bie bunte Bölkermifchung bes gangen Reiches und gab zugleich burch ihre eigne Entstehung auf ben Trummern protestantischer und provinzieller Unabhängigfeitsfämpfe hinlangliche Burgichaft, baß fie mit ber Erhaltung bes neuen Zustandes, wie er aus ber jungften Revolution bervorgegangen, fich felber und ihr eignes Intereffe als unlösbar verflochten betrachte. Bu ben Befchäften herangezogen und die Gewalt mit ber Dynastie vielfach theilend, war biefer Abel gleichwol ber einzige auf bem Festlande, ber noch eine politische Bedeutung, ber politische Trabitionen und eine staatsmannische Schule besaß.

Mit biefer Aristofratie zum Theil eng verbunden, zum Theil wetteisernd um den Borrang, stand dem Throne zunächst jener Clerus, bessen Organisation allein schon ihm ein ungemeines Ueber-

gewicht gab, ber bie Kirche, bie Schule, bie Familie und bas Gewiffen bes faiferlichen herrn felber beherrschte. Das aanze Bilb bes Regiments unter Leopolb tragt bies Geprage einer Von abeligen und priefterlichen Einfluffen umgebenen Balaftregierung. Wir sehen Manner wie Auersverg und Lobkowis zum offenbaren Berberben bes Staates, vom Keinbe erfauft, bie Geschäfte leiten. aber sie bleiben ungestört am Ruber; es mußte benn sein, baß fie wie Lobfowig fich bie Brotection bes allmächtigen Clerus vericherat hatten. Der Einfluß eines Jefuiten wie Pater Müllet, ober bes Rapuzinerquarbians Sinelli, ober ber Beichtväter bes Raifere und ber Raiserin ftand bem ber ersten Minister minbestens gleich, ja war ihm in ben entscheibenbsten Momenten meistens überlegen. Diefe Art Regierungswirthschaft mit ihrer forglofen Connivenz gegen Abel und Clerus, ihrer Toleranz gegen Dißbrauche, ihrer Rachsicht gegen gewiffenlose Staatsausbeutung, ihrer Bernachlässigung ber wichtigften Mittel ber Staatsmacht und Größe fing an, in ber zweiten Salfte bes siebzehnten Jahrhunberts überall seltner zu werben; auch in Deutschland ward fie mehr und mehr von den neuen, burgerlichen, sparsamen, auf Thatigkeit und Anspannung ber Maffen, auf Beseitigung bes Brivilegiums gerichteten Staatsmarimen verbrangt, nur in Defterreich bewahrte fie fich noch ihr ungeftortes Afyl. Und bezeichnend war es, daß fich außer Desterreich taum ein Land in Eurova finden ließ, wo biefes ftarre Festhalten abelig-priefterlicher Balaftregierung noch fo unverändert war, ale in bem gleichfalls habsburgischen Betrachtet man Leopold I. selbst, so wie ihn uns die Beitgenoffen schilbern, wie er mit phlegmatischer Gravität bem Allem unbewegt zufieht und, mahrend die Staatsfrafte verfallen, eifersüchtig über ben außeren Pomp bes Thrones und ber Maje ftat macht, alle Selbstthätigkeit und alle friegerischen Reigungen feines Saufes abgeftreift hat, wie er mit Belehrten zierliche lateinische Correspondenzen führt, mit ben Damen bes Sofes italienische Comobien aufspielen und im engen Rreise bes Sofes und ber Familie spanische Etiquette und spanische Sprache walten läßt, so wird man in biesem Bilbe weber bie guten noch bie schlimmen Seiten eines beutschen Kurften jener Tage, sonbern eben nur die Physiognomie erkennen, wie sie ben Habsburgern beiber Linien, in Mabrid wie in Wien, eigen war, und wie sie

allerbings in Italien und Spanien für heimischer gelten konnte, als für beutsche Länder. Wohl hatten die Jesuiten von ihrem Standpunkt nicht Unrecht, wenn sie diesen Kaiser mit verschwensberischem Lobe überschütteten und ihm den stolzen Beinamen des "Großen" zutheilten. Denn allerdings war für die Art Staatsseinrichtung, wie sie den Jesuiten als erreichbares Ideal vorsschwebte, Leopold der rechte Musterkaiser.

Während ber Staatsschap erschöpft war, bie Truppen aus Mangel an Solb oft bie eignen Brovingen plunberten und ber Raiser fast immer, wo es Staatsbedürfnisse galt, in Belbnoth mar, herrschte noch in Defterreich die bigotte Berschwendung an ben Clerus, die bulbfame Sorglofigfeit gegen die Staatsausbeutung burch Minister und Abel. Bahrend anderwarts bem Allem eine Schranke geset, in Staats- und Hofbeburfniffen tnappe Sparsamteit eingeführt warb, erhielt fich hier die fast orientalische Bracht außerer Repräsentation, wurde hier noch ein mußiger Sofftagt von mehr als taufend Berfonen unterhalten. In Defterreich fam es noch vor, daß ein hoher Beamter, wie ber Rammerprafibent Singenborf, viele Jahre lang bie kaiferliche Kammer um Tonnen Golbes bestehlen konnte, bis er wegen "Diebstahl, Meineib und Betrug" wenigstens ben Gerichten übergeben warb. Und folche Berbrechen, ober offenbare Verratherei im Rreise bes hohen Abels und Clerus begangen, erfreuten fich einer gewiffen Connivenz, ober wenn es unmöglich war fie ju ignoriren, wenigstens einer milben Beftrafung, mahrend die geringste Auflehnung für alte nationale Freibeiten ober bas protestantische Befenntniß von ber gangen unerbittlichen Barte ber überlieferten Politit getroffen wurden.

Auch auf die Entwicklung des Bolkes felbst wirkte dieser Justand nachhaltig herüber. Bon jesuitsicher Erziehung gebildet, in seinen natürlichen Berührungen mit dem verwandten deutschen Wesen gestört, absichtlich in einer gewissen trägen Ruhe und Dumpsheit erhalten, in seinem ganzen Thun nur auf die nächsten sinnlichen Bedürfnisse und deren Befriedigung gerichtet, mußte der beutsche Bewohner des österreichischen Staates, dei ursprünglich reicher Begabung und Regsamkeit, jene bequeme, träge, sinnliche Richtung annehmen, gegen die erst von Joseph II. nachbrücklich reagirt worden ist.

Es schien eine Zeitlang, als folle in biefer althabsburgis

schen Ueberlieferung eine Störung eintreten schon burch ben ei ften Joseph (1705-1711), aber seine Regierung war zu furz, ba Spftem zu eingewurzelt, als baß bie Wirkung hatte nachhaltig fein können. Sonst war Joseph I., bei allem autofratischen Stol und aller unbeugsamen Barte, wie er fie namentlich gegen Baier zeigte, ber erfte Sabsburger feit Rubolf II., ber bas alte Befei schien erschüttern zu wollen. Er war vor Allem frei von be religiösen Bigotterie seiner Vorfahren; möglich, baß schon bie po litische Lage ber Zeit, die ihn gang auf die Berbindung mit ber protestantischen Staaten - England, Solland, Preußen - an wies, zu biefer Milberung beigetragen. Aber Joseph war aud selbst nicht mehr von jener unbedingten Glaubigfeit an bas Ueber gewicht ber Jesuiten, wie seine Vorganger. Er hatte feine pfaf fische Erziehung mehr erhalten, war beweglich, wißbegierig, in Leben und Verfehr mit Menschen geschult, von einem viel weite ren Gesichtsfreise als bie Verbinande und Leopolde, und fühlte sid zugleich in seinem autokratischen Bewußtsein burch ben Einflu gestört, ben Briefter und Jefuiten am wiener Sofe befagen und be anspruchten. Geschah boch unter ihm zuerft bas seit lange in Defter reich Unerhörte, bag mit ber römischen Rirche ein fleiner Rrieg ent ftand, ber zum Abbruch ber biplomatischen Beziehung führte, bag Ron ben Raifer mit bem Bann bebrohte und umgekehrt ber Raifer ernft lich ober scheinbar bie Miene annahm, als hatten biese alten Mit tel bes papstlichen Stuhles für ihn ihre Furchtbarkeit verloren Ließ boch ber Papft am 1. August 1707 eine Bulle anschlagen wodurch die Truppen des Kaisers, die Parma und Biacenza befest, mit bem Rirchenbanne belegt wurden; aber freilich bie Trup ven, gegen bie Rom feine Bulle aussandte - waren meiftene kegerische Branbenburger, an benen bie Schredmittel ber romi schen Rirche wirkungslos abgleiteten! Ein solcher Fürft, ber Ta lent, Charafterenergie und Leibenschaft befaß, ber ftatt trager mon chischer Beschaulichkeit bie Jagb und ben Kriegsbienst liebte, be zuerft anfing, ben alten Buft finanzieller Migbrauche etwas auf gurutteln, ber fich von Gunftlingen und Brieftern nicht leiter ließ, fonbern feinen eignen Gingebungen mit jugenblicher Rafch heit und bem Eigensinn eines Autofraten folgte — ein folcher Kürst konnte für bas alte Desterreich erschütternb, für ben priefter lichen Einfluß zerftorent werben, und ware es ohne 3meifel auch geworben, wenn ihm mehr als sechs stüchtige stürmische Jahre einer großen europäischen Kriegserschütterung zur Regentenarbeit wären gegeben worben. In biesem beschränkten Zeitraume konnte er nur stören, nicht zerstören, bas Uebergewicht bes alten Wesens wohl hemmen, aber nicht ihm bauernd eine Schranke setzen. Inbessen eine warnende Bebeutung hatte diese sechsährige Regierung; sie zeigte, was auch aus diesem Hause und in diesem Lande entstehen konnte, wenn die priesterliche Politik nur einmal es verssäumt hatte, sich die Erziehung und den Willen des künstigen Regenten vollständig zu sichern.

Böllig verloren war barum auch bie nur fechsjährige Regierung nicht. Defterreich fehrte nie wieder zu den Zeiten Ferdinands II. III. und Leopolds jurud; es war boch ein Rig geschehen in biefe alte Ueberlieferung, ber fich nicht mehr heilen ließ. Auch Rarl VI. - obwol viel mehr althabsburgisch als sein Bruber Joseph, und fein Leben lang vorzugsweise von bem einen Gebanken beherricht, bie Integrität ber habsburgischen Erbschaft zu erhalten, ja selbst nach bem Babener Frieden noch mit bem fühnen Blane beschäftigt, bie ganze Lanbermaffe, bie einft beiben Linien angehört, burch eine Berschmägerung mit ben spanischen Bourbons wieder unter einem Saupte zu vereinigen \*), - Rarl VI. unterschied fich, trop biefer habsburgischen Natur, boch sichtlich von seinen Ahnen, und auch auf ihn war die heitere freiere Art seines Bruders nicht ohne Einwirfung geblieben. Es ift befannt, daß auch unter ihm, obwol er viel bevoter mar als Joseph, die Jesuiten ihre verlorene Bosition. wie fie fie einst unter Rubolf, ben Ferbinanden und Leopold befeffen, nicht wieder erlangen konnten; bagegen erfolgten die erften schüchternen Schritte ber Regierung, bie auf eine Beschränfung bes monchischen Wesens, auf eine Uebermachung ber Rlöfter, eine Abwehr hierarchiicher Uebergriffe abzielten. Und indessen man hier Digbrauchen anfing zu fteuern, groben Ausartungen bes monchischen Wesens zum erften Male entgegentrat, ward bie Praris gegen Afatholifen milber und menschlicher, ber grausame und unbarmherzige Fanatismus jefuitischer Erzieher und Berather horte auf allmächtig zu fein. Die Bersuche Rarls VI., an ber Rorbsee wie am abriatischen Meere, in Oftende und Trieft Site eines großen überfeeischen San-

<sup>\*) &</sup>amp;. bie Mittheilungen in Ranke's preuß. Gefch. I. 197 f.

vels zu schaffen, durch die orientalische Compagnie den Handel nach der Levante zu erlangen und sich von dem Uebergewicht der herrschenden Seemächte frei zu machen, diese Bersuche — auch wenn sie ganz unzureichend waren, einen frästigen Widerstand gegen das Monopol Hollands und Englands zu organistren — legten doch Zeugnis ab von einem sehhafteren Thätigkeitstried und einem rührigeren Interesse an der Landeswohlsahrt, als es die früheren habsburgischen Fürsten irgendwie verrathen. Die alte Erstarrung wich doch, wenn gleich das zunächst Erreichbare selbst binter den bescheidensten Erwartungen zurüchlieb.

Um wohlthätigsten wirkte aber in biese erstarrten Berhältniffe eine Perfonlichfeit herüber, bie ber gute Benius bes Saufes Sabs= burg ibm in ber rechten Stunde an bic Seite ftellte - Eugen von Savoven. Dieser unvergleichliche Beist mit seiner romanischen Unruhe, seiner Beweglichkeit und anregenden Rraft, ber sich in so seltner Beise in ein fremdes Land und Bolf hineingelebt, hat auf bas in Lethargie versunkene habsburgisch söfterreichische Wefen in wohlthätigster Beise gurudgewirft. Bon Geburt und Abstammung halb Frangofe halb Staliener, aber burch Berhaltniffe und Lebensstellung gang mit bem habsburgischen und öfterreichi= schen Interesse verwachsen, ber treueste Diener, ben die Dynastie je gehabt, und zugleich ber größte und verdienteste Felbherr und Staatsmann, ber in Defterreich aufgetaucht, griff Eugen mit ungemeiner Frische und Rührigfeit in biefen alten Schlendrian her= ein, nicht ohne die hundertfältigften Schwierigkeiten, felten fo gludlich fein Biel gang zu erreichen, aber boch meiftens machtig genug, in diesen vorhandenen Buft eine wohlthätige Gährung zu brin= gen. Eugen hatte noch eine lebenbige Borftellung von bem, mas bie Raisermacht sein konnte; er würdigte noch bie ganze Wichtigfeit, bie Defterreich in feinem Berhältniß jum beutschen Reich und burch bieses zu gewinnen im Stande war. Er verachtete bie Mifere und Schwerfälligfeit ber beutschen Institutionen, aber er würdigte jugleich fo unbefangen, wie nie ein Auslander, ben gefunden Stoff, ber noch in biefer pebantischen Umfleibung ftedte, und er war ber Mann, biefen Stoff mit größter Ginficht und Bachsamfeit für bas öfterreichische Interesse zu benugen. Er fcheiterte freilich mit seinen wohlwollenben Absichten, bas beutsche-Reich gegen Frankreich in eine tüchtige Wehrtraft zu fegen, er gerieth auch in Desterreich selbst überall mit ber Bebanterie ber Kormen, mit ber Giferfucht ber Mittelmäßigen, mit bem Sag ber Briefter und Söflinge in Conflict, allein es fam boch in biefes gealterte und erftarrte Befen eine frische und anregende Stromung. beren Wirfung nicht verloren war. Gugen fah mit voller Rlarheit ein, daß man bie Sulfequellen und Arbeitefrafte bes großen Staates unverantwortlich vernachläffigte, er bestärfte baher ben Rais fer in feinen wohlwollenden Liebhabereien für Körberung bes Sanbels und ber einheimischen Industrie; er erkannte ebenso scharf, baß bie nieberbrudenben Laften ber Feubalität und bie überschwenglichen Brivilegien bes Abels und ber Geiftlichkeit ein Rrebeschaben ber öfterreichischen Buftanbe seien. Solche Anwandlungen, in benen sich die physiofratischen Grundsätze der josephinischen Zeit bereits ankundigen, waren freilich in Desterreich nicht geringere Retereien, als Eugens Berachtung ber alten Regierungsmaschine, namentlich bes Soffriegerathe, ober fein Wiberwille gegen ben flericalen Einfluß, ber auch in seiner Beschräntung noch groß genug war. Rein Wunder, wenn bem unbequemen Dranger, ber bie alten Schläfer aus ihrer behaglichen Ruhe fo schonungelos aufscheuchte, ber glühenbe Saß eines großen Theils ber Aristofratie, bes Clerus und ber bureaufratischen Bedanten entgegenftanb; viel wunderbarer ift, baß ein einzelner Mann, noch bazu ein Frembling, es magen konnte, biefem fo tief eingewurzelten Wefen abelig-pfaffischer Herrschsucht und verknöcherten Formenwefens mit folch fühnem Freimuth entgegenzutreten. Rur bem Sie ger von Zenta, Höchstäbt, Turin und Malplaquet war so etwas möglich; nur ber engverbunbene Freund breier Regenten, beren Bertrauen er niemals migbrauchte, burfte sich vermeffen, ben unversöhnlichen Groll aller berer herauszuforbern, beren Dacht und Einfluß burch bie Erhaltung ber alten Buftanbe bebingt war.

Wenn man ben Wiberstand erwog, ber von dieser Seite zäh und weitverzweigt sich gegen Eugens Kehereien geltend machte, wenn man in Anschlag brachte, daß die ganze alte Maschine und Ueberliesferung, wenn auch zum ersten Male erschüttert, fortdauerte, so bleibt es immer viel merkwürdiger, daß ein solcher Mann unter diesen Berhältnissen eine mächtige Stellung erringen und behaupten konnte, als es auffallend ist, daß die umgestaltende Wirkung seines Dasseins nicht größer und tiesergehend war. Nahm ja ohnedies Euse

gens Einfluß zugleich mit bem Enbe ber großen Rriege und bem Tode Josephs I. fühlbar ab, mährend die Macht ber alten Elemente, bie überlieferte Urt bes Regiments, ber Soffriegerath u. f. w. fortbestanden. So blieb ber schleppenbe und trage Bang ber Berwaltung, bie mißtrauische Lahmung felbftanbiger Talente, es blieben bie groben Migbrauche und Unterschleife, es blieben bie theueren Borrechte ber großen Herren, bie fie im Steuerwesen, in der Justig u. f. w. hatten zu erringen wissen. wie vor wußten fich die Brivilegirten ben schwersten Laften bes Staates zu entziehen, felbft vor ber Rechtspflege fich ficher zu ftellen, indessen ber verberblichste Druck feubaler und hierarchischer Macht bas Aufkommen eines rührigen und wohlhabenden Bauernftanbes hinderte. War es zu wundern, daß diefer große machtige Lanbercompler mit feinen reichen blühenden Brovingen, feinen noch unausgeschöpften Sulfsquellen burch Staaten von mäßigem Umfang, in benen aber eine wachsame, rührige und anregende Staatsfunst regierte, an Macht und Starfe überholt ward? Ronnte boch Eugen bas Gine nicht einmal hindern, bag bie gröbften Unterschleife und Migbrauche im Beerwesen fortbauerten, ber Berfauf ber Officierstellen, die Beforberungen, die Unwerbungen ju fchmahlichen Blusmachereien benutt, und die Armee fo tief herabge= bracht warb, bag ber große Besieger ber Turfen und Frangosen felber noch ben Berfall ber von ihm begrundeten Rriegemacht Defterreiche erleben mußte! War boch bie österreichische Armee. als ber lette habsburgische Raiser ftarb, statt ber angeblichen 135,000 Mann, bie fie - burftig genug - gablen follte, in ber That faum halb so starf!

Der ganze Staat war für Karl VI. ein noch unbenutter, ja in seinen reichen Hülfsquellen ungekannter Stoff. Die höchste Gewalt war zersplittert burch ben Antheil, ben man der Aristosfratie einräumte; die Monarchie bestand aus einzelnen losen Provinzen, in benen die großen Herren ein ziemlich unabhängiges Regiment führten. Die Folgen der alten Politik, von dem vorhandenen Capital bequem zu zehren, statt neue Duellen zu eröffnen und alle Kräste des Staates anzuspannen, traten jest in ihren nachtheiligen Wirkungen heraus, wo die politische Constellation eine andere geworden, die Stellung Desterreichs selber zur europäischen Politik völlig verändert war.

In dieser Lage, deren traurige Frucht der ruhmlose Ausgang bes Krieges von 1733—1735 und der schmachvolle Friede mit den Türken war, starb der lette Habsburger. Welch andere Gestalt hätte die Weltgeschichte angenommen, wenn es einem Manne wie Eugen möglich gewesen wäre, seine Entwürse einer Reorganisation Desterreichs durchzusühren, wenn im Jahr 1740 der österreichische Staat so verwaltet und so gerüstet war, wie die kleine preußische Monarchie in dem Augenblick, als sie Friedrich Wilhelm I. seinem Rachfolger übergab! Wie vergeblich wären die Verzüttung bes österreichischen Staatswesens zu vergrößern, wenn man zeitig genug das habsdurgische Desterreich aus dem überliesserten Schlendrian herausgeführt hätte!

Aber ber rechte Zeitpunkt war versäumt; was nun ferner gesichah, die österreichischen Staatskräfte zu erweden und nutbar zu machen, das konnte wohl die Austösung des Erbstaates hindern, aber die Folgen der begangenen Mißgriffe und Versäumnisse nicht mehr gut machen.

Denn in bemselben Augenblick, wo ber Tod bes letten mannlichen Sprößlings aus dem habsburgischen Hause eine europäische Berwicklung hervorrief, waren bereits die Fundamente gelegt zu einem rivalisirenden, dem Einstuß Desterreichs in Deutschland mit Plan und Bewußtsein gegenüberstehenden Staate, und der neue Regent dieses Staates, den das Schicksal wenige Monate vor Karls VI. Tode auf den Thron gerusen, war ganz der Mann bazu, diese Fundamente mit genialer Kühnheit auszubauen.

## Zweiter Abschnitt.

Preußen bis zum Regierungsantritt Friedrichs II. (1740).

Wir wenben uns zu einem Staate, ber nach feiner Entftehung, feiner Gefchichte, ben Mitteln feiner Macht und Bergrößerung fich burchaus in scharfen Gegensat ftellt zum habsburgischen Desterreich. Nicht einen bunten Complex verschiedener Lander und Nationalitäten, einen unermeßlichen und unverbrauchten Stoff gro-Ber politischer Macht finden wir hier vor, sondern ein beschränktes Bebiet, ein junges Staatswesen von ziemlich bunnleibiger geographischer Gestaltung, aber von der rührigsten intensiven Rraft und Beweglichkeit. Nahmen wir bort mahr, wie bie herrschende Politit fich lange Zeit begnügen burfte, in bequemer Sicherheit vom Borhandenen zu zehren, bie überlieferte Macht, bie überlieferte äußere Ehre und Weltstellung wie ein Capital zu betrachten, bas ber rührigen Vermehrung nicht bedurfte, so finden wir hier ein aufstrebendes Staatswefen von fnappen Mitteln, die es durch bie unermubetste Thatigfeit muß zu vergrößern suchen, ein Staatswefen und ein Bolt, bas fich feine Gefchichte, feinen Ruhm, feine Weltstellung erft erringen muß, beffen Fürsten und Lenker barum feinen Augenblick sich in die verderbliche Sicherheit des Genusses einwiegen burfen. "Toujours en vedette," so lautete bas bezeichnenbe Bermachtniß, bas ber größte Ronig biefes Lanbes feinem Geschlechte hinterlaffen hat. \*)

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Fréderic le Grand. IX. 191. (Reue Berliner Ausgabe.)

Kur bie öfterreichisch-habsburgische Macht im aben Sinne war ber westfälische Kriebe bie beengende Schranke geworden. für bas hohenzollernsche Brandenburg-Preußen mar derielbe Friede ber Anfang einer selbständigen und eignen Dacht. Das beutiche Lanbesfürstenthum war burch bie Bernage von Minner unt Osnabrud ber faiserlichen Obhut entwachsen; es hatte feine eigne politische Eristenz, es konnte sich eine politische Geltung auch auf ber großen europäischen Bubne erringen. Rachbem Laifer unt Reich ihre alte Bedeutung verloren, ging auf Diese territoriale fürften macht ein Theil best geschichtlichen Berufest über, beffen Träger bie alten jest ausgelebten Formen unt Krafte geweien waren. Berftant bies Landesfürstenthum biefe gunftige Lage zu migen, nach Außen feine Macht zur Anerkennung, beuriche Baffen unt beuriche Bolitif zu Ehren zu bringen, verftant es im Innern eine weise unt verftandige Ortnung ber Dinge aufzurichten, Die allgemeine Boblfahrt zu pflegen und zu forbern, fo mußten bie Erfolge eines fois den Strebens nicht allein bem Bebiete felbit, we solches versucht wart, sondern der gesammen demiden Emwistung zu Gum tommen. Denn nachdem die alten Kormen fich unfähig erwiesen. Deutschland nach Außen zu ichügen, im Innern Die gersegenden Kolgen fleinstaatlicher Ohnmacht abzuwehren, is mußer mar es als eine gunftige Kugung preisen, wenn wenigstene tae Landes fürstenthum, bas auf ben Trummern bes aben Reiches feine felbftantige Eriftenz gewonnen, Dieje Intereffen ber Gejammtbeit in seinem engeren Areise mit Wachsamkeit und Eiser wahrnahm. Die fen Beruf ju erfüllen hat man von verschiedenen Seinen versucht: aber nirgends ift es mit solcher Bewußtheit unt gaben Austauer unternommen unt deschalb von gleichem Erfolge gefront worden, wie von den hobenzollernichen Fürfien in Brandenburg-Preußen.

In einem Lande, das zum Theil noch einer deutschen Coionie auf einem erst zu erobernden Boden glich, tas ein vorgeschobener Posten des Deutschihums nach den slavischen Gediesen hin war, hatten die Fürsten des Hauses Jollern nach vielsähriger Zerrunung ein landessürstliches Gediez erkämpft, der seudaien Anachie mit Arast gestenert, der anmaßlichen Herrichaft undanviger Junker ein Ziel gesetzt und neben diesem frastigen kampsgewohnten Walten die seichlichen Künste des durgerlichen Lebens und seiner Cultur niegends vernachlässigt. Diese Ansange des zollernschen Hauses

in Brandenburg sind die charafteristischen Berzeichen der künftigen Geschick, des Landes sowol, das wie kein anderes in Deutschland burch seine Fürsten zu einem bedeutenden Dasein gehoden worden ist, als des Fürstenhauses selber, das wie wenige regierende Geschlechter durch eine Reihe von charaftervollen Persönlichkeiten ganz verschiedener Art und Bildung binnen eines langen Zeitraums sich auszeichnet und in fast allen diesen verschiedenen Persönlichkeiten einen und denselben steigen Zug zur Schödpfung, Ordnung und rührigen inneren Entsaltung eines frästigen monarchischen Staatswesens bewahrt hat.

Der Gegensat bieses jungen Staatswesens zum habsburgischen Desterreich spricht fich nicht nur in ber Entstehung und ben Anfängen beiber Staaten aus, er geht burch Alles, was bem Staate und ber Politik eigenthumlich ift, mit aller Schroffheit burch. Desterreich eine lose Föberation verschiedener Nationalitäten und Provinzen, unter benen bas beutsche Element nur einen, freilich wesentlichen, Faktor bilbet; Preußen ein früh zu einer gewissen Einheit verschmolzener Staat von ganz überwiegend beutschem Wesen. In Desterreich bie Ueberlieferung bes alten römischen Raiferthums und bas Bemühen, so weit es nur immer ausführbar ift, biefe Ueberlieferung zu Gunften ber Saus = und Erbmacht zu benüßen; hier bas protestantische Lanbesfürstenthum im Gegenfage zum alten Romanismus und zum alten Reiche in feiner felbstänbigen und unabhängigen Stellung, wie fie feit 1648 anerkannt war. Dort bie gahe Bewahrung ber alten Zeit und ihrer Kormen wie ihres Regiments, hier Alles modern und auf die Gestaltung einer mobernen Staatsorbnung berechnet. In Desterreich eine machtige, reiche Ariftofratie, welche ben Thron nicht nur umgiebt, sondern die Gewalt mit ihm theilt; in Brandenburg-Breußen die Aristofratie in ihrer Macht gebrochen, ohne großen Reichthum und ohne Einfluß beim Throne, sogar vorübergehend mit einer planmäßigen Ungunft behandelt und nur im heere hervorragend und verbient, bas ganze Regiment bürgerlich folbatisch, seine Träger und Leiter Emportommlinge aus ben untern Schichten ber Gefell= schaft, die ihre Tüchtigkeit auf bem Schlachtfelbe, im Bureau ober in ber Biffenschaft geabelt hat. Den Lobfowis, Auersperg, Sangwit, Chotel, Kaunit u. f. w. stehen hier bie bescheibenen Namen ber Derfilinger, Diftelmenr, Meinder, Fuchs, Spanheim, Igen und Coc-



ceji gegenüber; bem an biplomatischen und flaatsmännischen Lalenten reichen Abel bes slavisch-beutschen Desterreichs hat die branbenburg-preußische Ritterschaft in dem ganzen Zeitraume von 1640 —1806 nur den einzigen Herzberg entgegenzustellen.

In Desterreich ift ber Katholicismus bas alleingeltenbe Befenntnig und ber Ginflug firchlich-hierarchischen Wesens auch über bas burgerliche und fociale Leben ausgebreitet; in Preußen tragt bie herrschende Physiognomie ebenso bestimmt bas Geprage protestantischer Rüchternheit. In Desterreich war bie verschwenderische Kahrlaffigkeit mit ben Staatsmitteln politische Tradition geworden und man hatte fich gewöhnt forglos aus unerschöpflichen Gulfsquellen au ichopfen; in Preugen ging bie farge Sparfamfeit fo ausgeprägt burch Alles burch, bag man zweifeln fonnte, ob bie politische Rothwendigkeit ober bie angeborne Reigung bes hohenzollernschen Saufes mehr bazu beitrug. In Desterreich hielt bie überlieferte Politif im Bunde mit Abel und Clerus bas Bolf acfliffentlich in bumpfer Unbeweglichkeit und finnlichem Geniegen; in Breußen ward ein nuchternes, arbeitfames Befchlecht zur außerften Thätigfeit und Arbeit angespannt. Dort ftand bas feubale Brivilegium noch in voller Kraft und ber Bauer und Burger galt noch als die misera plebs contribuens; in Preußen suchte die herrschende Bolitit ihre Starte barin, bag fie Bauer und Burger hob, ihn nach Kraften von ber Laft bes Lebensbrudes zu befreien fuchte.

Wohl war die Form beider Staaten dieselbe, die damals saft den ganzen Continent beherrschte, die absolute Monarchie. In Preußen wie in Desterreich, wie in fast allen deutschen Territorien, regierte mit aller Unbedingtheit der Wille eines Einzigen; aber die Art, wie dies geschah, war doch durchaus verschieden. Bon der sast orientalischen Ueberhebung, den Anklängen an spanische Despotie war in dem brandendurgspreußischen Staate so wenig die Rede, wie von dem launenvollen, verschwenderischen, von Maitressen, Günstlingen und kostspieligen Liedhabereien beherrschten System, das nach Verssaller Bordildern in die meisten deutschen Gebiete und Regierungen eingedrungen war; es war ein kerniger, schlichter und ächt deutscher Schlag von Fürsten, der seit 1640 dert regierte, es waren Kürsten, die mit den höchsten Rechten sich auch die höchsten Pflickten beilegten, die mehr in der Schule Hollands und Englands

als nach ben Ueberlicferungen Roms und Spaniens erzogen waren, Fürsten, bie sich als bie ersten Diener bes Staates, als bie berufenen Wächter bes Gesammtwohles betrachteten, bie zwischen sich und ihren Unterthanen neben bem Gebot bes unbedingten Gehorsams zugleich ein höheres sittliches Verhältniß gegenseitiger Verspsichtung herstellten. Sie regierten nicht minder unbedingt wie die andern, waren ebenso gewaltsam in ihren Mitteln, forderten harte Lasten und Opfer von den ihnen Untergebenen, aber man ertrug diesen Druck leichter und freudiger, denn das Alles diente nicht dem eitlen Genusse, nicht der Laune des Einzelnen, ward nicht an leere Liebhabereien vergeubet, sondern war das unentbehrliche Mittel zur Erreichung eines sichtbaren und erhabenen Zieles, des Wohsles der Gesammtheit. Der Staat war überall der letzte Zweck, nicht die Ohnastie, noch weniger der Hof und bessen müßige Verschwender.

Das junge Brandenburg Preußen war ein wesentlich protes Protestantisch nicht in bem undulbsam ausftantischer Staat. schließenben Sinne, wie bas habsburgische Desterreich fatholisch war; benn bas fatholische Element genoß in bem hohenzollernschen Staate früh eine freiere Lebensluft, als bas protestantische jemals in bem habsburgischen erlangt hat, sondern in einer höheren Bebeutung, als ber ausschließlich confessionellen. In biesem höheren Sinne haben die protestantischen Staaten bes fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, und auf bem Festland vorzugsweise Breußen, eine weltgeschichtliche Bebeutung erlangt. Sie wedten bie Rrafte bes Landes, mahrend ber priefterliche Absolutismus fie in Tragheit und Erstarrung hielt; sie spornten das Bolf zu thätiger Arbeit an, während man es anderwarts in plattem Sinnengenuß ober Armuth verkommen ließ; fle gestatteten bem geistigen Leben, bas man anberwarts nieberbrudte, freien Spielraum genug, um bie Ausbildung einer selbständigen nationalen Gultur zu ermoglichen; fle pflegten Schulen und Universitäten, Die fonft in Barbarei und Formalismus erstarrten; fie forgten für bie nüchterne Brofa einer flaren und hellen Bolfbergiehung, wo man anderwarts an ben leeren Brunt ber Hofcultur ober fremblanbischer Rachahmerei bie Kräfte bes Lanbes bing; fie ließen Jeben "nach feiner Façon" felig werben und zogen alle gebrudten unb verfolgten Elemente, bie brauchbar und arbeitsam waren, an fich heran, während man sie anderwärts in pfässischer Berstockheit ausstieß ober verfolgte. Sie zogen aus der Masse des Bolkes in Berwaltung, Gesetzgebung, selbst Kriegsleitung ihre besten Leute heraus, während man anderwärts die politische Feudalität des Mittelalters ähnlich begünstigte, wie die kirchliche.

In biefer intensiven Rraft lag bas Beheimniß ber Starte bes fleinen Staates, lag bie Möglichfeit eines Wetteifers mit bem grofen von ber Natur reich und machtig ausgestatteten Defterreich. Aber man burfte nie vergeffen, bag biefer junge preußische Staat auf einer schmalen Grundlage natürlicher Macht beruhte, bag bas Land flein von Umfang und spärlich ausgestattet, die Kräfte ber Einzelnen auf's Aeußerste gespannt, bie natürliche Rargheit ber Mittel jum Theil nur burch eine fünftliche und jusammengesette Maschine erganzt mar. Durch bie sorglose und trage Schwäche ber Andern, durch einzelne große und ausgezeichnete Manner mar hier ein fleines, an fich unzulängliches Gebiet zu einer großen geschichtlichen Stellung fünftlich emporgehoben worden; barum mar bie ganze Lage bes Staates allezeit prefarer und gefährbeter als bie jebes andern. Die Mittelmäßigkeit ber Regenten war hier fühlbarer und bedenklicher als irgendwo. Denn bier war fein großes, wenn auch unbenüttes Capital natürlicher Rrafte wie in Desterreich vorhanden, hier ftutte man fich nicht auf hergebrachte machtige Berbindungen, auf alten Baffenruhm und große politiiche Ueberlieferungen, hier lehnte man fich nicht an bas moralische Unsehn bes taufenbjährigen Raiferthums an, wie bie Sabsburger in Defterreich. Wohl sind auch in Defterreich Regierungen wie die ber Ferdinande, Leopolds I. und Karls VI. nicht ohne nachhaltigen Schaben vorübergegangen, allein bas Banze bes Staates blieb boch vor bem jahen Untergang bewahrt. In Breugen fonnte eine einzige mittelmäßige ober schlaffe Regierung bas ganze Werk bes großen Rurfürften und bes großen Konigs ber Berftorung guführen. Riemand hat dies Gefühl ber Unficherheit lebendiger in fich getragen, als ber große Ronig felber; fein Leben wie feine Schriften legen bavon unzweibeutiges Zeugniß ab. Aus biefem Gefühl ber Besorgtheit entsprang jener benfwurdige Rath, ben er in einem seiner kleinen Auffabe niebergelegt hat\*): "bies Land muß

<sup>\*)</sup> S. bie oben angeführte Stelle.

bels zu schaffen, durch die orientalische Compagnie den Handel nach der Levante zu erlangen und sich von dem Uebergewicht der herrschenden Seemächte frei zu machen, diese Versuche — auch wenn sie ganz unzureichend waren, einen frästigen Widerstand gegen das Monopol Hollands und Englands zu organistren — legten doch Zeugniss ab von einem lebhafteren Thätigkeitstried und einem rührigeren Interesse an der Landeswohlsahrt, als es die früheren habsdurgischen Fürsten irgendwie verrathen. Die alte Erstarrung wich doch, wenn gleich das zunächst Erreichbare selbst hinter den bescheibensten Erwartungen zurücklieb.

Um wohlthätigsten wirfte aber in biefe erstarrten Berhaltniffe eine Berfonlichkeit herüber, die der gute Genius des Hauses Sabs= burg ihm in ber rechten Stunde an die Scite stellte — Eugen von Savoyen. Diefer unvergleichliche Beift mit feiner romanischen Unruhe, seiner Beweglichkeit und anregenden Graft, ber fich in fo feltner Beise in ein frembes Land und Bolf hineingelebt, hat auf das in Lethargie versunkene habsburgisch söfterreichische Befen in wohlthätigfter Beise jurudgewirft. Bon Geburt und Abstammung halb Frangofe halb Staliener, aber burch Berhaltniffe und Lebensstellung gang mit bem habsburgischen und öfterreichi= schen Interesse verwachsen, ber treueste Diener, ben die Dynastie je gehabt, und zugleich ber größte und verbientefte Keldherr und Staatsmann, ber in Desterreich aufgetaucht, griff Eugen mit un= gemeiner Frische und Rührigfeit in biefen alten Schlendrian berein, nicht ohne bie hundertfältigften Schwierigfeiten, felten fo glud= lich fein Ziel gang zu erreichen, aber boch meistens mächtig genug, in biefen vorhandenen Buft eine wohlthätige Gahrung zu brin= Eugen hatte noch eine lebenbige Vorstellung von bem. mas bie Raisermacht sein konnte; er wurdigte noch die gange Bich= tigfeit, Die Defterreich in seinem Berhaltniß jum beutschen Reich und burch bieses zu gewinnen im Stanbe mar. Er verachtete bie Difere und Schwerfälligfeit ber beutschen Institutionen, aber er wurdigte jugleich fo unbefangen, wie nie ein Auslander, ben gefunben Stoff, ber noch in biefer pebantischen Umfleibung ftedte, und er war ber Mann, biefen Stoff mit größter Einsicht und Bachsamfeit für bas öfterreichische Interesse zu benugen. Er icheis terte freilich mit feinen wohlwollenden Absichten, bas beutsche Reich gegen Franfreich in eine tuchtige Wehrfraft zu feten, er gerieth auch in Defterreich felbst überall mit ber Bebanterie ber Kormen, mit ber Gifersucht ber Mittelmäßigen, mit bem Sag ber Briefter und Söflinge in Conflict, allein es fam boch in biefes gealterte und erftarrte Befen eine frifche und anregende Stromung. beren Wirfung nicht verloren war. Eugen fah mit voller Rlarbeit ein, daß man bie Sulfoquellen und Arbeitofrafte bes großen Staates unverantwortlich vernachläffigte, er bestärfte baher ben Rais fer in feinen wohlwollenden Liebhabereien für Körberung bes Sanbels und ber einheimischen Industrie; er erkannte ebenso scharf, baß bie nieberbrudenben Laften ber Feubalität und bie überschwenglichen Brivilegien bes Abels und ber Geiftlichkeit ein Rrebsschaben ber öfterreichischen Buftanbe seien. Solche Anwandlungen, in benen fich bie physiofratischen Grundsage ber josephinischen Zeit bereits ankundigen, waren freilich in Desterreich nicht geringere Rebereien, ale Eugene Berachtung ber alten Regierungemaschine, namentlich bes Hoffriegerathe, ober fein Wiberwille gegen ben flericalen Ginfluß, ber auch in feiner Befchrantung noch groß genug war. Rein Wunder, wenn bem unbequemen Dranger, ber bie alten Schläfer aus ihrer behaglichen Ruhe fo schonungslos aufscheuchte, ber glühende Saß eines großen Theils ber Arifto= fratie, bes Clerus und ber bureaufratischen Bebanten entgegenftanb; viel wunderbarer ift, daß ein einzelner Mann, noch bazu ein Frembling, es magen konnte, biefem fo tief eingewurzelten Wefen abeligepfäffischer herrschsucht und verknöcherten Kormenwe fens mit folch fuhnem Freimuth entgegenzutreten. Rur bem Sie ger von Zenta, Sochstädt, Turin und Malplaquet war fo etwas möglich; nur ber engverbundene Freund breier Regenten, beren Bertrauen er niemals migbrauchte, burfte sich vermeffen, ben unversöhnlichen Groll aller berer herauszufordern, beren Macht und Einfluß burch bie Erhaltung ber alten Buftanbe bebinat mar.

Wenn man ben Wiberstand erwog, ber von bieser Seite zah und weitverzweigt sich gegen Eugens Rehereien geltend machte, wenn man in Anschlag brachte, daß die ganze alte Maschine und Ueberliesserung, wenn auch zum ersten Male erschüttert, fortbauerte, so bleibt es immer viel merkwürdiger, daß ein solcher Mann unter diesen Berhältnissen eine mächtige Stellung erringen und behaupten konnte, als es auffallend ift, daß die umgestaltende Wirkung seines Dasseins nicht größer und tiesergehend war. Nahm ja ohnedies Eus

gens Einfluß zugleich mit bem Enbe ber großen Rriege und bem Tode Josephs I. fühlbar ab, während bie Dacht ber alten Elemente, bie überlieferte Art bes Regiments, ber Soffriegsrath u. f. w. fortbestanden. So blieb ber schleppenbe und trage Bang ber Berwaltung, bie mißtrauische gahmung selbständiger Talente, es blieben bie groben Digbrauche und Unterschleife, es blieben bie theueren Borrechte ber großen herren, bie fie im Steuerwesen, in der Justig u. s. w. hatten zu erringen wissen. wie vor wußten fich bie Privilegirten ben schwersten Lasten bes Staates zu entziehen, felbft vor ber Rechtspflege fich ficher zu ftellen, indeffen ber verberblichfte Drud feudaler und hierarchischer Macht bas Auffommen eines rührigen und wohlhabenden Bauernftanbes hinderte. War es zu wundern, daß biefer große machtige Landercomplex mit seinen reichen blubenden Provinzen, seinen noch unausgeschöpften Sulfsquellen burch Staaten von magigem Umfang, in benen aber eine wachsame, rührige und anregende Staatsfunft regierte, an Dacht und Starfe überholt warb? Ronnte boch Eugen bas Eine nicht einmal hindern, bag bie gröbsten Unterfchleife und Migbrauche im Seerwesen fortbauerten, ber Berfauf ber Officierstellen, bie Beforberungen, die Unwerbungen au fcmahlichen Bludmachereien benutt, und bie Armee fo tief berabge= bracht warb, bag ber große Befieger ber Turfen und Frangosen felber noch ben Verfall ber von ihm begrundeten Rriegemacht Defterreichs erleben mußte! War boch bie öfterreichische Armee. als ber lette habsburgische Raifer ftarb, ftatt ber angeblichen 135,000 Mann, bie fie - burftig genug - gablen follte, in ber That faum halb so ftarf!

Der ganze Staat war für Karl VI. ein noch unbenutzer, ja in seinen reichen Hülfsquellen ungekannter Stoff. Die höchste Gewalt war zersplittert burch ben Antheil, ben man der Aristoskratie einräumte; die Monarchie bestand aus einzelnen losen Propinzen, in benen die großen Herren ein ziemlich unabhängiges Regiment führten. Die Folgen der alten Politik, von dem vorhandenen Capital bequem zu zehren, statt neue Quellen zu eröffnen und alle Kräste des Staates anzuspannen, traten jest in ihren nachetheiligen Wirkungen heraus, wo die politische Constellation eine andere geworden, die Stellung Desterreichs selber zur europäischen Politik völlig verändert war.

In dieser Lage, deren traurige Frucht der ruhmlose Ausgang bes Krieges von 1733—1735 und der schmachvolle Friede mit den Türken war, starb der lette Habsburger. Welch andere Gestalt hätte die Weltgeschichte angenommen, wenn es einem Manne wie Eugen möglich gewesen wäre, seine Entwürse einer Reorganisation Desterreichs durchzusühren, wenn im Jahr 1740 der österreichische Staat so verwaltet und so gerüstet war, wie die kleine preußische Monarchie in dem Augenblick, als sie Friedrich Wilbelm I. seinem Rachfolger übergad! Wie vergeblich wären die Verzüttung des österreichischen Staatswesens zu vergrößern, wenn man zeitig genug das habsburgische Desterreich aus dem überliesserten Schlendrian herausgeführt hätte!

Aber ber rechte Zeitpunkt war versäumt; was nun ferner gesichah, die österreichischen Staatskrafte zu erwecken und nupbar zu machen, das konnte wohl die Austösung des Erbstaates hindern, aber die Folgen der begangenen Mißgriffe und Versäumnisse nicht mehr gut machen.

Denn in bemselben Augenblick, wo ber Tob bes letten mannlichen Sprößlings aus bem habsburgischen Hause eine europäische Berwicklung hervorrief, waren bereits die Fundamente gelegt zu einem rivalisirenden, dem Einsluß Desterreichs in Deutschland mit Plan und Bewußtsein gegenüberstehenden Staate, und der neue Regent dieses Staates, den das Schicksal wenige Monate vor Karls VI. Tode auf den Thron gerufen, war ganz der Mann bazu, diese Fundamente mit genialer Kühnheit auszubauen.

## 3 meiter Abschnitt.

Preußen bis zum Regierungsantritt Friedrichs II. (1740).

Bir wenden uns zu einem Staate, ber nach feiner Entftehung, feiner Geschichte, ben Mitteln feiner Macht und Bergrößerung fich burchaus in scharfen Gegensat ftellt zum habsburgischen Desterreich. Nicht einen bunten Complex verschiedener Länder und Nationalitäten, einen unermeßlichen und unverbrauchten Stoff gro-Ber politischer Macht finden wir hier vor, sondern ein beschränktes Gebiet, ein junges Staatswesen von ziemlich bunnleibiger geographischer Gestaltung, aber von ber rührigsten intensiven Rraft und Beweglichkeit. Nahmen wir bort mahr, wie die herrschende Politit fich lange Zeit begnügen burfte, in bequemer Sicherheit vom Borhandenen zu zehren, bie überlieferte Macht, Die überlieferte äußere Ehre und Weltstellung wie ein Capital zu betrachten, bas ber rührigen Vermehrung nicht bedurfte, so finden wir hier ein aufstrebendes Staatswesen von knappen Mitteln, die es burch bie unermubetfte Thatigfeit muß zu vergrößern suchen, ein Staatemes fen und ein Bolt, bas fich feine Geschichte, seinen Ruhm, feine Weltstellung erft erringen muß, beffen Fürsten und Lenker barum feinen Augenblid fich in die verderbliche Sicherheit bes Genuffes einwiegen burfen. "Toujours en vedette," so lautete bas bezeichnenbe Bermächtniß, bas ber größte Konig biefes Lanbes feinem Geschlechte hinterlaffen hat. \*)

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Fréderic le Grand. IX. 191. (Reue Berliner Ausgabe.)

Für die österreichisch shabsburgische Macht im alten Sinne war ber weftfälische Friebe bie beengenbe Schranke geworben; fur bas hohenzollernsche Brandenburg-Preußen war berfelbe Friede ber Anfang einer felbständigen und eignen Dacht. Das beutsche Lanbesfürstenthum war burch bie Bertrage von Munfter und Donabrud ber kaiserlichen Dbhut entwachsen; es hatte seine eigne politifche Eristenz, es konnte sich eine politische Beltung auch auf ber großen europäischen Buhne erringen. Nachbem Raiser und Reich ihre alte Bebeutung verloren, ging auf biefe territoriale Fürftenmacht ein Theil bes geschichtlichen Berufes über, beffen Trager bie alten jest ausgelebten Formen und Rrafte gewesen waren. Berftanb bies Landesfürstenthum biefe gunftige Lage zu nüten, nach Außen feine Macht zur Anerkennung, beutsche Baffen und beutsche Bolitif zu Ehren zu bringen, verstand es im Innern eine weise und verständige Ordnung ber Dinge aufzurichten, die allgemeine Bohlfahrt zu pflegen und zu fordern, fo mußten die Erfolge eines folchen Strebens nicht allein bem Bebiete felbft, wo folches versucht warb, sondern ber gefammten beutschen Entwicklung zu Gute tom-Denn nachbem bie alten Formen fich unfähig erwiesen, Deutschland nach Außen zu schützen, im Innern bie zersetzenden Kolgen fleinstaatlicher Ohnmacht abzuwehren, so mußte man es als eine gunftige Rugung preisen, wenn wenigstens bas Lanbesfürstenthum, bas auf ben Trummern bes alten Reiches feine felbftanbige Eriftenz gewonnen, biefe Intereffen ber Befammtheit in feinem engeren Rreife mit Bachfamteit und Gifer mahrnahm. Diefen Beruf zu erfüllen hat man von verschiebenen Seiten versucht; aber nirgenbe ift es mit folder Bewußtheit und gaben Ausbauer unternommen und beghalb von gleichem Erfolge gefront worben, wie von ben hohenzollernschen Fürsten in Brandenburg = Breugen.

In einem Lande, das zum Theil noch einer deutschen Colonie auf einem erst zu erobernden Boden glich, das ein vorgeschobener Bosten des Deutschthums nach den slavischen Gedieten hin war, hatten die Fürsten des Hauses Jollern nach vielzähriger Zerrüttung ein landesfürstliches Gediet erkämpst, der seudalen Anarchie mit Kraft gesteuert, der anmaßlichen Herrschaft undändiger Junker ein Ziel gesetzt und neben diesem kräftigen kampsgewohnten Walten die friedlichen Künste des bürgerlichen Lebens und seiner Cultur nirgends vernachlässisch. Diese Ansänge des zollernschen Hauses

als nach ben Ueberlieferungen Roms und Spaniens erzogen waren, Fürsten, die sich als die ersten Diener des Staates, als die berufenen Wächter des Gesammtwohles betrachteten, die zwischen sich und ihren Unterthanen neben dem Gebot des unbedingten Gehorsams zugleich ein höheres sittliches Verhältniß gegenseitiger Verspsichtung herstellten. Sie regierten nicht minder unbedingt wie die andern, waren ebenso gewaltsam in ihren Mitteln, sorderten harte Lasten und Opfer von den ihnen Untergebenen, aber man ertrug diesen Druck leichter und freudiger, denn das Alles diente nicht dem eitlen Genusse, nicht der Laune des Einzelnen, ward nicht an leere Liebhabereien vergeubet, sondern war das unentbehrliche Mittel zur Erreichung eines sichtbaren und erhabenen Zieles, des Wohsles der Gesammtheit. Der Staat war überall der letzte Zweck, nicht die Dynastie, noch weniger der Hos und bessen müßige Verschwender.

Das junge Brandenburg - Preußen war ein wesentlich prote-Protestantisch nicht in bem undulbsam ausstantischer Staat. schließenben Sinne, wie bas habsburgifche Defterreich fatholisch war; benn bas fatholische Element genoß in bem hohenzollernschen Staate früh eine freiere Lebensluft, als bas protestantische jemals in bem habsburgischen erlangt hat, sonbern in einer höheren Bebeutung, als ber ausschließlich confessionellen. In biesem höheren Sinne haben bie protestantischen Staaten bes siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, und auf dem Festland vorzugsweise Breußen, eine weltgeschichtliche Bebeutung erlangt. Sie weckten bie Rrafte bes Landes, mahrend ber priesterliche Absolutismus sie in Tragheit und Erstarrung hielt; fie spornten bas Bolf zu thätiger Arbeit an, mahrend man es anderwarts in plattem Sinnengenuß ober Armuth verfommen ließ; fie geftatteten bem geiftigen Leben, bas man anderwarts nieberbrudte, freien Spielraum genug, um bie Ausbildung einer felbständigen nationalen Gultur zu ermög= lichen; fie pflegten Schulen und Universitäten, Die fonft in Barbarei und Formalismus erstarrten; fie forgten für bie nüchterne Brofa einer flaren und hellen Bolkbergiehung, wo man anderwarts an ben leeren Brunt ber Hofcultur ober fremblanbischer Rachahmerei bie Rrafte bes Lanbes hing; fie ließen Jeben "nach feiner Facon" felig werben und zogen alle gebrudten und versolgten Elemente, bie brauchbar und arbeitsam waren, an fich heran, während man sie anderwärts in pfässischer Berstockheit ausstieß ober versolgte. Sie zogen aus der Masse des Bolkes in Berwaltung, Gesetzgebung, selbst Kriegsleitung ihre besten Leute heraus, während man anderwärts die politische Feudalität des Mittelalters ähnlich begünstigte, wie die kirchliche.

In dieser intensiven Kraft lag das Geheimniß ber Stärke bes fleinen Staates, lag bie Möglichfeit eines Betteifers mit bem gro-Ben von ber Natur reich und machtig ausgestatteten Defterreich. Aber man burfte nie vergeffen, bag biefer junge preußische Staat auf einer schmalen Grundlage natürlicher Macht beruhte, bas bas Land flein von Umfang und spärlich ausgestattet, die Rrafte ber Einzelnen auf's Aeußerste gespannt, bie natürliche Rargheit ber Mittel zum Theil nur burch eine fünftliche und zusammengesette Maschine ergänzt war. Durch bie sorglose und trage Schwäche ber Andern, burch einzelne große und ausgezeichnete Manner war bier ein fleines, an fich unzulängliches Bebiet zu einer großen geschichtlichen Stellung fünstlich emporgehoben worben; barum mar bie ganze Lage bes Staates allezeit prefarer und gefährbeter als bie jebes andern. Die Mittelmäßigfeit ber Regenten war hier fühlbarer und bebenklicher als irgendwo. Denn hier war fein großes, wenn auch unbenüttes Capital natürlicher Kräfte wie in Defterreich vorhanden, hier ftutte man fich nicht auf hergebrachte machtige Berbindungen, auf alten Waffenruhm und große politische Ueberlieferungen, hier lehnte man fich nicht an bas moralische Unsehn des taufenbjährigen Raiserthums an, wie bie Sabsburger in Desterreich. Wohl sind auch in Desterreich Regierungen wie bie ber Ferbinande, Leopolds I. und Karls VI. nicht ohne nachhaltigen Schaben vorübergegangen, allein bas Banze bes Staates blieb boch vor bem jahen Untergang bewahrt. In Breußen fonnte eine einzige mittelmäßige ober schlaffe Regierung bas ganze Werk bes großen Rurfürften und bes großen Königs ber Zerftorung juführen. Niemand hat dies Gefühl ber Unsicherheit lebendiger in fich getragen, als ber große Rönig felber; fein Leben wie feine Schriften legen bavon unzweibeutiges Zeugniß ab. Aus biefem Befühl ber Beforgtheit entsprang jener benkwürdige Rath, ben er in einem seiner fleinen Auffate niebergelegt hat \*): "bies Land muß

<sup>\*)</sup> S. bie oben angeführte Stelle.

benen, von einem Mittelpunkt aus geleiteten Staatswesen versichmolzen.

Für die Geschicke Deutschlands ist barum dieser Regierungswechsel von 1640 ein nicht minder folgenschweres Ereigniß gemefen, als ber Friede, ber acht Jahre fpater geschloffen warb. Das habsburgische Desterreich war, wie wir gesehen haben, fortan aus feiner alten faiferlichen Stellung gurudgebrangt, es beschrantte fich barauf, bie ererbte Sausmacht ju schügen, und ftatt mit frifcher Spannfraft fich eine neue Stellung ju fchaffen, zehrte es von ben alten Ueberlieferungen und ließ Land und Regiment ber Erschlaffung verfallen. Die anbern beutschen Bebiete gelangten nur allmälig und fpat bagu, von ben Schreden bes furchtbaren Rrieges aufzuathmen; manche wollten nie mehr zur früheren Bluthe und Lebensfraft fommen, in andern ward bie verderbte Nachahmung bes frangofischen Despotismus bem Wohlstand und Gebeihen bes Volkes fast so verberblich wie ber breißigjährige Rrieg felber; wenigstens schärften fich bie Wunben, statt zu heilen. Der einzige Staat, ber aus ber Zerrüttung fich aufrichtete, in bem bie Wunben bes Rrieges am rafcheften vernarbten, ber Staat, in welchem ein weises und schöpferisches Regiment mit burgerlicher Arbeit und friegerischer Rraft harmonisch zusammenwirfte zum Bebeihen bes Gangen, biefer Staat war nur Branbenburg = Preußen und fein neuer Regent ber einzige Fürst jener Zeiten, ber frei von ben schlimmen Einflüssen frember Nachahmung, kernbeutsch und tüchtig. bie wohlthätigen Wirkungen ber fürftlichen Absolutie in großen Eraebniffen veranschaulichte. Gin foldes Staatswefen, über ben größten Theil bes beutschen Norbens, vom Niemen bis zum Rhein zwar nur sporabisch ausgebreitet, aber boch wieber so verzweigt, baß keine rivalistrende Macht bort auftommen konnte, von einem arbeitfamen, nuchternen, friegetüchtigen Bolfe bewohnt, im Begenfate zur habsburgischen und fatholischen Macht aufgewachsen und mit allen ben Elementen naturlich verbunden, die bazu in Oppofition ftanden, mußte bie ganze Gestalt ber beutschen Dinge verandern. Denn es ichuf ein volles Gegengewicht gegen bie habeburgisch-öfterreichischen Ginfluffe, es sprengte erft burch seine Machtentfaltung bie Form bes alten Reiches, es legte ben Grund gu einer bualistischen Entwicklung ber Dinge, beren bestimmenbe Macht bis heute fortbauert. Durch biefe neue Macht warb ber

weftfälische Friede erst eine Wahrheit. Wenn bort ber alte Reichsverband gelockert, dem Landesfürstenthum die volle Selbständigkeit
gewährt, und ihm selbst eine eigne auswärtige Politik fortan gestattet war, so erfüllte sich hier in Preußen mit praktischem Erfolge, was in jenem Friedensvertrage nur auf dem Papier niedergelegt ward.

Friedrich Wilhelm war weber Jefuitenzögling ober im Geifte spanischer Politif aufgewachsen, wie feine habsburgischen Zeitgenoffen, noch von bem Borbild ber neuen frangofischen Absolutie Richelieus und Ludwigs XIV. erfüllt, wie ein großer Theil ber beutschen Regenten zu Ende bes siebzehnten und im achtzehnten Jahrhundert. Weber Rom ober Dabrid, noch Berfailles hatten auf ihn eingewirft, er verlebte seine Jugend unter ben Ginbruden hollandischer Freiheit und Macht, die damals auf dem Höhepunkt ftanben. Der Unblid eines rührigen, unermublichen Bolfes, beffen gesunde Schöpferfraft nicht burch feubale und nicht burch priefterliche Einfluffe verfummert warb, ber Einbrud eines Staates, ber auf engem Raume burch bie intensive Kraft ber Arbeit und bes Beiftes zu europäischer Bebeutung herangewachsen mar, bas Borbild eines Fürsten wie Friedrich Heinrich von Dranien - bas war bie Schule gemesen, in welcher bie gesunde Ratur bes gro-Ben brandenburgischen Fürsten sich zu seinem Regentenberufe gebilbet hat.

Sein fürstlicher Absolutismus war nicht weniger streng, seine Mittel nicht minder gewaltsam, als in allen den Staaten Europas, wo diese neue Korm des Regiments damals sich sessische, er schnitt in die alten Rechte der Provinzen, der ständischen Corporationen, in die Privilegien des Adels nicht weniger scharfein, als die gleichzeitigen Könige im Norden, oder Richelieu in Frankreich; aber die unbedingte Gewalt, die er sich schus, ward tros aller einzelnen Härten eine Wohlthat für die Gesammtheit; sie wälzte die Last der Adelsaristostratie ab, beseitigte die störenden Sonderinteressen, sie hob die Arbeitskraft und das Selbstgefühl von Bürger und Bauer, auf deren Wohlsahrt der neue Staat sortan ruhte. So legte er die Grundlagen zu einer staatlichen Größe, die das erste Exempel dieser Art war: gründete das Heer, ordnete den Staatshaushalt, hob den Andau des Landes, förderte Gewerbe und Handel, eröffnete dem bedrohten Protestantismus

ein sicheres Aspl, pflegte Wissenschaft und Kunft in einer eigensthumlich beutschen Richtung, während fast überall sonst bas Bolkssthumliche vor dem Fremden weichen mußte.

Inbeffen bas Reich feinem völligen Berfalle entgegenging und gerabe bies Aufstreben Branbenburg-Preußens mehr als alles Andere bazu beitrug, diese Krists zu beschleunigen und bie alte, freilich nur noch scheinbare Einheit bes Reiches vollenbs aufzulofen, gebieh in biefem jungen Staate Alles, was von gefunbem beutschen Stoffe vorhanden war, zur trefflichsten Entfaltung. Sier ward ein tief zerruttetes Land burch ein weises und fraftvolles Regiment bem Elende entriffen, die schlummernben Rrafte ber Bepolferung geweckt, hier ward beutscher burgerlicher Fleiß und Boblftand gepflegt, hier ber beutschen Gultur ein weites, zum Theil noch unbebautes Terrain erobert. In einem Augenblick, wo Defterreich und das beutsche Reich dem Uebergreifen des frangofischen Einflusses ruhig zusahen, griff Friedrich Wilhelm zu ben Waffen, und so klein seine Macht noch war, Deutschland hatte boch wie ber einen Kursten aufzuweisen, ber sich gegen bie Baranten bes westfälischen Friedens in Respect ju segen verftand. In Zeiten, wo bie alte Handels = und Seemacht Deutschlands verloren war, und in ben früheren weltgeschichtlichen Gigen fast bie Ueberlieferung abzusterben brobte, suchte er bie Bunft ber Lage Preußens an ber See rührig zu benüten, um ben Grund zu einer Flotte zu legen, bie Anfange einer Colonialmacht zu schaffen und auf ter Oftsee, beren herrschaft bamals unter ben norbischen Mächten ber Breis eines noch unausgefochtenen Kampfes mar, sein Uebergewicht zu begründen. Friedrich Wilhelm erhob fich zuerst wieder — und in Beiten, wo Lubwigs XIV. Macht noch ungebrochen mar - au bem fühnen Gebanken, bie Fremben vom beutschen Boben zu vertreiben, und wenn er in ben Rampfen gegen bie Schweben und Krangofen gunachft feinem eignen brandenburgischen Intereffe folgte, fo find boch eben baburch zugleich bie wichtigsten Aufgaben einer beutschen nationalen Bolitif mit einem Glanze aufgenommen worben, beffen fich im gangen Zeitalter fein beutscher Furft ruhmen burfte.

Erfüllte Friedrich Wilhelm in biefer Haltung nach Außen seine beutsche Fürstenpflicht gewissenhafter und ehrenvoller als irgend ein Reichsstand, ben Kaiser nicht ausgenommen, so ift boch



in ber Art, wie er bie Dinge anschaut und feine eigne Stellung beurtheilt, eine bemerkenswerthe Beranberung gegen bie fruhere Reit eingetreten. Richt fowol als Glieb bes Reichs ober gar als Unterthan bes Raifers, am wenigsten aus Unbanglichfeit an Habsburg wendet ber große Rurfürst seine Waffen gegen Schweben und Frangofen, fondern in bem Bewußtfein eines felbftanbigen Fürsten, beffen brandenburgisch preußisches Interesse nach Außen allerbings mit bem bes gefammten Reiches vollfommen übereinstimmte. Aber bie alte Ueberlieferung bes fruheren reichsfürstlichen Berhältniffes ift für ihn abgestorben: es fann in ihm wohl die Frage auftauchen, ob er nicht auch im Bunde mit einer auswärtigen Macht, fogar mit Frankreich, feine Berftartung fuchen und fich auf Desterreichs Roften vergrößern folle? Es ift bas neue Territorialfürstenthum bes weftfälischen Friebens, bas in ihm feinen ersten hervorragenben Repräfentanten hat. Die überlieferte Devotion gegen Defterreich besteht für ihn nicht mehr; er ist ber erfte beutsche Fürst, ber sich zu Defterreich nicht wie ber Rurfürft zum Raiser stellt, sondern vielmehr in das Berhältniß einer Allianz mit Defterreich tritt, wie es zwischen gleichberechtigten Staaten befteht. Und biefe Allianz erhielt eben baburch eine besonders verhängnisvolle Bedeutung für die Tradition preußischer Politif, daß ber habsburgische Alltirte im Rampfe ben Rurfürsten matt unterftutte, im Frieden ihn die Früchte wohlverdienter Siege verlieren ließ.

Aus jener Stellung nach Außen entsprang aber ganz besonbers die Bebeutung Friedrich Wilhelms für Deutschland. Ohne den moralischen Einfluß zu verkennen, den sein treffliches Regiment im Innern, seine sorgsame Pflege alles deutschen Wesens in Leben, Wissenschaft und Kunst, seine Siege auf dem Schlachtselbe ihm erworden haben, den mächtigsten Eindruck machte doch die Thatsache, daß Deutschland seit lange keinen Fürsten hervorgebracht, der in den großen europäischen Verhältnissen eine so selbständige Bedeutung behauptete, wie der große Kurfürst. Allerdings war Friedrich Wilhelm der einzige Staatsmann im großen Stile, den das ganze Jahrhundert in Deutschland hervorgebracht, und die gesammte europäische Politik erkannte ihn als solchen an. Bewunberungswerth war es aber auch im höchsten Grade, wie er zwischen Polen und Schweden im Osten, zwischen Frankreich, Eng-

land, Holland und bem Raifer im Weften burch alle Runfte einer faltblutigen, feinen, Alles überschauenben Bolitit fich feine unabbangige Stellung erobert und in alle großen Fragen feiner Beit mitwirfend und nicht felten leitend eingreift - mit einem Sanbe und einer angebornen kleinen Dacht, die er eben erft schwedischen Solbaten, polnischer Lebensherrlichfeit, feubalen Borrechten hatte abringen muffen. Nicht minber bewundernswerth war es, wie er alle Bestrebungen ber Brogmachte, ihn ins Schlepptau zu nehmen, mit ficherem Tafte vereitelte und ohne Einem bienftbar zu fein fich überall auf feine eigenen Fuße stellte. In ben biplomatischen Correspondenzen jener Tage wird biese Meisterfchaft bes "alten metterfesten Steuermannes" bewundert und beneibet;\*) Die Bolitif biefes jungen Staates hatte ihn rasch ben alten Großmachten ebenburtig gemacht und bie Stegreifbiplomaten, bie ber große Rurfürst nicht nach Rang und Stand, sonbern nach ihrer Brauchbarfeit auswählte, erwarben bamals bem brandenburgischen Rurstaat ben später verscherzten Ruf, nicht burch seine tapfern Truppen allein, sondern in gleichem Mage burch feine feine Diplomatie bebeutenb zu fein. Man kann biefe imposante Stellung bes fleinen Staatswesens in ben europäischen Sanbeln nicht ruhmenber schilbern, als es ber Bericht eines britischen Diplomaten jener Tage thut. "Die Wahrheit ift, fagt biefer, bag bie jetige Stellung bes Rurfürften ihn mit Geringschätzung auf feine Rachbarn herabseben läßt. Er wird fich ihnen fo theuer verfaufen, als ihm gut bunft; wohl wiffend, er muffe in jebem Augenblid willfommen fein, wenn es ihm gefällt in ben Tang einzutreten. Mittlerweile ift er gegen plopliche Ereigniffe, welche eintreten fonnten, hinreichenb gebeckt. Er besitt ein gutes Beer und lebt fo gleichsam mit aufgezogener Bugbrude auf Bebingungen ber Ehre und Selbstvertheis bigung. Richt wenig fühlt er fich geschmeichelt, baß ihm zu gleicher Beit ben Sof machen bie Botschafter bes Raifers, ber Ronige von Frankreich und Danemark, ber Generalstaaten, bes Saufes Sachsen, bes Herzogs von Hannover und bes Bischofs von Mun-Defhalb wird er um fo beharrlicher und entschlossener auf feiner eigenen Bahn."

So stolz und sicher freilich ward bie Politif bes jungen

<sup>\*)</sup> S. Raumers Beitrage III. 432 ff., 439 ff.



Staates unter bem Rachfolger bes großen Kurfürsten nicht geleistet. Die sparsame, rührige und schöpferische Thätigkeit im Innern ließ nach; ber Einfluß bes französischen Borbilbes von Bersailles beherrschte auch ben brandenburgischen Hof, und nach Außen, namentlich im Berhältniß zu Desterreich, ward die unabhängige und selbständige Haltung Friedrich Wilhelms mit der Rachgiedigkeit der Schwäche vertauscht. Aber gleichwol hat der erste König von Preußen die Ueberlieserungen des großen Borgängers keineswegs verlassen.

Inbem er bie Königswürde erwarb, that er mit einem vielleicht unklaren Inftinct boch einen bebeutenben Schritt vorwarts auf ber betretenen Bahn. Wohl gab er fich mit einer gewiffen Unfelbständigkeit an die öfterreichische Bolitik bin, aber indem er fich feinen Beiftand mit ber Ronigsfrone bezahlen ließ, that er boch bewußt ober unbewußt einen bedeutungevollen Schachzug gegen Defterreich. Wie oft hatte man nicht in Wien gefagt, man burfe an ber Oftsee nicht einen neuen König ber Banbalen auftommen Iaffen, wie entschieben migbilligten nicht bie scharffichtigften Staatsmanner Defterreichs ben unheilbaren Diggriff\*), aber wie immer mar bas Sausintereffe in Wien machtiger als alles anbere; um bas habsburgische Erbe beim Sause zu erhalten, fanctionirte man bie politischen Tenbengen bes großen Rurfürsten und raumte bas lette Sinberniß weg, bas ben emporftrebenden Rivalen noch hinbern tonnte, eine felbständige Stellung in Deutschland gegenüber von Defterreich einzunehmen. Es war ein Schritt von ahnlicher Bebeutung, wie bie Loslösung bes großen Rurfürften vom polnis ichen Lebensjoch; jest erft mar ein preußischer Staat auch außerlich festgestellt und, wie ber befannte Ausspruch lautet, ben Rachfolgern bie Bflicht auferlegt, fich zur Ronigswurde bie Ronigs macht zu erwerben.

Aber nicht allein in bem benkwürdigen Act von 1701 knupfte Friedrich I. an die politische Tradition des Borgangers an; dieser friedsertige und surchtsame Fürst bewahrte und erweiterte auch mit demselben glücklichen Instinct die militärische Erbschaft des großen Rurfürsten. Die Kriege des Hauses Habburg, an denen Friedzich Theil nahm, haben wie fast immer, wenn die Noth der Zeis

<sup>\*)</sup> Dohm, Denkwurbigk. IV. 136.

ten beibe Staaten eng verband, ein Machtverhältniß begründet, bas in Mitteleuropa ben Ausschlag gab; ber äußere Bortheil bes Kampses siel zwar mehr in die Wagschale Desterreichs als Preußens, aber man wurde boch irren, wenn man vom Standpunkte rein preußischen Interesses die Kriege, an denen damals branden-burgische Heere in Deutschland, Italien, den Niederlanden, der Türkei Theil nahmen, für fruchtlos halten wollte. Richt nur daß die Königswürde der gewichtige moralische Lohn für die geleistete Hülse war, auch der militärische Ruf Preußens ward in diesen Kämpsen ungemein vergrößert. Die Schlachten bei Höchstädt, bei Turin, gegen die Domanen wurden durch den glänzenden Antheil, den die Preußen daran nahmen, für das militärische Ansehn des jungen Staates nicht minder bedeutsam, als die Lorbeeren von Kehrbellin.

Der gute Benius Preußens fügte es fo, bag ber läffigen unb verschwenderischen Berwaltung Friedrichs I. bie ftrengfte Sparfamfeit unter Friedrich Wilhelm I. folgte und bie Anwandlungen frangöfischen Monarchismus burch bie nuchterne, hausgebadene Brofa eines burgerlich folbatischen beutschen Ronigthums erset murben. Bahrend in Desterreich unter ber passiven Regierung Rarls VI. bie Schöpfungen Eugens verfielen und als schlimme Frucht ber althabsburgischen Politif in allen Quellen bes Staates Stockung eintrat, mahrend die Regenten ber einft blubenbften Territorien ben gröbsten Erceffen ber versailler Rachahmung verfielen, sammelte hier ein thätiger und wachsamer Fürst die Mittel fünftiger Macht, fullte ben Schap, vergrößerte bas Beer, stellte in allen Ameigen ber Berwaltung die ftrengste Ordnung her, erleichterte bie Laften ber Unterthanen, griff mit eiserner Sanb burch, wo es Digbrauche ju befeitigen, bie Tragfrafte bes Staates ju fteigern, Borrechte zu beschneiben, die Beamten zu überwachen und anzuspornen galt. In ber Organisation ber Berwaltung, in bem Berfahren gegen ben Lehensabel, in bem Anbau muftliegenber Lanbftriche lenkte Friedrich Wilhelm ebenfo entschieben in bie Bahnen bes großen Rurfürsten gurud, wie in bem icharf ausgeprägten Berhaltniß zum beutschen Brotestantismus. Das Schirmeramt über bie bebrängten Protestanten war noch zu feiner Zeit fo entschieben und consequent von Preußen gehandhabt worben, wie unter Friedrich Wilhelm I.; Breußen war jest völlig in bie Lücke einer ersten



protestantischen Macht Deutschlands eingetreten, die erft burch ben Berfall ber größeren protestantischen Gebiete, bann burch die Befehrung ber Dynastien in Kursachsen und Kurpfalz entstanden war.

So herb und rudfichtlos bas ganze Regiment bes königlichen Buchtmeisters war, es bot boch eine Menge von achtbaren und trefflichen Zügen, die den Neid vieler anderen beutschen Länder weckten; benn bort hauste der Despotismus der Zeit zum Theil in ebenso rauhen Formen, aber es sehlte der sittliche Hintergrund eines großen auf das Wohl der Gesammtheit gerichteten Staatszwecks.

In seinem Verhaltniß zu Desterreich glich Friedrich Wilhelm I. mehr feinem Bater als bem großen Rurfürsten. Nicht fowol aus perfonlicher Unfelbständigkeit, als vielmehr aus ehrenwerther Unhänglichkeit an bie überlieferten Formen bes alten Reiches und bie Autorität bes Raisers neigte er entschieden jur öfterreichischen Bolitif. Er war wieber barin fo gang Reichofurft im alten Stil, und jebem ausländischen Ginfluffe in Deutschland so abgeneigt. baß ihn alle Enttäuschungen nicht völlig irre machen konnten in seiner aufrichtigen und eblen Bietät für Raiser und Reich. Denn ungeachtet aller ber schweren Proben, auf welche burch bie habsburgische Bolitik seine Uneigennütigkeit gestellt war, und trot mancher Schwantungen in seinem Berhalten, bie bas Befühl, schnöbe migbraucht zu werben, hervorrief, blieb er boch im Bangen jenem benkwürdigen Befenntniß treu: \*) "meine Feinde mogen thun, mas fle wollen, so gehe ich nicht ab vom Raiser, ober ber Raiser muß, mich mit ben Kugen wegstoßen, sonbern ich mit Treue und Blut sein bin und bis in mein Grab verbleibe."

Erst die lette Zeit brachte darin eine Wendung hervor und rief die traditionelle Politik, wie sie vor hundert Jahren in dem jungen Staate aufgetaucht war, wieder in die frischeste Erinnerung. Die wiederholte Erfahrung des Königs, daß seine Loyalität ungroßmuthig ausgebeutet ward, namentlich die Art, wie man in der polnischen und niederrheinischen Verwicklung das preußische Interesse hintangesetzt, brach in seinen letzen Lebensjahren seine Geduld und preste ihm mit einem Fingerzeig auf den Kronprinzen das berühmte Wort ab: "da steht Einer, der mich rächen

<sup>\*)</sup> Rante, preuß. Beich. I. 385.

wirb." Je argloser ber praktisch verständige, aber offene und seber Arglist unfähige Charakter Friedrich Wilhelms das Opfer diplosmatischer Doppelzungigkeit geworden war, um so stärker muß bei seiner reizbaren Natur nun der Rückschlag sein. Der lette Rath, ben er auf dem Sterbebette seinem Nachfolger ertheilte, empfahl zwar alle Rücksicht gegen den Kaiser als Neichsoberhaupt, aber fügte auch bedeutsam hinzu: "man dürse nie vergessen, daß der Kaiser dem Hause Desterreich angehöre, welches seinen eigenen Bortheil suche und den unabänderlichen Grundsat versolge, das Haus Brandendurg eher kleiner zu machen als größer."\*)

Dies Bermächtniß aus bem Munde eines Königs, ber unter allen preußischen Regenten vor 1740 am freundlichsten gegen Desterreich gestinnt gewesen, war ein bedeutsamer Fingerzeig in die Zufunst. Der Constict, der seit 1640 wach geworden, war durch die Persönlichsteiten der beiden letten Fürsten verbeckt, aber nicht ausgeglichen worden; die widerstrebenden Interessen, zunächst der rivale Kampf um die Herrschaft in Deutschland, standen sich vielmehr wieder so schroff gegenüber, wie nur se in den Tagen des großen Kurfürsten.

Am 31. Mai 1740 starb Friedrich Wilhelm I. Sein Land zählte bamals nicht mehr als 2 Millionen 240,000 Einwohner, \*\*) aber es war wohlgeordnet, bildete ein starfes sestgeschlossenes Ganze, der Schaß war gefüllt, das Heer schlagsertig. Der Erbe dieser Macht war Friedrich II. Am 20. Oktober desseben Jahres starb Raiser Karl VI. und mit ihm erlosch der habsburger Mannsstamm; seine Hinterlassenschaft war: eine europäische Verwicklung, ein zerrüttetes, schlecht geordnetes Staatswesen, verworrene Finanzzustände, eine im Berfall begriffene Armee.

Damit war ber Augenblick gekommen, wo sich eine neue Orbnung ber Dinge in Deutschland vorbereitete.



<sup>\*)</sup> Stengel, Gefch. b. preuß, Staates IV. 56, 57.

<sup>\*\*)</sup> Oeuvres de Frédéric II. 1.

## Dritter Abschnitt.

.41.

Die Zeit Friebrichs II. und Maria Therefias.

Außerorbentliche Persönlichfeiten fündigen fich in ber Regel gleich bei ihrem Auftreten an; ihre ersten öffentlichen Sandlungen geben bann bem gangen fünftigen Urtheil ber Menschen seine Richtung. So bestieg Friedrich II. ben preußischen Thron; seine ersten Thaten ließen ben Aufgang einer neuen Beit erwarten. Dit bem ganzen Bewußtsein bes Königs und herrn, ohne bie tabelnswerthe Hingebung an die Freunde und Gesellschafter seiner Jugend, vielmehr von ber ftrengen Gerechtigfeit bes herrschers erfüllt unb boch zugleich von einer verständigen Milbe und Menschlichkeit — so kundigten sich Friedrichs allererfte Sandlungen an, als er ben lebig geworbenen Thron bes Baters einnahm. Es empfing ihn nicht ber geläufige Jubel, ber von bem Reize bes Reuen bestimmt jebe junge Regierung begrußt; es ging vielmehr eine Ahnung burch bie Gemuther, bag bas Erbe an Wohlftand und friegerischer Macht, wie es ber Bater hinterlaffen, hier auf einen Fürsten überging, ber die Kraft und ben Ehrgeiz besaß, bies Ueberlieferte in großer und eigenthumlicher Art zu erweitern. Denn zu ber fparfamen, ftrengen Art ber vorangegangenen hohenzollernichen Fürften fam hier die schöpferische Rraft eines freien und großen Beiftes, ber, während bas Talent Ererbtes nur nütte ober mehrte, ihm mit genialer Eigenthumlichfeit eine gang neue, ungewöhnliche Be-Dhne bas Bebantische und Bizarre bes Babeutung gab. tere, und boch ber Erbe feiner fernhaften, schlichten Mannestugenben schien ber neue Ronig gleich anfangs berufen, nicht

nur bie überlieferte Macht an Gelb und Solbaten in ganz unerwarteter Weise zu vergrößern, sondern auch den Gedanken und Ibeen einer Zeit, deren Kind er war, eine Geltung zu schaffen, die weit über den begränzten Raum des preußischen Staates hindausging.

Benige Monate nachbem er ben Thron bestiegen, gab ihm ber Tob Karls VI. die glücklichste Gelegenheit, seinem Staate ben Zuwachs an Macht und europäischem Ansehen zu erwerben, ben die Königswürde von 1701 bedurfte, nicht besaß. Die Art, wie er in diesem Kampse gegen die habsburgische Hausmacht austrat, sich mit Frankreich verband, ein neues Kaiserthum ohne Macht und Gesahr für ihn auszurichten unternahm, und indem er den alten Formen des Reiches einen tödtlichen Stoß versetzte, dem preußischen Staate erst die europäische Stellung schus, der schon der große Kursürst nahe genug gesommen, um die sich dann die solgenden Regenten weniger im Großen bemüht, als im Kleinen und Einzelnen vorgearbeitet — dies war Alles von so tief eingreisender Bedeutung, daß für die europäischen wie für die deutschen Geschieße fortan eine neue Entwicklung begann.

Diese Uebersicht, die nur die wichtigsten Ergebniffe ausammenfaffen foll, hat bie einzelnen großen Borgange jener Beit nicht gu schilbern; aber Eines barf fie auch nicht unterlaffen hervorzuheben: bie bleibenbe geschichtliche Bebeutung, welche Friedrichs II. Berfon und Regentenart für die gesammte Entwicklung ber Beit, inds besondere bie beutsche, erlangt hat. Seit ben Erschütterungen bes breißigjahrigen Rrieges mar fein Ereigniß und feine Berfonlichfeit bagewesen, bie so entschieben barauf hingewirft, bie Formen bes alten Reiches zu gerrutten, bem Raiferthum feinen letten Bauber zu nehmen, ben Reichstag fo jebes Reftes von moralischem Unsehen zu berauben, wie Friedrich II.; und boch war zugleich feit Jahrhunderten fein Mann in Deutschland aufgetreten, ber fo machtig bagu beigetragen, bem gangen Leben ber Ration eine fo burchgreifende Forberung zu geben, wie er. Indem er die Auflöfung ber alten Formen befchleunigte, ift burch ihn zugleich bem geistigen und politischen Inhalte bes nationalen Lebens eine Erwedung und Erweiterung gegeben worben, bie wichtiger war als bie Fortbauer jener abgelebten Formen.



Mit Friedrich II. fam eine ganz neue Richtung in die gefammte europäische Bolitif; bie alte absolute Monarchie warb burch eine neue verbrangt. Gegenüber bem befannten l'état c'est moi tauchte hier ein Königthum auf, bas fich als ben erften Diener bes Staates betrachtete, bas, getreu ber Trabition ber hohenzollernichen Borfahren, ben Wohlstand bes Landes förberte, nicht bie Berarmung, bas bie Dulbung ber Meinungen und Glaubensformen auf seine Fahne schrieb, nicht beren gewaltthätige Unterbrudung. Wie bas versailler Königthum und seine Rachbeter ben Werth ber Monarchie in außerem Prunke gesucht, so war hier weise Selbstbeschrantung und Einfachheit oberfter Grundsat; wie man bort im Scheine, julest im leeren Bathos fich verloren, fo war hier auf bas Wefen, auf bie schlichte Profa und Wahrhaftigfeit ber Dinge Alles berechnet. Wie bort orientalische Berweichlichung und weibisches Wefen ben Thron und Sof umgab, fo überwog hier bie ftrenge mannliche Erscheinung eines Selbentonigs, ber, um mit Fürft Raunit ju reben, wie faum ein zweiter in ber Geschichte, ben Thron und bas Diabem geabelt hat.

Diese neue Art bes absoluten Ronigthums, bie in bem gro-Ben Rurfürsten sich querft angefündigt, aber in Friedrich erft ihren genialen und vollständigen Ausbruck gefunden, wirkte umgeftaltenb auf bie ganze bamalige Geschichte. Anfangs mit Biberwillen, ja mit bem bittern Saffe betrachtet, ben bas Gefühl eigner Nichtigfeit erzeugte, aber gefürchtet, zulest bewundert auch von benen, beren Sag unvermindert blieb - fo wurde er bas europäische Vorbild eines neuen Königthums, bas bie alten Ueberlieferungen fühn burchbrach, bem perfonlichen Werth ber Monarchie eine neue Weihe gab, aber auch die Aufgabe und die Ansprüche an bas Königthum außerorbentlich steigerte. In ben meiften Lanbern Europas, in großen wie in ben fleinsten, mit Glud ober Unglud nachgeahmt, nicht felten farrifirt, warb Friedrich nicht nur bas gultige Mufter eines neuen Konigthums, fonbern jum Schaben ber Mittelmäßigkeit zugleich ber populare Magstab königlichen Werthes und Berbienftes.

So fest und unbeschränkt Friedrich bas Steuer des Staates führte, es sind boch überall durch ihn die Ueberlieferungen von der alten königlichen Gewalt und der alten Art von stlavischem Gehorsam durchbrochen worden. Ein König, der schon in seiner

erften politischen Jugenbschrift, im Antimacchiavell, bie Meinung aussprach, ber Fürft sei nicht herr feiner Unterthanen, sonbern beren Diener (domestique), und fein Menfch habe bas Recht, fich eine unbeschränfte Herrschaft über bie Anbern anzumagen, ber bie Bahrheit bes Capes anerfannte, es fei beffer von Befeten abaubangen, als von ber Laune eines Einzigen \*), ein folder König wurde nicht mit Unrecht von ben Trägern ber alten verfailler Monarchie als ein gefährlicher Einbringling angefehen. Und er blieb bei ben Worten nicht fteben. Wie er fich gegen bie alten Anschauungen von der Bewalt und vom Behorsam richtete, fo verließ er bie politische Ueberlieferung feiner beiben Borganger, lehnte fich gegen ben Raifer und bie alte Reichsverfaffung auf. griff mit gewaltsam umgestaltenber Sand in die alte Orbnung ber europäischen Berhaltniffe ein, schuf eine neue Gruppirung ber Staaten und ihres Gleichgewichts. Aber auch bie Gebanken und Ansichten bes Königs wirften im Zusammenhang mit feinen Thaten bebeutungsvoll genug auf bie Ummalzung ber Geifter, Die mit Friedrichs Zeitalter innerlich und außerlich ausammenhangt.

Die Anschauung bes Königs war zu groß und umfaffend, als bag er an bie Bollfommenheit und Emigfeit einer Staatsform hatte glauben konnen. Die Feubalität mit ihren vielen aristofratischen Gewalten erschien ihm nur als eine Bflanzschule bürgerlicher Unruhen, als eine Quelle allgemeinen Unbeils für bie Gefellschaft. \*\*) Ihre verberbliche Entartung nothigte ihm ein Geftanbniß ab, bas wir bei bem größten und gludlichften Bertreter beutschen Lanbesfürstenthums faum erwarten follten. Deutschland, sagt er, find biese Basallen unabhängig geworben; in Frankreich, England und Spanien hat man fie unterworfen. Das einzige Mufter - fügt er hinzu - bas wir von biefer abscheulichen Regierungsform noch übrig haben, ift bie Republif Bolen; und babei scheint er faum baran ju benten, baf fa Deutschland selbst, wenn auch in anderer Weise entwidelt, einen ähnlichen Buft ariftofratischer Unförmlichkeiten barbot, wie ber in Auflösung begriffene Staat ber Jagellonen.

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Frédéric VIII. S. 66. 92.

<sup>\*\*)</sup> Die folgenden Anführungen find aus dem Essai sur les formes de gouvernement, f. Oeuvres de Frédéric T. IX. 195 ff.

Die repräsentative Monarchie, wie sie aus ber englischen Revolution heraufwuche, mußte bem Bebanfenfreise bes Ronigs fern liegen; boch erfannte er richtig und betonte mit Rachbruck bie wunde Stelle, die bem conftitutionellen Befen Großbritanniens im achtzehnten Jahrhundert Berberben brobte: Die Corruption ber Bertretung. Um bie Monarchie bewegten fich bie Gebanken bes Ronigs; aber es hat nie ein Fürft auf einem Throne geseffen, beffen Anforderungen an die Monarchie größer gemesen maren. als die Friedrichs. Sie ift, fagt er, die schlechtefte ober die beste aller Regierungsformen, je nachbem fie geführt wirb. Er verlangte von einem rechten Ronig eine Kenntniß, eine Fürforge, eine Rlugbeit und Unabhangigfeit, wie fich felten in einer Perfonlichfeit vereinigt findet; er schilberte bie Folgen eines abhängigen, unentfcbloffenen, verworrenen und planlofen Fürstenregiments fo berebt und treu, als ware er felber noch lebenber Beuge bes Berfalles und Unterganges feiner glorreichen Monarchie gewesen. Gine Monarchie, in welcher burch bie Unthätigkeit ober Unfahigkeit bes Regenten bie Gange bes Uhrwerfs geftort find, eine Monarchie, worin man fich gewöhnt hat, die Intereffen ber Krone und die des Bolfes als verschieben zu betrachten, erscheint ihm fo verberblich, als es nur immer bie "abscheuliche Junkeraristokratie" in Bolen sein mochte. "Der Kurft, sagte er, ift für bie Gesellschaft, was ber Ropf für ben Rörper ift: er muß sehen, benten, handeln für bie gange Gemeinschaft, um ihr alle Bortheile, beren fie fabig ift, ju verschaffen. Will man, bag bie Monarchie ben Sieg behalte über bie Republit, fo muß ber Monarch thatig und unbescholten fein, und alle seine Rrafte zusammennehmen, um feinen Bflichten zu genügen." Die Monarchie ift ihm eine lebendige und unermubet thatige Borfehung auf Erben; aber ihre Starte und Lebensfraft fieht er nicht in irgend einem muftischen Bauber gottlichen Urfprunges, fonbern nur in bem Grabe ihres Berbienftes.

So stolz und gewichtig Friedrich ben Monarchen in sich fühlte, so liegen boch in dieser Auffassung Anklänge an eine neue Zeit menschlicher Entwicklung, die neue Gedanken und neue Forsberungen in die Welt warf, und mancher seiner Aussprüche liegt nicht allzuweit weg von den Ideen, die bald nach seinem Tode ansingen die Welt zu erschüttern. Der mystische, gleichsam übersnatürliche Zauber ist von seinem Königthum abgestreift, es ift

eine fichtbare menschliche Institution, beren Werth von bem Grabe ihres Berbienstes abhängt. Der Monarch ift ihm nur ber "erfte Diener bes Staates"; er halt ihn fur "verpflichtet, benfelben fo reblich, weise und uneigennützig zu verwalten, als wenn er jeben Augenblick seinen Burgern (citoyens) Rechenschaft ablegen mußte." Er halt ihn für "ftrafbar", wenn er "bas Gelb feines Bolfes verschwenbet", wenn er, ftatt ber Bachter guter Sitten au fein, "bie Bolfderziehung burch fein eigenes verfehrtes Exempel verberbe." Er stellt an seinen Konig bie Forberung, bag er fich in bie Seele bes armen Landmanns ober Arbeiters hineinbenfe und fich frage: wenn ich einer von benen mare, beren Capital nur in ihrer Sanbegrbeit besteht, mas murbe ich von meinem Kurften Er fpricht ben inhaltschweren Grundsat aus: bas verlangen? fein Mensch bazu geboren und bestimmt fei, ber Stlave ber Unbern zu fein; er findet es unverzeihlich, in die Gewiffen und Ge banken ber Menschen hinein regieren zu wollen; nur um uns bie Gesetz zu bewahren - so läßt er bie Unterthanen zu ihrem Ronig fprechen - wollen wir bir gehorchen, bamit bu uns weise regierft und uns beschirmeft; baneben verlangen wir, bag bu unfere Freiheit achtest.

Sat Friedrich II. burch biefe Ibeen, wie burch feine außeren geschichtlichen Thaten ben Zusammenhang ber alten europäischen Berhältniffe burchbrochen und bie hergebrachten Meinungen von ber Beziehung bes Rönigthums zu ben Regierenben aufs tieffte erschüttert, so ift feine besondere Rudwirkung auf Deutschland nicht minder bebeutungsvoll gewesen. Es ift ein befanntes Wort von Goethe, ber ichon ale Zeitgenoffe bier ber gultigfte Beuge ift: "ber erfte und mahre höhere eigentliche Lebensgehalt fam burch Friedrich b. Gr. und die Thaten bes siebenjährigen Krieges in bie beutsche Poefie." Aber es war nicht bie Poefie allein, welche bie große Rudwirfung einer folden Verfonlichkeit empfant. Unfer ganzes Leben, unfere eigentliche Ratur hat burch Friedrich eine ungemeine Beränderung erfahren. Gine Berfonlichfeit wie bie bes Königs, so außerordentlich überlegen ben leeren Copien bes Siècle de Louis XIV., von benen bie beutschen Fürftenhäuser und ihre Höfe noch erfüllt waren, fo gefund und einfach und, ungeachtet feiner französischen Bolitur, fo ferndeutsch, war an fich schon ein Greigniß. Das Fürftenthum nach versailler Mufter erhielt erft

jest in Deutschland ben töbtlichen Stoß, nachbem in Friedrich ber Gegensat bervorgetreten, ber Gegensat eines tuchtigen beutschen Fürsten, an beffen Erscheinung fich bie perfonliche Achtung und Liebe wieber aufrichten und nahren tonnte. Dag biefer Konig mit einer in Deutschland längst entwöhnten Ruhnheit und einem folgen Selbstgefühl ben alten Autoritäten im Innern Trop bot, wie ben auswärtigen Gewalten, bag er ben Sochmuth ber vornehmen europäischen Bolitif zuchtigte und gegen bas vereinigte Europa helbenmuthig fich behauptete, bag er bie alte beutsche Baffenehre wieber zur vollen glanzenden Anerkennung brachte, bag er allen ben Fremdlingen, die fich fo lange übermuthig als bie herren geberbet auf beutschem Boben, jest blutig heimzahlte und überall als ber Ueberlegene, Rasche, Unbezwingliche erschien, bem auch bie Gegner ihre Bewunderung nicht verfagten, bas mar von unberechenbarer Wirfung für bas gange beutsche Leben. Sier warb ber schlimme Ruf unserer schwerfälligen und unbeholfenen Art zum erften Male glanzend wiberlegt, hier warb nach langer Debe zum erften Male ein beutscher Mann mit feinem Bolfe ber Gegenstand bes Reibes und ber Bewunderung eines gangen Belttheils; hier entfaltete fich nach einer langen Zeit von nationalem Unglud und Demuthigung eine Größe, an ber bie Ration fich mit ganzer Genugthuung erheben konnte. Es wirkte auf alle Kreise biese Ruhnheit und bies Selbstgefühl zurud, beffen Trager Friedrich gewesen; ber Deutsche richtete fich wieber einmal aus jener gebrudten unb bemuthigen Stellung auf, welche bie üble Frucht ber letten Beiten war.

So ist benn auch in unserer ganzen Geschichte bis bahin keine Persönlichkeit zu erwähnen, an beren Größe sich bie gesammte Ration so ohne Unterschied ber Stämme, ber Meinungen, ber religiösen Bekenntnisse wieder erhob. Der unermübliche, thätige und wachsame König in seiner schlichten, anspruchslosen Erscheinung, seinem scharfen Auge, seinem unverwüstlich gesunden Sinne, seiner Berachtung des Scheins, der Lüge, der Schmeicheslei, seiner Gerechtigkeitsliede — ist in zahllosen Geschichten, Erzählungen und Anekdoten in alle Kreise des Bolksledens eingesdrungen und wie keine andere Persönlichkeit unserer Geschichte das lebendige Eigenthum der Nation geworden. Er ist der einzäge Mann, dem es mitten in der Zerrissenheit gelang, im ganz

zen Kreise ber Nation populare Wurzeln zu schlagen, mit bem ein wirklicher Gultus getrieben warb, wie mit keiner anbern unserer geschichtlichen Größen. Sein Bilbniß war in die entlegensten Gegenben eingebrungen; es ward in den Reichsftabten versehrt, die ihr Contingent zur Reichsarmee gegen ihn kellten, und hing in katholischen Gegenden neben dem Bilbe bes Landespatrons. \*)

Diese Wirkungen auf bas öffentliche Leben in Deutschland mußten fich geltenb machen, wenn auch bie alten Formen noch Ihre allmälige Auflösung wurde von Friedrich fort vegetirten. vorbereitet, aber noch nicht vollenbet. Den bebeutenbften Schritt in biefer Richtung that er gleich anfange, ale er bie Bestrebungen unterftutte, bie auf eine Auflofung ber habsburgifchen Sausmacht ausgingen. Die Trennung bes habsburgischen Erbes, bie Abtretung wichtiger Stude an Baiern, Sachsen und Breußen felbft, die Uebertragung ber Kaiserwurde auf die baierischen Wittelsbacher und die Protection biefer bann in sich machtlosen Burbe burch Preußen, bies mußte, wenn es gelang, bie ganze Bestalt bes Reiches verändern. Aber noch einmal erhob sich in Maria Therefia bas Saus Sabsburg in einem Glanze, wie feit Jahrhunderten nicht; die Unterftugung Englands, die flägliche Schwäche ber bairifch-frangofischen Alliang selber machte bie Plane scheitern, bas habsburgische Erbe ward nicht aufgelöft, kam vielmehr mit ber Raiserkrone an bas lothringische Herzogsgeschlecht, bas fich burch Chebande mit ben Sabsburgern verschmolzen, und ber Blan bes wittelsbachischen Raiserthums fiel ruhmlos zu Boben. Raiserwurde, wie fie jest auf die Lothringer überging, war bamit freilich feine andere und machtigere geworben, ale fie früher gewefen; aber ihr Verluft mare fur bas Saus Sabsburg-Lothringen bas entscheibenbe Symbol ber Erniedrigung gewesen, ihre Behauptung gonnte bem außeren Beftanbe ber Reichsformen noch eine furze Frift.

Darin war allerbings eine burchgreifende Beränderung einsgetreten, daß diese Reichssormen selbst in der Gestalt, wie sie der westfälische Friede überliefert, eine allgemeine Geltung und Anwendung nicht mehr gewinnen konnten. Dem Raiser, der

<sup>\*)</sup> Dohm, Denfwurbigf. I. 249.

felbst mehr auswärtiger als beutscher Fürst war, stand ein Lanbesfürft gegenüber, beffen überwiegenbe Stellung eine europaifche. nicht bie eines beutschen Reichsftanbes war. Reben bem Ronig von Breugen, ale einer selbständigen nordischen Grogmacht, Die in bie Lude Schwebens, Bolens, Danemarks eingetreten, fonnte ber Kurfürst von Brandenburg nicht besonders in die Bagschale fallen. Ober konnte man fich ernftlich einbilben, biefer Dacht, bie fich zu einer schiederichterlichen Stellung in Europa erhoben, bie Geltung ber beutschen Reichsgesete, ber Reichsgerichte, Die Befolgung faiserlicher Anordnungen aufdringen ju wollen? Berfuchte man es wirklich, wie es in ben Unfangen bes fiebenjahrigen Krieges geschah, so lief man nur Gefahr, bie ganze Dhnmacht ber alten Formen auf's flaglichfte allen Augen blogzuftellen. Bahrend biefe Formen in ben regensburger Reichstagsbeschluffen von 1757 und in der Niederlage von Roßbach den empfindlichften Stoß erlitten, ber fie vor ber Auflösung burch bie Revolution getroffen hat, ftanben fich theils innerhalb bes Reiches. theils außerhalb beffelben zwei Großmächte gegenüber, beren vereinigte Rriegsmacht ftark genug mar, ben Bang ber Dinge in Mitteleuropa zu bestimmen. Desterreich, indem es ben Namen bes Kaiserthums noch so gut zu verwerthen suchte, als es ging, indem es bie alte Solibarität zwischen seiner Hauspolitik und bem Reiche möglichft zu bewahren, alle Elemente, beren Intereffe mit ben alten Formen verwebt mar, an fich zu fnupfen, die Besorgtheit reichoftanbischer Autonomie, bes geistlichen Fürstenthums und bes fatholischen Glaubens in seinem Sinne zu leiten bemuht mar; Preußen in natürliche Opposition zu bem Allem gestellt, gegen bie Formen ber Reichsverfaffung minbeftens gleichgültig, wenn nicht feinbfelig, mit ben Elementen ber Opposition und ben Ibeen ber jungen Zeit auf's engste verbunden. Bu Defterreich ftanben ber Reichstag und bie Reichogerichte, bie kleinen Fürsten, Grafen, Reichoftabte, Rit terschaften und ber gesammte Rirchenftaat; an Breußen schloß fich ber neue aufgeklärte Absolutismus, bie Tolerang- und humanitaterichtung ber Beit, bie Stimmung ber jungen Generation an, und beren Ausbrud, die junge Literatur.

So hatten sich die Dinge in den vierziger und funfziger Iahs ren des achtzehnten Jahrhunderts gestaltet; mit dem Auftreten Josephs II. trat ein Wechsel ein, der die Stellungen vielfach vers schob, ja bie Rollen vorübergehend vertauschte und bas preußische Interesse auf einmal mit ber Erhaltung ber alten Formen bes Reiches verstocht; bavon wird später noch bie Rebe sein.

War für Breußen mit bem Jahre 1740 ein bebeutungsvoller Wendepunkt eingetreten, fo war bies in nicht geringerem Umfange mit Defterreich ber Fall. Richt nur eine neue Dynaftie, beren fast frangofische Beweglichkeit und beren unruhiger Unternehmungsgeift bisher ebenso weltfundig gewesen war, wie bie phleamatische Starrheit ber Sabsburger, ward jest burch bie lette habsburgifche Bringeffin in bas alte Erbe bes Raiferhaufes eingeführt; auch biefe lette Kurftin bes scheibenben Geschlechts felber mar eine andere, als ihre Ahnen seit Jahrhunderten gewesen. Es brang ein neuer Lebenoftrom in biefen alten Organismus ein, ber feine Rraft und Beweglichkeit erstaunlich forberte; es machte fich mit einem Male bas eifrige Bestreben geltenb, bas lange Berfaumte rafch, oft felbft mit ungebulbiger Saft, nachauho-Das alte Defterreich ber Ferbinanbe und Leopolbe verfcmanb; aus äußeren Erschütterungen und inneren Bahrungen begann ein neues zu entstehen.

Noch war ber öfterreichische Staat ein loses Gefüge einzelner Provinzen mit ihren besondern mittelalterlichen Verfassungen; in diesen Verfassungen die Aristokratie im Uebergewicht, die Landesverwaltung noch zum großen Theil in den Händen ständischer Aussichüsse, die untere Gerichtsbarkeit und Polizei dei den einzelnen Herren und Körperschaften. Auf dem Bürgerthum lastete eine strenge Junstwerfassung; der Bauer war leibeigen. Das Heer bestand noch zum größten Theil aus unregelmäßigen Truppen und auch die regulären enthielten seltsam zusammengeworfene Bestandtheile. Der Verkehr war gering, gute Straßen selten; die Volkserziehung der Kirche völlig überlassen. Die zwei Grundsfäße — so schließt eine österreichische Quelle\*) diese Schilberung —

<sup>\*)</sup> Beibtel in ben Situngsberichten ber faiferl. Afabemie ber Biffenfch. Philos. biftor. Claffe. Jahrg. 1851. S. 708. Diese trefflichen Arbeiten eines einsichtsvollen öfterreichischen Beamten find um so bankenswerther, je burftiger bieber bie Quellen über biefen Theil ber öfterreichischen Geschichte floffen.

welche man bei ber Regierung als die leitenden annehmen konnte, waren bloß: Aufrechthaltung der katholischen Religion, sowie sorgsfältige Beachtung des Herkommens und, insofern es mit diesen zwei Bestrebungen vereinbarlich war, ein Streben nach Erweiterrung der Regentenmacht.

Die Gefahr, nach bem Tobe Karls VI. bie ganze Erbschaft bes Hauses aufgelöst zu sehen, forberte ungewöhnliche Mittel und Kräfte heraus; aber bas Borbild Preußens zeigte auch, was ein kleiner Staat burch Einsicht und Thätigkeit seines Kürsten vermochte, es galt also, bieses Beispiel nachzuahmen. Und wie bort ein genialer junger König ber Monarchie eine moralische Macht gibt, die sie nirgends auf dem Festlande besaß, so weiß zu gleicher Zeit in Desterreich eine geistvolle Frau durch ihre weiblichen Tugenden wie durch ihre Regenteneigenschaften dem Throne wieder einen persönlichen Glanz und Zauber zu verleihen, wie ihn seit Maximilian dem "letzten Ritter" kein habsdurgischer Fürst mehr um sich verbreitet hatte.

Maria Theresia brachte mit einem Male, burch bie Roth zunächst gebrängt, in bie erstarrte öfterreichische Staatsmaschine wieber Leben und Bewegung. Thätig, wohlwollend, von reinen Sitten und zauberischer Liebenswürdigkeit, Reuerungen und Berbefferungen wohl zugänglich, aber überall ungemein wachsam auf ihre monarchische Autorität und beren Gerechtsame, so wirfte fie forbernd und anregend auf ben trägen alten Stoff, ohne barum bie Geleise ber überlieferten Politik mit ben bornenvollen, undankbaren Wegen einer burchgreifenben Umgestaltung zu vertauschen. Manche Sarte und Verkehrtheit ber alten Zeit verschwand; in bie Kinanzverwaltung ward mehr Ordnung gebracht, die Arbeitsfraft bes Volkes geförbert, ber Druck ber Feudalität gemilbert. heroische Sinn, ben bie junge Fürstin gleich anfangs bewies, als fich ein großer Theil von Europa gegen ihr Erbrecht erhob, hatte bamals erfrischend auf bie Lander und Bolfer ber Erblande gewirft und in ihnen eine jugendliche royalistische Begeisterung entgunbet; gleichwie ihr großer Gegner in Preußen, schuf fie burch ihre Verfönlichkeit ber Monarchie einen sittlichen Rüchalt und eine Popularität, welche ber Name und bie Ueberlieferung allein nie geben fann.

Ihr Geschlecht, ihre Jugend und Schönheit, wie ihr Un-

nur bie überlieferte Macht an Gelb und Solbaten in ganz unerwarteter Weise zu vergrößern, sondern auch den Gedanken und Iden einer Zeit, deren Kind er war, eine Geltung zu schaffen, die weit über den begränzten Raum des preußischen Staates hinausging.

Benige Monate nachdem er ben Thron bestiegen, gab ihm ber Tob Karls VI. die glücklichste Gelegenheit, seinem Staate ben Zuwachs an Macht und europäischem Ansehen zu erwerben, ben die Königswürde von 1701 bedurfte, nicht besaß. Die Art, wie er in diesem Kampse gegen die habsburgische Hausmacht austrat, sich mit Frankreich verband, ein neues Kaiserthum ohne Racht und Gesahr sür ihn auszurichten unternahm, und indem er ben alten Formen des Reiches einen tödtlichen Stoß verssetzt, dem preußischen Staate erst die europäische Stellung schuf, der schon der große Kurfürst nahe genug gekommen, um die sich dann die solgenden Regenten weniger im Großen bemüht, als im Kleinen und Einzelnen vorgearbeitet — dies war Alles von so tief eingreisender Bedeutung, daß für die europäischen wie sür die beutschen Geschieße fortan eine neue Entwicklung begann.

Diese Uebersicht, die nur die wichtigsten Ergebniffe gufammenfaffen foll, hat bie einzelnen großen Borgange jener Beit nicht zu schilbern; aber Eines barf fie auch nicht unterlaffen hervorzuheben: bie bleibende geschichtliche Bebeutung, welche Friedrichs II. Berfon und Regentenart für bie gefammte Entwidlung ber Beit, indbesondere bie beutsche, erlangt hat. Seit ben Erschütterungen bes breißigjährigen Rrieges war fein Ereigniß und feine Berfonlichfeit bagewesen, bie fo entschieben barauf hingewirft, bie Formen bes alten Reiches zu gerrutten, bem Raiserthum feinen letten Bauber zu nehmen, ben Reichstag fo jebes Reftes von moralischem Unsehen zu berauben, wie Friedrich II.; und boch war zugleich feit Jahrhunderten fein Mann in Deutschland aufgetreten, ber fo maditig bazu beigetragen, bem gangen Leben ber Ration eine fo burchgreifende Forberung zu geben, wie er. Inbem er bie Auflöfung ber alten Formen befchleunigte, ift burch ihn zugleich bem geistigen und politischen Inhalte bes nationalen Lebens eine Erwedung und Erweiterung gegeben worben, bie wichtiger mar als bie Fortbauer jener abgelebten Formen.

Mit Friedrich II. fam eine ganz neue Richtung in die gefammte europäische Politif; bie alte absolute Monarchie marb burch eine neue verbrangt. Gegenüber bem befannten l'état c'est moi tauchte hier ein Königthum auf, bas fich als ben erften Diener bes Staates betrachtete, bas, getreu ber Trabition ber hohenzollernschen Borfahren, ben Wohlstand bes Landes förberte, nicht bie Berarmung, bas bie Dulbung ber Meinungen und Glaubens= formen auf feine Fahne fchrieb, nicht beren gewaltthatige Unterbrudung. Wie bas versailler Konigthum und seine Rachbeter ben Werth ber Monarchie in äußerem Brunke gesucht, so war bier weise Selbftbeschrantung und Ginfachheit oberfter Brundsat; wie man bort im Scheine, julet im leeren Bathos fich verloren, fo war hier auf bas Wefen, auf bie schlichte Prosa und Wahrhaftigfeit ber Dinge Alles berechnet. Wie bort orientalische Berweichlichung und weibisches Wefen ben Thron und Sof umgab, fo überwog hier bie ftrenge mannliche Erscheinung eines Selbenkönige, ber, um mit Fürft Raunit ju reben, wie faum ein zweiter in ber Geschichte, ben Thron und bas Diabem geabelt hat.

Diese neue Art bes absoluten Ronigthums, bie in bem gro-Ben Rurfürsten fich zuerst angefündigt, aber in Friedrich erft ihren genialen und vollständigen Ausbruck gefunden, wirkte umgestaltenb auf bie ganze bamalige Geschichte. Anfange mit Biberwillen, ja mit bem bittern Saffe betrachtet, ben bas Befühl eigner Richtigfeit erzeugte, aber gefürchtet, zulest bewundert auch von benen, beren haß unvermindert blieb - fo wurde er bas europaifche Borbilb eines neuen Konigthums, bas bie alten Ueberlieferungen fuhn burchbrach, bem perfonlichen Berth ber Monarchie eine neue Weihe gab, aber auch die Aufgabe und die Anfpruche an bas Ronigthum außerorbentlich steigerte. In ben meiften ganbern Guropas, in großen wie in ben fleinsten, mit Glud ober Unglud nachgeahmt, nicht felten farrifirt, ward Friedrich nicht nur bas gultige Mufter eines neuen Ronigthums, fonbern jum Schaben ber Mittelmäßigfeit zugleich ber populare Maßstab foniglichen Berthes und Berbienftes.

So fest und unbeschränkt Friedrich bas Steuer des Staates führte, es sind boch überall durch ihn die Neberlieserungen von der alten königlichen Gewalt und der alten Art von fklavischem Gehorsam durchbrochen worden. Ein König, der schon in seiner

ersten politischen Jugenbschrift, im Antimacchiavell, die Meinung aussprach, ber Fürst sei nicht herr seiner Unterthanen, sonbern beren Diener (domestique), und fein Mensch habe bas Recht, fich eine unbeschränkte Herrschaft über bie Anbern anzumaßen, ber bie Mahrheit bes Sages anerfannte, es fei beffer von Befegen abauhängen, als von ber Laune eines Einzigen \*), ein folder Rönig wurde nicht mit Unrecht von ben Trägern ber alten verfailler Monarchie ale ein gefährlicher Einbringling angefeben. Und er blieb bei ben Worten nicht ftehen. Wie er fich gegen bie alten Anschauungen von ber Gewalt und vom Gehorfam richtete, fo verließ er bie politische Ueberlieferung feiner beiben Borganger, lehnte fich gegen ben Raifer und bie alte Reichsverfaffung auf, griff mit gewaltsam umgestaltenber Sanb in bie alte Orbnung ber europäischen Berhältniffe ein, schuf eine neue Gruppirung ber Staaten und ihres Gleichgewichts. Aber auch bie Bebanken und Unsichten bes Königs wirften im Zusammenhang mit feinen Thaten bebeutungevoll genug auf bie Umwälzung ber Beifter, bie mit Kriedrichs Zeitalter innerlich und außerlich ausammenhangt.

Die Anschauung bes Königs war zu groß und umfaffenb. als bag er an die Bollfommenheit und Emigfeit einer Staatsform hätte glauben können. Die Keubalität mit ihren vielen aristofratischen Gewalten erschien ihm nur als eine Bflanzschule burgerlicher Unruhen, als eine Quelle allgemeinen Unbeils für bie Gesellschaft.\*\*) Ihre verberbliche Entartung nöthigte ihm ein Geständniß ab, bas wir bei bem größten und gludlichsten Bertreter beutschen Landesfürstenthums faum erwarten follten. Deutschland, sagt er, sind biese Basallen unabhängig geworben; in Frankreich, England und Spanien hat man fie unterworfen. Das einzige Mufter — fügt er hinzu — bas wir von biefer abscheulichen Regierungsform noch übrig haben, ist bie Republik Polen; und babei scheint er faum baran ju benfen, bag ja Deutschland selbst, wenn auch in anderer Beise entwickelt, einen ähnlichen Buft ariftofratischer Unförmlichkeiten barbot, wie ber in Auflösung begriffene Staat ber Jagellonen.

· Ne

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Frédéric VIII. S. 66. 92.

<sup>\*\*)</sup> Die folgenden Anführungen find aus dem Essai sur les formes de gouvernement, f. Oeuvres de Frédéric T. IX. 195 ff.

Die reprasentative Monarchie, wie sie aus ber englischen Revolution heraufwuchs, mußte bem Gebankenfreise bes Ronigs fern liegen; boch erfannte er richtig und betonte mit Rachbruck bie wunde Stelle, bie bem conftitutionellen Wefen Großbritanniens im achtzehnten Jahrhundert Berberben brohte: bie Corruption ber Bertretung. Um bie Monarchie bewegten fich bie Gebanken bes Ronigs; aber es hat nie ein Fürst auf einem Throne geseffen. beffen Anforderungen an bie Monarchie größer gemesen maren. als bie Friedrichs. Sie ift, fagt er, bie schlechtefte ober bie befte aller Regierungsformen, je nachbem fie geführt wirb. Er verlangte von einem rechten Ronig eine Kenntniß, eine Fürsorge, eine Klugheit und Unabhangigfeit, wie fich felten in einer Berfonlichfeit vereinigt findet; er schilberte bie Folgen eines abhängigen, unent fcbloffenen, verworrenen und planlofen Fürftenregiments fo berebt und treu, als ware er felber noch lebenber Beuge bes Berfalles und Unterganges feiner glorreichen Monarchie gewesen. Gine Monarchie, in welcher burch bie Unthätigfeit ober Unfähigfeit bes Regenten bie Bange bes Uhrwerts gestört find, eine Monarchie, worin man fich gewöhnt hat, die Interessen ber Krone und die des Volfes als verschieben zu betrachten, erscheint ihm so verberblich, als es nur immer bie "abscheuliche Junkerariftofratie" in Polen fein mochte. "Der Kürst, sagte er, ist für bie Gesellschaft, was ber Ropf für ben Rörper ift: er muß sehen, benken, handeln für bie gange Gemeinschaft, um ihr alle Bortheile, beren fle fabig ift, ju verschaffen. Will man, bag bie Monarchie ben Sieg behalte über bie Republit, so muß ber Monarch thatig und unbescholten sein, und alle feine Rrafte zusammennehmen, um seinen Bflichten zu genugen." Die Monarchie ift ihm eine lebenbige und unermubet thatige Borfehung auf Erben; aber ihre Starte und Lebenstraft fleht er nicht in irgend einem muftischen Bauber göttlichen Urfprunges, fonbern nur in bem Grabe ihres Verbienftes.

So stolz und gewichtig Friedrich ben Monarchen in sich fühlte, so liegen boch in dieser Auffassung Anklänge an eine neue Zeit menschlicher Entwicklung, die neue Gebanken und neue Forberungen in die Welt warf, und mancher seiner Aussprüche liegt nicht allzuweit weg von den Ideen, die bald nach seinem Tode ansingen die Welt zu erschüttern. Der mystische, gleichsam übersnatürliche Zauber ist von seinem Königthum abgestreift, es ist

eine fichtbare menschliche Institution, beren Werth won bem Grabe ihres Berbienstes abhängt. Der Monarch ift ihm mur ber gerfte Diener bes Staates"; er halt ihn für "verpflichtet, benfelben fo reblich, weise und uneigennützig zu verwalten, als wenn er jeden Augenblick seinen Bürgern (citovens) Rechenschaft ablegen müßte." Er halt ihn für "firafbar", wenn er "bas Gelb feines Bolies verschwendet", wenn er, ftatt ber Bachter guter Sitten au fein "bie Bolfderziehung burch sein eigenes verkehrtes Exempel verberbe." Er stellt an seinen König bie Korberung, bag er fich in bie Seele bes armen Landmanns ober Arbeiters hineinbenke und fich frage: wenn ich einer von benen wäre, beren Capital nur in ihrer Hanbearbeit besteht, was wurde ich von meinem Kursten verlangen? Er fpricht ben inhaltschweren Grundsag aus: bas fein Mensch bazu geboren und bestimmt sei, ber Stlave ber Anbern zu sein; er findet es unverzeihlich, in die Gewissen und Gebanken ber Menschen hinein regieren zu wollen; nur um uns bie Gesche zu bewahren — so läßt er bie Unterthanen zu ihrem Donig sprechen - wollen wir bir gehorchen, bamit bu und weise regierst und uns beschirmest; baneben verlangen wir, daß bu unferc Freiheit achteft.

Hat Friedrich II. burch biese Ibeen, wie burch seine außeren geschichtlichen Thaten ben Zusammenhang ber alten europäischen Berhältnisse burchbrochen und die hergebrachten Meinungen von ber Beziehung bes Königthums zu ben Regierenden aufs tieffte erschüttert, so ift seine besondere Rudwirkung auf Deutschland nicht minder bebeutungsvoll gewesen. Es ift ein bekanntes Wort von Goethe, ber schon als Zeitgenoffe hier ber gultigfte Zenge ift: "ber erfte und wahrt höhere eigentliche Lebensgehalt kam burch Friedrich b. Gr. und die Thaten bes fiebenjährigen Krieges in die beutsche Boefie." Aber es war nicht bie Poefie allein, welche bie große Rudwirkung einer folden Berfonlichkeit empfand. Unfer aanges Leben, unsere eigentliche Natur hat burch Friedrich eine ungemeine Beränderung erfahren. Gine Perfonlichkeit wie bie bes Königs, so außerorbentlich überlegen den leeren Covien des Siècle de Louis XIV., von benen bie beutschen Fürstenhäuser und ihre Sofe noch erfüllt waren, so gesund und einsach und, ungeachtet feiner frangofischen Bolitur, so kerndeutsch, war an sich schon ein Errignif. Das Fürstenthum nach versailler Mufter erhielt erft

jest in Deutschland ben töbtlichen Stoß, nachbem in Kriedrich ber Gegenfat bervorgetreten, ber Gegenfan eines tuchtigen beutichen Kurften, an beffen Erscheinung fich bie perfonliche Achtung und Liebe wieber aufrichten und nahren konnte. Dag biefer Konig mit einer in Deutschland langft entwöhnten Ruhnheit und einem folgen Selbstgefühl ben alten Autoritäten im Innern Trop bot, wie ben auswärtigen Gewalten, bag er ben Hochmuth ber vornehmen europäischen Politif zuchtigte und gegen bas vereinigte Europa helbenmuthig fich behauptete, bag er bie alte beutsche Baffenehre wieber zur vollen glanzenben Anerkennung brachte, bag er allen ben Fremblingen, Die fich fo lange übermuthig als die herren geberbet auf beutschem Boben, jest blutig heimzahlte und überall als ber Ueberlegene, Rasche, Unbezwingliche erschien, bem auch bie Gegner ihre Bewunderung nicht versagten, das war von unberechenbarer Wirfung für bas gange beutsche Leben. hier marb ber schlimme Ruf unserer schwerfälligen und unbeholfenen Urt gum erften Male glanzend wiberlegt, hier ward nach langer Debe zum erften Male ein beutscher Mann mit feinem Bolfe ber Gegenstand bes Reibes und ber Bewunderung eines gangen Welttheils; hier entfaltete fich nach einer langen Zeit von nationalem Unglud und Demuthigung eine Größe, an ber bie Ration fich mit ganzer Bemathung erheben konnte. Es wirkte auf alle Kreise biese Ruhnheit und bies Selbstgefühl zurud, beffen Trager Friedrich gewesen; ber Deutsche richtete fich wieber einmal aus jener gebruckten und bemüthigen Stellung auf, welche bie üble Frucht ber letten Zeiten war.

So ist benn auch in unserer ganzen Geschichte bis bahin keine Persönlichseit zu erwähnen, an beren Größe sich bie geschammte Nation so ohne Unterschied ber Stämme, ber Meinungen, ber religiösen Bekenntnisse wieder erhob. Der unermübliche, thätige und wachsame König in seiner schlichten, anspruchslosen Erscheinung, seinem scharfen Auge, seinem unverwüstlich gefunden Sinne, seiner Berachtung des Scheins, der Lüge, der Schmeicheslei, seiner Gerechtigkeitsliede — ist in zahllosen Geschichten, Erzählungen und Anekvoten in alle Kreise des Bolksledens eingesdrungen und wie keine andere Persönlichkeit unserer Geschichte das lebendige Eigenthum der Nation geworden. Er ist der einzige Mann, dem es mitten in der Zerrissenheit gelang, im ganz

zen Kreise ber Nation populare Burzeln zu schlagen, mit bem ein wirklicher Cultus getrieben warb, wie mit keiner anbern unserer geschichtlichen Größen. Sein Bilbniß war in die entlegensten Gegenben eingebrungen; es ward in den Reichsstädten versehrt, die ihr Contingent zur Reichsarmee gegen ihn ftellten, und hing in katholischen Gegenden neben dem Bilbe des Landespatrons. \*)

Diese Wirkungen auf bas öffentliche Leben in Deutschland mußten fich geltenb machen, wenn auch bie alten Formen noch fort vegetirten. Ihre allmälige Auflösung wurde von Friedrich vorbereitet, aber noch nicht vollenbet. Den bebeutenbsten Schritt in biefer Richtung that er gleich anfange, ale er bie Beftrebungen unterftutte, die auf eine Auflofung ber habsburgifden Sausmacht ausgingen. Die Trennung bes habsburgischen Erbes, bie Abtretung wichtiger Stude an Baiern, Sachsen und Breußen felbft, die Uebertragung ber Raiferwurde auf die baierischen Wittelsbacher und die Protection diefer bann in fich machtlofen Burbe burch Preußen, bies mußte, wenn es gelang, bie ganze Gestalt bes Reiches verändern. Aber noch einmal erhob fich in Maria Therefia bas Saus Sabsburg in einem Glanze, wie feit Jahrhunberten nicht; bie Unterftugung Englands, bie flagliche Schwache ber bairisch-französischen Allianz selber machte bie Blane scheitern, bas habsburgische Erbe ward nicht aufgelöft, kam vielmehr mit ber Raiserkrone an bas lothringische Herzogsgeschlecht, bas fich burch Chebande mit ben Sabsburgern verschmolzen, und ber Blan bes wittelsbachischen Kaiserthums fiel ruhmlos zu Boben. Raiserwurde, wie sie jest auf die Lothringer überging, war bamit freilich keine andere und mächtigere geworben, als sie früher gewefen; aber ihr Verluft ware für bas Saus Sabsburg-Lothringen bas entscheibenbe Symbol ber Erniedrigung gewesen, ihre Behauptung gonnte bem außeren Beftanbe ber Reichsformen noch eine furze Frift.

Darin war allerbings eine burchgreifende Beränderung einsgetreten, daß diese Reichsformen selbst in der Gestalt, wie sie der westställsche Friede überliefert, eine allgemeine Geltung und Anwendung nicht mehr gewinnen konnten. Dem Kaiser, der

<sup>\*)</sup> Dohm, Denfwurbigt. I. 249.

felbst mehr auswärtiger als beutscher Fürst war, stand ein Lanbesfürft gegenüber, beffen überwiegende Stellung eine europaifche. nicht bie eines beutschen Reichsftanbes mar. Reben bem Ronig von Breugen, als einer felbständigen nordischen Großmacht, Die in bie Lude Schwebens, Bolens, Danemarts eingetreten, fonnte ber Rurfürft von Brandenburg nicht besonders in die Bagschale fallen. Ober konnte man fich ernftlich einbilben, biefer Macht, bie fich zu einer schiederichterlichen Stellung in Europa erhoben. bie Geltung ber beutschen Reichsgesete, ber Reichsgerichte, bie Befolgung faiferlicher Unordnungen aufdringen ju wollen? Berfuchte man es wirklich, wie ce in ben Unfangen bes fiebenjahrigen Rrieges gefchah, fo lief man nur Gefahr, die gange Dhn= macht ber alten Formen auf's fläglichfte allen Augen blofzustellen. Während biefe Formen in ben regensburger Reichstagsbeschluffen von 1757 und in der Riederlage von Roßbach den empfinblichften Stoß erlitten, ber fie vor ber Auflosung burch die Revolution getroffen hat, ftanben fich theils innerhalb bes Reiches, theils außerhalb beffelben zwei Großmächte gegenüber, beren vereinigte Kriegsmacht ftark genug war, ben Bang ber Dinge in Mitteleuropa zu bestimmen. Desterreich, indem es ben Ramen bes Kaiserthums noch fo gut zu verwerthen fuchte, als es ging, indem es bie alte Solibarität zwischen seiner Hauspolitif und bem Reiche möglichst zu bewahren, alle Elemente, beren Interesse mit den alten Formen verwebt mar, an fich zu fnupfen, die Besorgtheit reichsftandischer Autonomie, bes geiftlichen Fürstenthums und bes fatholischen Glaubens in seinem Sinne zu leiten bemuht mar; Breußen in natürliche Opposition zu bem Allem gestellt, gegen bie Formen ber Reichsverfaffung minbestens gleichgültig, wenn nicht feinbselig, mit ben Elementen ber Opposition und ben Ideen ber jungen Zeit auf's engste verbunden. Bu Defterreich ftanben ber Reichstag und bie Reichsgerichte, bie fleinen Fürften, Grafen, Reichsftabte, Rit terschaften und ber gesammte Rirchenstaat; an Breußen schloß sich ber neue aufgeklärte Absolutismus, bie Tolerang = und humanis taterichtung ber Beit, bie Stimmung ber jungen Generation an, und beren Ausbrud, die junge Literatur.

So hatten fich die Dinge in den vierziger und funfziger Iahren des achtzehnten Jahrhunderts gestaltet; mit dem Auftreten Josephs II. trat ein Wechsel ein, der die Stellungen vielfach verschob, ja bie Rollen vorübergehend vertauschte und bas preußische Interesse auf einmal mit ber Erhaltung ber alten Formen bes Reiches verflocht; bavon wird später noch bie Rebe sein.

War für Breußen mit bem Jahre 1740 ein bebeutungsvoller Wendepunkt eingetreten, so war bies in nicht geringerem Umfange mit Defterreich ber Fall. Nicht nur eine neue Dynaftie, beren fast frangofische Beweglichkeit und beren unruhiger Unternehmungsgeift bisher ebenfo weltkundig gewesen war, wie bie phleamatische Starrheit ber Sabsburger, ward jest burch bie lette habsburgische Bringeffin in bas alte Erbe bes Raiferhauses eingeführt; auch biefe lette Fürstin bes icheibenben Gefchlechts felber war eine andere, als ihre Ahnen seit Jahrhunderten gewesen. Es brang ein neuer Lebenöftrom in biefen alten Organismus ein, ber feine Rraft und Beweglichkeit erstaunlich förberte; es machte fich mit einem Male bas eifrige Beftreben geltenb, bas lange Berfaumte rafch, oft felbft mit ungedulbiger Saft, nachauholen. Das alte Defterreich ber Ferbinande und Leopolbe verschwand; aus äußeren Erschütterungen und inneren Bahrungen begann ein neues zu entstehen.

Noch war ber öfterreichische Staat ein loses Gefüge einzelner Provinzen mit ihren besondern mittelalterlichen Versassungen; in diesen Versassungen die Aristokratie im Uebergewicht, die Landessverwaltung noch zum großen Theil in den Händen ständischer Aussichüsse, die untere Gerichtsbarkeit und Polizei dei den einzelnen Herren und Körperschaften. Auf dem Bürgerthum lastete eine strenge Junstwersassung; der Bauer war leibeigen. Das Heer bestand noch zum größten Theil aus unregelmäßigen Truppen und auch die regulären enthielten seltsam zusammengeworsene Bestandtheile. Der Verkehr war gering, gute Straßen selten; die Volkserziehung der Kirche völlig überlassen. Die zwei Grundssäse — so schließt eine österreichische Quelle\*) diese Schilberung —

<sup>\*)</sup> Beibtel in ben Situngsberichten ber faiferl. Afabemie ber Biffenfch. Philos. hiftor. Claffe. Jahrg. 1851. S. 708. Diese trefflichen Arbeiten eines einsichtsvollen öfterreichischen Beamten find um so bankenswerther, je burftiger bieher bie Quellen über Diesen Theil ber öfterreichischen Geschichte floffen.

welche man bei ber Regierung als die leitenden annehmen konnte, waren bloß: Aufrechthaltung der katholischen Religion, sowie sorgsfältige Beachtung des Herkommens und, insofern es mit diesen zwei Bestrebungen vereindarlich war, ein Streben nach Erweiterrung der Regentenmacht.

Die Gefahr, nach bem Tobe Karls VI. bie ganze Erbschaft bes Hauses ausgelöft zu sehen, forberte ungewöhnliche Mittel und Kräfte heraus; aber bas Borbild Preußens zeigte auch, was ein kleiner Staat durch Einsicht und Thätigkeit seines Kürsten vermochte, es galt also, dieses Beispiel nachzuahmen. Und wie bort ein genialer junger König der Monarchie eine moralische Macht gibt, die sie nirgends auf dem Festlande besaß, so weiß zu gleicher Zeit in Desterreich eine geistwolle Frau durch ihre weiblichen Tugenden wie durch ihre Regenteneigenschaften dem Throne wiesder einen persönlichen Glanz und Zauber zu verleihen, wie ihn seit Maximilian dem "lesten Kitter" kein habsdurgischer Fürst mehr um sich verbreitet hatte.

Maria Theresta brachte mit einem Male, burch bie Noth zunächst gebrängt, in die erstarrte öfterreichische Staatsmaschine wieber Leben und Bewegung. Thätig, wohlwollend, von reinen Sitten und zauberischer Liebenswürdigkeit, Reuerungen und Berbefferungen wohl zugänglich, aber überall ungemein wachsam auf ihre monarchische Autorität und beren Gerechtsame, so wirkte fie forbernd und anregend auf ben tragen alten Stoff, ohne barum bie Beleise ber überlieferten Politif mit ben bornenvollen, undankbaren Wegen einer burchgreifenben Umgestaltung zu vertauschen. Manche Barte und Verkehrtheit ber alten Zeit verschwand; in bie Kinanzverwaltung ward mehr Ordnung gebracht, die Arbeitsfraft bes Volkes geförbert, ber Drud ber Feubalität gemilbert. heroifche Sinn, ben bie junge Fürftin gleich anfangs bewies, als fich ein großer Theil von Europa gegen ihr Erbrecht erhob, hatte bamals erfrischend auf bie Länder und Bolfer ber Erblande gewirkt und in ihnen eine jugenbliche royalistische Begeisterung ent zündet; gleichwie ihr großer Gegner in Breußen, schuf sie burch ihre Versönlichkeit ber Monarchie einen sittlichen Rüchalt und eine Popularität, welche ber Name und die Ueberlieferung allein nie geben fann.

Ihr Geschlecht, ihre Jugend und Schönheit, wie ihr Un-

nur die überlieferte Macht an Gelb und Soldaten in ganz unerwarteter Weise zu vergrößern, sondern auch den Gedanken und Idean einer Zeit, deren Kind er war, eine Geltung zu schaffen, die weit über den begränzten Raum des preußischen Staates hinausging.

Wenige Monate nachbem er ben Thron beftiegen, gab ihm ber Tob Karls VI. die glücklichste Gelegenheit, seinem Staate den Zuwachs an Macht und europäischem Ansehen zu erwerben, den die Königswürde von 1701 bedurfte, nicht besaß. Die Art, wie er in diesem Kampse gegen die habsdurgische Hausmacht auftrat, sich mit Frankreich verband, ein neues Kaiserthum ohne Macht und Gesahr für ihn auszurichten unternahm, und indem er den alten Formen des Reiches einen tödtlichen Stoß verssetzt, dem preußischen Staate erst die europäische Stellung schuf, der schon der große Kurfürst nahe genug gekommen, um die sich dann die solgenden Regenten weniger im Großen demüht, als im Kleinen und Einzelnen vorgearbeitet — dies war Alles von so tief eingreisender Bedeutung, daß für die europäischen wie sür die deutschen Geschieße fortan eine neue Entwicklung begann.

Diese Uebersicht, die nur die wichtigsten Ergebniffe gusammenfaffen foll, hat bie einzelnen großen Borgange jener Beit nicht zu schilbern; aber Eines barf fie auch nicht unterlaffen hervorzuheben: bie bleibende geschichtliche Bebeutung, welche Friedrichs IL Berfon und Regentenart für bie gefammte Entwidlung ber Beit, inds besondere bie beutsche, erlangt hat. Seit ben Erschütterungen bes breißigjahrigen Rrieges mar fein Ereigniß und feine Berfonlichfeit bagewesen, bie so entschieben barauf hingewirft, bie Formen bes alten Reiches zu gerrutten, bem Kaiserthum feinen letten Bauber zu nehmen, ben Reichstag fo jebes Reftes von moralischem Unsehen zu berauben, wie Friedrich II.; und boch war zugleich feit Jahrhunderten fein Mann in Deutschland aufgetreten, ber fo mächtig bazu beigetragen, bem ganzen Leben ber Ration eine fo burchgreifende Forberung ju geben, wie er. Inbem er bie Auflöfung ber alten Formen befchleunigte, ift burch ihn zugleich bem geistigen und politischen Inhalte bes nationalen Lebens eine Erwedung und Erweiterung gegeben worben, bie wichtiger war als bie Fortbauer jener abgelebten Formen.

Mit Friedrich II. fam eine ganz neue Richtung in die gefammte europäische Politif; die alte absolute Monarchie warb burch eine neue verbrangt. Gegenüber bem befannten l'état c'est moi tauchte hier ein Königthum auf, bas fich als ben erften Diener bes Staates betrachtete, bas, getreu ber Trabition ber hohenaollernichen Borfahren, ben Wohlstand bes Landes forberte, nicht bie Berarmung, bas bie Dulbung ber Meinungen und Glaubensformen auf seine Fahne schrieb, nicht beren gewaltthätige Unterbrudung. Wie bas versailler Königthum und seine Rachbeter ben Werth ber Monarchie in außerem Brunke gesucht, so mar bier weise Selbstbeschrantung und Einfachheit oberfter Grundsat; wie man bort im Scheine, julest im leeren Bathos fich verloren, fo war hier auf bas Wefen, auf bie schlichte Profa und Wahrhaftigfeit ber Dinge Alles berechnet. Wie bort orientalische Berweichlichung und weibisches Wefen ben Thron und Sof umgab, so überwog hier die ftrenge mannliche Erscheinung eines Belbenfonige, ber, um mit Fürft Raunit ju reben, wie faum ein zweiter in ber Geschichte, ben Thron und bas Diabem geabelt hat.

Diefe neue Urt bes absoluten Konigthums, bie in bem gro-Ben Rurfürsten fich querft angefündigt, aber in Friedrich erft ihren genialen und vollständigen Ausbrud gefunden, wirfte umgeftaltenb auf bie ganze bamalige Geschichte. Anfangs mit Biberwillen, ja mit bem bittern Saffe betrachtet, ben bas Gefühl eig= ner Nichtigkeit erzeugte, aber gefürchtet, julest bewundert auch von benen, beren haß unvermindert blieb - so wurde er bas europäische Borbild eines neuen Königthums, bas bie alten Ueberlieferungen fühn burchbrach, bem perfonlichen Werth ber Monarchie eine neue Beihe gab, aber auch die Aufgabe und die Anspruche an bas Ronigthum außerorbentlich steigerte. In ben meiften Ländern Europas, in großen wie in ben fleinsten, mit Glud ober Unglud nachgeahmt, nicht felten farrifirt, warb Friedrich nicht nur bas gultige Mufter eines neuen Königthums, fonbern jum Schaben ber Mittelmäßigfeit zugleich ber populare Magstab foniglichen Werthes und Berbienftes.

So fest und unbeschränkt Friedrich bas Steuer bes Staates führte, es sind boch überall durch ihn die Ueberlieferungen von ber alten königlichen Gewalt und ber alten Art von stlavischem Gehorsam burchbrochen worden. Ein König, der schon in seiner

erften politischen Jugenbschrift, im Antimachiavell, bie Meinung aussprach, ber Fürft sei nicht herr feiner Unterthanen, fonbern beren Diener (domestique), und fein Mensch habe bas Recht, fich eine unbeschränfte Herrschaft über bie Anbern anzumagen, ber bie Mahrheit bes Sapes anerfannte, es fei beffer von Befegen abauhängen, als von ber Laune eines Einzigen \*), ein folder König wurde nicht mit Unrecht von ben Tragern ber alten verfailler Monarchie als ein gefährlicher Einbringling angefehen. Und er blieb bei ben Worten nicht fteben. Wie er fich gegen bie alten Anschauungen von ber Bewalt und vom Behorfam richtete, fo verließ er bie politische Ueberlieferung feiner beiben Borganger, lehnte fich gegen ben Raifer und bie alte Reichsverfaffung auf, griff mit gewaltsam umgestaltenber Sand in bie alte Orbnung ber europäischen Berhältniffe ein, schuf eine neue Gruppirung ber Staaten und ihres Gleichgewichts. Aber auch bie Bebanten und Unfichten bes Königs wirften im Zusammenhang mit seinen Thaten bebeutungevoll genug auf bie Umwälzung ber Beifter, bie mit Friedriche Zeitalter innerlich und außerlich ausammenhangt.

Die Anschauung bes Königs war zu groß und umfaffenb, als bag er an bie Bollfommenheit und Ewigkeit einer Staats= form hatte glauben fonnen. Die Feubalität mit ihren vielen aristofratischen Gewalten erschien ihm nur als eine Bflanzschule burgerlicher Unruhen, als eine Quelle allgemeinen Unheils für bie Gefellschaft. \*\*) Ihre verberbliche Entartung nothigte ihm ein Geständniß ab, bas wir bei bem größten und gludlichsten Bertreter beutschen Lanbesfürstenthums faum erwarten follten. Deutschland, fagt er, find biefe Basallen unabhangig geworben; in Frankreich, England und Spanien hat man fie unterworfen. Das einzige Muster - fügt er hinzu - bas wir von biefer abscheulichen Regierungsform noch übrig haben, ift bie Republik Polen; und babei scheint er kaum baran zu benken, baß ja Deutschland selbst, wenn auch in anderer Beise entwickelt, einen ähnlichen Buft ariftofratischer Unförmlichfeiten barbot, wie ber in Auflösung begriffene Staat ber Jagellonen.

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Frédéric VIII. S. 66. 92.

<sup>\*\*)</sup> Die folgenden Anführungen find aus dem Essai sur les formes de gouvernement, s. Oeuvres de Frédéric T. IX. 195 ff.

Die reprasentative Monarchie, wie sie aus ber englischen Revolution heraufwuchs, mußte bem Gebankenfreise bes Ronigs fern liegen; boch erfannte er richtig und betonte mit Rachbruck bie wunde Stelle, die bem conftitutionellen Wefen Großbritanniens im achtzehnten Jahrhundert Berberben brohte: die Corruption ber Bertretung. Um die Monarchie bewegten fich die Gebanken bes Rönigs; aber es hat nie ein Fürft auf einem Throne geseffen, beffen Anforderungen an bie Monarchie größer gemesen maren, als bie Friedrichs. Sie ift, fagt er, die schlechtefte ober bie befte aller Regierungsformen, je nachbem fie geführt wirb. Er verlangte von einem rechten Ronig eine Renntniß, eine Fürforge, eine Rlugheit und Unabhängigfeit, wie fich felten in einer Berfonlichfeit vereinigt findet; er schilberte bie Folgen eines abhängigen, unentfchloffenen, verworrenen und planlofen Fürstenregiments fo berebt und treu, als mare er felber noch lebenber Beuge bes Berfalles und Unterganges feiner glorreichen Monarchie gewesen. Gine Monarchie, in welcher burch bie Unthätigkeit ober Unfahigkeit bes Regenten bie Gange bes Uhrwerks gestort find, eine Monarchie, worin man fich gewöhnt hat, die Interessen ber Krone und die des Volfes als verschieden zu betrachten, erscheint ihm so verberblich, als es nur immer bie "abscheuliche Junkeraristokratie" in Bolen sein mochte. "Der Kurft, fagte er, ift fur bie Gefellschaft, was ber Ropf für ben Körper ift: er muß sehen, benten, handeln für bie gange Gemeinschaft, um ihr alle Bortheile, beren fie fahig ift, ju verschaffen. Will man, bag bie Monarchie ben Sieg behalte über bie Republit, fo muß ber Monarch thatig und unbescholten sein, und alle seine Rrafte jusammennehmen, um feinen Pflichten ju genugen." Die Monarchie ift ihm eine lebenbige und unermubet thatige Borfehung auf Erben; aber ihre Starte und Lebenstraft fieht er nicht in irgend einem mystischen Bauber göttlichen Urfprunges, sonbern nur in bem Grabe ihres Berbienftes.

So stolz und gewichtig Friedrich ben Monarchen in sich fühlte, so liegen doch in dieser Auffassung Anklänge an eine neue Zeit menschlicher Entwicklung, die neue Gedanken und neue Forderungen in die Welt warf, und mancher seiner Aussprüche liegt nicht allzuweit weg von den Ideen, die bald nach seinem Tode ansingen die Welt zu erschüttern. Der mystische, gleichsam übersnatürliche Zauber ist von seinem Königthum abgestreift, es ist

eine fichtbare menschliche Institution, beren Werth von bem Grabe ihres Berbienstes abhängt. Der Monarch ift ihm nur ber "erfte Diener bes Staates"; er halt ihn für "verpflichtet, benfelben fo reblich, weise und uneigennützig zu verwalten, als wenn er jeben Augenblick seinen Bürgern (citoyens) Rechenschaft ablegen mußte." Er halt ihn fur "ftrafbar", wenn er "bas Gelb feines Bolfes verschwendet", wenn er, ftatt ber Bachter guter Sitten au fein, "bie Bolfderziehung burch fein eigenes verfehrtes Exempel verberbe." Er stellt an feinen Konig bie Forberung, bag er fich in bie Seele bes armen Landmanns ober Arbeiters hineinbenfe und fich frage: wenn ich einer von benen ware, beren Capital nur in ihrer Sanbearbeit befteht, mas murbe ich von meinem Fürften verlangen? Er fpricht ben inhaltschweren Grundsat aus: bas fein Mensch bagu geboren und bestimmt sei, ber Stlave ber Unbern zu fein; er findet es unverzeihlich, in die Bewiffen und Bebanken ber Menschen binein regieren zu wollen; nur um uns bie Gesetze zu bewahren - so läßt er bie Unterthanen zu ihrem Ronig sprechen - wollen wir bir gehorchen, bamit bu uns weise regierst und und beschirmest; baneben verlangen wir, bag bu unfere Freiheit achteft.

Sat Friedrich II. burch biefe Ibeen, wie burch seine außeren geschichtlichen Thaten ben Zusammenhang ber alten europäischen Berhältniffe burchbrochen und bie hergebrachten Meinungen von ber Beziehung bes Rönigthums zu ben Regierenben aufs tieffte erschüttert, fo ift feine besondere Rudwirkung auf Deutschland nicht minber bebeutungsvoll gewesen. Es ift ein befanntes Wort von Goethe, ber schon ale Beitgenoffe hier ber gultigfte Beuge ift: "ber erfte und mahre höhere eigentliche Lebensgehalt fam burch Friedrich b. Gr. und die Thaten bes siebenjährigen Rrieges in bie beutsche Boeste." Aber es war nicht bie Poesie allein, welche bie große Rudwirfung einer folden Berfonlichfeit empfant. Unfer ganges Leben, unsere eigentliche Natur hat burch Friedrich eine ungemeine Beränberung erfahren. Gine Berfonlichkeit wie bie bes Rönigs, fo außerorbentlich überlegen ben leeren Copien bes Siecle de Louis XIV., von benen bie beutschen Kürstenhäuser und ihre Bofe noch erfüllt waren, so gefund und einfach und, ungeachtet feiner frangofischen Bolitur, so fernbeutsch, war an fich schon ein Greigniß. Das Fürstenthum nach versailler Muster erhielt erft

jest in Deutschland ben töbtlichen Stoß, nachbem in Kriebrich ber Gegensat hervorgetreten, ber Gegensat eines tuchtigen beutschen Fürsten, an beffen Erscheinung fich bie perfonliche Achtung und Liebe wieber aufrichten und nahren fonnte. Dag biefer Konig mit einer in Deutschland langft entwöhnten Ruhnheit und einem ftolgen Selbstgefühl ben alten Autoritäten im Innern Trop bot, wie ben auswärtigen Gewalten, bag er ben Sochmuth ber vornehmen europäischen Bolitif zuchtigte und gegen bas vereinigte Europa helbenmuthig fich behauptete, bag er bie alte beutsche Baffenehre wieber jur vollen glanzenben Anerkennung brachte, bag er allen ben Fremblingen, bie fich so lange übermuthig als bie Gerren geberbet auf beutschem Boben, jest blutig heimzahlte und überall als ber Ueberlegene, Rafche, Unbezwingliche erschien, bem auch bie Gegner ihre Bewunderung nicht verfagten, bas war von unberechenbarer Wirfung für bas gange beutsche Leben. Sier warb ber schlimme Ruf unserer schwerfälligen und unbeholfenen Urt aum erften Male glanzend wiberlegt, hier ward nach langer Debe zum erften Male ein beutscher Mann mit seinem Bolte ber Gegenstanb bes Reibes und ber Bewunderung eines gangen Belttheils; hier entfaltete fich nach einer langen Zeit von nationalem Unglud und Demuthigung eine Brofe, an ber bie Nation fich mit ganzer Benuathuung erheben konnte. Es wirkte auf alle Kreise biese Kühnheit und bies Selbstgefühl zurud, beffen Trager Friedrich gewesen; ber Deutsche richtete fich wieder einmal aus jener gebruckten und bemuthigen Stellung auf, welche bie üble Frucht ber letten Beiten war.

So ift benn auch in unserer ganzen Geschichte bis bahin keine Persönlichkeit zu erwähnen, an beren Größe sich bie gescammte Nation so ohne Unterschied ber Stämme, ber Meinungen, ber religiösen Bekenntnisse wieber erhob. Der unermübliche, thätige und wachsame König in seiner schlichten, anspruchslosen Erscheinung, seinem scharfen Auge, seinem unverwüstlich gesunden Sinne, seiner Berachtung bes Scheins, ber Lüge, ber Schmeiches lei, seiner Gerechtigkeitsliebe — ist in zahllosen Geschichten, Erzählungen und Anekvoten in alle Kreise bes Bolkslebens einges brungen und wie keine andere Persönlichkeit unserer Geschichte bas lebendige Eigenthum ber Nation geworden. Er ist ber einzäige Mann, bem es mitten in der Zerrissenheit gelang, im gans

zen Kreise ber Nation populare Burzeln zu schlagen, mit bem ein wirklicher Cultus getrieben warb, wie mit keiner anbern unserer geschichtlichen Größen. Sein Bilbniß war in die entlegensten Gegenden eingebrungen; es ward in den Reichsstädten versehrt, die ihr Contingent zur Reichsarmee gegen ihn stellten, und hing in katholischen Gegenden neben dem Bilbe des Landespatrons. \*)

Diese Wirkungen auf bas öffentliche Leben in Deutschland mußten sich geltend machen, wenn auch bie alten Formen noch fort vegetirten. Ihre allmälige Auflösung wurde von Friedrich vorbereitet, aber noch nicht vollenbet. Den bebeutenbsten Schritt in biefer Richtung that er gleich anfange, ale er bie Beftrebungen unterftuste, die auf eine Auflösung ber habsburgifchen Sausmacht ausgingen. Die Trennung bes habsburgischen Erbes, bie Abtretung wichtiger Stude an Baiern, Sachsen und Breugen felbft, bie Uebertragung der Raiserwurde auf die baierischen Wittelsbacher und bie Protection biefer bann in fich machtlofen Burbe burch Preußen, bies mußte, wenn es gelang, bie ganze Gestalt bes Reiches verändern. Aber noch einmal erhob sich in Maria Theresia das haus habsburg in einem Glanze, wie feit Jahrhunderten nicht; die Unterstützung Englands, die flägliche Schwäche ber bairisch-französischen Allianz selber machte bie Blane scheitern, bas habsburgische Erbe ward nicht aufgelöft, fam vielmehr mit ber Kaiserkrone an bas lothringische Herzogsgeschlecht, bas sich burch Chebande mit ben Sabsburgern verschmolzen, und ber Blan bes wittelsbachischen Kaiserthums fiel ruhmlos zu Boben. Raiserwurde, wie sie jest auf die Lothringer überging, war damit freilich feine andere und machtigere geworben, als fie früher gewefen; aber ihr Berluft mare für bas haus habsburg-Lothringen bas entscheibenbe Symbol ber Erniedrigung gewesen, ihre Behauptung gonnte bem außeren Bestande ber Reichsformen noch eine furze Frift.

Darin war allerbings eine burchgreifende Beränderung einsgetreten, daß diese Reichssormen selbst in der Gestalt, wie sie der westfälische Friede überliefert, eine allgemeine Geltung und Anwendung nicht mehr gewinnen konnten. Dem Kaiser, der

<sup>\*)</sup> Dohm, Dentwurbigt. I. 249.

felbst mehr auswärtiger als beutscher Fürst war, stand ein Lanbesfürft gegenüber, beffen überwiegenbe Stellung eine europäische, nicht bie eines beutschen Reichsftandes mar. Reben bem Ronia von Breußen, als einer selbständigen nordischen Großmacht, die in bie Lude Schwebens, Bolens, Danemarks eingetreten, fonnte ber Rurfürst von Brandenburg nicht besonders in die Bagichale fallen. Ober konnte man fich ernstlich einbilben, biefer Dacht. bie fich zu einer schiederichterlichen Stellung in Europa erhoben. bie Geltung ber beutschen Reichsgesete, ber Reichsgerichte, bie Befolgung kaiserlicher Unordnungen aufbringen zu wollen? Berfuchte man es wirklich, wie es in ben Unfangen bes flebenjahrtgen Krieges geschah, so lief man nur Gefahr, die ganze Dhnmacht ber alten Formen auf's fläglichfte allen Augen bloßzuftellen. Während biefe Formen in ben regensburger Reichstagsbeschluffen von 1757 und in ber Nicberlage von Roßbach ben empfinblich= ften Stoß erlitten, ber fie vor ber Auflösung burch bie Revolution getroffen hat, ftanben fich theils innerhalb bes Reiches, theils außerhalb beffelben zwei Großmächte gegenüber, beren vereinigte Kriegsmacht stark genug war, ben Gang ber Dinge in Mitteleuropa zu bestimmen. Defterreich, indem es ben Namen bes Raiferthums noch so gut zu verwerthen suchte, als es ging, indem es bie alte Solibarität zwischen seiner Hauspolitik und bem Reiche möglichst zu bewahren, alle Elemente, beren Interesse mit ben alten Formen verwebt mar, an fich zu knupfen, die Beforgtheit reichsftandischer Autonomie, bes geiftlichen Kürstenthums und bes fatholischen Glaubens in seinem Sinne zu leiten bemüht war; Breußen in natürliche Opposition zu bem Allem gestellt, gegen bie Kormen ber Reichsverfaffung minbeftens gleichgültig, wenn nicht feinbfelig, mit ben Elementen ber Opposition und ben Ibeen ber jungen Beit auf's engste verbunden. Bu Defterreich standen ber Reichstag und bie Reichsgerichte, bie kleinen Fürsten, Grafen, Reichsstädte, Ritterschaften und ber gesammte Kirchenstaat; an Breußen schloß sich ber neue aufgeklärte Absolutismus, die Tolerang und humanis taterichtung ber Beit, bie Stimmung ber jungen Generation an, und beren Ausbruck, bie junge Literatur.

So hatten sich bie Dinge in ben vierziger und funfziger Iahren bes achtzehnten Jahrhunderts gestaltet; mit dem Auftreten Josephs II. trat ein Wechsel ein, der die Stellungen vielfach verschob, ja bie Rollen vorübergehend vertauschte und bas preußische Interesse auf einmal mit ber Erhaltung ber alten Formen bes Reiches versiocht; bavon wird später noch bie Rebe sein.

War für Preußen mit bem Jahre 1740 ein bedeutungsvoller Wendepunkt eingetreten, so war dies in nicht geringerem Umfange mit Defterreich ber Fall. Richt nur eine neue Dynaftie, beren fast französische Beweglichkeit und beren unruhiger Unternehmungsgeist bisher ebenfo weltkundig gewesen war, wie bie phlegmatische Starrheit ber habsburger, ward jest burch die lette habsburgische Bringessin in bas alte Erbe bes Raiferhauses eingeführt; auch diese lette Fürstin bes scheibenben Geschlechts felber war eine andere, als ihre Uhnen seit Jahrhunderten gewesen. Es brang ein neuer Lebenöftrom in biefen alten Organismus ein, ber feine Rraft und Beweglichkeit erstaunlich forberte; es machte fich mit einem Male bas eifrige Beftreben geltenb, bas lange Berfäumte rafch, oft felbst mit ungebulbiger Saft, nachzuholen. Das alte Defterreich ber Ferbinande und Leopolbe verschwand; aus äußeren Erschütterungen und inneren Gährungen begann ein neues zu entstehen.

Noch war der öfterreichische Staat ein loses Gefüge einzelner Provinzen mit ihren besondern mittelalterlichen Verfassungen; in diesen Verfassungen die Aristokratie im Uebergewicht, die Landessverwaltung noch zum großen Theil in den Händen ständischer Aussichüsse, die untere Gerichtsbarkeit und Polizei dei den einzelnen Herren und Körperschaften. Auf dem Bürgerthum lastete eine strenge Junstversassung; der Bauer war leibeigen. Das Heer bestand noch zum größten Theil aus unregelmäßigen Truppen und auch die regulären enthielten seltsam zusammengeworsene Bestandtheile. Der Verkehr war gering, gute Straßen selten; die Volkserziehung der Kirche völlig überlassen. Die zwei Grundsfäße — so schließt eine österreichische Quelle\*) diese Schilberung —

<sup>\*)</sup> Beibtel in ben Situngsberichten ber kaiferl. Afabemie ber Biffenfch. Philos. biftor. Claffe. Jahrg. 1851. S. 708. Diese trefflichen Arbeiten eines einsichtsvollen öfterreichischen Beamten find um so bankenswerther, je burftiger bisher bie Quellen über biesen Theil ber öfterreichischen Geschichte floffen.

welche man bei ber Regierung als die leitenden annehmen konnte, waren bloß: Aufrechthaltung der katholischen Religion, sowie sorgsfältige Beachtung des Herkommens und, insofern es mit diesen zwei Bestrebungen vereindarlich war, ein Streben nach Erweiterung der Regentenmacht.

Die Gefahr, nach bem Tobe Karls VI. bie ganze Erbschaft bes Hauses ausgelöft zu sehen, forberte ungewöhnliche Mittel und Kräfte heraus; aber bas Borbild Preußens zeigte auch, was ein kleiner Staat durch Einsicht und Thätigkeit seines Kürsten vermochte, es galt also, dieses Beispiel nachzuahmen. Und wie dort ein genialer junger König der Monarchie eine moralische Macht gibt, die sie nirgends auf dem Festlande besaß, so weiß zu gleicher Zeit in Desterreich eine geistvolle Frau durch ihre weiblichen Tugenden wie durch ihre Regenteneigenschaften dem Throne wieder einen persönlichen Glanz und Zauber zu verleihen, wie ihn seit Maximilian dem "letzten Kitter" kein habsburgischer Kürst mehr um sich verbreitet hatte.

Maria Theresia brachte mit einem Male, burch bie Roth zunächst gebrangt, in die erstarrte öfterreichische Staatsmaschine wieber Leben und Bewegung. Thätig, wohlwollend, von reinen Sitten und gauberischer Liebenswürdigkeit, Reuerungen und Berbefferungen wohl zugänglich, aber überall ungemein wachsam auf ihre monarchische Autorität und beren Gerechtsame, so wirfte fie forbernd und anregend auf ben tragen alten Stoff, ohne barum bie Geleise ber überlieferten Politik mit den bornenvollen, undankbaren Wegen einer burchgreifenben Umgestaltung zu vertauschen. Manche Sarte und Verkehrtheit ber alten Zeit verschwand; in bie Kinanzverwaltung ward mehr Ordnung gebracht, die Arbeitsfraft bes Volkes gefördert, der Drud der Feudalität gemilbert. heroische Sinn, ben die junge Fürstin gleich anfangs bewies, als fich ein großer Theil von Europa gegen ihr Erbrecht erhob, hatte bamals erfrischend auf bie Länder und Bolfer ber Erblande gewirft und in ihnen eine jugenbliche royalistische Begeisterung ent zundet; gleichwie ihr großer Gegner in Preußen, schuf fie burch ihre Verfönlichkeit ber Monarchie einen fittlichen Rudhalt und eine Popularität, welche ber Name und die Ueberlieferung allein nie geben fann.

Ihr Geschlecht, ihre Jugend und Schönheit, wie ihr Un-

glud, trugen gleich machtig bazu bei, ihr Sympathie zu erwerben; ihr gewinnendes und herzliches Wefen eroberte ihr bie Bemuther bes Bolfes, ihr hochherziger Muth wedte Bewunderung und Enthuffasmus; ihre Frommigfeit feffelte an fie ben Clerus, ihre Theilnahme an bem Loofe ber Solbaten erwarb ihr eine militärische Popularität, wie fie kaum eine Frau in ber Geschichte beseffen. Solch eine Persönlichkeit war im Sause Sabsburg seit Maximilian und bem erften Rubolf, bem Gründer, nicht mehr gesehen worden; Alles war begeistert und voll Bewunderung, selbst bie Ungarn vergaßen bie blutigen Tage ber Zeit Leopolds I. und Rosephs I. und ftanden in ben Borberreihen, als es galt, ihren "König" zu schüten. Willig ertrugen Alle ben ftolzen habsburgifchen Sinn und bie ererbte Berrichsucht, bie nur feiner aber nicht minder ftark in Maria Theresta wirkte und statt ber herben, starren Formen ihrer Ahnherren sich in die milben und gewinnenben Formen perfonlicher Liebenswürdigkeit zu fleiben verftand.

Indem sie in dem Rampse sich siegreich behauptete gegen Frantzeich und den wittelsbachischen Kaiser und außer der Abtretung Schlesiens die Integrität der Erbschaft rettete, ging sie ihrerseits an moralischer Macht nur verstärft aus dem Erbsolgekriege herzvor, zumal sie Friedrichs II. Plan, die Verbindung Desterreichs mit der Kaiserwürde zu zerreißen, glücklich vereitelt, das Haus Lozthringen völlig in die Rechte der Habsburger eingewiesen und ihren Einfluß auf Deutschland neu besestigt hatte.

Bon besonderer Bedeutung war aber ihr Walten in den Erbstaaten selber. Bis dahin eristirte, wie wir früher wahrnahmen, keine österreichische Monarchie, kein Gesammtstaat, nur ein lockerer Staatendund, dessen Mittelpunkt in der Dynastie lag. Rur am Hose und im Palaste eristirte eine Einheit; in der Berwaltung so wenig, wie in den dund zusammengewürselten Bevölkerungen. Run begann ein allmäliges Aufgeben der alten Regierungsmarimen, Reformen wurden in fast allen Berwaltungszweigen vorgenommen, der Einsluß der Regierung auf Kirche, Schule, Provinzialstände und Korporationen erweitert, die unteren Classen auf Kosten der höheren gefördert, nach allen Seiten hin auf Bersmehrung der materiellen Staatskräfte hingewirkt. Maria Theresta that den ersten Schritt, die Bänder dieser laren Formen, bei denen eine nachdrückliche Regierung nicht möglich war, strasser anzuziehen

und eine Einheit ber Berwaltung herzustellen, bei welcher ber Staat bas Bewußtsein und ben Gebrauch seiner Krafte erlangen konnte. In ben Zeiten Karle VI. war bie Decentralisation ber Brovingen bis zur außerften Schwache und Getrenntheit gebieben; bie Gefahren, die mit bem Jahre 1740 eintraten, nothigten von felber zu einem Wechsel ber Politif. Die schwankenben Stimmungen, bie Neigungen zum Abfall, bie fich bamals in Bohmen fundaaben, wurden von Maria Theresta mit ber überlieferten habsburgischen Strenge\*) bazu benutt, jeden Bersuch provinziellen ober förperschaftlichen Wiberstandes in ber Wurzel zu erftiden. Aber auch in Ungarn, wo fie nicht mit ber Strenge fiegreicher Waffenmacht verfahren konnte, erreichte fie auf einem andern Wege ein gleiches Biel. Indem fie mit feinem weiblichen Tatte bie Formen und ben alten Schein ber "Freiheit" fconte, untergrub fie um fo ficherer und nachhaltiger bie Grundlagen biefer Sondereriftenz und während die kindische Rurzsichtigkeit ber Magyaren fich geftchert fühlte, weil bie Ramen und Symbole bes alten Wefens moglichft wenig alterirt wurden, brangen allmälig, ohne Geräusch und ohne zu gewaltsamen Uebergang, eine Menge von Reuerungen ein, die man als ben ersten gelungenen Berfuch, Ungarn mit ber Beit zu incorporiren, betrachten burfte.

Aehnlich ging es in ben andern Theilen ber Monarchie. Noch hatte sich in einem großen Theile ber Lanber als mittelalterliche Errungenschaft eine gewiffe Selbständigkeit und Freiheit einzelner Gemeinden und Körperschaften erhalten, beren Berwaltung, Bolizei und Rechtspflege zwar oft wunderlich verworren und formlos, aber auch wieder volksthumlich und eingebürgert waren. Auch hier wurde nun nach bem Mufter ber andern absoluten Staaten, namentlich Breußens, die mittelalterliche Bielfältigkeit beseitigt, Die überlieferte volkothumliche Berwaltung und Juftig burch eine einformige, gelehrt juriftische ersett. Es ist ungemein interessant zu beobachten, namentlich im Bergleich mit Joseph II., wie ficher und planmäßig man babei zu Werke ging. Um 3. B. biese alten Gemeindeverfassungen nach und nach zu beseitigen, ward erst burch ein Gefet (1749) bie herkommliche freie Wahl ftabtischer Stellen an bie Beftätigung gefnupft, bann burch ein Sofbecret vom Jahr

<sup>\*)</sup> S. bas Actenftud in hormanre Anemonen I. 172 ff.

1751 bie Aufficht über Gewicht und Dag von ben ftabtischen Behörben zur Aufficht ben Rreisstellen übergeben, bann burch ein Batent vom Jahr 1753 bie Leitung ber Gewerbsachen burch bie Stabte beschränkt, endlich burch ein Geset vom folgenden Jahr bie Bunfte abhängig gemacht. Dazu fam eine neue Organisation ber peinlichen Rechtspflege, eine neue Dienftbotenordnung, bie Berftudelung ber Gemeinbeweiben, bie Einführung bes neuen Staats schulmefens - lauter Schritte, burch bie man ftufenweise bem alten Gemeindewesen ben Boben entzog und ber neuen Bureaufratie Bahn brach.\*) In ahnlicher Richtung wirfte auch bie neue Gesetgebung, bie Berichts- und Brocefordnungen, die, unmittelbar an die preu-Bischen Grundsäte fich anlehnend, die localen Berschiedenheiten ausmerzten, Einformigfeit und Gleichheit vorbereiteten und im Civilund Criminalrecht, wie im Proceswesen eine völlige Umgestaltung herbeiführten. Es ward nicht Alles, mas auf biefem Gebiete eingeleitet war, vollendet, aber es geschah genug, um eine völlige nicht nur ber gesetlichen Orbnungen, sonbern auch ber Sitten und Anschauungen im Bolfe selber hervorzurufen. \*\*)

Die ganze Verwaltung, bisher lose und ohne Einheit, ward burch Maria Theresia und ihren Minister, ben Grasen Haugwis, zum ersten Male centralistrt. Während es früher besondere Kanzeleien nicht nur für Italien und Ungarn, sondern auch für Böhmen und für die obere, innere und vorderösterreichischen Lande gab, wurden diese letzteren jetzt vereinigt, sür die Rechtspslege eine oberste Justizstelle geschaffen und alle anderen Geschäfte an das große Directorium in publicis et cameralibus gewiesen, bessen Ches Haugwiß selber war. Die neugeschaffene Behörde war, wie schon der Name andeutet, eine Nachbildung des preußischen Generaldirectoriums, nur daß in Desterreich der Geschäftstreis dereselben noch viel mehr erweitert, die Justiz in ihrer Wirksamseit noch mehr beschränkt ward. \*\*\*) Eine ähnliche Trennung ging fortan

<sup>\*)</sup> S. barüber Beibtel in ben Sigungeberichten ber Afabemie ber Bifs fenschaften 1852., S. 26-39.

<sup>\*\*)</sup> Beibtel a. a. D. 1851. 806-818.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ben Bericht bes Großfanglere Furft in Rante's hift. polit. Beitsichrift II. 692,

auch durch die Provinzialbehörden; neu eingerichtete Kammern hatten sich durchaus der Berwaltung der Provinzen und vor Allem der Finanzen zu widmen und standen unter der Leitung des Directoriums. Nun erst bestand eine Centralregierung in Oesterzeich, von der die Initiative und Entscheidung in allen wichtigen Angelegenheiten ausging. Die neuen Provinzialgubernien wurden aus den Begabtesten, nicht aus den Höchstgebornen zusammengesetz; die alte aristofratische Berwaltung, wie sie sich unster Leopold I. dis auf Karl VI. sestgesetz, verschwand, und eine neugeschaffene talentvolle Bureaukratie trat an die Stelle. Wit diesen bürgerlichen Elementen verdündet, durchbrach die neue censtralistrende Regierung den Widerstand der Aristofratie, stützte und begünstigte die Unterthanen gegen den grundbestsenden Abel und half die gewichtigste der Umgestaltungen Raria Therestas durchssesen: das neue Steuerwesen.

Auch hier mar bas Borbild Breugens entscheibend. Richt als wenn man bie angftliche Sparfamfeit und Ordnung in allen Zweis gen ber Berwaltung, bie fnappe, faft burftige Ausstattung bes Sofes und ber Regierung, wie fie in Breußen bestand und bestehen mußte. nach Desterreich übertragen hatte; ber Sof blieb verschwenberisch und bie Berwaltung forglos, faft wie in ben Tagen bes alten Regiments. Man verließ sich auf ben Reichthum unerschöpfter Hulfsquellen und that, als bedürfe man ber fleinlichen Sorgfalt nicht, bie bas preußische Regiment auszeichnete. \*) Drum befanb fich auch in jedem fritischen Zeitpunkt bie Regierung in Gelbnos then; schon nach bem Erbfolgefrieg war Defterreich in einer Finangbebrängniß, bie man in Breußen nicht kannte, und im fiebenjahrigen Rriege behielt Friedrich, trot aller ungeheuren Opfer, tros ber Ausplunderung und Verheerung bes eignen Landes, gleichwol "ben letten Thaler" in ber Tafche. Dazu mar freilich nöthig, baß Friedrich felbst seine eignen Bedürfnisse auf einige hundert= taufend Thaler beschränfte, mahrend in Wien ber Sof viele Millionen verschlang, ober baß er seine Staatsbiener knapp befolbete, während die Conferenzminister Maria Theresias Gehalte von 60 bis 70,000 Gulben bezogen. Gefchenke, wie fie bie Raiferin ihren Ministern machte, die fich in die Sunderttausende beliefen, waren

<sup>\*)</sup> S. bie Angaben Fürft's a. a. D. 675.

in Preußen ebenso undenkbar, als wenn König Friedrich in einem Jahr die Summe von 10,000 Ducaten im Spiel versoren hätte, wie Kaiser Franz I., ber noch bazu das ökonomischste Talent am ganzen Hofe war. \*)

Aber um biefe Beburfniffe ju beden und große Kriege ju führen, war eine gang anbere Ausbeutung ber Staatsquellen nothia, als sie por 1740 stattfanb. Durch eine geschickte Manipulation wußte man die Contribution ber einzelnen Lande zugleich au erhöhen und auf eine Reihe von Jahren sich au sichern; bie versprochene Berminberung trat nicht ein. Bielmehr fteuerten icon um bie Mitte bes Sahrhunderts 3. B. Bohmen, Steiermart und Unterösterreich beinahe bas Doppelte von bem, was sie unter Rarl VI. beigetragen hatten, und bas Gesammteinkommen biefer Contribution betrug um ein Biertel mehr als ju ber Zeit, wo man bie Erblande noch in ihrer gangen Integrität befeffen, Serbien noch nicht an die Turfen, Schlesien noch nicht an Preußen Wohl zog bas Mauthspftem alle Schattenseiten verloren hatte. einer folden Ginrichtung, Chifanen für ben Berfehr, Immoralität ber Verwaltung und Schmuggel im Gefolge nach fich; bazu famen laftige Consumtionofteuern und ein Lotteriespiel, bas auch bem fleinsten Ginfat bes armen Mannes offen ftanb. Es gehörte bie gange Beliebtheit ber Raiserin und die gange Kulle von neu erweckter Lovalität im Bolfe bazu, um biefe lästigen Neuerungen erträglich zu machen; baß ihr Drud peinlich empfunden warb. barüber laffen die Zeugniffe ber Zeitgenoffen feinen Zweifel. ber anbern Seite erfolgten bie ersten eingreifenden Schritte, bie Last ber Keubalität vom Bolke abzumälzen. Auch wo nicht, wie in Mahren, Bohmen und Rrain, noch bie volle Leibeigenschaft bestand, waren bie bauerlichen Besityverhaltnisse bis 1740 traurig genug. bie herrschaftliche Juftig und Polizei, bie Besteuerung, bas Frohnbwesen u. s. w. ließen ben Landmann wenig gebeihen. Das Intereffe ber monarchischen Gewalt, wie ber Finanzverwaltung gebot in aleichem Mage hier eine Beranberung eintreten zu laffen. festen Regulirung ber Grundsteuer und ber genaueren Controle über bie Gutsherren ward in bem erften Jahrzehnt von Maria Therefias Regierung begonnen, um allmälig jur Beschränfung ber



<sup>\*)</sup> S. Fürst S. 675. 678. 683.

Frohnlasten und zur fäuflichen Ablösung herrschaftlicher Lasten vorzuschreiten. \*)

Durch bies Alles gewann bas Gange bes Staates ungemein an Starte und Busammenhang. Wie burch bie neue Organisation im Innern eine gang andere Macht und Ginheit bes Regis mente aufgerichtet warb, fo wurden nach allen Seiten bin bie erweiterten Sulfsquellen benutt, die Rraft und Beweglichkeit bes großen Gangen zu erhöhen. Die heeresmacht g. B., bie unter Karl VI. so tief verfallen war, ward durch Maria Theresia von Grund aus organisirt. Gine Reihe von Berbefferungen, bie man in ben erften Kriegen an ben Breußen tennen und schäßen gelernt, wurden herübergenommen, bas Berpflegungefpftem verbeffert, Rasernen gebaut, burch Lasens Organisationstalent eine gang neue Urt, bie Urmee zu bilben, eingeführt, alle Waffengattungen verbeffert, bas Festungswesen nach ben Unsprüchen ber neuen Beit umgestaltet, bie Beeresmaffe, bie bei Rarle VI. Tobe lange nicht 150,000 Mann ftart war, auf 300,000 Mann gesteigert. Die Raiserin selbst verstand es meisterhaft, biesem neu geschaffenen Beerwesen einen geiftigen Aufschwung zu geben und zwischen fich und ber Armee ein Berhältniß ritterlicher Treue und Begeifterung herzustellen. Nicht nur, baf fie fur Golb, Berpflegung und Bekleibung bes Solbaten eifrige Sorge trug, für Invaliben, Wittwen und Waisen Anstalten schuf, burch Auszeichnungen und Drben ben militarischen Beift anspornte; auch perfonlich ftanb fie bem Seere näher und fichtbarer vor Augen, als irgend einer ihrer Borfahren feit bem erften Maximilian. Sie hatte auch bier bem Vorgang ihres großen Gegners in Preußen bas Beheimniß abgelernt, burch die Versönlichkeit ber Monarchie eine höhere Weihe au verleihen.

In allen biesen Dingen gibt sich ein kühner und schöpferisscher Herrschergeist kund, zugleich aber auch bas eifersüchtigste Besmühen, ber fürstlichen Gewalt nach allen Seiten hin ihre volle Freiheit und Unbeschränktheit über die hergebrachten Schranken zu sichern. Am bezeichnenbsten tritt dies in dem Berhältnisse zur Kirche und Geistlichkeit hervor. So sehr Maria Theresta an firchlichem

<sup>\*)</sup> Das Nahere hieruber f. in einem Auffage von Beibtel. Situngeber. ter Atabemie 1852. S. 474 ff.

Eifer und Intolerang gegen bie Protestanten ihren habsburgifchen Borfahren glich, fo war fie boch nicht wie bie Ferbinanbe unb Leopold geneigt; mit bem Clerus bie Berrichaft au theilen. Gie bielt bas landesherrliche Placet in ber ftrengften Form aufrecht, beschränfte bie Wirffamfeit ber Runtien, verbot ben birecten Berfehr bes Clerus mit Rom, besteuerte ohne romische Einwilligung bie Geiftlichfeit bes Reiches, ja fie fing an, fast in josephinischer Weise, in bie Organisation ber Rlöfter, ben Migbrauch ber Feiertage u. f. w. ba einzugreifen, wo es ihr bas materielle Intereffe ber Staatsverwaltung zu gebieten schien. Die neue Einrichtung bes Schulwefens bewies am sprechendsten, bag man entschlossen war, die alte clericale Macht grundlich zu verbrangen. Schritt für Schritt aina bie faiferliche Regierung vor, um aus ben Rirchenschulen Staatsschulen zu machen und bie ganze Leitung bes Unterrichts allmälig ber Allgewalt bes Staates in bie Sand zu geben. \*) Rachbem man fast breißig Jahre lang in bieser Richtung thatig gewefen, erfolgte bann ber lette bebeutungsvolle Uct, die Bertreibung ber Jesuiten — eine Sandlung, die zwar ben kirchlichen Anschauungen ber Raiferin völlig widersprach, zu ber fie fich aber herbeiließ, weil Raunit geschickt bas Berhaltniß ber monarchischen Autoritat mit ins Spiel gebracht hatte.

So verknüpfte sich allenthalben mit ben Trabitionen ber alten habsburgischen Politik die richtige Erkenntniß in die Mittel und Rräfte, wodurch die neue Zeit die Staatseinheit und Regierungszewalt verstärke, und die Bedeutung Friedrichs II. gab sich auch barin zu erkennen, daß er mittelbar eine allmälige Umgestaltung Oesterreichs hervorries. Wohl sind dort noch die alten Ueberlieserunzen, aber in ihrer Wirkung viel mächtiger, benn sie stügen sich auf eine größere Centralisation des Reiches, eine compaktere Einheit des Regiments, eine tüchtigere Organisation der Steuerz und Heeresmacht des Landes. Auch in dem Berhältniß zum deutschen Reiche tritt die alte Tradition in aller Schärse hervor: das Bestreben, habsburgische Hausinteressen mit Hüsse, ja nöthigensalls auf Rosten des Reiches durchzusehen. Um dieser Interessen willen wird sir die Erhaltung der Integrität des habsburgischen Erbes Deutschsland mit einem suchtbaren Kriege heimgesucht, Baiern namentlich

<sup>\*)</sup> Darüber f. bie intereffanten Mittheilungen von Beibtel. S. 716-728,



von jenen barbarischen Banben bes Oftens (unter Trend, Mengel u. f. w.) überschwemmt und verwüftet. Roch greller gibt fich bies in ben Urfachen bes fiebenjahrigen Rrieges fund. Wenn bie Allianz zu ihrem Ziele fam, gegen bie Friedrich II. 1756 nach Sachsen einbrach, fo fiel ohne Zweifel Oftpreußen an Rufland, Bommern gang an Schweben, Gebiete am linken Rheinufer an Frankreich, furz Deutschland erlebte eine zweite Auflage bes meftfälischen Friedens, aber es ward ein öfterreichisches Intereffe baburch befriedigt: bie Bertrummerung Preugens und bie Biebererwerbung Schleftens. Friedrich II. vereitelte bas; bei Rogbach. Bornborf, Minben warb ber Uebermuth ber Fremben gezüchtigt. aber Deutschland boch immerhin zur Bablftatt eines furchtbaren Rrieges gemacht, ben frangofischen und ruffischen Raubereien preisgegeben und seinem Wohlstande Bunben geschlagen, bie faum nach Jahrzehnten vernarbten - Alles, um einem öfterreichischen Intereffe ju genugen, fur welches man Glifabeth von Rugland, bie Pompabour, bie schwebische Aristofratie, beutsche Minister wie Brühl hatte in Bewegung zu setzen wiffen. In biesem Sinne hatte auch, ber überlieferten Bolitit getreu, bie Tochter Rarle VI. bie Uebertragung ber Raiserwurbe auf Frang Stephan von Lothringen burchzusegen gewußt; es galt, wie ber stebenjährige Krieg am treffenbsten beweift, nicht sowol bem alten Reiche einen fraftigen Schut und Schirm zu gewähren, als in ber hergebrachten Weise bas Reich in die Sausintereffen Defterreichs und beren Berfolgung au verflechten.

So hat sich in den Ereignissen von 1740—1763 eine ganz eigenthümliche Gestaltung der deutschen Verhältnisse ausgebildet: die Form des Reiches selbst, in der lockeren Verbindung von 1648, ist in voller Zerrüttung begriffen und es konnte von einer politissichen Macht und Geltung, so weit sie mit dem Bestand des Reiches verknüpst war, keine Rede mehr sein; dagegen haben sich zum Theil innerhalb desselben und mit deutschen Kräften zwei Großmächte ausgebildet, deren Vereinigung eine größere Fülle von politischer Selbständigkeit und militärischer Stärke darstellt, als Deutschland und das alte Reich sie seit Jahrhunderten hatten entwickeln können. Ohne diese beiden Staaten oder gar ihnen beiden seinbselig gegenüber bedeutete das Reich nichts mehr; mit ihnen und unter ihnen vermochte Deutschland allein noch eine

Geltung zu gewinnen. Beibe Großstaaten hatten aber aufgehört, Glieber bes Reiches zu sein im alten Sinne bes Wortes: Preusen fühlte sich zunächst als ein europäischer Staat, Desterreich besgleichen: aber beibe waren auch wieder gleichmäßig darauf hinzewiesen, ben brauchbaren Stoff an Kräften und Mitteln, der noch im übrigen Deutschland vorhanden war, in ihrem Sinne zu nüßen und sich mit dem Reiche in dieser Richtung in engem Jusammenhang zu erhalten.

Darum war auch in biefem Berhältniffe beiber Staaten gum Reich niemals biefes felber mit feinen bestehenden Formen und Intereffen bas eigentlich Maggebende, fonbern eben nur ber Bortheil Defterreichs ober Preußens. Es fonnte g. B. im Intereffe ber wiener Politif liegen, in ber Bewahrung ber Formen bes Reiches eine Verstärfung ber eignen Macht zu finden, mahrend man in Berlin umgefehrt von ber Ueberzeugung ausging, nur burch bie tropige Geringschätzung und Schwächung ber überlieferten Kormen an Starte ju gewinnen; es tonnte aber auch ebenso vom Raifer aus ber Versuch gemacht werben, auf Rosten bes Reiches und feiner Berfaffung ben öfterreichischen Einfluß zu erweitern, in welchem Falle bann sicherlich Breußen bie Rolle ber confervativen Bolitif übernahm und für bie Aufrechthaltung bes beutschen Reiches und seiner Freiheit in die Schranken trat. In ber Beriobe bes siebenjährigen Rrieges fam ber eine, jur Zeit bes bairischen Erbfolgefriege und bes Fürstenbundes ber andere Kall vor.

Es läßt sich benken, in welch seltsame und ungewöhnliche Lage bas Reich selber burch bieses neue Verhältniß ber Großmächte und ihre wechselnben politischen Strömungen gerathen mußte. Wir wollen versuchen von bessen Justanbe, seinen einzelnen Gruppen, seinen Verfassungsformen, wie sie fich seit ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts gestaltet hatten, ein übersichtliches Gesammtbild zu geben.



## Bierter Abschnitt.

Das beutsche Reich und seine Berfassung.

Die Meinung, daß bie Form bes beutschen Reiches im Verfalle fei und ben Beburfniffen einer ftaatlichen Ordnung nicht genügen fonne, mar im fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert eine allgemein verbreitete; bag biefelbe fich nicht wirtsamer im Leben geltend machte, hatte weniger in ber Langsamfeit und Schwerfalligkeit bes beutschen Wesens seinen Grund, als in ber Thatsache, baß sich in ben einzelnen Territorien mannigfach ein regsames und gebeihliches Staatsleben entwidelte und für bas Unzulängliche ber Reichsordnung einen gewiffen Erfat bot. In Defterreich und Breußen zumal lernte man ben Berfall bes Reichs leicht verschmerzen und lebte sich allmälig in die Bewohnheit ein, fich biefe Staateneriftenz genügen zu laffen. Aus eben biefem Brunbe war bort, wo sich ein solch particulares politisches Dasein nicht hatte entwickeln können, die Unhanglichkeit an bas Reich noch am lebenbiaften und bie Sehnsucht nach einer Berjungung beffelben auf bem Boben ber überlieferten Grundlagen noch feineswegs abgeftorben.

Damit foll nicht gesagt werben, daß nicht das Reich immer noch eine moralische Bebeutung hatte, die über diese engen Grenzen hinausging und durch die Schwäche ber Formen überhaupt nicht bedingt war. Es ist gewiß eine richtige Bemerkung,\*) daß

<sup>\*)</sup> S. Berthes, beutsches Staatsleben vor ber Revolution, S. 13. Zeber Bearbeiter biefer Epoche, auch wenn Biel und Plan vielfach verschieben finb,

bas Bewußtsein, einstmals Träger bes h. Reichs gewesen zu sein, wesentlich bazu beigetragen hat, unser Bolk auch in ben Zeiten ber tiefsten Erniedrigung vor Selbstverachtung zu bewahren und ihm in der Ansicht der europäischen Bölker eine Stellung zu erhalten, auf welche die bestehenden Zustände keinen Anspruch gewährt hätten. Wenn auf dies gegenwärtige Geschlecht, dessen Zusammenhang mit dem alten Reiche doch so vielsach durchbrochen ist, die Erinnerung an vergangene Herrlichkeit und Macht noch solchen Einsluß übt, wie mußte der Stachel in den Gemüthern derer wirken, die durch die noch bestehenden Umrisse und Kormen bes alten Baues seden Augenblick an die Vergangenheit gemahnt wurden!

Aber bie staatliche Form war tief verfallen. Das Raiserthum felber, fo wie es fich feit lange ausgebilbet, viel mehr ber Schatten bes römischen Raiserthums als bas Erzeugniß alten beutschen Rönigthums, hatte eben barum nicht sowol eine beutsche, als eine europäische, vollerrechtliche Bebeutung. Die alte Lebensverbinbung bestand nur noch bem Namen nach; hatte nicht bas bizarre, altfrantische Ceremoniel ber faiferlichen Belehnung noch baran erinnert, in ber Wirklichkeit hielt bies Band bas Gange nicht mehr zusammen und ber Raiser konnte nicht baran benken, etwa heimgefallene Reichslehen einzuziehen ober von ben Lanbesherren als von seinen Basallen Lebenspflichten und Dienste zu forbern. Selbst bie Form ber Belehnung ward von ben größeren Territorien, wie Breußen, Sannover, im achtzehnten Jahrhundert verweis gert. Bielmehr zerfiel bas ganze Reich in mehr als breihundert größere ober fleinere Bebiete, bie theils von erblichen theils von gewählten Fürsten, noch andere von republikanischen Gewalten wie unabhängige Staaten regiert wurden; Bebiete, über welche bas Reichsoberhaupt als foldes unmittelbar regiert hatte, eriftirten fo wenig als es außere Mittel gab, aus benen ber Raiser fein Regiment ober feinen Sof hatte unterhalten fonnen. Man fchlug bas, was von faiferlichen Ginfunften aus alteren Beiten noch übrig geblieben und mas aus einigen Reichoftabten, aus Urbarien,

wird fich bieser anregenden und ftoffreichen Schrift zu Dank verpflichtet fublen. Auf ber andern Seite haben wir bas reichste Material in ben immer noch unsentbehrlichen Schriften beiber Moser vorgefunden.

bem Jubenzoll u. f. w. gezogen warb, noch auf etwa 13,000 Gulben an;\*) bazu famen noch als außerorbentliche Beifteuer bie Charitativsubsibien ber Ritterschaft, bie für biefen einzelnen Reichsftand nicht immer unbebeutend waren, aber boch lange nicht binreichten, bie faiserliche Armuth nothburftig ju verbeden. Bas fur Reichsbelehnungen entrichtet warb, war ber Reichstanzlei und bem R.=Hofrath als Theil ihrer Besolbung angewiesen. wichtigeren Angelegenheiten, allgemeine Besetgebung und Bolizei. Rrieg und Frieden, konnte ber Raifer nur gemeinsam mit ben Reichoftanden Schluffe faffen, und wenn ber Rrieg beschloffen war, reichten die Beisteuern an Gelb und Leuten niemals hin, benselben mit einigem Erfolg zu führen. Fast jebe neue Wahlcapitulation fügte neue Beschränkungen ber faiserlichen Gewalt hinzu; bamit ber Raiser nichts Boses thue, sagt Dohm treffend, war ihm bas Bermogen genommen, überhaupt etwas zu thun. Selbst bie Bahl ber Manner, burch welche er bie Reichsgeschäfte betrieb, mar ihm nicht felber überlaffen; ber Reichstanzler und alle Officianten bes Reichs wurden vom Rurfürsten von Mainz als Erzfanzler aufge stellt und biesem so gut wie bem Raiser verpflichtet.

Der Raiser felbst aber war, wie wir bei ber Entwicklung Defterreichs mahrnahmen, jugleich mit ganz anderen Intereffen als benen bes Reichs verflochten, und während ihm bie Reichsftanbe eine Burbe übertrugen, bie mehr Laft ale Macht gab, mahrend fie von ihm Bflichten forberten, ohne ein billiges Mag von Rechten zu gewähren, während fie ihm gern bie koftspielige Obliegenbeit ber Reichsfriege überließen, ohne ihm zureichende Mittel zu geben, war bas Raiserthum von felber barauf angewiesen, feine Starte zugleich anderswo als im Reiche zu fuchen, seine ftaatliche Sonderexistenz, so weit sie an die habsburgische hausmacht gefnüpft war, auszubilben und, wo immer möglich, bas Reich für feine besonderen 3mede zu gebrauchen. In biefer Berflechtung mit ber habsburgischen Sausmacht blieb aber bas Raiserthum, ohne wie in alter Zeit eine wirklich europäische Macht zu fein, boch ein wesentliches Blied ber europäischen Bolitif. Auf seine Besehung wirften, z. B. gerabe bei ber Ermählung Franz I., ebenso sehr, ja viel wirksamer und unmittelbar als nationale Interessen

<sup>\*)</sup> S. Dohm, Denkwürdigf. III. 4 f.

.

bie Bortheile und Bunsche auswärtiger Großmächte, 3. B. Großbritanniens, mit.

Das Bewußtsein, bag bas Raiserthum langft aufgehört hatte, neben feiner weltgeschichtlichen Stellung zugleich bie Bebeutung eines nationalen beutschen Königthums zu haben, war auch feit Jahrhunderten in die Kreise ber Nation felber eingebrungen. Die befannten Versuche im fünfzehnten Jahrhundert, ber oberften Reichs gewalt eine neue Stellung inmitten ber Stanbe bes Reiche ju schaffen, gingen bereits aus biefem Gebanken hervor; nachbem jum Schaben Deutschlands bieser Weg verlaffen war, tauchten Borschläge und fromme Bunsche, auch wohl einzelne Affociationen auf, die barauf abzielten, ben Dingen in Deutschland eine nationale Geftaltung zu geben, b. h. neben ber Bielheit und Mannigfaltigkeit ber einzelnen Gruppen und Territorien zugleich ber Ginbeit wieber eine organische Grundlage ju schaffen. Der Bang ber Ereignisse im siebzehnten Jahrhundert, insbesondere ber westfälische Friede hatte gegen solche Bestrebungen ein machtiges Sinberniß aufgerichtet; bie Erstarrung Desterreiche auf ber einen, bie felbständige Ausbildung Preußens auf ber andern Seite mußte jeben Versuch, ber nicht von ber gewaltsamen Zerftorung bes Vorhandenen ausging, von vornberein icheitern machen.

Daß der Kaiser noch Abelsbriese austheilte und Standeserhöhungen vornahm, bei der Errichtung von Zöllen und Münzsstätten die formelle Genehmigung ertheilte, neu errichtete Universstäten mit Privilegien botirte, Messen erlaubte, bedrängten Schuldenern gegen ihre Gläubiger Fristen (Moratorien) auswirkte, Conzessionen und Bücherprivilegien vergab, uneheliche Kinder legitismirte, diese und ähnliche Rechte, deren Ausübung zudem meistens mit den Ansprüchen der Landeshoheit in Conslict brachte, erinnerzten zwar immer noch daran, daß eine einheitliche oberste Gewalt dem Namen nach eristirte, waren aber auch wieder ganz unzureischend, eine wirksame und lebendige Autorität des Kaiserthums im Reiche herzustellen.

"Es ift oft schwer," fagt ein berühmter Publicist bes vorigen Jahrhunderts, \*) "noch jest die fortwährende Einheit bes beutschen Reiches überall wahrzunehmen; unmittelbar ist ste eigentlich nur

<sup>\*)</sup> Butter, hiftor. Entwicklung ber heut. Staateverfaffung. III. 215.

noch am kaiserlichen Hofe, am Reichstage und am Ramsmergerichte, also an ben brei Orten, zu Wien, Regensburg und Wetlar sichtbar." Aber gerade bie Betrachtung bieser brei Orte brangte zu ber Ueberzeugung, daß die einheitliche Form bes Reisches in tiesem Verfalle begriffen sei.

Wir erinnern une, welch eine Beranberung 1663 mit bem Reichstage vorgegangen, ale er aus einer periobischen Berfammlung eine "immermahrenbe" geworben war. Der Borgug, ben bie alten Reichstage bei aller fehlerhaften Organisation immer noch gehabt, ber Werth perfonlichen Erfcheinens und unmittelbaren Berfehrs unter ben Reichsftanben war nun verloren; es war eine schwerfällige Versammlung biplomatischer Bertreter baraus geworben, beren Bufammenhang und Gefchäftsgang gleich wenig bagu angethan mar, ihnen eine eingreifende politische Bebeutung ju verschaffen. Da fagen noch bie brei alten Reichscollegien, bas furfürftliche unter bem Vorsitze von Rurmainz, welches zugleich bas allgemeine Reichsbirectorium führte, bas fürftliche unter ber wechselnben Leitung von Defterreich und Salzburg und bas reichsstädtische unter ber Führung von Regensburg, aber fie entbehrten bes lebenbigen Busammenhanges, boten feine wirkliche Bertretung bes Reiches mehr und waren in ein Labyrinth schwerfälliger Formen und pedantischer Ceremonien verstrickt.

Das turfürstliche Collegium vereinigte zwar noch bie burch ihr Wahlrecht, ihre Erzämter, ihre Privilegien hervorragende höchste Aristofratie des Reiches, wie sie in der goldnen Bulle eingerichtet war, aber die alte Einrichtung hatte, was die geistlichen Glieder anging, so wenig ihre Bedeutung bewahrt, wie die Leitung durch Kurmainz den gegenwärtigen Verhältnissen entsprach. Die geistliche Aristofratie der drei Kurfürsten von Mainz, Coln und Trier, was wollte sie in ihrer verfallenen politischen Macht bedeuten, gegenüber den weltlichen Gliedern des Collegiums, unter denen zwei Großstaaten wie Desterreich und Preußen und ein Kurfürst saß, der zugleich die Krone von Großbritannien und Irland trug!

Auch bas fürstliche Collegium bewies nur die Umgestaltung ber Berhältnisse, zu benen die alte Form nicht mehr paßte. Die 33 bis 34 geistlichen Stimmen (Osnabrud wechselte zwischen beis ben Kirchen, Lübed war protestantisch) waren nur ein Schatten von bem, was sie einst gewesen. Die Kirchenspaltung bes sechse

zehnten Jahrhunderts, die Säcularisationen und Territorialveränberungen brudten namentlich auf biefe geiftliche Bant bes Füre ftencollegiums; bie Gebietsverlufte bes Reiches und bie Lockerung feines territorialen Busammenhangs waren hier am empfinblichften Bu fpuren, benn eine Reihe von Stanben, wie ber Erzbischof von Befançon, bie Bischöfe von Trient, Briren, Basel, Luttich und Chur waren nur noch bem Namen nach zu ihnen zu gahlen. Was abrig blieb, bas Erzstift Salzburg, ber Hoch- und Deutschmeister, ber Johannitermeifter, bie Bifchofe von Bamberg, Burgburg, Borms, Eichstädt, Spener, Stragburg, Conftanz, Augsburg, Silbesheim, Baberborn, Freifingen, Regensburg, Baffau, Münfter, Kulba, bie Aebte und Brobfte von Rempten, Elmangen, Berchtesgaben, Weißenburg, Brum, Stablo und Corvey, - bas war feine machtige Bertretung mehr, wie fie einft bie Rirche im Reiche gehabt. Wie im Rurfürstencollegium, fo mar hier ber Berfall bes geiftlichen Elements augenfällig und sprach fich auch in ber immer wieber erwachten Besorgniß vor neuen Säcularisationen aus. Dies Befühl ber Schwäche und Unsicherheit war ber Borbote, bag biefer Rumpf bes ehemaligen geistlichen Rörpers bie nachste gewaltfame Erschütterung nicht überbauern werbe.

Aber auch das weltliche Element im Fürstencollegium war theils durch die Erhebung größerer fürstlicher Gebiete, wie Baiern und Hannover zu Kurstaaten, merklich geschwächt, theils seltsam genug zusammengeset; da saßen neben Aremberg, Lobsowiß, Salm, Dietrichstein, Auersperg und Taxis die Kronen Desterreich, Preußen, die Kursürsten von der Pfalz, von Baiern, von Hannover, von Sachsen und vereinigten in sich meist eine ganze Reihe fürstlicher Territorien; von den 60 Stimmen, die man damals zählte, hatte z. B. Desterreich drei, Preußen sechs, Hannover sechs, der zahlreichen abhängigen Stimmen nicht zu gedenken, die moralisch gebunden waren, sich einer der Großmächte anzuschließen. \*)

Dem Fürstencollegium gehörten auch jene Reichspralaturen an, bie einer Anzahl von Aebten, Probsten, Landcomthuren und Aebtissinnen in Schwaben und am Rhein zustanden, \*\*) aber nur

<sup>\*\*)</sup> Die namhafteften waren in Schwaben: Salmansweiler, Beingarten, Ochsenhausen, Eichingen, Ursperg, Schuffenrieb, Beterehausen, Gengenbach u. g.



<sup>\*)</sup> Bgl. 3. 3. Mofer, von ben Reichoftanben. 1767, 4.

Collegiatstimmen führten und auf zwei Bante, eine ichwabische und rheinische, vertheilt waren. Endlich fagen in bem Collegium bie "Reichsgrafen und herrn", b. h. jener Theil bes alten Reichsabels, ber an Stanb und Rang gwar ben Fürften und gefürfteten Grafen nachstand, aber boch auch bem gewöhnlichen Ritterabel voranging und seit bem 17. Jahrhundert manchen Bumache erhalten hatte burch Familien, die wohl in den Kürstenstand erhoben worben, aber feine fürstlichen Birilftimmen erlangten. Diese Gruppe theilte fich in vier Curien: bas wetterauische, bas schwäbische, bas frankische und westfälische Grafencollegium, und hatte eine gemiffe Berühmtheit erlangt burch bas llebermaß ihrer ariftofratischen Bratenstonen. Dbwol unter biesen Reichografen einzelne maren. bie fich gegen ihren Lehnsherrn ausbrudlich verpflichten mußten, von Gerechtfamen nichts als bas Recht ber reichsgräflichen Unmittel= barfeit und bie bamit verbundene Stimme anzusprechen, übrigens "zu ewigen Zeiten an fothaner Grafichaft Ginfunften und Rechten keinen Anspruch zu machen, auch nicht von den Gerichten und schulbigen Lanbeslaften zu eximiren, auch ihre Stimme nach bes jebes= maligen Lanbesherrn Intention und Gutbefinden zu führen", jo war boch gerade in biefem Rreise bas Bemühen, fich geltend zu machen und zu überheben, besonders rege. Sie ahmten bie Rurfürstenund Fürstenvereine burch Grafenvereine nach, hatten eigne Directorien, suchten Befandte zu halten und rührten bie abgeschmadteften Streitigkeiten über bas Ceremoniel an. Bei feierlichen Aufgugen waren fie in ber Regel bie Storenfriebe, inbem fie irgenb eine Streitfrage bes Ranges ober ber Reihenfolge bazwischen marfen; hatte man boch g. B. an ben graflichen Sofen in ber Wetterau ernfte Debatten, ob man einem gewöhnlichen Reicheritter bie - Sand geben burfe. Moser, ber bies ergablt, fügt treffend hingu: Go entsteht baraus, bag jeber über fein Reft hinaus will, eine Confusion nach ber anbern.

Diese vielfältige Glieberung ist nicht selten als ein Borzug ber alten Reichsverfassung angesehen worben, während sie bie ges sunde Mannigfaltigkeit beutschen Wesens boch nur verzerrt und

٠

Bum theinischen Botum gehörten u. A. Raisersheim, Dbenheim, Berben, Effen, Dueblinburg, Berford, Ganbersheim.

ungefund barftellte. Denn eine felbständige politische Bedeutung hatten 3. B. im Fürftencollegium weber bie geiftlichen Stifter, noch bie fleinen Fürsten, noch bie Bralaturen, noch bie vier Brafencollegien; bas entscheibenbe Gewicht übten boch nur bie größeren Territorien. Jene fleinen Gruppen hemmten und verwirtten höchftens, fachten enblose Streitigkeiten über Formen an, während in jeber wichtigen Entscheibung in erster Linie immer nur Defterreich und Breugen, in zweiter Sannover, Sachfen, Baiern, Bfalz in Frage tamen. Bei allem Werth, ber auf jene Mannigfaltigfeit in ber Ginheit, bie unserm Bolte eigen, ju legen war, gab es eine Brange, wo ber verftanbige Grundsat entartete und nur Berfehrtheit und Schwäche erzeugte. Go gang verschie bene Gruppen und Stände neben einander aufgeschichtet ohne andere Berechtigung, ale geschichtlich überliefert zu fein, konnten niemals einen lebensfräftigen Organismus bes Gangen bilben; fie dienten nur bazu, die Bewegung bes schwerfälligen Rörpers vollends zu hemmen und bie Zerrüttung bes Bangen zu beschleunigen. Denn je abgelebter folche Gewalten find, benen nur ber Aberglaube an die alten Formen ein fünftliches Dafein friftet, um fo leichter verliert sich ihr ganges Thun in leerem Ceremoniel und pebantischer Casuistit, wie bies in ber letten Beriode bes beutschen Reiches mit ber Regensburger Versammlung ber Kall war. Wie hatte aber auch biefer bunte Körper, in welchem wirkliche politische Rraft mit kleinstaatlicher Ohnmacht verquidt, neben Defterreich und Preußen in einer gemiffen Gleichberechtigung Duobezfürsten, heruntergekommene Bischofe, winzige Aebte und verarmte Reichsgrafen hingestellt waren, eine gefunde Thatigkeit entwideln follen! Dem Ehrgeiz ber Rleinen und Schwachen mochte biefe Stellung schmeicheln, ein tüchtiges Staatsleben fonnte baraus fich nicht entwideln. Dber waren alle biefe Gruppen auch beim besten Willen im Stanbe, einen großen und allgemeinen 3med ju förbern, gegenüber bem Biberftreben ber wenigen Mächtigeren, bie überall ben Ausschlag gaben? Wohl aber waren fie ftark ge= nua, um enblose Streitigfeiten über Formen zu weden unb, wie bies in ber berüchtigten westfälischen Grafenfrage geschah, bie langfame Thätigkeit bes Reichstags vollends noch auf Jahre lang gang zu lahmen.

Diefem Reichstagsförper ober feinen brei Collegien ftanben



gutachten" bem Raiser übergeben, burch beffen bestätigenbe Entsichung es jum "Reichsschlusse" erhoben warb.

Lähmender freilich als alle diese weitläufigen Formen wirkte auf ben Reichstag ber Umftanb, bag er langft aufgehört hatte, eine lebendige Bertretung ber Reichoftanbe ju fein. In alter Zeit hatte bas perfonliche Zusammensein ber Glieber bes Reichs benn boch anregend und forbernd gewirft und die Schwerfälligkeit ber Formen häufig übermunden; ein ununterbrochener, aber spärlich befuchter biplomatischer Congreß, beffen Thatigkeit von entlegenen Inftructionen abhing, fonnte beim beften Willen Ginzelner gu nichts recht Gebeihlichem gelangen. Rurz vor bem Ausbruche ber frangofischen Revolution (1788) bestand ber gange Reichstag aus 29 Berfonen, welche fammtliche Stimmen führten, folglich alle Reichstagsangelegenheiten verhandelten; theils Sparfamfeit, theils ein natürliches Gefühl ber Abhangigfeit bestimmte bie fleineren Reichoftanbe, auf eigene Gefanbte zu verzichten und ihre Stimmen ben größeren zu übertragen. So zählte bamals bas fürftliche Collegium statt ber gesetzlichen 100 Stimmenben\*) nur 14; bie 52 Reichostäbte waren burch 8 Stimmen vertreten. Der preußische Gesandte führte außer ber brandenburgischen Kurstimme noch 10 Stimmen im Fürstenrath, theils im Ramen fürstlicher Territorien, bie von Breußen erworben maren, theils übertragene; ebenso viel führte ber kurkölnische Gesandte; nach ihm kamen ber hannoversche mit neun, ber bischöflich augsburgische mit acht, ber furvfälzische und ber öfterreichische jeber mit fieben. Die Stimmen ber Reichsftabte waren gar an Regensburger Magistratsmitglieber übertragen, beren Gespräche auf ber Trinkftube nicht in gutem Leumund ftanben; \*\*) ein Berr von Selgert g. B. vertrat beinahe bie Balfte ber Stäbte. \*\*\*) Diese schmächtige Versammlung, von ber man ziemlich genau berechnen tonnte, wie viele Stimmen Defterreich, wie viele Breußen zufielen, berieth bann Jahre lang über Berbefferungen ber Reichsjuftig, bie nie ju Stanbe famen, über Befegung erledigter Reichsgeneralitätoftellen, über Recurfe, bie gegen fammergerichtliche Urtheile eingelegt worben waren. Die Gewohnheit, bas

<sup>\*\*\*)</sup> S. J. E. Graf Gort, Denkwürbigk. II. 232.



<sup>\*)</sup> Ramlich 34 geiftliche, 60 weltliche Fürften, 2 Guriafftimmen ber Bras laten und 4 Curiafftimmen ber Reichsgrafen.

<sup>\*\*)</sup> Rante, preuß. Gefch. III. 15 f.

bas Bewußtsein, einstmals Träger bes h. Reichs gewesen zu sein, wesentlich bazu beigetragen hat, unser Bolk auch in ben Zeiten ber tiefsten Erniedrigung vor Selbstverachtung zu bewahren und ihm in der Ansicht der europäischen Bölker eine Stellung zu erhalten, auf welche die bestehenden Zustände keinen Anspruch gewährt hätten. Wenn auf dies gegenwärtige Geschlecht, dessen Jusammenhang mit dem alten Reiche doch so vielsach durchbrochen ist, die Erinnerung an vergangene Herrlichkeit und Racht noch solchen Einstuß übt, wie mußte der Stachel in den Gemüthern berer wirken, die durch die noch bestehenden Umrisse und Kormen bes alten Baues jeden Augenblick an die Vergangenheit gemahnt wurden!

Aber bie staatliche Form war tief verfallen. Das Kaiserthum felber, fo wie es fich feit lange ausgebilbet, viel mehr ber Schatten bes römischen Raiserthums als bas Erzeugniß alten beutschen Königthums, hatte eben barum nicht sowol eine beutsche, als eine europäische, volkerrechtliche Bebeutung. Die alte Lebensverbinbung bestand nur noch bem Namen nach; hatte nicht bas bigarre, altfrankische Ceremoniel ber kaiserlichen Belehnung noch baran erinnert, in ber Wirklichkeit hielt bies Band bas Ganze nicht mehr zusammen und ber Raiser konnte nicht baran benken, etwa heimacfallene Reichslehen einzuziehen ober von ben Lanbesherren als von seinen Basallen Lehenspflichten und Dienste zu forbern. Selbst die Form der Belchnung ward von den größeren Territorien, wie Preußen, Hannover, im achtzehnten Jahrhundert verweigert. Vielmehr zerfiel bas ganze Reich in mehr als breihunbert größere ober kleinere Gebiete, bie theils von erblichen theils von aewählten Fürften, noch andere von republifanischen Gewalten wie unabhängige Staaten regiert wurden; Gebiete, über welche bas Reichsoberhaupt als folches unmittelbar regiert hatte, eriftirten fo wenig als es außere Mittel gab, aus benen ber Raifer fein Regiment ober seinen Sof hatte unterhalten fonnen. Man ichlug bas, was von faiserlichen Ginfunften aus alteren Beiten noch übrig geblieben und was aus einigen Reichsftabten, aus Urbarien,

wirt fich biefer anregenden und ftoffreichen Schrift zu Dank verpflichtet fublen. Auf der andern Seite haben wir das reichfte Material in ten immer noch unsentbehrlichen Schriften beider Moser vorgefunden.

bem Jubenzoll u. f. w. gezogen warb, noch auf etwa 13,000 Gulben an;\*) bazu kamen noch als außerorbentliche Beisteuer bie Charitativsubsibien ber Ritterschaft, bie für biefen einzelnen Reichsftand nicht immer unbebeutend waren, aber boch lange nicht binreichten, die faiserliche Armuth nothburftig zu verbeden. Bas für Reichsbelehnungen entrichtet warb, war ber Reichstanglei und bem R.=Hofrath als Theil ihrer Besolbung angewiesen. Ueber alle wichtigeren Angelegenheiten, allgemeine Gesetzgebung und Bolizei. Rrieg und Frieden, konnte ber Raifer nur gemeinsam mit ben Reichsftanben Schluffe faffen, und wenn ber Krieg beschloffen mar. reichten die Beisteuern an Gelb und Leuten niemals bin, benselben mit einigem Erfolg zu führen. Faft jebe neue Wahlcapitulation fügte neue Beschränkungen ber faiferlichen Gewalt hingu; bamit ber Raiser nichts Boses thue, sagt Dohm treffend, mar ihm bas Bermögen genommen, überhaupt etwas zu thun. Selbft bie Bahl ber Manner, burch welche er bie Reichsgeschäfte betrieb, mar ihm nicht felber überlaffen; ber Reichstangler und alle Officianten bes Reichs wurden vom Aurfürsten von Maing als Erzfanzler aufge ftellt und biesem so gut wie bem Raifer verpflichtet.

Der Raifer felbst aber war, wie wir bei ber Entwicklung Defterreichs mahrnahmen, zugleich mit ganz anberen Intereffen als benen bes Reichs verflochten, und mahrend ihm bie Reichsftanbe eine Burbe übertrugen, bie mehr Laft als Macht gab, mahrend fie von ihm Bflichten forberten, ohne ein billiges Dag von Rechten zu gewähren, mahrend sie ihm gern bie koftspielige Obliegenheit ber Reichofriege überließen, ohne ihm gureichenbe Mittel gu geben, war bas Raiserthum von felber barauf angewiesen, feine Stärke zugleich anberswo als im Reiche zu suchen, seine ftaatliche Sondereriftenz, so weit fie an die habsburgische hausmacht gefnüpft war, auszubilben und, wo immer möglich, bas Reich für feine besonderen 3mede ju gebrauchen. In biefer Berflechtung mit ber habsburgischen Hausmacht blieb aber bas Raiserthum, ohne wie in alter Beit eine wirklich europäische Dacht zu fein, boch ein wesentliches Glied ber europäischen Politif. Auf seine Besehung wirften, z. B. gerabe bei ber Ermählung Franz I., ebenso sehr, ja viel wirksamer und unmittelbar als nationale Interessen

<sup>\*)</sup> S. Dohm, Denfmurbigf. III. 4 f.

\*

bie Vortheile und Bunsche auswärtiger Großmächte, z. B. Groß- britanniens, mit.

Das Bewußtsein, bag bas Raiserthum langft aufgehört hatte. neben feiner weltgeschichtlichen Stellung zugleich bie Bebeutung eines nationalen beutschen Konigthums zu haben, war auch seit Sahrhunderten in die Rreise ber Nation selber eingebrungen. Die befannten Versuche im fünfzehnten Jahrhundert, ber oberften Reichs gewalt eine neue Stellung inmitten ber Stanbe bes Reichs ju fcaffen, gingen bereits aus biefem Gebanken hervor; nachbem jum Schaben Deutschlands biefer Weg verlaffen war, tauchten Borschläge und fromme Bunsche, auch wohl einzelne Affociationen auf, die barauf abzielten, ben Dingen in Deutschland eine natios nale Gestaltung zu geben, b. h. neben ber Bielheit und Mannigfaltigfeit ber einzelnen Gruppen und Territorien zugleich ber Ginbeit wieber eine organische Grundlage zu schaffen. Der Bang ber Ereignisse im siebzehnten Jahrhundert, insbesondere ber westfälische Friede hatte gegen solche Bestrebungen ein machtiges Sinberniß aufgerichtet; die Erstarrung Desterreichs auf ber einen, Die felbständige Ausbildung Preußens auf der andern Seite mußte jeben Bersuch, ber nicht von ber gewaltsamen Berftorung bes Borhandenen ausging, von vornherein scheitern machen.

Daß ber Kaiser noch Abelsbriefe austheilte und Standesershöhungen vornahm, bei der Errichtung von Zöllen und Munzstätten die formelle Genehmigung ertheilte, neu errichtete Universsitäten mit Privilegien botirte, Messen erlaubte, bedrängten Schuldsnern gegen ihre Gläubiger Fristen (Moratorien) auswirfte, Conzessionen und Bücherprivilegien vergab, uneheliche Kinder legitismirte, diese und ähnliche Rechte, deren Ausübung zudem meistens mit den Ansprüchen der Landeshoheit in Conflict brachte, erinnerzten zwar immer noch daran, daß eine einheitliche oberste Gewalt dem Namen nach eristirte, waren aber auch wieder ganz unzureischend, eine wirksame und lebendige Autorität des Kaiserthums im Reiche herzustellen.

"Es ist oft schwer," sagt ein berühmter Publicist bes vorigen Jahrhunderts,\*) "noch jest die fortwährende Einheit des deutschen Reiches überall wahrzunehmen; unmittelbar ist sie eigentlich nur

<sup>\*)</sup> Butter, biftor. Entwicklung ber heut. Staateverfaffung. III. 215.

noch am kaiserlichen Hofe, am Reichstage und am Ramsmergerichte, also an ben brei Orten, zu Wien, Regensburg und Wetlar sichtbar." Aber gerabe die Betrachtung bieser brei Orte brangte zu ber Ueberzeugung, daß die einheitliche Form bes Reisches in tiesem Versalle begriffen sei.

Wir erinnern une, welch eine Beranberung 1663 mit bem Reichstage vorgegangen, als er aus einer periobischen Berfammlung eine "immermahrenbe" geworben war. Der Borzug, ben bie alten Reichstage bei aller fehlerhaften Organisation immer noch. gehabt, ber Werth perfonlichen Erscheinens und unmittelbaren Berfehrs unter ben Reichsftanben war nun verloren; es war eine schwerfällige Berfammlung biplomatischer Bertreter baraus geworben, beren Busammenhang und Geschäftegang gleich wenig bazu angethan war, ihnen eine eingreifenbe politifche Bebeutung ju verschaffen. Da fagen noch bie brei alten Reichscollegien, bas furfürftliche unter bem Borfite von Kurmaing, welches zugleich bas alls gemeine Reichsbirectorium führte, bas fürftliche unter ber wechselnben Leitung von Defterreich und Salzburg und bas reichoftabtische unter der Führung von Regensburg, aber fie entbehrten bes lebenbigen Busammenhanges, boten feine wirkliche Bertretung bes Reiches mehr und waren in ein Labyrinth schwerfälliger Formen und vebantischer Ceremonien verftrickt.

Das turfürstliche Collegium vereinigte zwar noch bie burch ihr Wahlrecht, ihre Erzämter, ihre Privilegien hervorragende höchste Aristofratie des Reiches, wie sie in der goldnen Bulle eingerichtet war, aber die alte Einrichtung hatte, was die geistlichen Glieder anging, so wenig ihre Bedeutung bewahrt, wie die Leitung durch Kurmainz den gegenwärtigen Verhältnissen entsprach. Die geistliche Aristofratie der drei Kurfürsten von Mainz, Coln und Trier, — was wollte sie in ihrer verfallenen politischen Macht bedeuten, gegenüber den weltlichen Gliedern des Collegiums, unter denen zwei Großstaaten wie Oesterreich und Preußen und ein Kurfürst saß, der zugleich die Krone von Großbritannien und Irland trug!

Auch bas fürstliche Collegium bewies nur die Umgestaltung ber Berhältniffe, zu benen die alte Form nicht mehr paßte. Die 33 bis 34 geistlichen Stimmen (Osnabrud wechselte zwischen beis ben Kirchen, Lübed war protestantisch) waren nur ein Schatten von bem, was sie einst gewesen. Die Kirchenspaltung bes sechss

zehnten Jahrhunderts, bie Sacularisationen und Territorialveranberungen brudten namentlich auf biefe geiftliche Bant bes Fürs ftencollegiums; die Gebietsverlufte bes Reiches und bie Lockerung feines territorialen Zusammenhangs waren hier am empfindlichften gu fpuren, benn eine Reihe von Stanben, wie ber Erzbischof von Befançon, die Bischöfe von Trient, Briren, Basel, Lüttich und Chur waren nur noch bem Namen nach zu ihnen zu zählen. Was ubrig blieb, bas Erzstift Salzburg, ber Soch- und Deutschmeister, ber Johannitermeifter, bie Bischöfe von Bamberg, Burgburg, Worms, Eichstädt, Speyer, Strafburg, Conftanz, Augsburg, Silbesheim, Baberborn, Freifingen, Regensburg, Baffau, Munfter, Kulba, bie Aebte und Probste von Rempten, Elwangen, Berchtesgaben, Weißenburg, Prum, Stablo und Corven, - bas war feine machtige Bertretung mehr, wie fie einft bie Rirche im Reiche gehabt. Wie im Kurfürstencollegium, so war hier ber Verfall bes geistlichen Elements augenfällig und sprach fich auch in ber immer wieber ermachten Besorgniß vor neuen Säcularisationen aus. Dies Gefühl ber Schwäche und Unsicherheit war ber Borbote, baf biefer Rumpf bes ehemaligen geiftlichen Rörpers bie nachste gewaltfame Erschütterung nicht überbauern werbe.

Aber auch bas weltliche Element im Fürstencollegium war theils burch die Erhebung größerer fürstlicher Gebiete, wie Baiern und Hannover zu Kurstaaten, merklich geschwächt, theils seltsam genug zusammengesett; da saßen neben Aremberg, Lobsowiß, Salm, Dietrichstein, Auersperg und Taxis die Kronen Desterreich, Preussen, die Kursürsten von der Pfalz, von Baiern, von Hannover, von Sachsen und vereinigten in sich meist eine ganze Reihe sürstlicher Territorien; von den 60 Stimmen, die man damals zählte, hatte z. B. Desterreich drei, Preußen sechs, Hannover sechs, der zahlreichen abhängigen Stimmen nicht zu gedenken, die moralisch gebunden waren, sich einer der Großmächte anzuschließen. \*)

Dem Fürstencollegium gehörten auch jene Reichspralaturen an, bie einer Anzahl von Aebten, Probsten, Landcomthuren und Aebtissinnen in Schwaben und am Rhein zustanden, \*\*) aber nur

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. 3. Dofer, von ben Reicheftanben. 1767. 4.

<sup>\*\*)</sup> Die namhafteften waren in Schwaben: Salmansweiler, Beingarten, Ochsenhausen, Eichingen, Urfperg, Schuffenrieb, Beterebaufen, Gengenbach u. a.

Collegiatstimmen führten und auf zwei Bante, eine schwäbische und rheinische, vertheilt waren. Endlich fagen in bem Collegium bie "Reichografen und Herrn", b. h. jener Theil bes alten Reichsabels, ber an Stanb und Rang zwar ben Fürsten und gefürsteten Grafen nachstand, aber boch auch bem gewöhnlichen Ritterabel voranging und feit bem 17. Jahrhundert manchen Bumache erhalten hatte burch Familien, die wohl in ben Fürstenstand erhoben worben, aber feine fürftlichen Birilftimmen erlangten. Diese Gruppe theilte fich in vier Curien: bas wetterauische, bas schwäbische, bas frankische und westfälische Grafencollegium, und hatte eine gewiffe Berühmtheit erlangt burch bas lebermaß ihrer ariftofratischen Bratenstonen. Obwol unter biefen Reichsgrafen einzelne maren, bie sich gegen ihren Lehnsherrn ausbrudlich verpflichten mußten, von Gerechtsamen nichts als bas Recht ber reichsgräflichen Unmittelbarfeit und bie bamit verbundene Stimme anzusprechen, übrigens "du ewigen Zeiten an fothaner Grafichaft Ginfunften und Rechten keinen Unspruch zu machen, auch nicht von ben Gerichten und schulbigen Landeslaften zu erimiren, auch ihre Stimme nach bes jedes= maligen Landesherrn Intention und Gutbefinden zu führen", fo wat boch gerade in diesem Rreise bas Bemühen, sich geltend zu machen und zu überheben, besonders rege. Sie ahmten die Rurfürstenund Kürstenvereine burch Grafenvereine nach, hatten eigne Directorien, suchten Gefandte zu halten und rührten bie abgeschmachteften Streitigfeiten über bas Ceremoniel an. Bei feierlichen Aufzügen waren fie in ber Regel bie Störenfriebe, indem fie irgend eine Streitfrage bes Ranges ober ber Reihenfolge bazwischen marfen; hatte man boch 3. B. an ben graflichen Sofen in ber Wetterau ernfte Debatten, ob man einem gewöhnlichen Reicheritter bie - Sand geben burfe. Moser, ber bies ergahlt, fügt treffend hingu: Go entfteht baraus, bag jeber über fein Reft hinaus will, eine Confusion nach ber anbern.

Diese vielfältige Glieberung ist nicht selten als ein Vorzug ber alten Reichsverfassung angesehen worden, während sie die gestunde Mannigfaltigkeit beutschen Wesens doch nur verzerrt und

6\*

Bum rheinischen Botum gehörten u. A. Raisersheim, Dbenheim, Berben, Effen, Dueblinburg, herford, Gandersheim.

Eifer und Intolerang gegen bie Protestanten ihren habsburgischen Borfahren glich, fo war fie boch nicht wie die Ferdinande und Leopold geneigt; mit bem Clerus bie herrschaft au theilen. Sie hielt bas lanbesherrliche Blacet in ber ftrengften Form aufrecht, beschränkte bie Wirksamkeit ber Runtien, verbot ben birecten Verkehr bes Clerus mit Rom, besteuerte ohne romische Einwilligung bie Geiftlichfeit bes Reiches, ja fie fing an, fast in josephinischer Beise, in bie Organisation ber Rlöfter, ben Migbrauch ber Feiertage u. f. w. ba einzugreifen, wo es ihr bas materielle Interesse ber Staatsverwaltung zu gebieten ichien. Die neue Einrichtung bes Schulwefens bewies am sprechenbsten, baß man entschlossen war, die alte clericale Macht grundlich zu verbrangen. Schritt für Schritt ging bie faiferliche Regierung vor, um aus ben Rirchenschulen Staatsschulen zu machen und die ganze Leitung bes Unterrichts allmälig ber Allgewalt bes Staates in bie Sand zu geben. \*) Rachbem man fast breißig Jahre lang in biefer Richtung thatig gemefen, erfolgte bann ber lette bebeutungsvolle Uct, bie Bertreibung ber Jesuiten - eine handlung, die zwar ben firchlichen Anschauungen ber Raiserin völlig wibersprach, zu ber fie fich aber herbeiließ, weil Raunit geschickt bas Berhaltniß ber monarchischen Autorität mit ins Spiel gebracht hatte.

So verknüpfte sich allenthalben mit ben Traditionen ber alten habsburgischen Politik die richtige Erkenntniß in die Mittel und Kräfte, wodurch die neue Zeit die Staatseinheit und Regierungszgewalt verstärke, und die Bedeutung Friedrichs II. gab sich auch darin zu erkennen, daß er mittelbar eine allmälige Umgestaltung Oesterreichs hervorries. Wohl sind dort noch die alten Ueberlieserunzen, aber in ihrer Wirkung viel mächtiger, denn sie stügen sich auf eine größere Centralisation des Reiches, eine compaktere Einheit des Regiments, eine tüchtigere Organisation der Steuerz und Heeresmacht des Landes. Auch in dem Berhältniß zum deutschen Reiche tritt die alte Tradition in aller Schärse hervor: das Bestreben, habsdurgische Hausinteressen mit Hüsse, ja nöthigensalls auf Rosten des Reiches durchzusehen. Um dieser Interessen willen wird sür die Erhaltung der Integrität des habsdurgischen Erdes Deutschsland mit einem furchtbaren Kriege heimgesucht, Baiern namentlich

<sup>\*)</sup> Darüber f. bie intereffanten Mittheilungen von Beibtel. S. 716-728.

von jenen barbarischen Banben bes Oftens (unter Trend, Menzel u. f. w.) überschwemmt und verwüftet. Roch greller gibt fich bies in ben Ursachen bes siebenjährigen Rrieges fund. Wenn bie Allianz zu ihrem Ziele kam, gegen bie Friedrich II. 1756 nach Sachsen einbrach, so fiel ohne Zweifel Oftpreußen an Rugland. Bommern gang an Schweben, Gebiete am linken Rheinufer an Frankreich, furz Deutschland erlebte eine zweite Auflage bes weftfälischen Friedens, aber es ward ein öfterreichisches Intereffe baburch befriedigt: bie Bertrummerung Preußens und bie Biebererwerbung Schlefiens. Friedrich II. vereitelte bas; bei Rogbach, Bornborf, Minben warb ber Uebermuth ber Fremben gezüchtigt. aber Deutschland boch immerhin zur Wahlstatt eines furchtbaren Rrieges gemacht, ben frangofischen und ruffischen Raubereien preisgegeben und feinem Bohlstande Bunden geschlagen, die faum nach Jahrzehnten vernarbten - Alles, um einem öfterreichischen Intereffe zu genügen, für welches man Elisabeth von Rufland, bie Bompabour, die schwedische Aristofratie, deutsche Minister wie Brühl hatte in Bewegung zu seben wiffen. In biefem Sinne hatte auch, ber überlieferten Bolitif getreu, die Tochter Rarls VI. die Uebertragung ber Raiserwurbe auf Frang Stephan von Lothringen burchzusegen gewußt; es galt, wie ber siebenjährige Rrieg am treffendsten beweist, nicht sowol bem alten Reiche einen fraftigen Schut und Schirm zu gewähren, als in ber hergebrachten Beise bas Reich in bie hausintereffen Defterreichs und beren Berfolgung au verflechten.

So hat sich in ben Ereignissen von 1740—1763 eine ganz eigenthümliche Gestaltung ber beutschen Verhältnisse ausgebildet: bie Form bes Reiches selbst, in ber loderen Verbindung von 1648, ist in voller Zerrüttung begriffen und es konnte von einer politisschen Macht und Geltung, so weit sie mit dem Bestand des Reiches verknüpft war, keine Rede mehr sein; dagegen haben sich zum Theil innerhalb besselben und mit deutschen Kräften zwei Großmächte ausgebildet, beren Vereinigung eine größere Fülle von politischer Selbständigkeit und militärischer Stärke darstellt, als Deutschland und das alte Reich sie seit Jahrhunderten hatten entwickeln können. Ohne diese beiden Staaten oder gar ihnen beiden seinbselig gegenüber bedeutete das Reich nichts mehr; mit ihnen und unter ihnen vermochte Deutschland allein noch eine

Geltung zu gewinnen. Beibe Großstaaten hatten aber aufgehört, Glieber bes Reiches zu sein im alten Sinne bes Wortes: Preusen fühlte sich zunächst als ein europäischer Staat, Desterreich besgleichen: aber beibe waren auch wieder gleichmäßig darauf hinzewiesen, ben brauchbaren Stoff an Kräften und Mitteln, der noch im übrigen Deutschland vorhanden war, in ihrem Sinne zu nügen und sich mit dem Reiche in dieser Richtung in engem Jusammenhang zu erhalten.

Darum war auch in biefem Berhältniffe beiber Staaten gum Reich niemals bieses selber mit seinen bestehenden Formen und Intereffen bas eigentlich Maggebenbe, fonbern eben nur ber Bortheil Desterreichs ober Breußens. Es fonnte 3. B. im Interesse ber wiener Politik liegen, in ber Bewahrung ber Formen bes Reiches eine Verstärfung ber eignen Macht zu finden, mahrend man in Berlin umgefehrt von ber Ueberzeugung ausging, nur burch bie tropige Beringschäpung und Schwächung ber überlieferten Formen an Starte ju gewinnen; es fonnte aber auch ebenso vom Raifer aus ber Versuch gemacht werben, auf Rosten bes Reiches und feiner Berfaffung ben öfterreichischen Ginfluß zu erweitern, in welchem Kalle bann sicherlich Breußen die Rolle ber conservativen Bolitif übernahm und für bie Aufrechthaltung bes beutschen Reiches und feiner Freiheit in bie Schranken trat. In ber Beriobe bes stebenjährigen Rrieges tam ber eine, zur Zeit bes bairischen Erbfolgefriege und bes Fürstenbundes ber andere Fall por.

Es läßt sich benken, in welch seltsame und ungewöhnliche Lage bas Reich selber burch bieses neue Berhältniß ber Großmächte und ihre wechselnben politischen Strömungen gerathen mußte. Wir wollen versuchen von bessen Justanbe, seinen einzelnen Gruppen, seinen Berfassungsformen, wie sie sich seit ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts gestaltet hatten, ein übersichtliches Gesammtbilb zu geben.

## Bierter Abschnitt.

Das beutsche Reich und feine Berfassung.

Die Meinung, daß die Form bes beutschen Reiches im Berfalle sei und ben Bedürfniffen einer faatlichen Ordnung nicht genügen fonne, war im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert eine allgemein verbreitete; daß biefelbe fich nicht wirksamer im Leben geltend machte, hatte weniger in ber Langfamfeit und Schwerfalligfeit bes beutschen Wesens seinen Grund, als in ber Thatsache, baß fich in ben einzelnen Territorien mannigfach ein regsames und gebeihliches Staatsleben entwidelte und für bas Unzulängliche ber Reichsordnung einen gewiffen Erfas bot. In Defterreich und Breußen zumal lernte man ben Verfall bes Reichs leicht verschmerzen und lebte sich allmälig in die Gewohnheit ein, sich biefe Staateneriftenz genügen zu laffen. Aus eben biefem Brunde war bort, wo fich ein solch particulares politisches Dasein nicht hatte entwickeln können, die Anhanglichkeit an bas Reich noch am lebendigsten und bie Sehnsucht nach einer Berjungung beffelben auf bem Boben ber überlieferten Grundlagen noch feineswegs abgeftorben.

Damit foll nicht gesagt werben, daß nicht das Reich immer noch eine moralische Bebeutung hatte, die über diese engen Grenzen hinausging und burch die Schwäche der Formen überhaupt nicht bedingt war. Es ist gewiß eine richtige Bemerkung,\*) daß

<sup>\*)</sup> S. Berthes, beutsches Staatsleben vor ber Revolution, S. 13. Jeber Bearbeiter biefer Epoche, auch wenn Biel und Blan vielfach verschieden find,

bas Bewußtsein, einstmals Träger bes h. Reichs gewesen zu sein, wesentlich bazu beigetragen hat, unser Bolf auch in ben Zeiten ber tiefsten Erniedrigung vor Selbstverachtung zu bewahren und ihm in der Ansicht der europäischen Bölfer eine Stellung zu erhalten, auf welche die bestehenden Zustände keinen Anspruch gewährt hätten. Wenn auf dies gegenwärtige Geschlecht, dessen Zusammenhang mit dem alten Reiche doch so vielsach durchbrochen ist, die Erinnerung an vergangene Herrlichkeit und Macht noch solchen Einsluß übt, wie mußte der Stachel in den Gemüthern derer wirken, die durch die noch bestehenden Umrisse und Kormen bes alten Baues jeden Augenblick an die Vergangenheit gemahnt wurden!

Aber bie staatliche Form war tief verfallen. Das Raiferthum felber, fo wie es fich feit lange ausgebilbet, viel mehr ber Schatten bes romischen Raiserthums als bas Erzeugniß alten beutschen Rönigthums, hatte eben barum nicht fowol eine beutsche, als eine europäische, volkerrechtliche Bebeutung. Die alte Lebensverbindung bestand nur noch bem Namen nach; hatte nicht bas bizarre, altfrankliche Ceremoniel ber faiferlichen Belehnung noch baran erinnert, in ber Wirklichkeit hielt bies Band bas Ganze nicht mehr zusammen und ber Raiser konnte nicht baran benken, etwa heimgefallene Reichslehen einzuziehen ober von ben Landesherren als von seinen Bafallen Lebenspflichten und Dienste zu forbern. Selbst bie Form ber Belehnung ward von ben größeren Territorien, wie Preußen, Sannover, im achtzehnten Jahrhundert verweiaert. Bielmehr zerfiel bas ganze Reich in mehr als breihunbert größere ober kleinere Gebiete, bie theils von erblichen theils von gewählten Fürsten, noch andere von republikanischen Gewalten wie unabhangige Staaten regiert wurden; Bebiete, über welche bas Reichsoberhaupt als folches unmittelbar regiert hatte, eriftirten fo wenig als es außere Mittel gab, aus benen ber Raifer fein Regiment ober seinen Sof hatte unterhalten können. Man schlug bas, was von faiferlichen Ginfunften aus alteren Beiten noch übrig geblieben und mas aus einigen Reichsstädten, aus Urbarien.

wird fich biefer anregenden und ftoffreichen Schrift zu Dank verpflichtet fublen. Auf ber andern Seite haben wir bas reichste Material in ben immer noch unsentbehrlichen Schriften beiber Mofer vorgefunden.

bem Jubenzoll u. f. w. gezogen warb, noch auf etwa 13,000 Gulben an;\*) bazu kamen noch als außerorbentliche Beisteuer bie Charitativsubsibien ber Ritterschaft, Die für biefen einzelnen Reichsftand nicht immer unbedeutend waren, aber boch lange nicht binreichten, die faiserliche Armuth nothburftig zu verbeden. Bas für Reichsbelehnungen entrichtet warb, war ber Reichstanglei und bem R.= Sofrath ale Theil ihrer Befoldung angewiesen. wichtigeren Angelegenheiten, allgemeine Gefetgebung und Polizei, Rrieg und Frieden, konnte ber Raifer nur gemeinsam mit ben Reichsständen Schlüffe faffen, und wenn ber Rrieg beschloffen war, reichten die Beisteuern an Gelb und Leuten niemals hin, benfelben mit einigem Erfolg zu führen. Faft jebe neue Bahlcapitulation fügte neue Beschränfungen ber faiserlichen Gewalt hingu; bamit ber Raifer nichts Bofes thue, fagt Dohm treffend, mar ihm bas Bermögen genommen, überhaupt etwas zu thun. Selbft bie Bahl ber Manner, burch welche er bie Reichsgeschäfte betrieb, mar ihm nicht felber überlaffen; ber Reichskangler und alle Officianten bes Reichs wurden vom Rurfürsten von Mainz als Erzfanzler aufge stellt und biesem so aut wie bem Raiser verpflichtet.

Der Raiser selbst aber mar, wie wir bei ber Entwicklung Defterreichs mahrnahmen, zugleich mit ganz anderen Intereffen als benen bes Reichs verflochten, und mahrend ihm bie Reichsstände eine Burbe übertrugen, bie mehr Laft als Macht gab, während fie von ihm Pflichten forberten, ohne ein billiges Maß von Rechten zu gewähren, mahrent fie ihm gern bie fostspielige Obliegenheit ber Reichstriege überließen, ohne ihm zureichende Mittel zu geben, war bas Raiferthum von felber barauf angewiesen, seine Starte zugleich anberswo als im Reiche zu suchen, seine ftaatliche Sondereriftenz, so weit sie an die habsburgische Sausmacht gefnüpft war, auszubilden und, wo immer möglich, bas Reich für seine besonderen 3mede zu gebrauchen. In bieser Berflechtung mit ber habsburgischen Sausmacht blieb aber bas Raiserthum, ohne wie in alter Zeit eine wirklich europäische Macht zu fein, boch ein wesentliches Glied ber europäischen Bolitif. Auf seine Befehung wirften, g. B. gerabe bei ber Ermahlung Frang I., ebenfo fehr, ja viel wirksamer und unmittelbar als nationale Intereffen

<sup>\*)</sup> S. Dohm, Denkwürdigf. III. 4 f.

. . .

bie Bortheile und Bunsche auswärtiger Großmächte, z. B. Großbritanniens, mit.

Das Bewußtsein, daß bas Raiserthum langft aufgehört hatte, neben feiner weltgeschichtlichen Stellung jugleich bie Bebeutung eines nationalen beutschen Königthums zu haben, war auch seit Sahrhunderten in die Rreise ber Nation selber eingebrungen. Die bekannten Versuche im fünfzehnten Jahrhundert, der oberften Reichs gewalt eine neue Stellung inmitten ber Stanbe bes Reichs zu schaffen, gingen bereits aus biefem Gebanken bervor; nachbem jum Schaben Deutschlands biefer Weg verlaffen war, tauchten Borschläge und fromme Bunsche, auch wohl einzelne Uffociationen auf, die barauf abzielten, ben Dingen in Deutschland eine nationale Gestaltung zu geben, b. h. neben ber Bielheit und Mannigfaltigfeit ber einzelnen Gruppen und Territorien zugleich ber Einbeit wieder eine organische Grundlage zu schaffen. Der Bang ber Ereigniffe im siebzehnten Jahrhundert, insbesondere ber westfälische Friede hatte gegen solche Bestrebungen ein machtiges Sinberniß aufgerichtet; die Erstarrung Desterreichs auf ber einen, bie felbständige Ausbildung Preußens auf der andern Seite mußte jeben Versuch, ber nicht von ber gewaltsamen Berftorung bes Vorhandenen ausging, von vornherein scheitern machen.

Daß ber Kaiser noch Abelsbriese austheilte und Standeserhöhungen vornahm, bei ber Errichtung von Zöllen und Munzstätten die formelle Genehmigung ertheilte, neu errichtete Universitäten mit Privilegien botirte, Messen erlaubte, bedrängten Schuldnern gegen ihre Gläubiger Fristen (Moratorien) auswirkte, Concessionen und Bücherprivilegien vergab, uneheliche Kinder legitimirte, diese und ähnliche Rechte, deren Ausübung zudem meistens mit den Ansprüchen der Landeshoheit in Conslict brachte, erinnerten zwar immer noch daran, daß eine einheitliche oberste Gewalt dem Namen nach eristirte, waren aber auch wieder ganz unzureichend, eine wirksame und lebendige Autorität des Kaiserthums im Reiche herzustellen.

"Es ift oft schwer," sagt ein berühmter Bublicist bes vorigen Jahrhunderts, \*) "noch jest die fortwährende Einheit des deutschen Reiches überall mahrzunehmen; unmittelbar ist sie eigentlich nur

<sup>\*)</sup> Butter, hiftor. Entwidlung ber heut. Staateverfaffung. 111. 215.

noch am kaiserlichen Hose, am Reichstage und am Ramsmergerichte, also an ben brei Orten, zu Wien, Regensburg und Wethlar sichtbar." Aber gerabe die Betrachtung bieser brei Orte brängte zu ber Ueberzeugung, daß die einheitliche Form bes Reisches in tiesem Verfalle begriffen sei.

Wir erinnern une, welch eine Beranberung 1663 mit bem Reichstage vorgegangen, ale er aus einer periobischen Berfammlung eine "immermahrenbe" geworben war. Der Borgug, ben bie alten Reichstage bei aller fehlerhaften Organisation immer noch gehabt, ber Werth perfonlichen Erscheinens und unmittelbaren Berfehrs unter ben Reichsftanben mar nun verloren; es mar eine schwerfällige Berfammlung biplomatischer Bertreter baraus geworben, beren Bufammenhang und Gefchäftsgang gleich wenig bagu angethan mar, ihnen eine eingreifenbe politifche Bebeutung ju verschaffen. Da fagen noch bie brei alten Reichscollegien, bas furfürftliche unter bem Borfite von Kurmainz, welches zugleich bas allgemeine Reichsbirectorium führte, bas fürftliche unter ber wechselnben Leitung von Desterreich und Salzburg und bas reichsstädtische unter ber Führung von Regensburg, aber fie entbehrten bes lebenbigen Busammenhanges, boten feine wirkliche Bertretung bes Reiches mehr und waren in ein Labyrinth schwerfälliger Formen und pedantischer Ceremonien verstrickt.

Das furfürstliche Collegium vereinigte zwar noch die durch ihr Wahlrecht, ihre Erzämter, ihre Privilegien hervorragende höchste Aristofratie des Reiches, wie sie in der goldnen Bulle eingerichtet war, aber die alte Einrichtung hatte, was die geistlichen Glieder anging, so wenig ihre Bedeutung bewahrt, wie die Leitung durch Kurmainz den gegenwärtigen Verhältnissen entsprach. Die geistliche Aristofratie der drei Kurfürsten von Mainz, Coln und Trier, — was wollte sie in ihrer verfallenen politischen Macht bedeuten, gegenüber den weltlichen Gliedern des Collegiums, unter denen zwei Großstaaten wie Desterreich und Preußen und ein Kursürst saß, der zugleich die Krone von Großbritannien und Irland trug!

Auch bas fürstliche Collegium bewies nur bie Umgestaltung ber Berhältnisse, zu benen bie alte Form nicht mehr paßte. Die 33 bis 34 geistlichen Stimmen (Osnabrud wechselte zwischen beisen Kirchen, Lübed war protestantisch) waren nur ein Schatten von bem, was sie einst gewesen. Die Kirchenspaltung bes sechss

zehnten Jahrhunderts, die Sacularisationen und Territorialveranberungen brudten namentlich auf biefe geiftliche Bant bes Furftencollegiums; bie Gebieteverlufte bes Reiches und bie Loderung feines territorialen Bufammenhangs waren hier am empfinblichften Bu fpuren, benn eine Reihe von Stanben, wie ber Ergbischof von Befancon, bie Bischöfe von Trient, Briren, Basel, Luttich und Chur waren nur noch bem Namen nach zu ihnen zu gahlen. Was ubrig blieb, bas Erzstift Salzburg, ber Soche und Deutschmeister, ber Johannitermeifter, bie Bischöfe von Bamberg, Burgburg, Worms, Eichftabt, Speyer, Strafburg, Conftanz, Augsburg, Silbesheim, Baberborn, Freifingen, Regensburg, Baffau, Munfter, Kulba, die Aebte und Probste von Rempten, Elwangen, Berchtesgaben, Weißenburg, Brum, Stablo und Corven, - bas war feine machtige Vertretung mehr, wie fie einft bie Kirche im Reiche gehabt. Wie im Rurfürstencollegium, fo war hier ber Berfall bes geistlichen Elements augenfällig und sprach fich auch in ber immer wieber erwachten Besorgniß vor neuen Sacularisationen aus. Dies Gefühl ber Schwäche und Unsicherheit war ber Vorbote, baß Diefer Rumpf bes ehemaligen geistlichen Rörpers bie nachste gewaltfame Erfcutterung nicht überbauern werbe.

Aber auch bas weltliche Element im Fürstencollegium war theils burch die Erhebung größerer fürstlicher Gebiete, wie Baiern und Hannover zu Kurstaaten, merklich geschwächt, theils seltsam genug zusammengeset; ba saßen neben Aremberg, Lobsowiß, Salm, Dietrichstein, Auersperg und Taxis die Kronen Desterreich, Preussen, die Kursürsten von der Pfalz, von Baiern, von Hannover, von Sachsen und vereinigten in sich meist eine ganze Reihe fürstlicher Territorien; von den 60 Stimmen, die man damals zählte, hatte z. B. Desterreich drei, Preußen sechs, Hannover sechs, der zahlreichen abhängigen Stimmen nicht zu gedenken, die moralisch gebunden waren, sich einer der Großmächte anzuschließen. \*)

Dem Fürstencollegium gehörten auch jene Reichspralaturen an, bie einer Anzahl von Aebten, Probsten, Landcomthuren und Aebtissinnen in Schwaben und am Rhein zustanden, \*\*) aber nur

<sup>\*\*)</sup> Die namhafteften waren in Schwaben: Salmansweiler, Beingarten, Ochsenbaufen, Eichingen, Urfperg, Schuffenrieb, Beterehaufen, Gengenbach u. a.



<sup>\*)</sup> Bgl. 3. 3. Mofer, von ten Reicheftanten. 1767. 4.

Collegiatstimmen führten und auf zwei Bante, eine schmabische und rheinische, vertheilt waren. Endlich fagen in bem Collegium bie "Reichsgrafen und Berrn", b. h. jener Theil bes alten Reichsabels, ber an Stand und Rang gwar ben Fürften und gefürfteten Grafen nachstand, aber boch auch bem gewöhnlichen Ritterabel voranging und feit bem 17. Jahrhundert manchen Zuwachs erhalten hatte burch Familien, die wohl in den Kürstenstand erhoben worben, aber feine fürftlichen Birilftimmen erlangten. Diese Gruppe theilte fich in vier Curien: bas wetterauische, bas schwäbische, bas frankische und westfälische Grafencollegium, und hatte eine gewiffe Berühmtheit erlangt burch bas lebermag ihrer griftofratischen Bratensionen. Obwol unter biefen Reichsgrafen einzelne maren, Die sich gegen ihren Lehnsherrn ausbrücklich verpflichten mußten, von Gerechtsamen nichts als bas Recht ber reichsgräflichen Unmittelbarfeit und die bamit verbundene Stimme anzusprechen, übrigens "zu ewigen Zeiten an fothaner Graffchaft Ginfunften und Rechten keinen Anspruch zu machen, auch nicht von den Gerichten und schulbigen Landeslaften zu erimiren, auch ihre Stimme nach bes jedesmaligen Landesherrn Intention und Gutbefinden zu führen", fo war boch gerade in diesem Rreise bas Bemühen, fich geltend zu machen und zu überheben, besonders rege. Sie ahmten die Rurfurftenund Fürstenvereine burch Grafenvereine nach, hatten eigne Directorien, suchten Gefandte zu halten und rührten die abgeschmachteften Streitigfeiten über bas Ceremoniel an. Bei feierlichen Aufzügen waren fie in ber Regel bie Störenfriebe, indem fie irgend eine Streitfrage bes Ranges ober ber Reihenfolge bazwischen warfen; hatte man boch a. B. an ben graflichen Sofen in ber Betterau ernfte Debatten, ob man einem gewöhnlichen Reicheritter bie - Sand geben burfe. Mofer, ber bies ergahlt, fügt treffend hinzu: So entsteht baraus, daß jeber über sein Reft hinaus will, eine Confusion nach ber anbern.

Diese vielfältige Glieberung ist nicht selten als ein Vorzug ber alten Reichsverfaffung angesehen worden, mahrend sie die gestunde Mannigfaltigkeit beutschen Wesens boch nur verzerrt und

Bum rheinischen Botum gehörten u. A. Raisersheim, Obenheim, Berben, Effen, Dueblinburg, Herford, Ganbersheim.

ungefund barftellte. Denn eine felbständige politische Bedeutung hatten a. B. im Fürftencollegium weber bie geiftlichen Stifter, noch bie fleinen Kurften, noch bie Bralaturen, noch bie vier Grafencollegien; bas entscheibenbe Bewicht übten boch nur bie größeren Territorien. Jene fleinen Gruppen hemmten und verwirt ten hochftens, fachten endlose Streitigfeiten über Formen an, mahrend in jeber wichtigen Entscheibung in erfter Linie immer nur Defterreich und Breugen, in zweiter Sannover, Sachsen, Bgiern, Pfalz in Frage famen. Bei allem Werth, ber auf jene Mannigfaltigfeit in ber Ginheit, bie unferm Bolte eigen, zu legen war, gab ce eine Granze, wo ber verftanbige Grundfat entartete und nur Berfehrtheit und Schwäche erzeugte. So gang verschie bene Gruppen und Stände neben einander aufgeschichtet ohne andere Berechtigung, als geschichtlich überliefert zu fein, konnten niemals einen lebensfraftigen Organismus bes Bangen bilben; fie bienten nur bazu, die Bewegung bes schwerfälligen Rorvers vollends zu hemmen und die Zerrüttung bes Bangen zu beschleunigen. Denn je abgelebter folche Gewalten find, benen nur ber Aberglaube an die alten Formen ein fünftliches Dafein friftet, um so leichter verliert sich ihr ganges Thun in leerem Ceremoniel und vebantischer Casuistif, wie bies in ber letten Beriobe bes beutichen Reiches mit ber Regensburger Versammlung ber Kall war. Wie hatte aber auch biefer bunte Körper, in welchem wirkliche politische Rraft mit kleinstaatlicher Ohnmacht verquickt, neben Defterreich und Preußen in einer gewiffen Gleichberechtigung Duobezfürften, heruntergekommene Bischofe, winzige Aebte und verarmte Reichografen hingestellt maren, eine gefunde Thatigfeit entwideln follen! Dem Ehrgeig ber Rleinen und Schwachen mochte biefe Stellung schmeicheln, ein tüchtiges Staatsleben konnte baraus fich nicht entwickeln. Ober waren alle biefe Gruppen auch beim besten Willen im Stanbe, einen großen und allgemeinen 3med au forbern, gegenüber bem Biberftreben ber wenigen Machtigeren, bie überall ben Ausschlag gaben? Wohl aber waren sie ftark ge= nug, um enblofe Streitigkeiten über Formen zu weden und, wie bice in ber berüchtigten westfälischen Grafenfrage geschah, bie lang= same Thatigkeit bes Reichstags vollends noch auf Jahre lang gang zu lähmen.

Diefem Reichstagsforper ober feinen brei Collegien ftanben



im Namen bes Raifers ber "Principalcommiffarius", b. h. ein Bertreter bes Reichsoberhaupts aus fürftlichem Stanbe, und ein fog. Concommiffarius gegenüber. Bei ber Eröffnung ber Beichafte trat jener erfte in ber Regel mit einer faiserlichen Sauptproposition por bie Reichoftanbe und war es auch, ber im Laufe ber Berhandlungen bie faiferlichen Botichaften, Sofbecrete genannt, unterschrieb und bem Reichstage überreichte. Darüber entspann fich nun bie Berathung in ben einzelnen Collegien: war bie Korm an fich schleppend, so wurde fie es noch mehr baburch, bag bei mangelnber Instruction häufig bie Stimme suspenbirt und bas Brotofoll offen aehalten warb, ober bag fich ein Streit barüber entspann, ob in bem gegebenen Falle bie einfache Majorität zureiche, und nicht vielmehr bas jus eundi in partes erlaubt sei, ob biese ober jene Stimme bas Recht zu votiren habe? Waren bie einzelnen Collegien für fich jum Ziele gelangt, fo ftand ein Schweres erft noch bevor: aus ihren particularen Beschlüffen einen gemeinsamen Reichoschluß zu bilben. Es erfolgten Relationen und Correlationen, junachft zwischen ben "beiben höheren Collegien", b. h. ben Rurfürsten und Fürsten; führten fie ju feinem Ziele und war selbst bie Vermittlung bes Raifers erfolglos, fo blieb häufig bie Sache auf fich beruhen. Ramen bie beiben höheren Collegien zu einem Einverständniß, so begann bas Geschäft ber Relation und Correlation mit ben Reichsstädten. Es fam wohl vor, daß alle brei Collegien ihre befonderen Meinungen hatten und behaupteten; bann war naturlich eine Erlebigung bes Gefchafts nicht möglich; aber auch wenn zwei von ihnen, entweder beide fürstliche, ober eines berfelben, mit bem ftabtischen sich geeinigt hatten, fam bie Sache in ber Regel zu keinem Enbe. 3mar murben Fälle erwähnt, wo ohne bie Einstimmigkeit ber brei Collegien bas Butachten ber zwei höheren und bie abweichenbe Meinung ber Stäbte bem Raiser überreicht murben; allein gultiges Berkommen mar ce, tron aller Streitigkeiten barüber, boch, baß eine Majoritat zweier Collegien gegen eines nicht bestand. Weber bie Städte wollten sich von den beiden höheren Curien überstimmen laffen, noch ließen biefe letteren es zu, daß bie Stabte mit ben Rurfurften ober Fürften eine Mehrheit zu bilben ansprachen.

War das schwierige Werk gelungen, eine Bereinigung aller brei Körper herzustellen, so wurde das Ergebniß in einem "Reichs-

gutachten" bem Raiser übergeben, burch beffen bestätigende Ents schließung es jum "Reichsschlusse" erhoben warb.

Lähmender freilich als alle diese weitläufigen Formen wirkte auf ben Reichstag ber Umftant, bag er langst aufgehort hatte, eine lebenbige Bertretung ber Reichsftanbe ju fein. In alter Beit hatte bas perfönliche Zusammensein ber Glieber bes Reichs benn boch anregend und forbernd gewirft und bie Schwerfälligfeit ber For men häufig überwunden; ein ununterbrochener, aber spärlich befuchter biplomatischer Congreß, beffen Thätigkeit von entlegenen Instructionen abhing, konnte beim besten Willen Ginzelner zu nichts recht Gebeihlichem gelangen. Rurg vor bem Ausbruche ber französischen Revolution (1788) bestand ber ganze Reichstag aus 29 Perfonen, welche fammtliche Stimmen führten, folglich alle Reichstagsangelegenheiten verhandelten; theils Sparfamfeit, theils ein natürliches Gefühl ber Abhangigkeit bestimmte bie kleineren Reichöftanbe, auf eigene Gefanbte zu verzichten und ihre Stimmen ben größeren zu übertragen. Co zählte bamals bas fürftliche Collegium ftatt ber gesetlichen 100 Stimmenben\*) nur 14; bie 52 Reichoftabte maren burch 8 Stimmen vertreten. Der preußische Besandte führte außer ber brandenburgischen Kurstimme noch 10 Stimmen im Kürstenrath, theils im Ramen fürstlicher Territorien, bie von Breußen erworben waren, theils übertragene; ebenso viel führte ber turkölnische Gefandte; nach ihm tamen ber hannoversche mit neun, ber bischöflich augsburgische mit acht, ber kurpfälzische und ber öfterreichische jeber mit fieben. Die Stimmen ber Reichsftabte maren gar an Regensburger Magistratsmitglieber übertragen, beren Gespräche auf ber Trinkstube nicht in gutem Leumund ftanben; \*\*) ein herr von Selzert z. B. vertrat beinahe bie Salfte ber Stäbte. \*\*\*) Diese schmächtige Versammlung, von ber man ziemlich genau berechnen konnte, wie viele Stimmen Defterreich, wie viele Preußen zufielen, berieth bann Jahre lang über Berbefferungen ber Reichsjuftig, bie nie ju Stanbe famen, über Befegung erlebigter Reichsgeneralitätsstellen, über Recurfe, bie gegen fammergerichtliche Urtheile eingelegt worben waren. Die Gewohnheit, bas

<sup>\*\*\*)</sup> S. J. E. Graf Gort, Denfwurbigf. II. 232.



<sup>\*)</sup> Ramlich 34 geiftliche, 60 weltliche Fürften, 2 Guriatftimmen ber Bras laten und 4 Guriatftimmen ber Reichsgrafen.

<sup>\*\*)</sup> Rante, preuß. Gefch. III. 15 f.

Stimmrecht zu übertragen und ben Reichstag zu einer kleinen Berfammlung biplomatischer Bertreter zusammenschrumpfen zu laffen, beweist aber zur Genüge, wie in den einzelnen Reichsständen selbst (zumal allen kleineren) die Einsicht allmälig durchdrang, daß ber alten Stimmenvertheilung keine innere Wahrheit mehr zum Grunde lag.

Es wurde biese langweilige Stille ber Versammlung in ber Regel nur bann unterbrochen, wenn ein Formen- ober Rangstreit angefacht war. Fragen wie bie, ob bie fürftlichen Gefanbten nur auf grunen Seffeln figen burften, bie furfürftlichen aber auf rothen, ober ob bas Borrecht ber furfürstlichen Bertreter, ihren Seffel auf ben Teppich zu stellen, nicht wenigstens baburch ein Aequivalent erhalten muffe, bag bie fürstlichen Stuble auf bie Franzen gefest wurden - Fragen biefer und ahnlicher Urt versetten noch im achtzehnten Jahrhundert ben schwerfälligen Rörper zu Regensburg in eine größere Aufregung, als bie wichtigsten Staatsangelegenheiten ber Beit. Es tam vor, bag wegen eines Rangstreites, ben ber Befandte eines winzigen Grafleins angezettelt, feierliche Büge unterbrochen wurden und halt machten, "bis die Sache redreffirt mar"; ober es wurden noch in ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts barüber, bag ein geiftlicher Bertreter bei einem Diner hintangeset worben, nicht weniger als zehn Staatsschriften im Druck veröffentlicht.\*)

Unter ben Formfragen hat in jener Zeit eine besonders sich eine traurige Berühmtheit erworben. Als auf Josephs Anregung die Kammergerichtsvisitationen wieder in Gang gebracht waren, erließ Kurmainz ein Schreiben an das westfälische Grasencollegium und berief für eine der Deputationen von diesem evangelischen Körper einen katholischen Vertreter (Juni 1774); derselbe erschien auch und seine nur von einem Mitgliede unterzeichnete Vollmacht ward angenommen, jedoch nicht ohne heftigen Widerspruch fast sämmtlicher protestantischen Abgeordneten. Auf katholischer Seite ward geltend gemacht, der Turnus der reichsgräslichen Vertretung erfordere diesmal einen katholischen Gesandten; die Protestanten bestritten dies nicht, betonten aber den Umstand, daß gerade das

<sup>\*)</sup> Butter, bift. Entwidlung II. 267. III. 60. 3. 3. Mofer, von ben beutschen Reichsftanben S. 1032.

Signal o

westfälische Grafencollegium evangelisch sei, und wollten in ber Bulaffung eines fatholischen Bertreters im Namen einer evangelischen Rörperschaft bie Tenbeng erkennen, bie Protestanten um eine ihrer Stimmen zu bringen. Rurg nachher (1775) trat mit bem frantis ichen Grafencollegium ein ahnlicher Fall ein. Darüber entspann fich benn ber confessionelle Saber alter Zeiten, natürlich nicht ohne bie Beimischung ber politischen Rivalität Desterreichs und Breu-Wie bann ju Enbe bes Jahres 1778 ber bisherige evangelische Reichstagsgesandte bes westfälischen Grafencollegiums geftorben war und ein fatholischer eintrat, beffen Bollmacht wieber nur von einem Mitglied unterzeichnet war, bagegen ein protestantischer mit einer vom Directorium ausgestellten Bollmacht guruds gewiesen warb, ergriff ber Streit allmälig bas gefammte Reich und verpflanzte sich mit allen erbitternden Wirkungen auf die gange Berfammlung. Roch gehn Jahre nachher war ber Streit ungeschlichtet; volle fünf Jahre (1780 — 1785) war barüber bie Thatigkeit bes Reichstags in Stocken gerathen!

Wenn bas junge Geschlecht, bessen Pietät für die alten Formen ohnehin schwächer war, diese Unfähigkeit mit dem Wirken eines Friedrich verglich, wer will sich wundern, daß es dann mit mehr deutschem Stolz auf den Sieger von Roßbach und Leuthen blickte, als auf die Versammlung, die gegen ihn als den Friedensstörer Execution anordnete?

Aber die Einsicht, daß diese Formen einer Berjüngung beburften, war allmälig eine allgemeine geworden; sie sprach sich in der politischen Literatur, in den Staatsschriften und in den kaisserlichen Wahleapitulationen aus. Man drang laut und vielsach auf die Austösung des permanenten Reichstages, man hoffte eine Besserung von der Wiederherstellung periodischer Versammlungen. Indessen der größte Kenner des Staatsrechts jener Zeiten, J. J. Moser, meinte: es sei ein rechtes Glück, daß der Reichstag nun schon über hundert Jahre beisammen geblieben, da es sonst dem Kaiser schwer fallen würde, einen neuen zu Stande zu bringen. Und doch sei bieser Reichstag das letzte Band, welches die versichiedenen deutschen Lande an einander knüpse; sollte auch dieses zerreißen, so "werde Deutschland eine Landsarte vieler vom sesten Lande getrennten Inseln werden, deren Bewohnern Fähren und Brüssen seinen seinsten sie Verbalten."



Die Reichsftände flagten ben Raifer an, und ber Raffer bie Reichsftanbe; Beibe hatten bis zu einem gewiffen Bunfte Recht. Schon 1685 sprach ein faiferliches Decret bie Rlage aus, bag "in wichtigen Reichstagsgeschäften nichts verhandelt und bie eble Beit mit allerhand Begant und unnöthigen Dingen zerfplittert, bagegen bie Stanbe bes Reichs vielfach beeintrachtigt, unterbrudt und hulflos gelaffen wurden." Schon bamals beschwerte fich bas Reichsoberhaupt, bag "bie unwiederbringliche Zeit und ichwere Roften verschwenbet, nichts ausgerichtet, sonbern nur ben Fremben Unlag gegeben werbe, die beuesche Ration, beren vor Alters berühmte Consilia und Tapferkeit verächtlich zu verkleinern und zu verlachen, ale ware folche nunmehr in lauter Ceremonial- und Bortgegante verwandelt." Aber es blieb beim Alten. Im Jahre 1742 verlangten die Rurfürsten vom Raiser, er solle die "seither angewachsenen Mangel und Unordnungen" beseitigen; 1745 wiederholten fie ihr Berlangen - aber ce blieb beim Alten. Bon allen Seiten muchfen bie Beschwerben über Langfamfeit, Erfolglofigfeit, über bas Bereinzichen unnüger Dinge, über Bant wegen Formen und Ceremonien, über Bruch bes Amtsgeheimniffes - aber geanbert wurde Nichts. Gab man von faiferlicher Seite ber Schmache bes monarchischen Unsehens und bem Treiben ber landesherrlichen Gelbftanbigfeit ober ber planmäßigen Opposition ber größeren Reichsftanbe bie Schuld, so wurde von ben Reichsständen Beschwerbe geführt über die Art, wie ber Raifer bie Reichsjuftig bes Rammergerichts burch ben Reichshofrath paralyfire, bas Reichsbirectorium in seinem Sinne migbrauche und vorzugsweise folche Dinge vorbringe, bie bas besondere öfterreichische Intereffe berührten. Der Reichstag fah fich in ber auswärtigen Politif gang vernachläffigt, burch faiferliche Generale Uebergriffe begangen, in die wichtigften Stellen Berfonen hereingebracht, die nicht bazu taugten, und flagte felber, er werbe zu einem Congreß= und Bewilligungstag und habe ben Charafter einer reichoftanbischen Bersammlung verloren.

Die Einrichtung, in welcher bas einheitliche Element ber Reichsverfaffung noch ihren bebeutenbsten Ausbruck fanb, war bas Reichskammergericht, biefes "Rleinob ber beutschen Berfaffung", wie es von Publiciften bes achtzehnten Jahrhunderts noch genannt ward.

Es war auch gewiß einer ber glücklichsten Gebanken ber Reformperiode bes fünfzehnten Jahrhunderts gewesen, in einem solchen gemeinsamen Gerichtshose, ber weder vom Kaiser, noch von den Landesherren abhing, die Einheit des Reiches zu erneuern. Ein oberstes Gericht, das nur vom ganzen Reiche seinen Unterhalt erhielt, an dessen Besehung alle Reichsstände Theil nahmen, vor dem jeder Deutsche Recht sinden konnte auch gegen die widerrechtliche Gewalt seines Landesherrn, dessen Misbrauche abzustellen in der Macht des Reiches selber lag, ein solches Gericht, das überall der Selbsthülfe und der Gewaltthat ein Ende zu machen bestimmt war, konnte gewiß als eine der vortrefslichsten Einrichtungen des alten Reiches und als ein bleibendes Denkmal der patriotischen Einsicht seiner Schöpfer gelten.

Aber die Wirklichkeit entsprach freilich diesem Bilbe nicht. Schon ben Grundern war es ja nicht gelungen, bas Institut fo hinzustellen, wie es in ihrem Plane lag; ber Raiser verzichtete nur mit Wiberftreben auf feine oberftrichterliche Gewalt und fah in ber Errichtung eines folden unabhängigen Gerichtshofes eine Beeinträchtigung ber eigenen Dacht. Dieser Eifersucht auf bie eigene Autorität verbankte bann früh ein anderes Institut seinen Ursprung, beffen Rivalität von vornherein die Wirksamkeit bes oberften Reichsgerichts schwächte. Der Raiser ließ nämlich an feinem Sofe burch biejenige Gerichtsbehörbe, welche für öfterreichische Landessachen bie höchfte Inftang bilbete, bisweilen auch Rechtshändel ber Reichsftanbe aburtheilen, und obwol bie Stanbe mit allem Recht fich bagegen auflehnten und barin ben bebenflichen Anfang einer Doppeljustiz im Reiche erblickten, sette ber Raiser sein Borhaben bennoch burch und es entwidelte fich aus jenem öfterreichischen Dberlandesgericht ber Reichshofrath als rivale Macht neben bem R.-Rammergericht. Beibe höchste Gerichtshöfe standen einander unabhängig gegenüber; es fonnten ftreitenbe Barteien fich an eines ober bas andere wenden, und nur ber fruhere Spruch bes Urtheils gab bann bem einen bas Borrecht, im gegebenen Kalle ber aultige Gerichtshof zu fein; im Uebrigen waren bie Borrechte, bas Ansehen und selbst zum größten Theil bie Gerichtsbarkeit beis ber gleich. Freilich war bas Reichstammergericht vom Reich, ber



Reichshofrath vom Kaiser zusammengesett — ein Unterschieb, ber nach einer ober ber andern Seite hin ben Grab bes Bertrauens bestimmte, ben ber Gerichtshof genoß.

Dieses Doppelverhältniß, bas wieber recht sprechend ben 3wiefpalt ber öfterreichisch = faiserlichen Intereffen mit benen bes Reichs barlegte, schwächte von Unfang an bas sonft so schon entworfene Werk. Im Laufe ber folgenben Zeit trugen bann bie nämlichen Urfachen, bie fonft jur Schwächung ber einheitlichen Formen mitwirkten, auch zum Berfalle bes Rammergerichts bei. Ramentlich feit es, burch bie Berheerungen bes orleansichen Krieges gezwungen, seinen alten Sit zu Spener mit Wetlar vertauscht (1689). fchien es zu feiner recht gebeihlichen Wirffamfeit mehr fommen zu wollen. Dieselben lähmenben Einfluffe territorialer Selbständig= feit, welche ben Zusammenhang bes alten Reiches überhaupt loderten, verfummerten nun auch bie Wirffamkeit bes Reichsgerichtes; alle größeren und zu einer gewiffen Unabhangigfeit gelangten Territorien wußten fich entweber faktisch ober burch formliche Priviles gien ber Wirksamkeit eines Gerichtes zu entziehen, bas sowol burch feine Ueberordnung über bie Lanbesfürsten, als burch ben Schuk, ben es bedrängten Unterthanen verhieß, mit ben Vorstellungen und Ansprüchen bes neuen lanbesfürstlichen Absolutismus unverträglich war. Die große Schwierigkeit, bie fich in allen Berhältniffen bes Reiches fund gab — Gelb für allgemeine Zwecke zu bekommen trat hier in erhöhtem Grabe ein; benn inbem man bas Gericht Mangel leiben lich, erreichte man jugleich ben politischen 3med, bie Thatigkeit einer Juftig zu hemmen, die bem Souverainetatsgelufte unbequem mar. Der Gelbmangel minberte aber bie Bahl ber Arbeiter; die Unzulänglichkeit ber Arbeitskräfte zog die Entscheibung ber Rechtsfälle über Gebühr hinaus und untergrub bas Bertrauen zu ber Rechtspflege bes Gerichts. Solchen Mängeln zeitig zu steuern und mit regem Gemeinfinn zu einer Reform bes ehrwürdigen Instituts zusammenzuwirken, bas war hier so schwer, ja aus manchen Grunden schwerer, als in allen andern Angelegenheiten bes Reiches. Und in bem Gerichte felber wirften bie nämlichen Urfachen bes Unfriedens, bie ben Reichstag lähmten; entstand boch wegen innerer Banfereien 1704 ein Stillstand, ber volle sieben Jahre ben Fortgang ber Juftig hemmte; ober in ben vierziger Jahren war ber leere Streit über bie Führung bes rheis nischen Bicariate Urfache, bag die Aussertigungen bes Rammers gerichts eine Zeitlang unterblieben.

Weltkundig waren diese Mißbrauche, ja man führte Klage über noch Schlimmeres: über Bestechlichkeit und Unredlichkeit der Justiz. In einem fürstlichen Gutachten von 1741 wird die "abschenliche und sträsliche Ungerechtigkeit" gerügt, daß des Kaisers Recht um Geschenke willen gebeugt werde. Der Kaiser wie die Reichsstände werden nicht undeutlich beschuldigt, mündliche oder schriftliche Recommandationen geübt zu haben; einzelne Personen des Gerichts selbst aber waren im Berdacht, das Amtsgeheimniß schnöbe preiszugeben. \*)

So minderte fich die fittliche Autorität bes Gerichts, mahrend es zu gleicher Zeit von materieller Roth bebrängt warb. Man hatte 1720 eine neue Einrichtung getroffen, wonach 25 Beifiter mit 91,069 Thalern Einfünften bas Bericht bilben follten ; biefe Summe einzubringen, waren Matricularbeitrage fammtlicher Reichsftanbe im Betrag von 103,600 Thalern angesett. Aber es aelang nicht ein einziges Mal biefe Summe vollständig zusammenzubringen. Man versuchte es 1732 mit einer neuen Feststellung, beren Erfolg wieber unter bem Anschlag blieb. Seitbem murbe bie Auffindung neuer ergiebiger Duellen jum Unterhalte bes Rammergerichts eines ber stehenden Staatsprobleme. Die Einen schlugen Wiebereinführung ber Sporteln, bie Anbern Stempeltaren, wieder Andere bie Bilbung eines Capitals vor, aus beffen Binfen bas Gericht unterhalten werben follte; Einzelne machten ben naiven Borschlag, burch ein ben Juben im Reiche aufzulegenbes Ropfgelb bie Reichsjuftig bezahlt zu machen, ober gar burch Grunbung einer Reichslotterie; - aber mahrend alle biefe jum Theil fehr wunderlichen Vorschläge fich burchfreuzten, nahmen bie Ruds ftanbe immer zu, und bas, was an Gelb einging, reichte nicht einmal mehr hin, 17 Beifiger zu bezahlen.

Inzwischen war auch die Zuständigkeit des Reichskammergerichts immer mehr beschränft, theils vom Kaiser aus durch ben Reichshofrath, theils von den Reichsständen aus durch ihre landesherrliche Justiz. Bor Allem waren alle Criminalsachen, basjenige

<sup>\*)</sup> S. 3. Mosers Anmerk. zu Raiser Rarls VII. Wahlcapitulation III. 200. Bgl. F. C. v. Moser, Patriot. Archiv IV. 515.



ausgenommen, was Lanbfriebensbruch betraf, bem Reichstammergericht entzogen; ebenso bie Kirchen-, Ehe-, Lehens- und Kreissachen, die Bann- und Achtangelegenheiten, Polizeisachen und alle
biejenigen Rechtshändel, welche die vom Kaiser ertheilten Freiheiten und Privilegien angingen, namentlich Schusbriefe und Moratorien.

Dem steigenden Berfalle zu wehren, sehlte es zwar nicht an frommen Bunschen, aber durchaus an dem durchgreisenden Entschluß und der Beweglichkeit des Handelns. Die heillose Schwersfälligkeit und Uneinigkeit des officiellen Deutschlands, die "Reichs-verwirrung", wie ein Publicist jener Tage den bestehenden Justand bitter aber wahr bezeichnet hat, gab sich kaum irgendwo in so verzweiselter Gestalt kund, wie in den vielen vergeblich unternommenen Bersuchen, das Reichszustizwesen wieder zum Leben zu wecken. Nachdem die alte Kammergerichtsordnung undrauchdar geworden, entwarf man 1598 eine neue, deren Entwurf 1603 dem Reichsztage vorgelegt, dann dis zum dreissigsährigen Kriege verschoben und schließlich dem permanenten Reichstag übergeben ward — um von diesem nie erledigt zu werden. Slücklicherweise wurde man nachgerade durch die Umstände genöthigt, den unerledigten Entwurf einstweilen als wirkliches Gesetz zu gebrauchen.

So bilben auch bie außerorbentlichen "Rammergerichtsvisttationen" eine Reihe von mißlungenen Experimenten, Die, alle Paar Sahrzehnte von Neuem wieder aufgenommen, jedesmal mit ber nämlichen Erfolglofigfeit endeten. Gine gewiffe Berühmtheit hat bie Bisitation von 1767 erlangt, jener Erstlingsversuch Josephs II., fein faiferliches Unsehen zur Abstellung von Digbrauchen im Reiche anzuwenben. Aller früheren Erfahrungen ungeachtet waren bie Erwartungen von einem gunftigen Erfolge boch wieber rege ge-Aber theils die unglaubliche Bedanterie und Umftandmorben. lichkeit in ber Behandlung ber Geschäfte, theils ber 3wiesvalt ber Bofe, ber bei einzelnen Unlaffen in ben heftigften Streit ausschlug, machte alle biese Soffnungen zu nichte. Rach neunjähriger Urbeit trennte sich (Mai 1776) bie Commission, wie Dohm fagt, "mit gegenseitiger Erbitterung"; bas einzige Resultat war bie Befeitigung einiger strafbaren Mitglieber und bie Bermehrung ber Beisitzer auf die alte Bahl von 25. Die Revision und endliche Entscheidung ber verschleppten Brocesse, die man bamals auf mehr

als 60,000 angab, blieb liegen, die neue Gerichtsordnung war ein unerledigter Entwurf. Daß der Reichstag die Frucht neunsähriger Arbeit nüten und die Sache zum Ziele führen werde, war nicht zu erwarten; denn der war damals durch den berüchtigten weststälischen Grafenstreit Jahre lang außer Thätigkeit gesett.

Ging bas Reichskammergericht einer unvermeiblichen Auflöfung entgegen, fo mar barum beffen Rebenbuhler, ber Reiches hofrath in Wien, nichts weniger als in gutem Bebeihen begrif-Bar bas Vertrauen auf bie Juftig zu Wetlar allmälig geschwunden, so konnte man von ber Rechtspflege in Wien von pornherein nicht viel Vortreffliches erwarten. Hier waren bie Richter vom Raiser ernannt und von ihm abhängig; bie Juftig war eine Abministrativiustig, beren Unbescholtenheit in noch viel schlimmerem Rufe ftant, ale bie ju Weglar. Die herrenbant beftand meift aus unfähigen Leuten vom Abel, benen man bier Berforgungen anwies; bie Belehrtenbank ftand, einzelne ehrenvolle Ausnahmen abgerechnet, im schlimmften Rufe ber Beftechlichfeit. Schon um bie Mitte bes Jahrhunderts galt es als eine weltfunbige Sache, bag bei biefem tragen, unfahigen und gelbgierigen Gerichtshofe bie Juftig verfauft und verrathen war;\*) fcon bamals flagte ein scharffichtiger Beobachter bie abeligen Mitglieber ber Unwissenheit an und nannte bie Rathe ber gelehrten Bank gerabezu "feile Seelen." Den Brafibenten, einen Grafen Sarrach, verglich F. C. von Mofer, ber felbst Mitglied war, mit bem Reichshofrathsprafibenten bes chinefischen Reichs \*\*) und fagte ibm nach, er besitze neben ber Liebe zu ben alten Sitten und Metho= ben eine grundliche Berachtung aller Neuerungen, wenig Achtung vor feiner eignen Burbe, bagegen in ber Beurtheilung ber Moralität gewiffer Grunbfate mehr Rachgiebigfeit, ale fie ber Chef eines Juftigtribunals haben follte. Wie der Broceggang war, last sich banach beurtheilen. Die Reihenfolge ber Behandlung von Processen hing nur von Bunft und Gewogenheit ab. "Ich wurde," schreibt ber Großtangler Fürft, "einem Jeben rathen, fich feiner Sache felbst anzunehmen, ja bie Richter absichtlich zu beläftigen,

<sup>\*)</sup> S. ben Bericht bes Großtanglers Furft in Ranfe's hiftor. politifcher Beitfchrift II. 679 f.

<sup>\*\*)</sup> Batriot. Archiv X. 369.

wohl kaum Actenstüde, so grob in der Form und so beschämend in ihrem Inhalt, wie die Rescripte Josephs, worin er die Misstäuche des Reichshofraths rügte.\*) Aber freilich der hohe Gerichtshof konnte in seiner Vertheidigungsschrift selber nicht leugnen, daß die "Accidentien und Geschenke" gedräuchlich seien, ja er hatte die große Offenheit, als erlaubte Rebenverdienste dieser Art z. B. "willkürliche Douceurs" bei Throndelchnungen, "Ertenntlichseiten" bei Vergleichen, Geschenke bei Mündigkeitserklärungen ausdrücklich zu bezeichnen. Das Versahren Josephs sührte hier so wenig zum Ziele, wie zu Wechar die Kammergerichtsvisstationen; er griff die Sache mit seiner gewöhnlichen Haft und Leidenschaftlichseit auf und ließ sie dann, wie so Vieles, undeendigt fallen. Einige Vereinsachungen des Geschäftsganges waren die ganze Frucht des Sturmes, den der Kaiser in der ersten Hitzen der Gerichtshof hatte ergehen lassen.

Jene Schilberungen ber Zeitgenoffen felber legen zugleich Beugniß ab, wie tief bas Bewußtsein bes Verfalles in bie Gemuther eingebrungen war. Selbst Manner, die voll ber lebenbigften Bietat für bas Alte und Ueberlieferte waren (bazu gehörten beibe Dofer gewiß), übergoffen biefe Formen mit Spott und Sohn und erwarteten nichts mehr von einzelnen Ausbefferungen, wo bas Banze fo von Grund aus faul war. Wenn anbererfeits baran erinnert warb, bag in biefen oberften Gerichtshöfen, namentlich im Reichstammergericht, immer noch eine gewiffe Bleichheit und Ginheit bes Rechts ihre Stute fand, Selbsthülfe und Bewaltthat abgewehrt warb, fo zeigt ein Blid auf bie Buftanbe wie fie maren, was es mit biefer Wirffamkeit ber oberften Reichsjuftig in ber Braris auf sich hatte. Wohl wurde noch im achtzehnten Jahrhundert gegen Medlenburg, Burtemberg, Raffau-Weilburg und Lippe noch einmal Recht gefunden, ja noch in den siebziger Jahren auf Josephs Undringen brei gang heillofe reichsgräfliche Tyrannen von Reichswegen unschädlich gemacht, aber biefe Källe konnten mehr wie Ausnahmen gelten und bewahrheiteten nur ben alten Spruch, baß man Muden seige und Ramecle verschlude. Welche zahllose Ge waltthaten waren feit bem westfälischen Frieden in den beutschen Reichslanden, fast feines ausgenommen, ungestraft verübt worben.

<sup>\*)</sup> S. biefelben in Mofers patriot. Archiv VIII. 79 ff.



bis einmal die verspätete Rache Lippe-Detmold traf, ober ein paar unverbesserliche Reichsgrafen daran gemahnt wurden, daß noch eine höchste Autorität des Reiches über ihnen stehe! Drum hatten diesenigen Recht, welche nicht ohne bitteres Achselzucken des alten Wortes gedenken konnten: die höchste Reichsjustiz sei ein "Balladium der deutschen Freiheit."

Die Periode der Reform, welche im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert sich die Umgestaltung der Reichsversaffung auf ständischen Grundlagen vorgesett und zu dem Ende den ewisgen Landfrieden, das Kammergericht, das Reichsregiment aufgerichtet, schuf auch die Kreisordnung des Reiches, damit sie ein Gegengewicht werde gegen die Bervielfältigung der landesherrslichen Selbständigseit und gegen die Gefahren kleinstaatlicher Zersplitterung. Diese Kreiseintheilung bildete in dem Reiche wenigstens größere Gruppen, ordnete ihnen die übergroße Zahl einzelener Territorien und Landesherren unter und trug selbst in den Zeizten des Verfalles noch mit am meisten dazu bei, in der bunten Mannigsaltigseit von vielen hundert besonderen Gewalten den Gesdanken einer einheitlichen Verbindung des Reiches im Gedächtnis zu erhalten.

Auch von bieser Kreiseintheilung freilich galt, was bei allen überlieserten Einrichtungen ber Reichsverfassung wahrzunehmen war: man hatte die alte Form bestehen lassen, ohne zur rechten Zeit ihre Mängel zu beseitigen und sie ben neuen Bedürfnissen anzupassen. So hatte sich die Kreisverfassung die in diese Zeit erhalten, zwar nicht ohne manche wohlthätige Wirkung, wie sie im Geiste der Einrichtung lag, aber doch im Ganzen auch ohne dem Zwecke ihrer Schövfung völlig zu genügen.

Nicht unbeträchtliche Theile beutschen Gebietes, wie Böhmen, Mahren, die Lausit, Schlesien, Preußen, standen außerhalb ber zehn Reichstreise; sie bildeten Provinzen der österreichischen und preußischen Monarchien. Der burgundische Kreis, seit seiner Gruns dung wesentlich verkleinert, längere Zeit sogar vom Reiche ganz getreunt und jest nur noch die österreichischen Antheile von Brasbant, Mecheln, Limburg, Luxemburg, Gelbern, Flandern, Hennes gau und Namur umfassend, hieß zwar ein Kreis des deutschen

Reiches, war aber ber That nach auch nur eine Provinz in dem öfterreichischen Gesammtbesitze. Der öfterreichische Kreis, weitaus der größte an Umfang (er umfaßte 2025 Meilen), umschloß das Erzherzogthum, Steiermark, Kärnthen, Krain, Istrien, Friaul, das Litorale, Tirol und Borarlberg, den Breisgau und Oberschwaden, also eine kostdare Reihe überwiegend deutscher Lande und Völser; aber auch hier war der Name "Kreis" eine Bezeichnung, welcher die Wirklichkeit der Dinge wenig entsprach. Vielmehr war, wie Moser sagt\*), der österreichische Kreis "niemals in irgend einem Stücke der Verfassung so beschaffen, wie es ein Kreis sein sollte;" diese Lande bildeten den Kern der im Werden begriffenen österreichischen Monarchie, und es fanden auf sie die meisten Einrichtungen des Kreiswesens aus natürlichen Ursachen gar keine Anwendung.

Aber auch die übrigen, wie grundverschieben waren ste bei näherer Betrachtung, und wie wenig entsprachen fie mehr bem ursprünglichen Gedanken: eine gleichmäßige Eintheilung bes Reiches in größere Ländergruppen barzustellen! Gine vielfach abnliche Bewandtniß, wie mit bem burgundischen und öfterreichischen Rreise. hatte es mit bem nieberfachstischen: auch hier war bie Rreisverfaffung bem überwiegenden Einfluffe felbständiger territorialer Macht unterlegen. Auf einem Flächenraume von 1420 DMeilen waren in diesem Rreise nur wenige kleinere Berrschaften und nur feche Reichestäbte (Lübed, Samburg, Bremen, Goslar, Muhlhaufen, Nordhausen) eingeschlossen; bas ganz entschiedene Uebergewicht war bei Preußen, bas mit Magbeburg und Halberstadt, und bei Rurhannover, bas mit ben Fürstenthumern Bremen, Celle, Grubenhagen und Calenberg bem Rreife angehörte. Selbst Fürftenthumer, wie Braunschweig, die holfteiner Zweige und beibe Medlenburg, alfo noch lange nicht bie fleinsten im Reiche, hatten feine selbständige Bebeutung gegenüber ben beiben Rreisständen, hinter benen die preußische Monarchie und die hannoverisch stritische Bolitif ftanben. Sier hatte baher bie Rreisordnung ben größten Theil ihrer Bebeutung verloren; bie "Rreistruppen", als folche,

<sup>\*) 3.</sup> Noser, von ber beutschen Cransversaffung. S. 168. Außerbem f. &. C. v. Mosers kl. Schriften VII. Für die statistischen Angaben ift meistens Busching, Erdbefchr (Bb. V-IX. Siebente Aufl. 1789.) benutt.



wollten hier nichts heißen, bagegen hatten bie einzelnen Territorien, wie Preußen, Sannover und Braunschweig, eine felbftanbige Rricgsmacht ausgebilbet, bie gerabe biefen Theil bes Reiches außer Defterreich jum wehrfraftigften und bestgerüsteten machte. ähnliches Berhaltniß bestand im oberfachstischen Rreise; von einem Flächenraume von 1950 Deilen nahmen Kursachsen und Breu-Ben ben größten Theil ein; alle übrigen, bie fleinen thuringischen Kürstenthümer, Schwebisch-Bommern, Anhalt, beibe Schwarzburg und andere noch fleinere Bebiete, bilbeten zusammengenommen bagegen noch fein Gegengewicht. Es leuchtet ein, wie bie Rreisverfassung fich unter biefen Ginfluffen gestalten mußte. Waren bie größeren Staaten einig, wie bies g. B. mahrenb bes fiebenjährigen Krieges im nieberfachsischen Rreise ber Kall mar, fo bilbeten fie für fich bie entscheibenbe Bewalt, und an bie Stelle bes Rreises trat eine selbständige Staats- und heeresmacht Breugens. Hannovers und Braunschweigs; waren fie uneinig, wie bies zu gleicher Zeit zwischen Brandenburg und Sachsen im oberfachfischen Rreise ber Fall war, so war bie natürliche Folge ber Stillftand ober bie Berruttung ber gangen Rreisverfaffung. Auch galt es unter ben Bubliciften bes vorigen Jahrhunderts als angenommen, bag, wie Mofer fich ausbrudt, bie "Jaloufie und bifferente Staatsprincipia" in Ober- und Niedersachsen die Kreisverfassung längst zerrüttet hatten.

Wenben wir uns von Niebersachsen westwärts, so ift bas Der westfälische Rreis zählte auf Berhältniß schon ein anderes. einem Alachenraume von 1200 Deilen feinen einzigen an Bebiet fo überwiegenden Rreisstand, daß daneben alle anderen ihre Bebeutung verloren hatten. Sier trug noch Alles mehr bas Ausfeben ber alten Mannigfaltigfeit; bas neue Streben, bas auf Arronbirung und Brundung einer felbständigen Staatsmacht ausging, war hier noch nicht jur ausschließenben Berrschaft gelangt. Bohl fpann auch über biefen Rreis Preugen bie Faben feines Ginfluffes, ba es ihm mit Cleve, Gelbern, Meurs, Minben, ber Grafschaft Mark und Ravensberg, mit Oftfriesland und einigen kleineren Bebieten angehörte; aber bie alten Formen hatten bennoch hier noch mehr Lebensfraft bewahrt. Da breiteten fich noch bie ansehnlichen geiftlichen Gebiete ber Sochftifter Munfter, Donabrud, Baberborn, Luttich aus, ba hatten bie Abteien Corvey, Stablo, Malmeby, Werben, Corneliusmunster, Essen, Thoren, Herford ihre Reichsunmittelbarkeit noch behauptet; da waren noch außer bem pfalzbaierischen Jülich und Berg, außer ben nassaulschen Landen, außer Olbenburg und ben Reichsstädten Dortmund, Aachen und Coln eine ansehnliche Jahl jener grässichen Herrschaften vorhanden, die den Fürsten zwar nicht gleich standen, aber doch mit ihnen eine Stelle im Reichsfürstencollegium des Reichstags behaupteten. Die Dynastien der Wich, Sayn, Lippe, Rittberg, Uspremont, Retternich, Manderscheidt, Limburg-Styrum, Oftein, Resselrode u. a. bildeten hier noch ein eigenthümliches Element, das in dieser Gestalt und Bedeutung in den beiden sächsischen Kreisen, wie in Desterreich nicht vorhanden war.

Allein bas classische Gebiet ber ins Seltsame gehenden Bielfältigfeit und Gebictszersplitterung bildeten boch die fühmeftlichen hier mar bas Gebiet bes gangen Kreises um bas Drei = bis Bierfache kleiner, als in Nieder= und Oberfachsen ober in Defterreich, aber die Bahl ber reichsunmittelbaren Rreisstande um's Doppelte, ja Dreis und Bierfache größer. Bom öfterreichischen Kreise gar nicht zu reden (benn hier gab es faktisch nur einen Reichs= stand, Desterreich selbst), aber auch in Ober- und Riedersachsen betrug bie Bahl ber Stände nur 22 und 23, und unter biefen übten wicher einer ober zwei ein ganz unbestrittenes Uebergewicht. Schon in Bestfalen vertheilten sich bie 1200 - Meilen bes Gebiets auf 52 Berrichaften, in Franken famen auf 484 - Meilen 29 Bebiete, in Schwaben gar, ohne die zahlreichen reichsritterschaftlichen Enclaven zu zählen, theilten sich 89 Reichoftande in ein Territorium von 729 DMeilen. Während in ben beiben fachsischen Rreisen zwei ober höchstens brei Rurfürstenthumer fast alle andere Reichsstände absorbirten, war hier eine ungemeffene Bahl von geiftlichen und weltlichen Fürsten, unter benen faum einer ober ber anbere von mittlerer Bebeutung war, mit Grafen und herren, Rittern. Stabten und Abteien in ein fehr maßiges, bis ins Unvernunftige gersplittertes Bebiet gufammengebrangt.

Waren im kurrheinischen Kreise auf einem freilich kleinen Raume ben vier rheinischen Kurfürsten, beren politische Stellung ihnen immer noch einiges Gewicht gab, boch nur 6 kleinere Reichstänbe angehängt, ober übte im baierischen auf einem schon anssehnlichen Gebiete von 1020 DMeilen boch Baiern immer bie

überwiegende Macht+), fo brohte in ben brei andern, bem oberrheis nischen, frankischen und schwäbischen, bie Rleinstaaterei alle gefunde Staats = und Wehrfraft aufzuzehren. 3m oberrheinischen Rreise 2. B. waren Seffencaffel und Seffenbarmftabt ichon bie bebeutentften Reichsstände; neben ihnen standen zum Theil in fehr zersplits terten und ichlecht arronbirten Gebieten Pfalzweibruden, bie an Rurpfalz gefallenen Fürstenthumer Simmern und Lautern, bas zwis fchen beiben pfalgischen Linien getheilte Belbeng, Somburg, ein Theil von Raffau, bann bie Hochstifter Worms, Speper, Straß. burg, Bafel und Fulba, bie Abtei Brum, bie Brobftei Dbenheim, bas Johannitermeisterthum ju Seitersheim, eine Menge Grafichaften, wie Sponheim, Salm, Walbed, Solms, Leiningen, eine Anzahl Herrschaften und die Reichsstädte Worms, Speper, Friedberg, Weglar und Frankfurt, von benen nur bie lette noch etwas bebeutete. Gin ahnliches Berhaltniß bestand im franklichen Rreife, ber fich auf einen Raum von 484 DMeilen beschränkte; ba maren bie beiben Stifter Burgburg und Bamberg entschieben bas gewichtigfte Element. Sie bilbeten mit Eichstädt und bem Deutschorben bie geiftliche Bant; Die hobenzollernschen Fürstenthumer in Franken, bie hennebergischen und schwarzenbergischen Fürsten, Löwenstein und Hohenlohe bie weltliche. Daran reihten fich, wie in Bestfalen, eine ziemliche Anzahl Reichsgrafen und bie Reichsftabte Rurnberg, Rothenburg, Bindsheim, Schweinfurt und Beigenburg. Am bunteften aber hatte fich biefe Dhnmacht ber Mannigfaltigfeit im schmäbifchen Rreise gestaltet. Auf einem Raume von 729 DReilen waren bort vier geiftliche Fürsten (Constanz, Augsburg, Elwangen, Kempten), breigehn weltliche, unter benen Burtemberg, Baben und Kürstenberg bie bedeutenbsten, über 20 Abteien, eine be-

<sup>\*)</sup> Der furrheinische Kreis enthielt außer ben Kurstaaten Maing, Trier, Koln und Pfalz: bas Fürstenthum Aremberg, Thurn und Taris (ohne Besithungen im Kreise), die Deutschordensballei Coblenz, die nassausische Herrschaft Beilstein, die wied'sche Grafschaft Niederisenburg und das den Grafen von Sinzendorf zugehörige Burggrafthum Reineck. — Im baierischen Kreise bildeten das Erzsstift Salzburg, die Hochstifter Freisingen, Regensburg, Passau, die Probstei Berchtesgaden, die Abteien S. Emmeran, Niedermünster und Obermünster die geistliche Bant; weltliche Kreisstände waren Baiern, Neuburg, Sulzbach, Leuchtenberg (alle drei dem pfalzbaierischen Hause zugehörig), die Grafschaften und Herrschaften Steinstein, Hauge gehörig), die Grafschaften und Herrschaften Steinstein, Hauge gehörig, Eulzturg, Hohens waldeck, Breiteneck und die Reichsstadt Regensburg.

trächtliche Zahl Grafschaften und 31 Reichsstädte\*) zusammengebrängt — ber winzigen ritterschaftlichen Territorien nicht zu gebenfen, womit, wie ber oberrheinische und fränkische, so auch ber schwäbische Kreis reichlich heimgesucht war.

Wenn anderwärts burch die selbstgenügsame Macht größerer Territorien die Kreisversassung zerrüttet ward, so wurde sie hier durch die winzige Mannigsaltigkeit unzähliger kleiner Herrschaften erhalten. Die Schwäche der Einzelnen drängte dazu, in der Association den nothwendigen Schutz zu suchen, zumal die poslitische Lage Deutschlands gerade diesen Theil des Reiches den gefährlichsten Angrissen von Außen bloßgestellt ließ. Konnte darum irzgendwo noch im Reiche von einer Lebensthätigkeit der Kreisversassung die Rede sein, so war es hier, wo die Noth dazu zwang. Hier sucht man nicht nur die alten Formen zu erhalten, sondern um der eigenen Sicherheit willen neue Bereinigungen zu bilden. So entstanden sene Associationen der "vorderen Reichskreise", deren z. B. eine (die beiden rheinischen, der fränkssche Und schwädische Kreismit Desterreich) während des spanischen Erbsolgekrieges eine nicht unbeträchtliche Kriegsmacht ins Feld gestellt hatte.

Diese militärische Seite ber Kreisversassung war benn auch bie wichtigste. Bei einem plöglichen Angriff auf bie westlichen Gränzlande war durch jene Verbindung zu größeren Gruppen wenigstens ein Schutz gegen den ersten Andrang geschaffen; ohne solche Associationen hätte ja keiner von den zahllosen Reichskanden, welche in den vorderen Reichskreisen ohnmächtig neben einsander lagen, sich auch nur nothdürftig schirmen können. Bei einem Reichskriege war freilich das Herwesen immer noch kläglich genug beschaffen; aber ohne diese Kreisorganisation war auch das Wenige, was noch geschah, nicht mehr zu Stande zu bringen. Oder wie

<sup>\*)</sup> Bon ben reichsgräflichen Gefchlechtern find zu erwähnen: Taris, Ronigsegg-Aulendorf und Königsegg-Rothenfels, Truchfes-Beil, Eruchfes-Balbburg, Truchfes-Bolfegg; brei Linien Fugger, Stadion u. f. w.; eine Anzahl
ber Grafschaften war in ben Sanden Baierns, Babens und Fürstenbergs. Die Reichsflädte sind: Augeburg, Ulm, Eflingen, Reutlingen, Norblingen, Hall, Ueberlingen, Rothweil, Heilbronn, Smund, Memmingen, Lindau, Dünkelsbuhl, Biberach, Navensburg, Kempten, Kaufbeuern, Beil, Bangen, Isnh,
Leutfirch, Bimpfen, Glengen, Pfullendorf, Buchhorn, Aalen, Bopfingen, Buchau, Offenburg, Gengenbach, Bell.



wollte, falls ein Reichsfrieg beschloffen war, bas Reich bie Mittel an Menschen, Waffen und Gelb zusammenbringen, wenn es mit biefen zahllofen einzelnen Berren bie Sachen hatte gum Enbe führen sollen! Die Kreisorganisation hob wenigstens einen fleis nen Theil ber Uebelstände, die mit ber Rleinstagterei in ben porbern Reichsfreisen verknüpft waren; indem bie Kreistruppen wenigstens ben Stamm einer militärischen Ruftung bilbeten, bie Rreistage für bie Leiftung an Gelb und Mannschaft sorgten, war boch noch eine nothbürftige Ausruftung herzustellen, bie, ben Ginzelnen überlaffen, gerabezu unmöglich gewesen ware. Bon ber Roth gebrangt, hatten fich fchon zu Enbe bes fiebzehnten und zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts bie vorberen Reichsfreise entschloffen, auch im Frieden eine fleine Militarmacht zu unterhalten, bie, unter ben Befehl bes Rreisoberften gestellt, theils zur Sanbhabung ber Sicherheit und Polizei gebraucht wurde, theils ben Stamm bilbete für bie fünftige Ruftung zum Kriege. In ben vorberen Reichofreisen mar biefe Einrichtung immer eine Bohlthat, inso= fern fie Schlimmeres abwehrte; in ben nordbeutschen Rreisen freilich, wo entweber eine felbständige bedeutende Beeresmacht, wie in Breußen, existirte, ober, wie in hannover und Braunschweig, für eine tüchtige militarische Ausbildung geforgt mar, brauchte man feine Rreistruppen und erwarb mit ben eigenen Solbaten gang andere Lorbeeren, als sich g. B. im siebenjährigen Rriege bie in die Reichsarmee übergegangenen Kreiscontingente hatten ertampfen fonnen.

Aber auch außer bem militärischen Gebiete behauptete, wenigstens in den gedachten Gegenden, die Kreisversassung noch einen gewissen Werth; sie war es allein noch, die inmitten zahlloser kleinstaatlicher Sondersouverainetäten die noch bestehenden Ordnungen des Reiches ausrecht erhielt. Zwar litten die Kreistage an dem nämlichen schwerfälligen und weitläusigen Ceremoniel, wie der Reichstag, dem sie überhaupt mannigsach nachgebildet sind, aber sie waren es doch, die noch hier und da den Schwachen schützen, der Reichsjustiz durch ihre Execution Nachdruck gaben, die Reichse umlagen und Kammerzieler zur Erhaltung des Reichsgerichts einstrieben, in Münz-, Verkehr und Polizeiangelegenheiten den Beschüssen des Reichstages theils Geltung verschafften, theils selbsständig der wachsenden Ausschung entgegenwirkten. Wenn die

Reichsjustig überhaupt noch eine Geltung hatte inmitten biefer Anarchie ber Barticulargewalten, wenn in die Reichstaffe weniaftens noch ein Theil ber ausgeschriebenen Umlagen floß, so hatten bie Arcistage babei bas größte Berbienft. Und wie bie außere Sicherheit, wenn auch nur nothbürftig, geschirmt ward burch biefe Dragnisation, so hatte es eine ahnliche Bewandtniß mit ber Giderheit im Innern. Wie hatte man fich nur gegen Diebe und Landftreicher fichern wollen, wenn g. B. in Schwaben ben Fürften, Bralaten, Aebten, Reichoftabten und Reicherittern bie alleinige Sorge bafur hatte überlaffen werben follen; ober welche Berruttung batte ben Sanbel, bas Mungwesen, ja felbft ben Bertehr mit Betreibe und Lebensmitteln bebroht, wenn nicht bisweilen ber Rreistag fich ermannt und eine gemeinsame Anordnung getroffen hatte! Indem die Rreisverfaffung auf biefe Beife die Gelbständigkeit ber ungabligen Sonbergewalten mannigfach beschränkte, war fie boch augleich eine Burgichaft ihres Fortbestehens; benn fiel biefe Organisation zusammen, so ward bie bunte Anarchie zahlreicher, zum großen Theil lebensunfähiger Territorialgewalten fehr balb unerträglich und ber Verluft ihrer Gelbftandigkeit war bann eine Forberung bes öffentlichen Wohles.

Der Mangel einer einheitlichen Orbnung und Leitung eines Staates tritt in feinen nachtheiligen Wirfungen nirgenbe ftarfer hervor, als in ben Berhaltniffen nach Außen. Co war benn auch ber Berfall bes alten Reiches an feiner Stelle fühlbarer, als mo es auf bie Leitung ber außeren Bolitif und auf bie Führung bes Rriegswesens ankam. Der Buftanb biefes letteren namentlich hat ichon ben herben Spott ber Zeitgenoffen herausgeforbert und fein Deutscher im achtzehnten Jahrhundert hielt es für unpatriotisch, die Reichearmee in ihrer fläglich verfallenen Bestalt als eralebigen Stoff für bie Satire ju betrachten. Der Tag von Rofbach war im größten Theile bes Reiches populär geworben, nicht nur weil ber frangofische Uebermuth eine verbiente Buchtigung erfuhr, sondern auch weil man ber Reichsarmee ihre Rieberlage felbst ba gonnte, wo man fein Contingent bazu stellte. Dafür ergobte man fich an ben Siegen bes foniglichen Belben, gegen ben ber Regensburger Reichstag Erecution verhängt, und pries -



selbst in alten Reichstädten — bie Grobheit bes brandenburgisschen Reichstagsgesandten, ber bem mit der "Instinuation" beaufstragten Rotarius die Thüre gewiesen hatte. Und allerdings war es eines der treffendsten Wortspiele des Zufalls, daß in dem Aussschreiben des Reichstages, das die Bildung einer "eilenden Grecustionsarmee" verkündete, durch einen Drucksehler daraus eine "elende" Armee gemacht war. Sagt doch selbst der treffliche J. J. Moser, der in den alten Formen eingeledt und heimisch war: "Die dei einem Reichskriege und einer Reichsarmee sich äußernden Gebrechen sind so groß, auch viel und mancherlei, daß man, so lange das deutssche Reich in seiner jetzigen Versassung bleibt, demselden auf ewig verdieten sollte, einen Reichstrieg zu führen."\*)

Allerdings war ein Rücklick auf die Vorgänge des letten Jahrhunderts nicht geeignet, die Kriegslust des Reiches zu steigern. Entweder war in sehr dringenden Fällen, z. B. in den französischen Kriegen der sechziger und stebziger Jahre des siedzehnten Jahrehunderts und im nordischen Kriege, wo das Reich auf's lebhasteste interessirt war, der schwerfällige Körper nicht in Bewegung zu bringen, oder wenn er sich einmal durch die habsburgische Hauspolitif in Bewegung setzen ließ (z. B. 1734 und 1757), so wurde dabei weder Vortheil noch Ehre erworden. Das Jahrehundert von den Schlachten dei S. Gotthard, Fehrbellin und Zentha dis zu Roßbach, Jorndorf und Minden war für den deutsichen Wassenruhm eines der reichsten, und namentlich die Schwesden, Türken und Franzosen haben damals die alte deutsche Tapsersfeit wieder anerkennen lernen; aber freilich auf die Reichsarmee siel von diesen Lorderen nur der allergeringste Theil.

Was ware aus Deutschland geworden, wenn cs nicht das mals die selbständigen Militärkräfte Desterreichs und Preußens geschützt hätten, wenn unsere Sicherheit von den Beschlüssen der Regensburger Versammlung und von der Raschheit und Tüchtigskeit der Reichsarmee abhing! Im spanischen Erbsolgekriege 3. B. hatte das Reich schon 1702 den Krieg beschlossen, gegen Ende des Jahres mußte der Kaiser wiederholt Beschleunigung anempsehlen, dann am 24. Febr. 1703 den Reichstag aufsordern, "nunsmehr die Kriegsmaterien und Anstalten unverlängt in die Hand

<sup>\*)</sup> Mofer, von ben Reichstagsgeschäften S. 810.

zu nehmen" und einige Wochen später abermals "die Unverschieblichkeit bes Werkes vorstellen." Endlich im Juli 1703 kamen die beiden höheren Reichscollegien zu einem Beschluß; aber erst am 11. März 1704 wurde baraus ein allgemeines Reichsconclusum. Aber wie weit war noch von diesem zur Ausstührung; und mit welch undeschreiblicher Miser hatte selbst ein ausgezeichneter Feldberr, wie Markgraf Ludwig, bei der Ausstührung selber zu kämpsen! Indessen begannen Eugen und Markborough ihren Siegeslauf von Höchstädt bis Turin, Ramillies, Oudenarde und Malplaquet — und es waren meistens beutsche Truppen, denen sie diese Ersolge verdankten. Dasselbe Material an Menschen, das als Reichsarmee verkümmerte und in ganz Europa verspottet ward, wurde unter andern Berhältnissen und in andern Händen der Kern der besten Heere zeit.

Die Schuld biefer fläglichen Dinge schob wie fonft einer bem anbern ju. Der Raifer flagte, bag ihm bie Reichsgesete nicht Macht genug ließen, bie Buftanbe von Grund aus zu verbeffern; bie Reichsstände klagten, daß ber Raiser selbst bie vorhandene Macht zur Bebrudung ber Schwächeren migbrauche, baß feine Benerale und Rriegsbeamten fich auf unverantwortliche Art bereicherten und die Reichstruppen sich oft so aufführten, "baß man oft mals weit lieber feindliche Bolfer ftatt ihrer aufnahme. "\*) Es war richtig, daß der Raifer bisweilen bei Besetzung der Reichsas neralstellen eine kleine perfonliche ober confessionelle Varteilichkeit an ben Tag legte ober hie und ba im Einzelnen einen Uebergriff wagte, - auch hatte er (1702) bem verständigen Borschlage, auch in Kriebenszeiten eine Reichsarmee von 8000 Mann aufzustellen, fich wiberset - aber wie wenig wollte bas bebeuten gegenüber ber Beitläufigfeit ber geltenben Formen, ben gablreichen politischen und religiösen Claufeln, woburch bes Raifers Macht beschränkt war, bem Mangel an jebem Gemeinsinn, ben gerabe in folden Lagen bie Reichsftanbe wie wetteifernd an ben Tag legten! Der Reichstag in seiner Schwerfälligkeit wollte von Allem mit unterrichtet sein, Alles mit leiten; und boch, wenn auch bie außerfte Noth brangte, vermochte er gleichwol zu feinem Schluffe zu ge langen. Erfolgte endlich ein Beschluß, fo ftand er eben nur auf

<sup>\*) 3. 3.</sup> Mofer, von ben Reichstagsgeschäften S. 811 ff.



bem Bapier; Jeber suchte, wie Moser sagt, bie Laft von fich auf Anbere abzumälzen, viele Contingente wurden gar nicht ober nicht gang gestellt, und oft war bas, mas gestellt mar, an Mannichaft. Bferben, Equipagen, Golb und Proviant fo fchlecht beschaffen, baß man keinen Gebrauch bavon machen konnte. Die Truppen einzels ner Reichsstände standen auch wohl in so üblem Rufe, bag man ihnen bie Winterquartiere verweigerte ober fich ihren Durchmarschen wibersette. Die Rreise selbst machten in ber Regel gewiffe Borbehalte; bie Folge war, baß bie Rreisgenerale bem Reichscommando nur bebingt gehorchten und bie gegebenen Orbres nicht felten "eraminirten", ftatt fie zu vollziehen. "Sehe man einen fauer brum an, fo laufe ober fchreibe er ju feinen Stanben und finbe fonderbares Gehor." Sogar bie Gemeinen, bie aus bem Lager heim liefen, wurden freundlich behandelt, auf Requisition von ben heimischen Behörben angelegentlich entschuldigt und zu Saufe beffer verpflegt als im Felbe. Rein Bunber, wenn es bann bort alle Muhe koftete, ju hindern, daß nicht die Rreistruppen haufenweise zu ihren heimischen Fleischtöpfen entliefen. Wurde einer ausgemuftert, fo fam ber Erfagmann entweber fpater ober fcblech= ter, ober gar nicht; rugte es ber commandirende General, fo that es noth, bag "er erft barum mit ben Ständen libellirte." Wie unter diesen Umftanden bie Reichstriegstaffe bestellt war, laßt fich benfen; man könnte bafür eine reiche Blumenlese sammeln von fast fomischen Bugen. Wenn z. B. felbst bie an Desterreich vermietheten Truppen Baierns und Burtembergs in ber Schlacht bei Leuthen angewiesen waren, "langsam zu feuern, bamit bie Munition nicht mangeln moge", \*) fo barf man mit Sicherheit annehmen, baß in ben reichoftanbischen Contingenten ber Reichsarmee bie Sparsamfeit noch weiter ging.

In den Zeiten der Bedrängniß durch Ludwig XIV. hatte das Reich sich zu dem Entschluß erhoben (1681), als einfachste Quote des Reichscontingents, als sogenanntes Simplum, die Zahl 40000 anzunehmen, und diese in der Art auf die Reichstreise zu vertheislen, daß Oesterreich 5230 Mann, der burgundische, schwäbische, bie beiben sächsischen und der westfälische jeder etwas über 4000 M., der oberrheinische und kurrheinische je 3300, der franklische 2800,

<sup>\*)</sup> Archival. Rotig bei Bfifter, beutsche Gefch. V. 367.

ber bairische 2300 Mann zu stellen hatte. Gin Beispiel mag zeigen, wie wenig felbst biefer mäßige Anschlag eingehalten warb.\*) Der schwäbische Rreis, ber als Simplum 4028, also in 3 Simplen 12084 Mann zu ftellen hatte, ruftete nach einer Angabe nur 3000 Mann aus, und felbft biefe Bahl war noch hoher als ber wirkliche Betrag. Es fehlten im Gangen 4124 Mann an bem Contingent von 12084 Mann, und ber Reft war von 4 geiftlichen, 14 weltlichen Fürften, 14 Bralaten, 4 Aebtiffinnen, einigen 30 Grafen und herren und etwa 30 Reicheftabten tropfenweise aufammengeholt. Rach biefer Probe hat bie Angabe, baß ber gange Betrag von 3 Simplen ftatt 120000 Mann bisweilen nur aus 20000 Mann wirflich bestand, alle Wahrscheinlichkeit für fich. Denn während bie fleinstaatlichen Gewalten aus Dhnmacht und Saumseligfeit ihr Contingent nicht ftellten, wollten bie größeren ihr Lanbesheer nicht burch bie Absenbung bes Contingents gur Reichsarmee schwächen und ihr Beispiel war wieber ein erwunschter Vorwand für bie kleineren, ihre Pflichtverfaumniß zu entschulbigen. Die Ausruftung entsprach ber Art ber Busammensetzung. Irbes Contingent hatte feine eigene Art ber Berpflegung, fo baß ein Regiment, bas aus 12 folden Contingenten beftanb, an 12 verschliedene Orte schiden mußte, um Brob und Fourage ju bekommen. Jebe Bewegung war baburch gehemmt, jebe rasche und heimliche Operation unmöglich. Ebenso war die Bezahlung bes Coldes, die Rleidung, die Verpflegung ber Kranfen faft bei jebem Reichoftanbe verschieben und meift barum bie Quelle unfäglicher Unordnungen. Das Caliber war fo verschieben, baß 3. B. bei Rogbach von 100 Klinten faum 20 Feuer gegeben haben! Und wie wurden erft bie Offigiere ernannt! Bei einer Compagnie bes schwäbischen Contingents ftellte Omund ben Sauptmann, Rotweil ben erften, bie Aebtissin von Rotenmunfter ernannte ben zweiten Vicutenant, ber Abt von Gengenbach ben Fahnbrich. \*\*)

Gine Armee biefer Art, fo zusammengesett und jedesmal erft beim Ausbruch bes Krieges gebilbet und geschult, hatte noch wesniger leisten können, als sie wirklich geleistet hat, wenn sie nur

<sup>\*)</sup> G. F. C. v. Mofer, fl. Schriften VIII. 2 ff.

<sup>\*\*)</sup> Butter, hiftor. Entwidl. III. 102. Schilberung ber jegigen Reichsarmee in ihrer mahren Geftalt. Roin 1796.

aus diesen Contingenten ber einzelnen Reichsstände bestanden hatte. Aber in der Regel verband man mit ihr einerseits eine Anzahl kaiserlicher Truppen, andererseits sog. Auriliarvölker, b. h. solche, die entweder durch besondere Berträge zum Dienst gewonnen waren oder die, wie z. B. die preußischen und hannoverschen, ihren Dienst gegen das Reich lieber in dieser Gestalt von Hissvölkern leisteten, als in unmittelbarer Berschmelzung mit den Reichsconstingenten. Diese besser geübten und gerüsteten Contingente sahen denn auch mit Geringschähung auf die buntscheckige Schaar herab, die zum Theil aus allem möglichen Gesindel zusammengeworden, schlecht gesleidet und bewassnet neben ihnen diente; an einen insnern Jusammenhalt war bei diesen seltsambtheilen nicht zu benken, vielmehr empfand jeder Theil Schadenfreude über das Unglück, das dem andern widerfuhr.

Der Zustand ber "Reichsoperationsfasse" war natürlich nicht besser als ber bes Heeres. Es sollten versassungsmäßig außer ben sog. Rammerzielern, ben regelmäßigen Beiträgen zur Unterhaltung bes Kammergerichts, zur Bestreitung außerordentlicher Bedürsnisse bie Kömermonate von den einzelnen Reichsständen erhoben werden, beren einer auf ungefähr 50,000 Gulden, etwas mehr als das Drittheil des ursprünglichen Ertrags, veranschlagt war. Statt der früheren Legstätten ward die Stadtsämmerei zu Regensburg mit der Sammlung und Vertheilung beaustragt, wo es denn wohl vorsam, daß durch einen Einbruch ins Nathhaus die ganze Reichsstriegskasse gestohlen ward. Der Boranschlag war hier so wenig erreicht, wie bei den Kammerzielern und den Contingenten; davon werden wir unten Gelegenheit haben uns aus der Praxis zu überzeugen.

So waren die Verfassungsformen und Institute beschaffen, auf benen noch die Reichseinheit in ihren unvollsommenen Ueberreften beruhte. Ein Reichsoberhaupt an der Spige, das weder die gesetzgebende noch die vollziehende Gewalt besaß, das im Gebrauch aller Regierungsrechte eng beschränkt war und an Einstünsten vom Reiche nicht mehr zog als ein wohlhabender Privatmann; unter demselben Hunderte von Reichsständen, die nur durch lose Bande unter sich und mit dem Kaiser verknüpft, an Macht und Größe aber unter sich außerordentlich verschieden waren.

Könige von europäischer Bebeutung, Kurfürsten und Herzöge, Grafen, Ritter, Reichsstädte und Reichsdörfer in bunter Mannigsaltigsteit neben einander; die Berbindung aller dieser Glieder zu einem Ganzen, wie sie einst im Reichstage bestanden hatte, außerordentlich gelockert und seit der Umgestaltung des Reichstags zu einem diplomatischen Congresse aller der lebendigen Berührung entbehrend, welche das persönliche Zusammenkommen auf den alten Reichstagen noch gegeben hatte. Die alten Formen in eine bedenkliche Erstarrung gerathen, die nur dann einer vorübergehenden Gährung wich, wenn der Streit über Ceremonien die Reichspedanten aus ihrer Undewegtheit ausschreckte; überall neue Zustände ausgebilder, zu denen die alten Formen, so wie sie waren, nicht mehr vossen wollten.

Wohl rühmten biejenigen, die an der Möglichkeit einer friedlichen Reform nicht verzweifelten, daß biefe Reichsverfaffung noch ben Despotismus ber Fürsten zügele, wenigstens bie minber machtigen burch Raiser und Rammergericht in Schranken halte und vor offenen Gewaltthaten schütze - aber wie widersprach bem bie fast allenthalben ausgebildete Selbständigkeit unbeschränkter Gewalten, ober wie selten wurde einmal an einem ohnmächtigen Reichsftand ein strafendes Erempel ftatuirt, und wie langfam war bie Reichsjuftig überhaupt, bei ber ein Kläger felten ein Urtheil, noch feltner beffen Bollziehung erlebte! Wenn bie Freiheit im Ganzen noch beffer geschirmt war, als in benachbarten Einheitsstaaten, so war nicht sowol bie Reichsverfassung bie Ursache, als bie gange Natur und Entwidlung bes beutschen Bolfes. Ein Despotismus fo uniformer und monotoner Art, wie ihn Ludwig XIV. in Frantreich begründete, war auf deutschem Boben überhaupt nicht möglich; biefe Tenbenz, bas ganze politische, geistige und religiöse Leben eines Bolfes von einem Mittelpunkte aus zu bestimmen und wie eine Munge auszupragen, fand an ber Eigenthumlichkeit beutfchen Wefens ben ftarfften Wiberftand. Indem wir uns zu feiner Zeit von einer Hauptstabt ober einem Hofe aus unser Leben und unsere Cultur beherrschen ließen, sondern und in vickfältigen einzelnen Rreisen entwickelten, richteten wir bie ftarkfte Schupwehr gegen bie Art von einformigem Despotismus auf, wie fie in Frankreich feit bem fiebzehnten Jahrhundert besonders heimisch geworden war. Es mochte bei uns an einzelnen Stellen ein gang ähnliches Regiment geübt werben, wie es damals von Berfailles ausging; aber es konnte nie jene allgemeine Geltung erlangen, die Mannigfaltigkeit war eben die Juflucht der Freiheit. Wohl mochte die alte Reichsverfaffung bisweilen noch die Kraft haben, ein bedrohtes Recht zu wahren, gegen Cabinetsjustiz zu schirmen, auch wohl einen kleinen unverbesserlichen Tyrannen zu züchtigen; aber wie wenig bedeuteten diese seltenen Fälle im Bergleich mit dem natürlichen Schuze, den unsere innerste Natur und selber gab! Und dieser Natur gemäß und in bunter Mannigfaltigkeit zu entwickeln, darin stötte und allerdings die Reichsversassung nur allzu wenig; sie ließ, indem sie in die eigenthümliche Freiheit des Einzellebens nicht eingriff, auch das ganze Unkraut lebensunsähiger Kleinstaaterei in aller Ueppigkeit auswuchern.

Wie sich in Desterreich und Preußen ein selbständiges und bebeutendes Staatswesen entwickte, das in den Rahmen der alten Reichsversassung nicht mehr paßte, haben wir früher gesehen; aber die Darstellung beutscher Zustände in dieser letten Lebensperiode des Reiches ist damit noch nicht erschöpft. Reben jenen Großstaaten, deren Stellung fast ebenso sehr eine außerdeutsche, wie eine deutsche war, eristiren, von demselben laren Bande der Köderation umschlungen, eine zahlreiche Masse einzelner Territorien, von ebenso verschiedenem Umfang, wie verschiedenartiger Lebenssfraft, theils von reger Beweglichseit, theils in ähnlicher Erstarrung begriffen, wie die Kormen des Reiches selber.

Wir wollen einen Augenblick bei ihnen verweilen.

## Fünfter Abschnitt.

Die einzelnen Stanbe bes Reiches.

Mit bem Berfalle ber Reichsverfassung hatte feit lange bie Ausbildung ber Landeshoheit gleichen Schritt gehalten; je mehr bie einheitlichen Formen an Rraft einbußten, befto unbeschränfter tonnte fich bie fürstliche Gewalt in ben einzelnen Territorien gel tend machen. So war es im achtzehnten Jahrhundert eine ausgemachte Sache, bag wenigstens bie größten Reichsfürften in ihrem Lande thun fonnten, was fie wollten, und bag "von bem Banbe, worin fie mit Raifer und Reich fteben,\*) wenig vber gar nichts mehr au beobachten fei". Die Reichsftanbe zweiten Ranges ftrebten biefem Beispiele nach Rraften nach, und nicht felten war auch ihr Land und ihre Berbindung mit machtigeren Sofen fo befchaffen, baß man fle in biefem Streben nicht hemmen konnte. So blieb benn nur auf bie fleinen und schwachen Reichsglieber eine fortbauernbe Ginwirfung bes Reiches befteben; auf fie ubte ber Raifer, ber Reichstag, bas Reichstammergericht wohl noch eine gewiffe Autorität, fie fonnten auch mit ben überlieferten Rechten und Berfassungen bes Landes und ber Unterthanen so leicht noch nicht fertig werben, wie bie größeren. Reigung ju einem ähnlichen Berfahren war freilich auch bei ben fleinsten vorhanden und unter einem recht unthatigen und forglosen Reichsoberhaupt ftand bem Welingen nichts im Bege. Im Allgemeinen gab ce folcher Bebiete nur noch wenige, wo bie alten Rechte in ber Sauptfache

<sup>\*)</sup> G. J. Dofer, von ber Lanbeshoheit G. 40. 41.



erhalten waren und ein ungestörtes Verhältniß zwischen Regierungen und Regierten bestand; in manchen Territorien hatten bie bebrängten Stände und Unterthanen gern Recht gesucht, aber sie unterließen es in der Besorgniß, das Uebel ärger zu machen, "da, wie Moser sagt, die Medicin oft schlimmere Folgen hatte, als die Krankheit selber."

Diese mächtige Entfaltung ber lanbesherrlichen Gewalt in ben einzelnen Territorien ift eine geläufige Rlage ber Bubliciften bes achtzehnten Jahrhunderts. Selbst ber lonale Butter, indem er ben Eifer ber besseren Regierungen rühmt, womit fie "Recht und Ge rechtigfeit handhabten, Rirchen und Schulen mit tuchtigen Mannern befetten, Wege befferten, über Munge und Polizei machten und ben Nahrungoftand ber Unterthanen förderten", flagt boch augleich, daß einzelne Landesherren mit ihren Landern und Unterthanen so schalteten, wie ein Gutsherr mit feinem Gute und ben bazu gehörigen Leibeigenen, baß sie nur persönliche Reigungen und Leibenschaften befriedigten, ihr Land aussaugten und fur nichts Intereffe zeigten, ale für Jagb= und Solbatenwefen. Drum gebe es auch ganber, wo ber Unterthan mit Abgaben und Dienften bis jum Unerträglichen beschwert werbe, wo von herren und Dienern faft Alles für Gelb, nichts ohne Gelb zu haben sei, wo an Kirchen- und Schulwesen, an Anlegung und Erhaltung von Berkehrsmitteln, an Beförderung ber materiellen Wohlfahrt faum gebacht werbe, wo Berichtswesen, Munge und Polizei fich in ber größten Unordnung befanden.

Der westfälische Friede schon hatte die Landeshoheit von den meisten Schranken befreit, welche dis jest die freie Entfaltung einer unbedingten Fürstengewalt noch aufgehalten hatten. Es kam, gleichsam als Ergänzung, jene Bestimmung (§. 180) des Reichsabschieds von 1654, worin eine wichtige Stüße der alten Freiheit beseitigt ward. Mit der an sich unverfänglichen Berfügung, daß gegen die Erecutionsordnung des Reiches Klagen dei den Reichsagerichten nicht angebracht werden, die Unterthanen vielmehr schulbig sein sollten, "zur Unterhaltung der nöthigen Festungen und Garnisonen ihren Landessürsten und Herrschaften mithülslichen Beitrag" zu leisten, war für die landesherrliche Gewalt ein großer Schritt zu ihrer vollen Unabhängigkeit gethan worden. Während die kaiserliche Gewalt versiel, die Reichsgerichte ihre Geltung versloren, war den Landesherren das Mittel gewährt, eine stehende

Militärmacht zu erlangen und bamit ihre Selbständigkeit nach oben und unten zu behaupten. Das Beispiel Frankreichs und ber von bort verbreiteten Staatsmaximen, die Vorgänge in Desterreich und Preußen drängten immer weiter auf dieser Bahn. Die Furcht vor dem Kaiser und Reichsgericht war kein Damm mehr gegen die neue Souveränetät; daß, wie in alter Zeit, etwa die Unterthanen zur Selbsthülse greisen würden, war bei der Ermatung nach dem dreißigiährigen Kriege nicht zu fürchten, zumal es jeht zureichende Mittel gab, solche Aussehnungen zu bändigen.

Die Erinnerung an bie "alte beutsche Freiheit", wie fie burch ben furchtbaren Bürgerfrieg und bie frembe Invasion mit allen ihren sittlichen und materiellen Folgen bei ben Unterthanen abgeschwächt warb, vermischte fich bei ben Dynastien noch viel mehr. Das Gebächtniß baran, mas bie Landesherren einst gewesen und was sie ihrem Lande schuldig waren, schwand in dem Mage, als bie frangofischen Unschauungen bes Zeitalters Ludwigs XIV. immer größeren Eingang fanden. 3m achtzehnten Jahrhundert maren felbst bie bieberften Fürsten von altem beutschen Schlage, J. B. Kriedrich Wilhelm I. von Preußen, so antifranzösisch sie sonst bachten, boch von ben frangofischen Staatsmarimen über bie fürftliche Bewalt völlig burchbrungen. Dazu fam bie überwiegend folbatische Erzichung, die von Kindheit eingesogene Gewohnheit, Alles auf militärischem Fuße zu behandeln, die steigende Ginbildung von ber angeborenen Burbe und bas Beftreben, ihr einen glanzenberen äußeren Ausbrud zu geben - Alles Dinge, bie fich mit ber alten beschränkteren Form bes Regiments nicht vertrugen und bie alten Rechte und ftanbischen Befugnisse nur als läftige Keffeln erscheinen ließen. Die Strömung ber Zeit fam aber in gang Europa bem fürstlichen Souveranetategelüfte zu Bulfe, fie unterftutte nirgenbe bie Erhaltung ber alten ftanbischen Rechte.

So kam ber alte Sat: "ber Reichsstand vermöge so viel in seinem Lande, wie der Kaiser im ganzen Reiche", völlig außer Geltung; vielmehr ward die Kluft zwischen beiben immer größer, indem man auf landesherrlicher Seite seine Gerechtsame ebenso rührig und erfolgreich ausbehnte, als dieselben auf Seiteu des Kaissers immer mehr verkurzt wurden.

Der Gegensat ber alten Fürstengewalt zu ber neuen spricht fich auch in ber politischen Literatur bes achtzehnten Sahrhunderts

bezeichnend genug aus. Es gab eine Schule von Bubliciften bie "Dber- und Rerzenmeifter ber Couveranetatsmacherzunft" nennt fie 3. 3. Mofer\*) - welche bie officiellen Unfichten von ber Couveränefat ber Lanbesherren in Spfteme brachten und als bas achte beutsche Staatsrecht verfündigten. Gegen fie gilt ber Ausspruch einer gewiß unverbächtigen Autorität, bes bairischen Minifters v. Kreitmapr. "Satte ber Regent, fagt er, ein gang uneingeschränktes und solches Recht, baß er ohne Rudficht auf bas gemeine Beste nur selon le bon plaisir handeln und mit ber soge nannten Machtvollkommenheit überall burchfahren könnte. brauchte man sich mit ber schweren und weitläufigen Materie de Regalibus et juribus majestaticis nicht viel zu schleppen: bie ganze Lehre wurde mit vier Worten: sic volo sic jubeo, absolvirt fein." Ihnen gegenüber erinnerten bie Moser und selbst Butter baran. baß bie Landeshoheit nicht nur nach ben Reichsgrundgefegen und Landessatzungen ber alten Zeit, fonbern selbst noch nach eingelnen Bestimmungen bes weitfälischen Friedens eine eingeschränfte fei und in Unsehung ber Appellationen, Bolle, Steuern, Mungen, bes Reformationsrechts u. f. w. burchaus nicht als souveran gelten fonne.

Aber daß der Zustand, wie er war, von diesen älteren Ueberslieserungen weit verschieden sei, stellten auch sie nicht in Abrede. "Die Souveränetätsbegierbe, klagt J. J. Moser, \*\*) bemeistert sich immer mehr der fürstlichen Höfe; man hält Soldaten so viel man will, man schreibet Steuern aus so viel man will, legt Accis und andere Imposten auf, kurz man thut, was man will, läßt die Landstände und Unterthanen, wann es noch gut geht, darüber schreicn oder macht ihnen, wenn sie nicht Alles, was man haben will, ohne Widerspruch thun, auch die nöthigsten und glimpslichssten Vorstellungen zu lauter Verbrechen, Ungehorsam und Resbellion."

Allerbings boten bie alten Lanbstände gegen die neue Staatssgewalt keine Schukwehr; allenthalben hatten die landesherrlichen Autoritäten festen Boben gewonnen, sich gewisse feste Abgaben gesichert, auch wohl neue Steuern, sogar solche, welche ben Lands

<sup>\*)</sup> Bon ber Lanbeshoheit S. 256.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. 252. 253.

ständen in der Regel am verhaßtesten waren, wie die Consumtionssteuern, erhoben, und obwol es noch immer Rechtens war, daß dazu die Genehmigung der Landschaft erforderlich sei, so geschah es dennoch auch ohne diese. Entweder waren die alten Landstände ganz verschwunden und ihre Einderusung ruhte, wie in den meisten Gedieten der österreichischen und preußischen Staaten, oder sie bestanden noch sort (wie in Kursachsen, Baiern u. s. w.), aber nur ihre Harmlosigseit fristete ihnen noch ihr Dasein, oder sie suchten zwar ihre Gerechtsame nach alter Weise zu behaupten (wie in Würtemberg, Mecklendurg), allein die seltenen Fälle, wo ihnen dies gelang, kamen nicht in Anschlag gegenüber den vielen, wo sich die Ercesse der Gewalt durch ihren Widerstand nur steizgerten.

Diefe letteren find es, bie vorzugeweise einem freimuthigen und gewiffenhaften Manne ber alten Zeit, wie 3. 3. Mofer, fo bittere Rlagen abzwingen. Aus eigenen Erfahrungen schilbert er uns, \*) wie vergeblich alle Borftellungen waren, wie bie alten Migbrauche blieben, man die ständischen Beschwerben verschleppte, zu ben Acten legte und wohl auch auf wiederholtes Anrufen Berweise ertheilte, "baß man ben herrn so oft und zur Unzeit incommodire." ... "Roch glimpflicher, fügt er hinzu, und bennoch fein Saar beffer ift es, wenn ber Landesherr eine Untwort ertheilt, selbige auch wohl lauter Honig und fuße Worte im Munde führet und boch am Ende auf ein bur lauteres Richts hinausläuft. Der in lanbschaftlichen Sachen Erfahrung hat, tann leicht ein ganges Lexicon von folden Refolutionen, Rebensarten, Touren, Berficherungen, Cangleitröften, bilatorischen Untworten u. f. w. aufammentragen; bavon man aber hier nur aus bem Brunde abftrahiret, bamit nicht ein ober ber andere Sof, an welchem bie Ausstudirung neuer bergleichen Formeln ein Stud ber wichtigften Staatsgeschäfte ift, meinen möchte, man habe ihn bamit abschilbern mollen."

Daß bies stänbische Wesen so geräuschlos vor bem neuen Regiment zusammenbrach, lag indessen keineswegs nur an ber Macht und Gewaltthätigkeit bieses letteren, sonbern bas stänbische

<sup>\*)</sup> S. Mofer, von ber beutichen Reichsftanbe Landen, beren Landftanben u. f. w. 1769. S. 1311. 1313.

Wefen selber hatte sich überlebt. Indem es nur die Sonderinte reffen ber Einzelnen und ber Rörperschaften vertrat, beraubte es fich bes popularen Rudhalts, auf ben fich eben ber neue Abfolutismus wefentlich mit ftutte. Indem es überall bie mittelalterlichen Sondergewalten eigenfinnig festhalten wollte, wiberftrebte es einer Einheit bes Regiments, bie feineswegs nur eine bespotische Laune. fondern eine Wohlthat und Nothwendigfeit für bie Gesammtheit Die alten Lanbstänbe waren es nicht, welche ber feubalen Ueberburbung ber Unterthanen, welche ber Leibeigenschaft, ber nun gang finnlos geworbenen Steuerfreiheit zu Leibe gingen, bas thaten nur bie Fürsten. Dort, wo ber neue Absolutismus in seiner gefündeften und uneigennützigsten Geftalt auftrat, grundete er bie Einheit ber Staatsgewalt, schuf Ordnung, brachte einen gewiffen. wenn auch beschränkten Rechtsschut fur Alle jur Geltung, fteigerte bie Sulfequellen bes Staates, hob ben Wohlstand ber Burger und Bauern, wedte in ihnen wieber bas Gefühl ihres Werthes, gab bem Staate eine tuchtige militarische Ruftung, forberte bie Boltserziehung und die Wiffenschaft - Alles Wohlthaten, welche bie Fortbauer ber alten Buftanbe ben gebrudten Bevolferungen nimmer gemähren fonnte.

Es ift feine Frage, daß biefes neue Regiment mit fehr verichiebenem Glud und Geschid in ben einzelnen Theilen Deutschlands gehandhabt marb. An einzelnen Stellen behauptete noch bas frangofische Wesen seinen alten Einfluß; verschwenderische Sofhaltungen, toftspielige Liebhabereien, Maitreffenthum und Soldatenfviel saugten noch ben Wohlstand ber Länder auf, und obwol auch ba meiftens ein regerer Trieb bes Schaffens und Reformirens geweckt mar, herrschten boch noch bie Versailler Mufter im Gangen vor. In andern ganbern war man geschickter, bie Barten und Gewaltthätigkeiten ber neuen Regierungsweise nachzuahmen, als beren wohlthätige Wirkungen zu erzielen. Wie verschieden war nicht vom Regiment bes großen Königs in Breußen bie bunte Wirthschaft, die bicht baneben in Sachsen getrieben warb, wie wichen die Regierungen von Rurpfalz und Seffencaffel von dem Muster ab, bas Friedrich II. aufstellte, und wie arg trieb es manche ber fleineren Regierungen, 3. B. bie wurtembergische, im Bergleich mit bem vaterlich milben Regiment, bas in Braunschweig, Baben, Weimar geubt marb! Aber unleugbar mar es,

baß bie neue Ansicht ber Dinge, die sich in bas befannte Wort: "Alles für bas Bolf, nichts burch bas Bolf" faffen ließ, eine gang anbere Generation von Furften großgezogen hatte, als fie unter ben Einbruden bes "l'état c'est moi" ju Ende bes fiebzehnten und am Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts aufgetaucht waren. Es war ein Bewußtsein ber Pflicht, ein Gefühl ber Burbe und fegensreichen Bebeutung bes fürftlichen Regiments in bie regierenben Geschlechter eingebrungen, wie es fo lebenbig und thatfräftig weber vorher noch nachher vorhanden war. Blieb auch Friedrich unerreicht, fo hatte boch bas beutsche Fürftenthum seit lange nicht eine folche Reihe wurdiger perfonlicher Bertreter gehabt, wie bamale; an Maria Theresta und, aller feiner Irrthumer ungeachtet, auch an Joseph II., an Carl August von Beimar, Carl Friedrich von Baben, Mar Joseph III. von Baiern, Carl Wilhelm Ferbinand von Braunschweig, bann an einzelnen Berfonlichfeiten aus ber Reihe ber geiftlichen Fürften in Coln-Munfter, Mainz, Burzburg-Bamberg läßt fich am beften erkennen, welch eine treffliche Schule aus ber neuen Anficht eines wohlwollenben, humanen und uneigennütigen Fürstenregiments im vorigen Jahrhundert erwachsen war. Wohl waren die herrschenden Maximen nicht frei von Einfeitigkeit und boctrinarer Despotie; fie verleiteten gern zum Spftematistren und Erperimentiren, aber gleichwol bleibt biefer Abschnitt bas ruhmlichste Blatt, bas bie ganze neuere Geschichte bes beutschen Fürstenthums aufzuweisen hat. Die Dumanität und Dulbung war in bas ganze Regiment eingebrungen; überall machte fich eine gefündere und freiere Auffassung ber mensch= lichen Dinge, ein lebendiger Sinn für die Interessen bes Bolfes und ein Trieb ber Thatigfeit und Bewegung geltenb, beffen Birfung felbst in ben am meiften erstarrten Gebieten bes großen beutschen Landes allmälig fühlbar warb. Es wurde seit Friedrich II. guter Ton an ben Sofen, ben Aufwand zu beschränken, Wiffenschaft und Runft zu schützen, religiöse Dulbung zu handhaben und bie neuen Ansichten vom Bolkswohle als die herrschenden Staatsmaximen anzunehmen.

Nicht überall ward babei bie Eigenthümlichkeit beutschen Besens mit bem richtigen Tacte geschütt; bie Klage war gegründet, baß man zu viele Dinge unter eine Regel bringen und lieber ber Natur ihren Reichthum benehmen, als bas herrschenbe Sustem ändern wolle. Nicht mit Unrecht klagte Juftus Röser, daß man die Staatsverfassung auf einige allgemeine Gesetze zurückringen wolle; "sie soll, sagt er, \*) die unmannigfaltige Schönheit eines französischen Schauspiels annehmen, und sich wenigstens im Prospect, im Grundriß und im Durchschnitt auf einen Bogen Papier vollsommen abzeichnen lassen, damit die Herrn beim Departement mit Hülfe eines kleinen Maßstabs alle Größen und Höhen sofort berechnen können."

Dessenungeachtet warb ein großes Resultat erreicht: bie alte Starrheit gerieth in lebendigen Fluß, ber Bann eines bumpfen und schwerfälligen Lebens, die schlimmste Erbschaft ber Bergangensheit, war gebrochen und eine Fülle von frischen Lebensträften gesweckt, beren Selbstthätigkeit einen neuen Aufschwung bes deutschen Bolfslebens vorbereitete.

Aber es wurden auch Bedürfnisse eines staatlichen und burgerlichen Lebens wach, die bisher zum größten Theil geschlummert hatten; sie zu befriedigen waren eine große Menge kleiner Gebiete ihrer Natur nach außer Stande. Die zahlreichen geistlichen Terzitorien, die kleinen Grafschaften, die ritterschaftlichen Gebiete, die Reichsstädte waren seit geraumer Zeit ebenso wenig wie die Reichssverfassung dazu angethan, den staatlichen und gesellschaftlichen Forderungen des Jahrhunderts zu genügen. Ze stärfer diese Forderungen sich der Gemüther bemächtigten, um so mehr mußte die ganze Eristenz jener winzigen Staatengruppen als eine Anomalie erscheinen. Ihr innerer Zustand war zum Theil nicht schlimmer, als in den vorangegangenen Zeiten, aber es war ein Umschwung in der politischen Gesellschaft eingetreten, dessen ganze Ungunst auf sie fallen mußte.

Wir wollen versuchen, die Lage bieser kleineren Territorien zu veranschaulichen.

Die geistlichen Staaten waren eine Eigenthumlichseit bes h. römischen Reiches; ihre Häupter repräsentirten noch die mittelalzterliche Bermischung beutschen Staatswesens mit der römischen Kirche. Drei geistliche Kurfürstenthumer, ein Erzbisthum (Salz-

<sup>\*) 3.</sup> Mofers Berte, herausg. von Abefen. II. 21. 26.

burg), eine Reihe theils altangesehener, theils noch immer burch Reichthum und Umfang hervorragender Sochstifter, wie Wurzburg, Bamberg, Munfter, Donabrud, Baberborn, Silbesheim, Luttid, Worms, Speyer, Strafburg, Bafel, Conftanz, Augsburg, Fulba, Freisingen, Regensburg, Baffau, Gichftabt, bann eine ansehnliche Reihe von reichsunmittelbaren Abteien und endlich bie beiben Dr ben ber Johanniter und ber Deutschherren — bas waren bie immer noch nicht unbeträchtlichen Ueberrefte bes geiftlichen Staatenthums, welche die Reformation überbauert hatten. Aber die alte Bebeutung mar auch für biese verloren gegangen, seit bie tatholische Einheit ber abendlandischen Welt burchbrochen und bie gange politisch-firchliche Glieberung bes Mittelalters erschüttert mar. Die Beit war langft vorüber, wo, gegenüber ber ftreng ariftofratischen Ordnung mittelalterlicher Stände, die firchlichen Stifter die einzige Buflucht waren für ben begabten aber unbemittelten Theil ber untern Bolfsclaffen, wo Talente ohne Stammbaum und ohne Bermögen burch die kirchliche Laufbahn allein zu einer hohen gesellschaftlichen Stellung gelangen, ja, wie Beter Aichsvalter, zu Kurften und Rurfürsten bes h. Reiche, ju leitenden Rathgebern ber Raifer und herren ber Welt fich emporschwingen fonnten. Diese bemofratische und volksthumliche Bedeutung hatten die firchlichen Stifter ebenso verloren, wie sie die apostolische Einfachheit bes Hirtenamtes früherer Jahrhunderte abgelegt hatten. Sie maren Fürftenthumer geworben, Fürftenthumer mit ben meiften Schattenseiten weltlicher Staaten, ohne boch ihrer Natur und ihrem Umfange nach bie Borzüge biefer letteren fich aneignen zu konnen.

So wie sich bie geistlichen Staaten, namentlich bie Bisthümer und Kurfürstenthumer, im achtzehnten Jahrhundert gestaltet hatten, mußte ihr Berhältniß zum großen Ganzen nothwendig ein schieses und viel angesochtenes sein. Sie hatten von dem popuslären Rückhalte der alten Zeit einen guten Theil verloren und waren nur noch mit dem Interesse eines Standes im Reiche innig und unmittelbar verslochten. Sie waren vorzugsweise eine Zusluchtsstätte, die den deutschen Abel versorgte; die Domcapitel namentlich erschienen wie große, opulente Pfründnerhäuser für die jüngeren Söhne der adeligen Familien. Es galt für eine angenommene Sache, daß ein herabgesommenes Herrenhaus, wenn es auch nur nach mehreren Generationen einmal dazu kam, eine

Domherrenstelle ober gar einen geistlichen Fürstenhut zu erlangen, baburch in ben Stand geset ward, seinen unvermeiblichen ökonomischen Verfall wenigstens auf eine Zeitlang noch abzuhalten. Was hier von Einzelnen galt, bas konnte man mit Fug und Recht vom reichsunmittelbaren Abel im Ganzen behaupten. So lange die Kirchenstifter bazu verwandt wurden, die jüngeren Söhne ber verarmten Freiherrn und Grasen zu unterhalten, so lange fristete ber Reichsabel überhaupt noch seine Eristenz; umgekehrt mußte die Auslösung und Säcularistrung ber geistlichen Stifter ben Ruin bes Abels als unmittelbarste Folge nach sich ziehen.

Was aber die geistlichen Staaten dem Abel so schabbar machte, das trug gerade nicht dazu bei, sie in den Augen der Anderen als unentbehrlich erscheinen zu lassen. Man hielt es für ein arges Vorrecht, welches der jüngere Abel auf diese Beise genoß: ohne Arbeit und Berdienst einem bequemen, oft verschwenderischen Müßigsgange zu leben. Man wollte nicht einsehen, warum gerade dieser Abel, der allerdings nur selten respectable Proben von hervorragender Tüchtigkeit an Geist und Sitte lieserte, ein solches Privislegium behielt; man spottete über die bald rohe und ungeschlachte Art der Junker im geistlichen Gewand, bald über ihre französirte, weltmännischsfrivole Sitte und Art, zu welcher der geistliche Bestuf in seltsamem Gegensate stand.

Wie es immer ein Nachtheil für ein politisches Institut ist, wenn es nur einem einzelnen Bruchtheile ber Gesellschaft bient, so haben auch die geistlichen Staaten des alten Reiches immer mehr die Last dieser Ungunst empsinden müssen. Ihr Verhältniß wäre z. B. ein ganz anderes gewesen, wenn sie, nachdem die mittelakterliche Bedeutung einmal verloren war, es wenigstens verstanden hätten, durch hervorragende Talente aus dem Volke die alternden Corporationen zu verzüngen. Statt die peinlichen Ahnenproben anzustellen, wäre es den Domcapiteln viel sörderlicher geworden, wenn sie einen frischen Jusas demokratischen Blutes sich beigelegt hätten. Talente ohne Ahnen konnten ihnen nur nüplich sein, während der Ruf, abelige Versorgungsanstalten zu sein, auf die ganze Auffassung und populäre Beurtheilung der alten Institute nicht anders als nachtheilig einzuwirken vermochte.

Der bedeutungsvollste Körper biefer geistlichen Fürstenthumer war eben bas Domcapitel; es ftand bem geistlichen Fürsten selber

wie ein Senat zur Seite. Aus ber Wahl ber Domherren ging bas Oberhaupt selbst hervor und sie hatten natürlich nicht verssäumt, dies Recht in ihrem eigenen Interesse auszubeuten. Das Domcapitel hatte seine Besithtumer, seinen Antheil an den Regierungsrechten, eine gewisse controlirende Macht gegenüber dem geistlichen Landesherrn selber, und wie im Großen die Fürsten gegenüber dem Kaiser jede neue Wahl zur Erlangung neuer Concessionen in der Wahlcapitulation benutzten, so ähnlich im Kleinen die Mitglieder des Capitels gegenüber dem erwählten Oberhaupt. An sich schon hatte eine Körperschaft, die sich selber ergänzte und daburch eine ununterbrochene Stetigkeit bewahrte, eine natürliche Beseutung, die den geistlichen Fürsten in engen Schranken hielt.

So war benn aus ben geiftlichen Staaten faft allein ber ftraffe fürftliche Absolutismus fernachalten worden; bie Serren vom Domcapitel bilbeten ein Gegengewicht gegen bie monarchische Autorität, das viel mehr bedeutete, als die hie und da noch vegetirenben landständischen Körverschaften. Aber man wurde fich gleich= wol irren, wenn man baraus auf eine besonders gedeibliche Entwidlung ber Freiheit ober eines festen Rechtszustandes schließen Die Capitel refrutirten fich aus einer Unzahl abeliger mollte. Kamilien, zum Theil folden, die bem Lande wie feinen Intereffen fremb und fern waren. Was also hinter ihnen ftanb, war nicht etwa bie gewichtige und zahlreiche Aristokratic bes Lanbes, sonbern eine Coterie von Familien, die in der Regel an dem Stift fein anderes Intereffe hatte, als es für ihre Angehörigen auszubeuten. Das Streben bes Capitels ging barum auch viel feltener barauf aus, ben Bortheil bes Lanbes und bes Stiftes, als ben eigenen, ju verfolgen; fein Begenfat jum Lanbesherrn brehte fich in ber Regel um Conflicte, bie folden Intereffen entsprangen, und nur allzuhäufig haben bie gewöhnlichen Streitigkeiten zwischen Bischof und Capitel keine andere Wurzel als die beiberfeitige Rivalität, sich die Einfünfte bes Stiftes nach Rraften nugbar zu machen. Gin tuchtiger und rühriger Fürst fand bei seinem Beftreben nach Reformen und Erleichterungen am Domcapitel nicht felten ben gaheften Biberftand; ein eigenfüchtiger gerieth mit ihm in Saber über bie beiberseitigen Borrechte und Bortheile.\*) Für bas Erstere konnen

<sup>\*)</sup> S. barüber Perthes, beutsches Staateleben S. 107 ff.

bie ehrwürdigsten geistlichen Fürsten bes vorigen Jahrhunderts, 3. B. Franz Ludwig von Erthal, als Beispiel dienen; das Andere läßt sich durch zahlreiche Streitigkeiten und Processe zum Theil sehr ärsgerlicher Art belegen.

Es leuchtet ein, welches ber eigentliche munbe Kled biefer geiftlichen Staaten war. Sie litten nicht unter bem Drucke ber Abgaben, womit ber hohe Militarftand bie Bevolferungen ber weltlichen Bebiete heimfuchte; ber Militaretat in ben geiftlichen ganben war in ber Regel unbebeutenb. Gie hatten feine Maitreffenregierungen, benn obwol bie Sitten ber geiftlichen Berren oft weltlich genug waren, ist boch auch kaum im ganzen achtzehnten Jahrhundert ein geiftlicher Staat zu finden, wo die Staatsregierung fo herabgewürdigt mar, wie es in Sachsen unter August bem Starfen, in Burtemberg unter Eberhard Ludwig, in Pfalz-3weibruden unter Bergog Carl ber Fall mar - anderer Beispiele nicht ju ge= benfen. Aber bie Regierung bes geiftlichen Gebietes mar häufig außer innerer Berbindung mit bem bleibenden Intereffe bes Lanbes; ber Kurst war zu sehr versucht, nur für sich zu forgen, bas Domcapitel zu fehr barauf angewiesen, eben nur ben Vortheil ber interessirten Familien mahrzunehmen. Was es hieß, einem Kürften preisgegeben zu fein, ber ohne jebe innere Berknüpfung bas Land nur als brauchbares Mittel für außerhalb liegende 3mede betrachtete, bas hat z. B. im Unfang bes achtzehnten Jahrhunberts bas Treiben bes Rurfurften Joseph Clemens in Coln jum bitteren Nachtheil bes Landes und Stiftes bewiesen. Was eine geistliche Aristofratie, die im Lande nicht geboren und ansässig, oft auch nicht einmal ba wohnhaft war, sonbern nur beffen Ginfünfte jog, bem Bebeihen bes Lanbes felber jutrug, bafur waren bie Belege allerwärts zu finden. hier brangte nicht, wie in den weltlichen Staaten, die Sorge um Donastie und Rachkommenschaft barauf hin, auf eine forgfältige Sut ber Sulfequellen bes Landes ju benfen, bie Laften bes Bolfes ju erleichtern, ben Drud ber Ariftos fratie und Feubalität zu milbern, die Rrafte bes Burgers und Bauers zu heben, einen geordneten und sparfamen Saushalt herzustellen bazu fühlte man fich aus naheliegenden Grunden in ben geiftlichen Staaten am wenigsten gebrungen. Bielmehr war die Erhaltung ber ariftofratischen Migbräuche, bas Verharren im alten Bufte hier burch bie Zusammensetzung ber herrschenden Rlaffe von felber begunftigt.

Es hing bies zum Theil schon mit bem Wesen ber Wahlstaaten selber ausammen. Wohl traten bie großen politischen Rachtheile, von benen bie Wahlstaaten von größerem Umfange heimge fucht murben, hier in geringerem Mage ein, aber es blieben beren immer noch genug übrig, um bas Bebeihen bes Bangen au hemmen. Es war schon seit bem Enbe bes fiebzehnten Jahr hunderts Brauch geworben, jungere Brinzen aus machtigen beut schen Fürstenhäusern zu einzelnen Rurwurden zu erheben und ben Glanz ihrer Stellung baburch zu fteigern, baß man eine Reibe folder Stifter auf einen Einzigen zusammenhäufte. 3. B. bem baierischen Fürstenstamme mit bem Rurfürstenthume Coln lange Zeit gelungen, und einer aus bem Saufe, Clemens August, war nicht nur Erzbischof von Coln (1724-1761), son bern zugleich Kürftbischof von Dlünfter, Donabrud, Baberborn und Hilbesheim, auch Hoch = und Deutschmeister. Es aab das ben Stiftern eine außerlich glanzenbe Stellung, aber meiftens um einen hohen Preis. In ber Regel waren bie Laften, Die folch ein hochgeborner Fürst bem Bisthum auferlegte, größer, fein Intereffe für bas Wohlergehen bes ihm untergebenen Landes geringer. war mit ben bynastischen Interessen seines Saufes verflochten, wurde burch sie in Allianzen und Kriege verwickelt, beren Sant bas Land tragen mußte, vernachlässigte bann wohl bie Bermatrung bes Landes, in bem er fich felber wie ein Frembling erschien, und fuchte, geftütt auf seine mächtige Bermandtschaft und Berbinbungen, bie etwa noch bestehenben stänbischen Schranken gewaltfam wegzuräumen. Die Regierung bes Rurfürsten Joseph Clemens war in biefer Sinsicht ein warnendes Erempel gewesen. Die Wieberfehr ähnlicher Zeiten abzuwenden, tauchte noch gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderts in einem Hochstifte ber Borschlag auf \*), burch ein formliches Statut fich barüber zu vereinigen, bag nie ein Dberhaupt aus ben größeren Fürstenhäusern, sondern stets aus bem alten beutschen Abel gewählt werben folle. Aber bie Erfahrung zeigte, bag auch ber Abel zum Theil bem Stifte fremb mar, zahlreiche Pfründen auf einem Saupte zu vereinigen fuchte und ben Ertrag biefer Pfründen balb ba balb bort verzehrte. Unter allen Umftanben murbe jeboch burch biefes Berhaltniß bie Babl

<sup>\*)</sup> Dohm, Denfwurbigf. I. 364.

selber ber Spielraum für auswärtige Intriguen. Warb z. B. in einem ber bebeutenbern Stifter ein Prinz aus einem ber größeren Fürstenhäuser als Canbibat genannt, so waren natürlich alle wis berstreitenben bynastischen und politischen Interessen herausgesorbert, bagegen zu agiren; selbst protestantische Mächte, wie Preusen, mischten sich bann auf's angelegentlichste in bie Wahl eines Erzstistes, wenn etwa bie Ernennung eines österreichischen Prinzen bevorstand.

Es ift einleuchtend, daß bei solchen von außen hereinwirkenben Intereffen ber Bortheil bes Landes nur eine untergeordnete Rolle einnahm. Hatte boch ber Gewählte in ber Regel bie unterlegene Minberheit ju Begnern, vielleicht ju Rachfolgern; wie unficher mar Alles, mas er von felbständigen Werten begann! Rur felten traf es fich, bag bie gewählten Regierungen eine lange Beit ausfüllten;\*) in ber Regel war ben geiftlichen Regenten eine furze Krift gegonnt, bie ihnen kaum Zeit ließ, rasch und flüchtig aufzubauen, mas bie nächstfolgenbe Regierung meistens wieber aufammenrif. Denn bie neue Regierung ftanb häufig im vollften Begenfaße zur vorangegangenen und begann barum mit ber ungebulbigen Berftorung ber Werfe bes Borgangers. Belch ergiebiges Kelb für bie geiftliche Reigung gur Intrigue, aber auch welch ein Buftand allgemeiner Unficherheit, wenn gleichsam jebe Regierung nur wie eine Uebergangszeit erschien und von ber Ungebuld ber lauernben und hoffenben Erben bereits umringt war!

Unter solchen Umständen war es das Natürlichste, daß bei ben meisten geistlichen Regierungen der Resormeiser nicht allzu groß war; man war sich der Unsicherheit zu sehr bewußt. Es schien räthlicher, so lange die Gewalt dauerte, den Ertrag des Staates auszubeuten und zu genießen, als politische Neugestaltungen zu unternehmen, deren Dauer doch nur ephemer war. Die geistlichen Staaten waren deßhalb diesenigen, welche sich der neuen Staatsansicht, wie sie sonst das Jahrhundert sast allerwärts zur Geletung brachte, am längsten verschlossen. Hier war am wenigsten

<sup>\*)</sup> Im Stift Burgburg g. B. find vom Anfang bes achtzehnten Jahrshunderts bis zum letten Furfibifchof neun verschiedene Regenten aufzugahlen, in Bamberg in berfelben Beit fieben. Bon ben Erzstiftern hatten Kurmainz und Kurtrier im Laufe bes Jahrhunderts jedes feche verschiedene Regenten.

geschehen, die Ungleichheiten ber Feudalität zu milbern; hier stand, jum Theil noch in scharfem Gegenfate, einem verschwenderischen und schwelgenben Stiftsabel und einem forglosen Beamtenthum ein gebrückter Bauernstand und ein Bürgerthum ohne Nerv und Aufschwung gegenüber. hier war noch am wenigsten gethan worben, eine wohlgeordnete Verwaltung, eine rasche und unbestochene Juftig herzustellen, die Rrafte bes Landes und Bolfes gur Selbstthätigkeit anzuspornen. Drum hatte auch bie Bevolkerung in ben geistlichen Landen eine ganz andere Physiognomie als in ben beffer regierten weltlichen Bebieten. Man genoß forglos ben reichen Ertrag, ben die üppige Natur ber geiftlichen Territorien ohne besondere Opfer und Arbeit gab; es war hier nicht ber menschliche Fleiß, ber die Natur bezwang, sondern die Berschwenbung ber Natur nahrte bie trage Sorglofigkeit. Die Fesseln megjunehmen, bie auf ber Arbeit lafteten, und bie Arbeitefrafte jur höchsten Thatigfeit anzuregen, wibersprach ber geiftlichen Bolitif burchaus; man gewöhnte bas Bolf vom Borhandenen zu zehren, aber auch in ben hergebrachten Geleisen zu verharren. Das Beifpiel ber zahlreichen Beiftlichen und Monche, Die mußig gingen, war zudem nicht ermuthigend für den Kleiß des Volkes; es verftand fich in geiftlichen ganden von selbst, daß eine große Bahl Menschen theils durch Stellen und Sinecuren, theils durch Wohlthätigfeitsanftalten und Almofen unterhalten warb, und bie menfchliche Trägheit gewöhnte fich leicht an ben Gebanken, baß bies in ber Ordnung fei. Glend und außerfte Roth trat barum in ben geiftlichen Landen felten ein, bavor schütte ber Reichthum ber Ratur selbst, aber Armuth war genug vorhanden, und mas schlimmer war, es fehlte auch jener aufftrebende Wohlstand und jenes Ehrgefühl ber Arbeit, wie es in Bebieten von viel fargerer Begabung heimisch war. Die geiftlichen Lande waren bafur bas Barabies geistlich = contemplativen Dlüßigganges und hochabeligen Nichtsthuns, die rechte Beimathsftatte ber Brotection, ber Sine curen, ber Betterschaften und bes großen und fleinen Bettele. Ramentlich bas Beispiel ber monchischen Trägheit mußte von unwiberftehlicher Macht sein; benn es schütte bagegen weber bie angeborne Art eines rührigen und begabten Bolfostammes, noch bie Ueberlieferung früheren Glanges, ber burch Arbeit erworben mar. Die regften beutschen Boltoftamme, 3. B. ber frankliche Schlag.



bie blühenbsten Reichsstädte alter Zeit erlagen bem übeln Borbilbe und waren nur ein Schatten von bem, was fie ehemals gewesen.

Daß bies fich fo erhalten fonnte, warb burch andere Umftanbe begunftigt. Die geiftlichen Bebiete hielten fich lange moglichft abgesperrt von ber Berührung mit andern Ginfluffen; ein ficherer Inftinct leitete fie g. B., auch bas fleinfte Ginbringen proteftantischer Elemente nach Rräften abzuwehren und babei bie alte monchische Urt bes Schulunterrichts zu erhalten. Dber mahrend man in ben größeren weltlichen Territorien aus Staatsraifon tolerant geworden war, tam es in einem geiftlichen Erzstifte noch im achtzehnten Sahrhundert vor, bag man bie paar protestantischen Bemeinden mit graufamer Sarte ins Elend fließ; und mahrend man bort Flüchtige aufnahm, neue Zweige ber Industrie und bes handwerfes mit Opfern hereinzog, war man in ben geiftlichen Territorien bis zur Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts eifrig barauf bedacht, fich biefe gefährlichen Elemente fern zu halten. beß man anderwärts bemüht war, alle vorhandenen Sulfsquellen in Umlauf zu feten, Aderbau, Industrie und Sandel baburch zu heben, wurden hier die reichen Einfunfte bes Landes in Ueppigkeit - zum Theil außerhalb bes Landes felbst - genoffen und blieben ber Arbeit ber Bevolkerung entzogen. Bei bieser Staatsfunft gelangte man freilich nicht bazu, in sanbigen und versumpften Gegenden allmälig eine fleißige und wohlhabende Bevölkerung großzuziehen, wohl aber rechnete man auf taufend Menschen, die in geistlichen Landen die Quadratmeile bewohnten, 50 Beiftliche und 260 Bettler! \*)

Wir begreifen die Klage berer, welche sich nicht barüber trössten wollen, daß diese "gute alte Zeit" entschwunden ist. Allerbings war der Hoshalt und das Leben der herrschenden Classe nirgends üppiger als an den geistlichen Hösen, der Reichsadel niemals bequemer versorgt als in diesen Stiftern, aber gewiß auch das Wesen dieser geistlichen Staaten zu keiner Zeit dem nationalen wie dem kirchlichen Zwecke ihrer Gründung fremder geworden, als damals. Die Ueberzeugung, daß dem so sei, hatte sich der Zeitgenossen viel zu lebhaft bemächtigt, als daß diese geistlichen Gebiete die nächste politische Erschütterung hätten überdauern können.

<sup>\*)</sup> Angabe bei Berthes S, 116.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts schien das Bewußtsein davon auch über die geistlichen Kursten selber zu kommen. Denn es bricht sich allmälig auch in den Stiftern die neue Politis Bahn; man fängt an im Stile der Zeit zu resormiren, ein thätiges und tolerantes Regiment verdrängt vielsach das alte Wesen, und jener aufgeklärte Absolutismus des Zeitalters, der die Mehrzahl der größeren weltlichen Territorien ergriff, drang auch in die geistlichen Gebiete ein. Seit langer Zeit hatte man so achtungswerthe und tüchtige geistliche Fürsten nicht gesehen, wie gerade in den letzten Jahrzehnten vor der französischen Revolution; aber sie sonzten die Gesahr nicht beschwören, welche ihre Staaten bedrohte. Ihre Resormen kamen zu spät, um eine friedliche Umgestaltung vorzubereiten, sie kamen aber noch früh genug, um die alten Ordnungen vollends zu zerrütten und die gefürchtete Krists zu besschleunigen.

In ben Stiftern am Nieberrhein und in Weftfalen machte fich biese neue Richtung zum Theil mit besonderer Rührigfeit geltenb. In Rurcoln zwar hatte fich bis über bie Mitte bes Jahrhunderts bas alte Wesen in seinem vollen Glanze behauptet. Jener baierische Prinz Clemens August (1724-1761), ber mit ber colner Rurwurde bie fammtlichen weftfälischen Stifter vereinigte, mar noch ein ächter Repräsentant bes alten, ftolgen Rirchenfürftenthums. hier bestand noch eine vornehme und glanzende Sofhaltung, ein bis jur Berschwendung freigebiges Regiment, beffen Barten und Drud übrigens bie milbe, wohlwollende Berfonlichfeit bes Rurfürsten vielfach milberte; hier entstanden Schlöffer und Brachtbauten, hier wurde bie Runft in foniglicher Weise unterftunt, hier warb mit freigebiger Sand Allen gegeben, fo lange bie Mittel zureichten.\*) Doch wandte fich ber freigebige Sinn bes Fürften auch unmittelbar nüglichen Zweden zu; die Strafen im Lande murben verbeffert, ben armeren Claffen Beschäftigung gegeben, bem Schulmefen eine größere Sorge als bisher gewibmet. Rein Wunder inbeffen, wenn ber Nachfolger Mar Friedrich (1761-1784), aus bem Beschlechte ber Ronigsegg-Rothenfels, bei beschränkteren Mitteln fu-

<sup>\*)</sup> S. v. Mering , Geschichte ber Burgen , Ritterguter u. f. w. in ben Rheinlanden. 6. heft. 1842. Deffelben, Clemens August, herzog von Baiern, Kurfurft und Erzbischof zu Coln. Goln 1851.



chen mußte, die vornehme Wirthschaft bes Borgangers vielfach au beschränken, und wenn er benn baburch bas Migvergnügen aller Derer herausforberte, benen ein geiftliches Regiment, wie es Clemens August geführt, als bas rechte Ibeal furfürstlicher Bermaltung erschien. Unter ihm find benn auch schon bie Unfange einer Bolitif ju fpuren, in benen fich bie Rudwirfung von Friedrichs und Josephs Beit erkennen läßt. Es werben Belehrtenschulen errichtet, eine Afabemie gegrundet, bas Bolfoschulmefen geforbert und - was am übelsten vermerft ward von ben Unbangern bes Alten - ein Beitrag bazu von ben Rlöftern geforbert. Der Rurfürst suchte die Rechtspflege zu verbeffern, verminderte die Ueberzahl ber Keiertage und in bem Erziehungswesen bes Clerus murben bie erften Beränderungen vorgenommen. Dieje josephinischen Unwandlungen erhielten eine natürliche Stute an bem Nachfolger, bem letten Rurfürsten Maximilian Franz, bem Bruber Josephs II., ber unter ben Einbruden ber bruberlichen Politif aufgewachsen und in seinem ganzen Thun von ihr abhängig war.

Viel ausgeprägter machte fich bie neue Politik im Stifte Münfter geltend, bas zwar schon feit Joseph Clemens (1719) in bem Rurfürsten von Coln zugleich seinen Bischof hatte, aber ungeachtet biefer perfonlichen Berbindung unter einer besonderen Berwaltung ftanb. Munfter war bas einzige Stift, bas bie beneibenswerthe Einrichtung fich erhalten, bie Mitglieber bes Capitels nur aus dem einheimischen Abel zu mahlen. Die Rachtheile einer gleichgültigen Frembenregierung kannte man hier nicht; vielmehr ftellte ber Domherr Friedrich Wilhelm Frang von Fürstenberg, ber feit bem fiebenjährigen Rriege bort leitenber Minifter mar, ein ebles Beispiel jenes patriotischen Geistes auf, ben ber rechte und ächte Abel als fein schönftes Borrecht betrachten follte. \*) Bang in ben Reformibeen ber Zeit aufgewachsen, aber mehr nach bem Borbilbe Friedrichs als Josephs II., voll warmen Gifers für die Bebung bes Landes und doch ohne die ungeduldige Saft und Gewaltthätigkeit ber bespotisirenden und revolutionaren Aufflärer, ift Fürstenberg eine der wohlthuendsten und ehrwürdigsten Berfönlichkeiten unter ben beutschen Staatsmännern bes Jahrhunderts. Während Mar Friedrich in Coln nur schüchtern die neue Bahn betrat, macht

<sup>\*)</sup> S. bie Mittheilungen Dohms, Denfw. I. 319 ff.

bie Regierung, die Fürstenberg in seinem Ramen in Munfter führte, eine ber schönften Episoben ber Beschichte jener Beiten aus. Das burch ben Rrieg schwer heimgesuchte Land wird gehoben, bie Schuldenlaft erleichtert, Aderbau und Induftrie mit wachsamer Rurforge geforbert, in allen Rreisen bes fleinen Staates Leben und Bewegung geweckt, für beffere Schulen und tuchtige Erziehung ber Beiftlichen geforgt und in Verwaltung, Rechtspflege und Polizi ein Buftand hergeftellt, wie er sonft in feinem biefer firchlichen Bebiete eriftirte. Die munfterischen Gefete g. B. über bas Debieinalwesen galten nach bem Urtheile ber Renner für bie beften in Europa. \*) Die Berordnung über bie Berbefferung ber Schulen ward von einem Manne wie Dohm gerühmt, "baß fie ber gefunden Vernunft ihr Recht herftelle, ohne ber achten Gelehrfamfeit etwas bafür abzuziehen." Fürstenbergs Berordnung von 1778 über bie Bilbung ber Orbensgeiftlichen ift in Form und Inhalt eines ber ichonften Beugniffe ber achten Sumanität jener Tage: fie mag nicht überall gang romisch fein, aber fie ift burchaus driftlich.

Auch in Kurtrier wie in Coln lagen bie alte und neue Richtung bes öffentlichen Lebens mit einander im Kampfe. Rach einer schlichten und alträterischen Regierung Franz Georgs von Schönborn war dort mit dem Kurfürsten Iohann Philipp (von Waldernborff) (1756—1768) bie prachtlustige und verschwenderische Sitte der Zeit eingezogen. \*\*) Ein glänzender Hofstaat, muntere Gessellschaft, Jagd und Taselfreuden, ein bisher ungefannter Lurus und eine wachsende Schuld bezeichnen das nachgiebige und freigesdige Megiment dieses geistlichen Herrn. Die Nachfolge eines Prinzen, und zwar eines fächsischen Prinzen, Clemens Wenceslaus, schien nicht der Weg, in bescheidenere Bahnen einzulenken, und allerdings war der letzte Kurfürst von Trier bemüht, seinen Rang und seine Abstammung auch in der äußeren Haltung geltend zu machen; aber gleichwol stand auch seine Verwaltung unter den mächtigen Eindrücken der Zeit, der sie angehörte. Es hatte dies

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Rurfurften von Erier f. von Stramberg's Rhein. Antiquas rius. 1. 1. 569 ff. 1. 2. 53.



<sup>\*)</sup> S. ble angeführten Actenftude in ben Daterialien fur bie Statiftie

um so mehr Interesse, als Clemens perfonlich gang ein Rind ber alten Beit war. In ben Trabitionen feines Haufes aufgemachfen, von ber vornehmen und feinern fünftlerifchen Bilbung bes Dresbner Sofes. babei aber ftreng altgläubig und ber Aufflärung ber Zeit innerlich fremd, von milbem, wohlwollendem Wefen, auch biegfam genug, um fich bem Ginfluffe ber Beit hinzugeben, fo fchien Rurfurft Clemens eine rechte Persönlichkeit bes Ueberganges aus ber alten in bie neue Die wohlmeinenben Berordnungen, mit benen er begann, hinderten nicht, daß manch grober Migbrauch fortbauerte, ber Sanbel mit Stellen und Aemtern g. B., ungeachtet bes Berbotes, in ärgerlichster Beise gehandhabt, die Erfaufung ber unbequemen ftanbischen Abgeordneten mit einer gewiffen Raivetat betrieben ward. Mit ber Vollziehung bes Befohlenen nahm man es gerabe in ben geiftlichen Staaten nicht allzustreng; ift ce boch einer ber bezeichnendften Buge geiftlichen Regimente, bag Clemene eine eigene Berordnung erließ, wonach Berordnungen auch genau gehalten werben mußten! Gleichwol wird auch bieser Kürft, beffen vornehme Bermandtichaften, beffen feinere Benuffe, beffen Bauten und Soffeste cher an einen foniglichen als an einen geiftlichen Saushalt erinnern, von der Bewegung der Zeit wie unwillfürlich mit fortgeriffen, legt große Straßen an, fucht bie Industrie und Arbeitofraft bes Landes zu heben, gibt sogar die alte confessionelle Ausschließlichkeit der Trierschen Politik auf und läßt Protestanten ins Land, wie bas Toleranzedict (1783) mit schätzenswerther Aufrichtigkeit fagt, "weil eines Theils burch bie Entfernung alles Scheines bes Berfolgungegeistes unfere heilige Religion verehrungswürdiger gemacht werbe, andern Theils aber burch bie Nieberlaffung reicher Sandelsleute und Fabrifanten bas inlandifche Commercium beforbert, ber mußige Bettler beschäftigt und frember Reichthum in bas Baterland gebracht werben mochte." Co weitab Clemens Benceslaus von ben Ibeen und Sandlungen Josephs II. fieht, bient er boch burch ben Beitritt jum Emfer Congresse ber Bolitif bes Raisers, versucht Reformen im Unterrichtswesen, läßt fogar noch 1789 bie Achte ber Klöfter zusammentreten, um fie über beren Um= gestaltung zu berathen - bis bie Ereignisse, bie gleichzeitig im Weften erfolgten, bier wie anderwarts auf biefe flüchtigen Reform= anwandlungen einen fehr fühlbaren Rudfchlag üben.

Aber die milbe und nachgiebige Regierung bes Rurfürsten

hinderte nicht, daß auch hier biefelben Urfachen bes Berfalles wirften, bie überall bie Eriftenz ber geiftlichen Staaten untergruben; bies wird felbst von Beugen eingeräumt, bie ihrer ganzen Anschauung nach zu ben warmen Berehrern ber "guten alten Beit" au gablen find. "Dem tiefen Berfalle ber höhern Beiftlichkeit fagt einer von ihnen\*), faft noch ein Beitgenoffe - bem Berfalle, ber Trägheit ber höheren Stände im Allgemeinen vermochte ber Rurfürft nicht abzuhelfen; es verfanten feiner Gewalt moriche Stuken; nicht gerabe eine Beranberung wunschten bie Daffen, aber das Bestehende war ihnen verlegend, mitunter verächtlich geworden, alles Alte in Ungunft gerathen. Unbestimmtes Sehnen nach einem unbekannten Neuen hatte bereits bas Innerfte bes Kamilienlebens fogar ergriffen, bas Band ber Berehrung, woburch noch vor furgen Jahren bie Jugend bem reifen Alter, ber Unterthan bem herrscher verbunden, gelodert; teine Sausfrau wollte mehr altes Berathe bulben, Die toftbarften Runftgegenftande find in Rirchen nicht allein ber Berschönerungs = und Berbefferungs= wuth jum Opfer gefallen. Die Wehen einer neuen Zeit ließen nicht lange fich erwarten."

Auch Kurmainz hatte im achtzehnten Jahrhundert einen Fürften aufzuweisen, ber fich ben Beften ber Beit wurdig anreihte. Der Rurftaat mar vom fiebenjährigen Kriege schwer heimgesucht, mit Laften und Schulden überburbet, als 1763 Emmerich Joseph, aus bem Gefchlechte ber Breibbach-Burresheim, jum Rurfürften gewählt wurde. Rein großer ichopferischer Beift, aber ein ebler, einsichtsvoller Mann, den bie Tugenden bes reinsten Wohlwollens und unbegranzter Bergensgute fcmudten, freigebig ohne Berschwendung, ein frommer Bischof und zugleich ein rühriger, mach= famer Regent, fo hat Emmerich Joseph eilf gesegnete Jahre über ben rheinischen Kurftaat gewaltet. Das Wort, bas er seinem Minister Großschlag bei ber Ginführung in fein Umt aussprach: "Das Wohl ber Bolfer ift bie erfte Regentenpflicht" ift burch alle seine Sandlungen im Leben bestätigt, mochte es gelten bie alten Bunden zu heilen, die Folgen unerwarteter Schläge, wie des Sungeriahres von 1771, abzuwenden ober burch Gifer und Fürforge bie Grundlagen fünftigen Gludes zu legen. Die Verwaltung

<sup>\*)</sup> v. Stramberg im Rhein. Antiquarius I. 2. 59.



Emmerich Josephs war eine ber beften ber gangen Beit; weber vorher noch nachher hatte Rurmaing fo tüchtige Beamte, eine fo gute Rechtspflege und einen fo wohlgeordneten Staatshaushalt wie unter ihm; und boch galt es, bie Nachwehen eines furchtbaren Rrieges und eines argen Sungerjahres in bem furgen Beitraume von 11 Jahren zu verwischen. Es wurden neue Stragen angelegt, manche Feffel, bie auf ben Sandel brudte, weggenommen, und wo es im Einzelnen zu helfen und zu erleichtern galt, war ber Kurfürst allezeit bereit; es ward ihm viel schwerer, auch bem verschulbeten Unglud eine Bitte abzuschlagen, als bem unverschulbeten beizustehen. Auch Emmerich Joseph, wie Clemens Benceslaus von Trier, war von ben humanen und milben Anfichten bes Beitaltere beherricht, ohne in Glaubenefachen bie Aufflarermeinungen zu theilen; gleichwol gab auch er bem Bedurfniffe nach, in bas bestehende Rirchenthum reformirend einzugreifen, im Rlosterwefen Veranderungen vorzunehmen, für eine wiffenschaftliche Bilbung des Clerus Sorge ju tragen und bem Schulwesen eine Theilnahme zu schenken, bie, zumal in geiftlichen Staaten, bis babin fehr felten gewesen war.\*) Tolerant gegen Unberegläubige, hatte ber treffliche Kurfurft boch überall noch ein lebenbiges Bewußtfein von bem geiftlichen Berufe, ben ihm feine Stellung zur Rirche anwies.

Dies sprach sich am beutlichsten in den Decreten aus, worin er reformirend in die Kirchenverhältnisse eingriff, namentlich in der schönen Berordnung von 1771, welche die Berbesserung der Klöster betraf. \*\*) Emmerich Joseph ging davon aus, daß eben die wachsenden Angrisse auf die Religion und ihre Gebräuche dazu ermuntern müßten, "alle Unordnungen mit doppeltem Eiser zu ersticken und den Mißbräuchen dei Zeiten zuvorzukommen." Auch hielt ihn seine geistliche Stellung nicht ab, in einer denkwürdigen Berordnung dem übermäßigen Anhäusen des Landesvermögens in todter Hand entgegenzutreten, damit dem "bürgerlichen Nahrungsstande" kein Abbruch geschähe.

Ein folder Fürft, ber bis zum letten Athemzuge bem Wohle

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen im Rhein. Antiquarius. I. 2. S. 201 ff.
\*\*) Die im Folgenden angeführten Urkunden find abgedruckt in Dohm's

Materialien fur bie Statistif. II. 181 ff. 224 ff. 239 ff.

bes Landes gelebt, ber einen großen Theil feines Bermogens ben Urmen und Wohlthätigkeitsanstalten vermacht, ber noch in seinem Testamente um bie Bezahlung ber Rriegeschulben und um bie Körberung bes Schul = und Rirchenwefens Sorge getragen, ein folder Kurft hatte in jedem andern Staate auf eine lange Beit hinaus fegendreich einwirken muffen. Daß bies nicht ber Fall war, bavon trug theils bie Kurze seiner Regierung die Schuld, die er erft fecheunbfunfzigjahrig antrat, theile die allgemeine Beschaffenheit geiftlicher Staaten. In biefem Erzstift, bas man bamals sammt bem Eichsfelb und Erfurt auf faum 320,000 Einwohner anschlug, gab es 2928 Personen geiftlichen Stanbes und - bie Soldaten, Officiere und Schullehrer nicht mitgerechnet — außerbem noch gegen 2200 Beamte. Ungefahr 5100 Berfonen bebienen, wie Dohm fich ausbrudt \*), mit Rechtssprechen und Gelbeincassiren, Lehren und Beschützen, mit Tragen grauer, schwarzer und weißer Rode, mit Abscheerung ihres Sauptes ober Unhangen eines Schlüffels an ihren Rod, die 318,000 Einwohner bes Staates, beren 62fter Mensch ein Besolbeter, beren 106ter ein Geiftlicher war. Dit Recht rühmte man an Emmerich Joseph. baß er viele überfluffige Stellen beseitigt, baß er machsam bem Misbrauche gesteuert — und gleichwol nehmen unter den Anetboten, die seine Milbe und Berzensqute verherrlichen, die Källe feine unwichtige Stelle ein, wo er lässtgen ober unredlichen Beamten bas Raffenbeficit aus eigenen Mitteln ersette.

Auf die Regierung seines Nachfolgers, bes Kurfürsten Friebrich Carl Joseph, die lette des Mainzer Kurstaates, werden wir noch weiter unten zurücksommen, als sie dem Andrange der Revolution von Westen als erstes widerstandloses Opfer erliegt. Hier reihen wir an diese geistlichen Kurfürstenthümer nur noch zwei der angesehensten fürstbischöslichen Staaten: Würzburg und Bamberg. Ihre Regierung, damals über beide Stifter gemeinsam, schließt sich auch am würdigsten an das Beispiel Joseph Emmerichs an.

Franz Lubwig von Erthal \*\*), beffen fegensreiches Regiment 16 Jahre (1779—1795) bie beiben franklischen Sochstifter leitete,

<sup>\*\*)</sup> S. Bernhard's Frang Ludwig von Erthal. Tub. 1852.



<sup>\*)</sup> Materialien gur Statistif II. 179.

war einer ber ebelften Repräsentanten jener humanen und volfs. freundlichen Schule von Regenten, Die fich an bas große Mufter Friedriche II. anreihte. Diefem hohen Borbilbe abnlich, bielt er als leitenden Grundsat feft: "ich weiß nur zu wohl, bag ich ber erfte Burger und Diener bes Staates bin," und betrachtete fich nur als ben "Berwalter, nicht als ben Eigenthumer ber öffentlichen Gelber." Und biesen Worten entsprachen alle seine Sandlungen. Wachsam gegen bie Beamten, ohne Nachsicht gegen bie faulen und talentlosen Inhaber einträglicher Sinecuren, ein Keind bes Jagbunfuges und bes beliebten Drudes, ben bie Brivilegirten auf bem Bauer laften ließen, unermublich, wo es galt, ber Erblichfeit und Rauflichkeit ber Stellen, ben Unterschleifen und ber Corruption entgegenzutreten - fo wirfte ber treffliche Kurstbischof, nicht ohne manchen gaben Wiberftand ber Privilegirten, oft auch gum unverhohlenen Verbruffe bes hohen Abels und Clerus, aber mit Recht verchrt und gepriefen von ben Unterthanen beiber Stifter, bie eine thätigere und forgsamere Regierung noch nicht gesehen hatten. Die wunden Stellen aller geiftlichen Staaten, Bermaltung und Rechtspflege, wurden unter Franz Ludwig trefflich beftellt, in ber Finanzverwaltung umsichtige Sorge getragen um bas Wohl bes Bolfes, bas Armenwesen mufterhaft geordnet, bie Schulen gehoben, die Universität Burzburg in bem freisinnigen und bulbfamen Beifte geforbert, ber bas gange Regiment Frang Lubwigs burchbrang. Man sperrte sich in ben franklischen Bisthumern nicht ab gegen bie neue Strömung nationaler Cultur, bie überwiegend aus protestantischem Beifte erwachsen war, man ftrebte vielmehr von ihr Rugen zu ziehen und fand auch in dem wiffenschaftlichen Beifte, ben man gepflegt, bas befte Begengewicht gegen bie mobische und blinde Neuerung, bie fo leicht ba Blat griff, wo bas Alte einmal aus ben Fugen gewichen mar. Go ftanben bie geiftlichen Stifter am Main in bem guten Rufe, eine Universität zu besigen, die sich ben neu aufgeblühten akademischen Unstalten im protestantischen Norden würdig anschloß; die Unsichten bes Kürstbischofs über bas Bolfsschulmefen - bas sonft feineswegs die Lichtseite geiftlicher Fürstenthumer mar - fanden welthin in Deutschland Anerkennung. Sier herrschte keine confessionelle Ausschließlichkeit, Proselytenmacherei war bem verftanbigen Sinne Franz Ludwigs fremb, vielmehr lebten bie beiben Befenntniffe in erträglicher Dulbung neben einander. Drum ftand auch namentlich die Stadt Würzburg in der ganzen Zeit in einem Rufe, bessen sich sonst die Bischofssitze nicht rühmen konnten; man pries die Stadt nicht nur wegen ihrer heitern Geselligkeit, sondern auch um des aufgeklärten und ungezwungenen Tones, um des wissenschaftlichen Interesses willen, das auch in den geistlichen Kreisen herrschte.

So wohlwollend und freisinnig wie Franz Ludwig, wie Emmerich Joseph, wie Beinrich VIII. von Fulba\*), hatte bas geiftliche Staatenwesen bes beutschen Reiches nicht viele Fürften aufzuweisen. In anderen Stiftern Subbeutschlands sah es zum Theil noch wirr und bunt genug aus; bort wucherten bie Migbrauche geistlichen Befens in voller Ueppigkeit, ohne bie milben Seiten eines solchen patriarchalisch-priesterlichen Regiments. fich bie alte Berwirrung ber Berwaltung, bie Sorglofigfeit bes Saushaltes, die Bunft bes Brivilegiums noch in unbefchrankter Beltung erhalten; inbem man bie "Aufklarung" fern hielt, blieb man auch ben materiellen und moralischen Berbefferungen fremd, bie bavon abhingen. Und bas ganze Wesen war barum nicht etwa innerlich tüchtiger, weil man an ben alten Formen mit ftrengerer Bläubigfeit festhielt. Rlagte man bie "Aufflarung" ber Beit vielfach an, daß sie neben ber lichteren und verständigeren Dentweise auch französischen Sitten und Lebensanschauungen Raum gebe. fo galt biefer Borwurf boch auch ba, wo man von ber Auftlärung ber Meinungen und Anfichten fich frei gehalten hatte. Der größere Theil bes Clerus war verweltlicht und hatte fast bie Erinnerung seines Ursprunges verloren, die Aristofratie, welche bie Stifter füllte, war in der Dehrzahl von derfelben Frivolität ber Sitten und der Leichtfertigkeit ber Denkungsart angestedt, wie bie übrige vornehme Gefellschaft. Schlichter und fernhafter Sinn. altväterische Einfachheit und naive Religiosität war überall schwer au finden, mochte man in ben "aufgeklärten" Regionen banach fuchen, ober in ben anderen, wo fich nicht felten mit ber Bigot= terie ber alten Beit die Regierungsmarimen Ludwigs XIV. und bie Soffitten Ludwigs XV. ju einem unerbaulichen Bangen verbanben.

<sup>\*)</sup> S. über ihn Dofere patriot. Archiv II.



Die bemerkenswerthefte Erscheinung ift aber immer bie, wie wenig die Vortrefflichfeit ber Versonen bem inneren Verfall bes Institutes vorbeugen fonnte. Gewiß mar feine Epoche ber geiftlichen Staaten reicher an ehrenwerthen und eifrigen Regenten und Staatsmannern, als die Zeit Emmerich Josephs, Frang Lubwigs und Fürstenberge; aber gleichwol waren bie geiftlichen Staaten bie erften, welche ber nachften allgemeinen Erschütterung erlegen fint. Jene strebsamen Reformregierungen haben biese Krifis eber beschleunigt als aufgehalten. Indem fie bie alten Buftanbe in eine gewiffe Bewegung und Gahrung brachten und bemuht waren, bas Regiment ber geiftlichen Lanbe mehr auf ben Fuß weltlicher Staaten zu fegen, erschütterten fie bie überlieferte Dumpfheit und Baffivitat, wedten neue Bedürfniffe und forberten nur bie allgemeine Einsicht, daß das geiftliche Regiment sich überlebt habe. Die Privilegirten, ber ftiftefähige Abel namentlich, fühlten fich burch bie Reformen vielfach beeinträchtigt, ber Burger und Bauer nicht vollig befriedigt. Bielmehr ward biefer erft jest recht inne, an welch unheilbaren Mängeln bas geiftliche Staatenthum an fich leibe, Mängeln, die ein Emmerich Joseph und Franz Ludwig milbern, aber nicht beseitigen konnte. Die Tragheit bes Clerus, bie Ueppigfeit bes Abels, bie Räuflichfeit ber Berwaltung und Rechtspflege wurden erft recht Gegenstände allgemeinen Aergerniffes, feit man in einzelnen geiftlichen Staaten felber beffere Regierungen gesehen hatte. Die trefflichen Fürsten fanben eine wohlverbiente Unerfennung, bie aber bem moralischen Crebit ber geiftlichen Staaten nicht zu Gute fam.

Das Bewußtsein, daß dem so sei, war in den letten Jahrzehnten vor der Revolution ziemlich allgemein geworden; es sprach sich auch in den immer wieder auftauchenden Gerüchten von Säscularisationsplanen und in dem Gesühl der Unsicherheit aus, das die geistlichen Regierungen selber zum Theil erfüllte. Als aber der Sturm von Westen kam, waren es vorzugsweise und im Grunde allein die geistlichen Gebiete, die sich willig und mit unsverhohlener Sympathie der revolutionären Strömung hingaben. Der flarste Beweis, daß der politische und gesellschaftliche Zustand dort kein gesunder war.

Das beutsche Reich selber hatte, namentlich in einer Hinficht, fein Interesse an bem Fortbestand ber geiftlichen Stifter;

ter; benn sie machten es schwach und ungeschütt im Besten. Wo fich jest, bei aller Buntscheckigfeit, wenigstens theilweife großere ftaatliche Gebiete als Branglander ausbreiten, Bebiete mit tuchtiger militärischer Ruftung und starten Granzfesten, ba waren zu jener Beit bie unzusammenhangenben Lanbe ber geiftlichen Berren von Coln, Trier, Mainz, Donabrud, Munfter, Worms, Spener u.f.w. verzettelt, Territorien ohne Arrondirung, ohne militarische Organisation und ihrer Natur nach auf ein friedfertiges, friegountuchtiges Regiment angewiesen. Ein Blid auf die heutige Granzwehr Deufchlands und ben Schut, ben bamals bie furfolnischen, furtrierschen und furmainzischen Truppen bem Reiche gewährten, die Bergleidung ber Festungereihe, bie und jest nach Westen fcutt, 3. B. bes heutigen Cobleng, Maing und Raftatt mit bem alten Cobleng, Mainz und Philippsburg reicht hin, um zu erkennen, wie bie Schwäche bes Reiches gerabe an ber verwundbarften Stelle burch bie Eriftenz ber geiftlichen Stifter am Rhein bedingt war. Die Ereignisse seit 1792 haben bies in fo empfindlicher Beise aufgebedt, baß schon aus biesen außeren Grunden an eine Wiederherstellung ber einmal gertrummerten Briefterftaaten nicht mehr gu benken mar.

Die geistlichen Staaten waren indessen nicht die einzigen Ueberreste ber alten Zeit, die dem neuen politischen und socialen Bedürsnisse nicht mehr genügen konnten; es gab der kleinstaatlichen Mißbildungen manche andere im Reiche, die mit einer gesunden positischen Entwicklung noch unverträglicher waren, als selbst das Regiment der Domcapitel und stiftsfähigen Geschlechter. Neben den großen und mittleren Territorien, neben den geistlichen Fürsten eristirten noch, gleichfalls als reichsunmittelbare und selbstherrliche Stände des Reichs, die zahlreichen Reichssürsten winzigsten Umsfangs, die Reichsgrafen, die Reichsritterschaft, die Reichsstädte und sogar noch einige Dörfer, die sich durch die Gunst der Verhältnisse ihre "Reichsunmittelbarfeit" erhalten hatten.

Einer ber wunderlichsten Ueberrefte ber alten Zeit waren bie kleinen Reichsfürsten und Reichsgrafen. In ben Kreifen bes Reichs, wo die größeren und arrondirten Gebiete theils die ausschließliche



Macht, theils bas Uebergewicht behaupteten, alfo im öfterreichischen und ben beiben fachfischen Rreisen, waren fie entweder wenig gablreich ober fehlten gang. Schon in Weftfalen aber ftogen wir auf eine anschnliche Bahl folder Herrschaften, von Livve, Wieb und Sann an bis zu ben herrschaften Gimborn (Balmoden), Wyfradt (Quabt), Mylendonf (Oftein) und Hallermund (Blaten) herab. Huch ber oberrheinische Rreis gablte feine Leiningen, Wittgenftein, Wiedruntel, feine Wild- und Rheingrafen, ber frantische feine Sobenlobe = Neuenstein, Caftel, Wertheim, Erbach, Limburg, Seinsheim. und in Schwaben, wo bie Barcellirung überhaupt am weiteften gebiehen mar, gehören bie Fürstenberg ichon zu ben machtigeren Reichoftanben; an sie schließen fich in langer absteigender Reihe bie Dettingen = Wallerstein, Taris, beibe Linien Königsegg, bie Truchfed-Beil und T.-Wolfegg, bie verschiedenen 3meige ber Fugger, bie Stabion und andere an - ber gahlreichen Bebiete nicht au gebenken, die awar die staatsrechtliche Eigenschaft folcher kleinen Fürstenthümer hatten, aber bereits an bie größeren Reichoftanbe bes Rreises übergegangen waren.

Der eigenthumliche Wiberspruch in bem Dasein biefer Territorien war baburch bedingt, daß zwar ihr Umfang burchschnittlich fehr flein, aber bie Bratenfion ihrer Souverane, im großen Stile zu herrschen, beghalb nicht minder lebhaft war. Auch in biesen Bebieten, in benen höchstens für eine patriarchalisch-einfache Berwaltung Raum mar, versuchte man ju regieren, bestand ein Sof, eriftirten Minister, wurden Rechtspflege, Rirchen- und Schulwesen, Kinangen und Militarfachen wie umfaffende Departements gefonbert, und je mehr bie Kleinheit ber Mittel einen 3weifel an ber fürstlichen herrlichkeit weden mochte, um fo eiferfüchtiger warb auf bie Machtvollfommenheit ber von " Gottes Gnaben" eingefetten Souveranetat gehalten. Es läßt fich benten, wie fich bas "l'état c'est moi" in biefen Rreisen praftisch ausnahm; in ber That fand fich hier ber reichste Stoff fur die fatirischen Schilberer fleinstaatlicher Karrifaturen. Begnügten fich bie Berren mit ber Rolle, die ihnen die Natur anwies, größere Gutsherrn zu sein und als solche unter ihren Unterthanen ein patriarchalisches Regiment zu führen, fo war ber Zustand leidlich, wenn es gleich immer für bie Nation ein Unglud war, daß sich so viele winzige, au einer staatlichen Eriftena unfahige Sonbergebicte ausschieben

und aller ber Bortheile entbehrten, Die ein größeres faatliches Dafein bem Ginzelnen wie ber Besammtheit gibt; allein jene schlicht Patriarchalität mar allenthalben im Aussterben, unt es gab bet fleinen Fürsten nicht mehr viele, bie fich babei beruhigten, große Landjunter zu fein. Der Umschwung in ben Sitten, ben Lebensanschauungen, ber in ben größeren Gebieten mahrzunehmen mar, ergriff auch bieje kleineren unt kleinften. Die frangofische Art bofifcher Berichmendung und Genuffucht im Stile Lubwigs XIV., Die militärische Liebhaberei bes Jahrhunderts, bas Bestreben bes aufgeflärten Absolutismus, in ben einzelnen ganbern eine selbfian-Dige Staatsmacht aufzurichten, bas Alles machte fich in ben fleinen (Brafichaften und herrschaften ebenso fühlbar, wie in den größeren Territorien. Rahm es fich ichon in biefen größeren, 3. B. in Rurjachien, Rurpfalz, in Burtemberg u. a. feltsam unt ungludlich genug aus, wenn ber Regent fich nach ben frangonichen Staatsmarimen richtete; wie mußte bas in Bebieten merben, Die höchstene nur wenige Duabratmeilen gahlten, ober gar fich auf "zwölf Unterthanen und einen Buben nebft einigen Sofen unt Mühlen" beschränkten! War es für Die größeren Gebiete eine Calamität, wenn fürstliche Bersonlichkeiten ans Ruber famen, Die, in bem vornehmen und leichtfertigen frangofischen Stil erzogen, aller gebiegenen Bilbung bes Geiftes unt Bergens entbehrten, bagegen mit böfischen und folbatischen Liebhabereien erfüllt maren, wie mußte es werben, wenn bieje Anstedung auch bie kleinften Sofe ergriff! Denn bie Aleinheit schütte por bem Uebel nicht; um ben Großen gleich zu icheinen, abmte man ihre Unfitten am eifrigften nach, wie bied an gablreichen Grempeln bes vorigen Sahrbunberte nadhanweisen ift. Gelbft bie beffere Richtung, in welche feit ber Mitte bes Sahrhunderts nach bem Vorgange Preußens unt Defterreiche bie meiften Onnaftien unt Regierungen einlenkten, tonnte Dieten fleinen Gebieten nicht zu Gute kommen. Der ichopjerijde Geift burgerlicher und militarischer Dragnisation und bas Etreben ber phofiofratischen Reformer, in ben größeren Zerritorien von jo anregender und wohltbatiger Wirfung, fonnte bier nicht viel Gutes forbern; es fehlte ber Maum bafur.

Aber Die Mehrgahl Dieser fleinen Omnaften batte auch nicht einmal ben Chrgeiz, bem Borbilbe Friedriche unt Maria Therefias zu folgen; vielmehr ichien fich bas alte Unwesen in bem Augen-

blick, wo es aus ben größeren Territorien verscheucht wart, recht eigentlich in biese Miniaturstaaten zu flüchten. In ihnen war noch in ber zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts das Alles in voller Blüthe, was anderwärts schon besseren Staatsmarimen und humanerer Sitte gewichen war. Hier war noch jene prahslende Armseligseit großen Hoss und Beamtengesolges heimisch, hier war noch das Eldorado der fremden Abenteuerer und Schmaroser, hier gab es zu einer Zeit, wo die größeren Territorien, gestliche wie weltliche, eine Reihe tresslicher Fürsten auswiesen, fleine Tosrannen, Jagdwütheriche und Bauernquäler, oder auch Persönlichsfeiten, die in Trunk und Unsittlichseit auf die traurigste Weise verstommen waren. In solchen Händen war, wie ein verdienter Darfteller jener Zeiten sagt\*), die souveräne Gewalt "ein furchtbares Spielwerk, ein schneidend Schwert in der Hand des schwachen Kindes, zum Ernst zu wenig, zum Scherz zu viel."

Je fleiner die Gebiete waren, besto brudender mußte ber souverane Dunkel für bie armen Unterthanen sein. Sier wart benn bas Bielregieren und Sichein-Alles-mischen mit ber größten Emfigkeit betrieben; ba ce an Raum fehlte für eine Regententhätigfeit, wie man fie wollte, so machte man fich auf fleinem Raum so viel Beschäfte wie möglich. Wir sahen früher, wie selbst in ben größeren Staaten bie Neigung bes Jahrhunderts, Alles zu normiren, an Allem seine erperimentirende Neigung zu versuchen, Die hergebrachte Eigenthümlichkeit und Freiheit im Einzelnen vielfach untergrub; es läßt fich benfen, wie bies in ben Duobezstaaten warb. Da verfiel man benn auf bie Statiftif und Proscription ber Hunde, von benen ber Ritter von Lang erzählt. Nicht immer aber übte fich Die Leibenschaft bes Regierens in so harmloser Beise; Die Geldnoth trieb oft zu seltsamen finan= giellen Erperimenten und fistalischen Bedrudungen ohne Beispiel, und es war weber bie milbe Praris ber geiftlichen Staaten, noch bie verftanbigere Staatswirthschaft ber größeren weltlichen Territorien, was die verderbliche Wirkung solchen Treibens milberte.

Diese reichsgräflichen Gebiete waren barum auch bie einzigen, wo Kaiser und Reich noch zulett burch bas unerträgliche Aerger= niß sich veranlaßt sahen, von Reichswegen einzuschreiten. Wohl

<sup>\*)</sup> Berthes a. a. D. 153.

war ihre Schwäche mit Urfache, baß sich hier noch einmal bie Dberherrlichkeit ber Reichsgewalt in wohlthätiger Beise geltenb machte, aber allerbinge gab es auch nirgende fonft fürftliche Bemalten, welche burch ben Migbrauch ihrer Macht ein Ginschreiten fo fehr herausforberten. Sier fette es benn Joseph II. noch in mehreren Fällen burch (1770, 1775, 1778), baß nach reichshof rathlichen Erkenntniffen die kleinen Tyrannen unschäblich gemacht wurden. Aber wie arg hatten fie es treiben muffen, bis es m bem Acuferften fam! Der Graf von Leiningen-Guntereblum, ber 1774 als der Lette seines Weschlechts starb, wurde wegen "schreckbarer Gottesläfterung, attentirten Morbes, Giftmifcherei, Bigamie, Majestätsbeleibigung, Bedrudung feiner Unterthanen und unerlaubter Mißhandlungen fremder, auch geiftlicher Personen" verhaftet und entfest; ber lette Wild= und Rheingraf, Carl Magnus, ward wegen "ber von ihm felbst eingestandenen schändlichen Betrügereien, unverantwortlichen Migbrauche ber landesberrlichen Bewalt und vielfältig begangener, befohlener und zugelaffener Falschungen" eingesperrt, ber Graf von Wolfegg-Walbsee marb wegen "ahnbungewürdigen Betragens ernftgemeffenft verwiefen und jur wohlverdienten Strafe" auf zwei Jahre nach Waldburg in Berwahrung gebracht. Aber wie Mancher fam ungeftraft meg, ber ce bunt genug getrieben, auch wenn zu biefer außerften Magregel fein Anlag vorlag! Sah sich boch auch bas Reichstammergericht veranlaßt, einen Grafen von Sann-Wittgenstein wegen feiner "unanständigen, einen landesverberblichen Migbrauch ber Landeshoheit involvirenden Grundfage" in eine Gelbstrafe zu verfällen.

Eine ganz eigenthumliche Gruppe in ber Mannigfaltigfeit ber alten Reichsftanbe und Corporationen bilbet bie reichsunmittelbare Ritterschaft \*) in Schwaben, Franken und am Rhein.

<sup>\*)</sup> Wir fügen, zur genaucren Kenntnis biefer merkwurdigen Korperschaft, einige ftatiftische Notizen bei. Die Nitterschaft in Schwaben theilte fich in 5 Cantone: Donau (barunter bie Familien ber Freiberg, hornstein u. a.), Canton hegau: Algau: Bobensee (z. B. die Bodmann, Enzberg, Reichlins Melbegg), Canton Neckar: Schwarzwald: Ortenau (Gemmingen, Leuts



Bon bein gewöhnlichen lanbfässigen Abel mar sie baburch unterschieben, baß fie ale Reichoftand angesehen warb, auf ihrem Ge biete nicht nur Gefengebunge- und Besteuerungerecht übte, fontern auch bie Regalien ber Munge, bes Bolls, bes Beleits, ber Poften, ber Jagb, ber Gerichtsbarkeit und Polizei, also eine Reihe von Hoheiterechten anzusprechen hatte, welche ben Landfassen verjagt maren.\*) Auf ber anbern Seite maren bie Ritter ben übrigen Reichsftanben boch auch wieder nicht gang gleich; benn außerdem. baß bie Macht bes einzelnen Rittere felbst ber eines fleineren Kurften weit nachstand, war auch die ftaaterechtliche Stellung ber Ritterschaft eine andere: sie war ber einzige unmittelbare Reichsftant, ber auf bem Reichstage feinen Gis hatte. So ftanben fie gang ifolirt im beutschen Staatssysteme ba, weber ben großeren Reichsständen noch beren Unterthanen ähnlich, weder Reprasentanten noch Repräsentirte auf bem beutschen Reichstage, zwar Glieber bes Reiches, aber ohne bem Reiche Steuern zu bringen; nach ihrer eigenen Meinung bem Reiche nur verpflichtet mit Leib und Blut zu bienen und außerdem bereit, bem Raiser in Zeiten ber Roth eine freiwillige Steuer zu entrichten, wie fie wieder fein anderer Reichsangehöriger zu bezahlen gewohnt ober verpflichtet war. \*\*)

Rur in Franken, Schwaben und am Rhein hatte fich biefe mittelalterliche Korperschaft so erhalten; überall sonft im Reiche

rum, Anieftabt, Waldner, Murmfer u. f. w.), Canton Rocher (Belten, Atel: mann, Radnis, Sturmfeber, Bollwarth u. a.), Canton Araichigau (Gememingen, helmftabt, Maffenbach, Goler u. f. w.)

Die Ritterschaft in Franken zerfiel in 6 Cantone: ben C. an ber Baus nach (bie Rotenhan, Gutenberg, hutten, Liechtenstein u. a.), C. am Oten: walbe (Rutt, Beiler, Stetten, Berlichingen, Gemmingen u. a.), C. Gesburg (Bolnig, Kunsberg, Redwig, Auffee u. a.), C. Rhon: Berra (Tann, Bibra, Gleichen, Gebsattel u. a.), C. am Steigerwalb (Seckenborf, Bolnig u. a.), C. Altmuhl (Schenck, Gyb, Leonrob u. a.).

Die Ritterschaft am Rhein zerfiel in die drei Cantone: Oberrhein (Dalberg, Elz, Ingelheim, Gagern, Walbrunn u. a.), Niederrhein (Kerven, Breidbach, Boos:Waldeck u. s. w.), und Mittelrhein (Waldbott:Baffenheim, Stein, Bettendorf, Schuß u. a.). Bgl. Moser's vermischte Nachrichten von reichsft. Sachen. 1772. Defielben Schrift von den Reichsständen S. 1310 ff. Kerner, Staatsrecht der Reichsritterschaft. 1786.

<sup>\*)</sup> S. 3. Moser, vermischte Nachrichten von reicheritterschaftl. Sachen. S. 49 f.

<sup>\*\*)</sup> Rerner, Staatsrecht III. 2.

war der alte Ritteradel der Landeshoheit unterlegen und hatte aufgehört, unmittelbarer Reichoftand zu fein. In Schwaben, Franfen und am Rhein freilich war in ber nämlichen Zeit, wo fich anderwärts größere fürstliche Bebiete abrundeten, burch bas Berschlagen ber hohenstaufischen Sausmacht bie Befahr ferner gerück, von der fürstlichen Territorialgewalt verschlungen zu werden; bas Berschwinden eigener Herzöge von Franken und Schwaben gab bort ben schmächeren Ständen, ben Brafen, ben Rittern, ben Stäbten mehr Raum und Sicherheit, als sie irgendwo sonst gewinnen fonnten. Gleichwol hatten bie Ritter lange aufgehort, bas zu sein. mas fie ehebem maren. Mit ber Eriftenz bes Raiserthums unter allen Reichoftanden fast am innigsten verknüpft, hatten fie von beffen Berfalle auch ben Rückschlag am schwerften empfunden, und während im 14. und 15. Jahrhundert die übrigen Stande machtig aufblühten, blieb die Ritterschaft stehen, verlor in dem Umschwung ber Zeiten ihr Waffenprivilegium an die neue Art ber Kriegführung und sträubte fich vergebens, in Gewaltthat und Selbsthulfe, gegen bie neuen Ordnungen bes Staates und ber Befellschaft. Eine gesunde Rraft verwilberte, weil ihr ber Spielraum einer natürlichen und normalen Thätigfeit fehlte. Wie bann bas Kehbe= und Kauftrecht verschwand, die neuen burgerlichen Ordnun= gen Wurzel schlugen, die Landeshoheit immer machtigere Ausbreitung gewann, und eine ganz neue Waffentunft und Tattif bie alte verbrängte, ba bußte ber mittelalterliche Ritterftand feine gange militärische Bebeutung ein, und es konnte noch als eine besondere Bunft bes Schichfals gelten, bag nicht auch bie alte Reichsunmittelbarkeit an die landesfürftlichen Gewalten verloren ging.

Die Theilnahme an dem Neichstage war der Nitterschaft entgangen, in gewissem Sinne durch eigene Schuld, insosern ihre Weigerung, zur Bezahlung des zehnten Pfennigs beizutragen, einer der Gründe war, sie von den reichsständischen Berathungen sernzuhalten. Aber die Bersuche, sie unter die Landeshoheit einzuschmelzen, waren doch auch mißlungen; noch zulest scheiterten die Bemühungen in dem westfälischen Friedensgeschäft, und der abgeschlossene Bertrag besestigte ihre Neichsunmittelbarkeit, statt sie zu erschüttern.\*) Zugleich war von den Ueberlieserungen der alten-

<sup>\*)</sup> Großen Werth legte man namentlich auf ben Art. V. §. 28 bes Dena=



Zeit eine in voller Kraft geblieben: bas innige Freunbschaftsvershältniß zum Kaiser. Der Kaiser nahm die Rolle eines Beschüßers, die ihm die Natur anwies, mit aller Sorgsamkeit wahr; und so beschränkt seine Wacht sein mochte, sie war gerade noch groß genug, der Reichseitterschaft schäßbare Vorrechte und Begünstigungen zu schaffen. Sie genoß durch kaiserliche Feststellung ein Privilegium gegen jeden Arrest, es hätte sich denn um ein gemeines Verbrechen, wie Mord, Brandstiftung u. s. w. handeln müssen; sie hatte als Körperschaft bei ritterschaftlichen Gütern, die in andere Hände überzugehen drohten, das Vorkaufsrecht. Sie besaß serner den Blutdann, die Bollmacht, Bündnisse zu schließen, und das sogenannte Collectationsrecht, wonach theils die Ritterschaft als Reichssörper, theils die Einzelnen, wo es ihnen rechtlich zustand, Steuern aufzlegen dursten. Andere Vorrechte, wie die Zollfreiheit, wurden zwar angesprochen, aber nicht ohne Widerspruch ausgeübt.\*)

Kur alle biefe Bunft war bie Ritterschaft ihrerseits bem Knifer eng verbunden. Sie bildete ben letten Reichoftand, bei bem bie Unmittelbarfeit noch eine Wahrheit, und bie Regierung burch ben Raiser wörtlich zu nehmen war. Die Ritterschaft, wenn auch bie Einzelnen zu schwach waren, bilbete boch in ihrer Gefammtheit noch ein gewiffes Begengewicht gegen bie Lanbeshoheit in Gubbeutschland; ohne fie und ohne die geistlichen Stifter hatte ber Raiser auch bort, wie im Norben, jeber reellen Regierungsthätigkeit entbehren muffen. Aber nicht allein biefer Reft einer Regierungs= gewalt machte bem faiserlichen Interesse bie Ritterschaft werth, ber Raiser bezog zugleich in ben freiwilligen Charitativsubsibien, welche ber gesammte ritterschaftliche Körper leiftete, ben einzigen Gelbbeitrag aus bem Reiche, ber an fich nicht unbeträchtlich und zugleich ber Verfügung bes Raisers allein unterworfen war. Darum lag ihm soviel baran, biefe Ausnahmestellung ber Ritterschaft zu erhalten. Als fie z. B. zu Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts

bruder Friebens, worin bie Ritterschaft als libera et immediata imperii nobilitas bezeichnet und ihr baffelbe Recht in Kirchensachen eingeraumt war, wie ben Kurfurften, Kurften und Reichsftanten.

<sup>\*)</sup> S. Maber, reichsrittersch. Magazin Th. VIII. 1 ff. Ueber bie Steuers norm 3. 3. Moser's vermischte Nachrichten S. 948 ff. Ueber bie Bolle f. Kerner III. 197 ff.

baran bachte, die Theilnahme an dem Reichstage burch Bezahlung eines Matrikularbeitrags zu erlangen, war es außer dem Widersstande anderer Reichsstände hauptsächlich der Kaiser, der es hins berte; er wollte nicht statt der Charitativsubsidien den kargen und unsicheren Beitrag einer Matrikelquote eintauschen.

War so bie Ritterschaft burch ben Raifer geschützt und ihre Erifteng mehr als jebe andere im Reiche mit ber Fortbauer bes Raiserthums verknupft, so hatte fie boch auch fruhzeitig felber Sorge getragen, fich gegen bie Uebergriffe ber Landesherren zu schirmen. Die Bilbung ber Bereine war baburch veranlagt worben. Bie fich im gangen Reiche, je mehr die Föberation ber Gesammtheit fich locerte, bas Beburfniß fund gab, burch Uffociationen, Rreisverbindung u. f. w. fich zu schirmen und zu ftarten, so fand auch bie Ritterschaft barin ein Mittel bes Schutes und ber Macht. Es bilbeten fich erft bie Cantone, \*) biese wieber bilbeten, in bie Rreise Schwaben, Franken und Rhein vereinigt, brei größere Gruppen, aus beren Berbindung die gefammte ritterschaftliche Corporation erwuche. So wurde, mahrend ber Einzelne feinen Tag ficher gewesen ware, von ben Landesherren verschlungen zu werben, ein Schut für Alle geschaffen, ber fie zwar nicht vor Uebergriffen mancher Urt ficherstellte, aber boch, fo lange bie alte Organisation bes Reiches noch dauerte, ihre Existenz verbürgte.

Ieber Canton ober Ritterort hatte seinen "Ortsvorstand", ber aus einem Ritterhauptmann (Director), einigen Rathen und Deputirten ber Ritter, bann einigen gelehrten Beistern, ben Syndicis ober Consulenten und bem Cassen: und Schreiberpersonal bestand. In ben Kreisen war bann ein Directorium aufgestellt, bas die Correspondenz mit dem Kaiser und bessen Räthen führte und im Allgemeinen die Freiheiten und Gerechtsame der Ritterschaft zu wahren hatte; in Schwaden ward dies Directorium vom Canton Donau ständig geführt, in den beiden anderen Kreisen alternirte es. Die Directorien der Kreise führten dann wieder im Turnus das Generaldirectorium über die gesammte Körperschaft. Die Cantone selber, wie die Kreise, traten denn auch, bei Wahlen bes

<sup>\*)</sup> Die ichwäbischen' tommen icon im Anfang bes fechszehnten Jahrhunberte mit ben nachherigen Benennungen vor, siehe Kerner, Staatsrecht II. 17 folg.

Borftanbes und wo es fonft außerorbentliche Falle geboten, in ben Ortes und Kreisconventen jusammen.

hatte biefe Organisation zwar ihre Mangel, Die fich in ber fchleppenden und oft parteiischen Leitung von Dben, in Uebergriffen ber Borftanbe und in 3wietracht und Ungehorfam ber einzels nen Glieber häufig genug fundgaben, fo hatte fie boch auch ben unverkennbaren Werth, die gabllofen fleinen Barcellen ritterichafts licher Bebiete zu einem Gangen zu verbinden und bie gange Corporation ben natürlichen Gegnern, ben Lanbesfürften, gegenüber ale eine Gesammtheit barguftellen. Die Berwirrung unter biefen einzelnen Berren, beren Bahl über taufend betrug, beren Befithum im höchsten Fall aus einigen Stäbtchen, Fleden ober Dorfern, oft auch nur aus einem mäßigen Grundbefit und einigen Befällen bestand, ware noch viel größer gewesen, als fie war, wenn nicht bie Organisation bes Bangen ber natürlichen Schwäche und Berriffenheit eine gewiffe Branze gesett hatte. Begen Uebergriffe und Beeinträchtigungen ber Mächtigeren mar ohnebies ein Wiberstand ber einzelnen Landjunker nicht möglich; er konnte nur von bem gesammten Rörper, hinter bem meiftens Raifer und Reichsgerichte ftanben, geubt werben.

Un Bermurfniffen fehlte es gleichwol zu feiner Beit. Bahrend ber lanbfaffige Abel mit Gifersucht bas Borrecht ber Ritterichaft ansah und beffen geschichtliche Berechtigung bestritt, waren bie größeren Landesherren unabläffig bemuht, Rechte und Ginfunfte bes ritterschaftlichen Körpers zu verkurzen. Die Frage über bie Gränzen ber beiberfeitigen Rechte ift ein ftehendes Thema in ber Bubliciftif bes achtzehnten Jahrhunderts, und es geht eine Art von 3wiefpalt burch bie ftaaterechtliche Literatur jener Beit. ie nach ber Freundschaft ober Feindseligkeit gegen bie ritterschaftlichen Brivilegien. Schon zu Enbe bes fechszehnten Jahrhunderts flagten bie Ritter über Beeintrachtigung ihrer Lebensgerechtsame, über Befchranfung ihrer Jagbrechte, über Auflegung ungewöhnlicher Bölle und Mauthen. Dber fie beschwerten fich über Entziehung ber ihnen eigenen Leute, über bie Binberniffe, bie man ber Befteuerung ihrer Unterthanen und Sintersaffen in ben Weg lege, über Entziehung ritterschaftlicher Buter und Unterwerfung ihrer Eigenthumer unter bie Landeshoheit. Dazu kamen religiofe Bebrangniffe, womit man bas ritterschaftliche jus eirea sacra zu franken fuchte, überhaupt Klagen über bas Bemühen ber Landesherren, balb in die Lehensrechte ober vie Unterthanenverhältnisse der Ritter eigenmächtig einzugreisen, balb sie mit Zöllen und Abgaben zu beschweren, sie sogar zu: den Landessteuern beizuziehen und die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit auf ihre Kosten auszubehnen. Hörte man die Beschwerden der Ritter, so blieb die landesherrliche Macht bei sormellen Chikanen nicht siehen, sondern bedrängte die Ritterschaft mit Gewalt und Wassen, ja suchte nicht selten ihre Schlösser und Gebiete mit "Raub, Sengen und Brennen" heim.\*)

Die lauteste Beschwerbe geht immer bahin, daß die Landesherren sich bestrebten, die Rechte der Ritterschaft an ihre Unterthanen zu verfürzen. Sie nennen als solche Rechte: die schulbigen Frohnen, Dienste, Renten, die Zinsen, Gefälle und Gerechtigkeiten, "wie die Lagerbücher und das alte Herkommen" sie vorschrieben, dann Auslösung im Kriege, Beihülse in Roth und, außer den herkömmlichen Steuern, auch "in vordringenden Nöthen eine außerordentliche Collecte", endlich Zölle, Brücken-, Weg- und Ohmgelber, Accise, Abzug- und Nachsteuer.\*\*)

Sah man das hundertsach durchbrochene und zusammenhanglose Territorium an, so wurden die endlosen Streitigkeiten begreiflich. Denn außerdem, daß diese kleinen ritterschaftlichen Gebiete
überall, wie Enclaven, zwischen den fürstlichen und städtischen
Territorien eingestreut lagen, kam es nicht selten vor, daß auf
einem ritterschaftlichen Gebiete zugleich Hoheitsrechte anderer Reichsstände hafteten und eine unerschöpsliche Duelle immer erneuerter
Händel über die Gränze der gegenseitigen Besugnisse wurden. Bald
strebte der Ritter die Ausübung des fremden Hoheitsrechtes zu
stören, bald war der Inhaber dieser Rechte bemüht, die ritterschaftslichen Gerechtsame vollends zu verschlingen. Auf allen Corresponbenztagen der Ritterschaft kehrten dieselben Klagen wieder. Der
schwählsche Ritterkreis, obwol der größte und zahlreichste, \*\*\*) ward
auch am meisten von den Landesherren des Kreises bedrängt; ber

<sup>\*)</sup> S. J. Mosers Beitrage zu reichsrittersch. Sachen S. 476 ff. F. C. v. Mosers kleine Schriften XI. 73 ff.

<sup>\*\*)</sup> F. C. v. Mofer XI. 280 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei einer Steuer von 90,000 ff. zahlte Schwaben 42,352 ff. 58 Kr., Franken 31,764 ff. 42 Kr., ber Rhein nur 15,882 ff. 20 Kr.

franklische war, die Irrungen mit Brandenburg und Coburg ausgenommen, durch die Rachbarschaft ber gesptlichen Staaten etwas
besser geschützt, der rheinische dagegen, an Macht der schwächste,
hatte unaushörlich zu klagen über die Becintrachtigungen, die
ihm von Kurmainz, Trier, Pfalz, Darmstadt, Zweibruden, Rassau
u. a. widersuhren.

Der Kaiser blieb sich zwar consequent in bem Schute, ben er ber Ritterschaft gewährte. Außer bem, baß er bie zweiselhaften ober angesochtenen Rechte burch neue Privilegien bestätigte und bie Ritter burch Auszeichnungen ehrte, suchte er auch wohl auf günstige Entscheibungen bes Reichshofrathes hinzuwirken und legte gegen solche Reichsgutachten, bie ber Ritterschaft unwillsommen waren, bas kaiserliche Beto ein. Aber gleichwol scheint es ber Ritterschaft bisweilen schlecht genug ergangen zu sein. Der ältere Moser beutet wenigstens unverblümt barauf hin,\*) daß bei streistigen Fragen der Reichstag selbst durch Geldspenden der größeren Reichsstände gegen die Ritterschaft gestimmt werde, und meint: "wenn wir in Deutschland eine englische Preßfreiheit hätten, liessen sich gar viele Betrachtungen machen, sowol in Ansehung der ganzen Reichscollegien, als vieler einzelnen Mitglieder berselben."

Andererseits waren sammtliche auf dem Reichstage vertretenen Stände, Kursürsten, Fürsten und Städte einig in ihrem Interesse gegen die Ritter und klagten sie wieder an, ihre Borrechte ungebührlich ausdehnen zu wollen. Schon 1713 schlossen Pfalz, Würstemberg, Hessen und andere Länder eine Union gegen das Bestreben der Ritterschaft, sich der schuldigen Jurisdiction zu entziehen, den Heimfall der Lehen zu hindern, die Jahlung der Jölle zu weigern, und erhoben die laute Klage (die ohne Zweisel begründet war), "es sei dei den ritterschaftlichen Directorien gegen die von Abel fast niemalen einige Justiz, viel weniger Erecution zu erlangen." Im Jahre 1744 erhoben sich der ganze schwäbische und oberrheinische Kreis, um die Ritterschaft wegen ähnlicher Beschwerzden zu verklagen, und ein Jahr darauf traten die Städte mit der Beschuldigung hervor, die Ritter suchsen sich die Gewalt über Perssonen anzumaßen, die ihrer Jurisdiction unterworsen seien.\*\*)

<sup>\*)</sup> Reuefte Gefch. ber reicheunmittelb. Ritterschaft II. 6. 62. 576.

<sup>\*\*)</sup> Mofer a. a. D. 108 f. 348. 389.

Unter biefen Umftanben war F. C. von Mofers Rath an bie Ritterschaft freilich ber beste:\*) "sich unter einander zu einigen und übrigens nach bem Sprüchwort procul a Jove procul a fulmine fich mit ben größeren Reichsftanben fo wenig als möglich au thun au machen." Aber biefer Rath war leichter au geben, als zu befolgen, und die Ritterschaft, selbst wenn fie friebfertiger gewesen ware als sie war, konnte es nicht hindern, daß ihr burchbrochenes und umschloffenes Territorium Berlufte erlitt, zu welchen bie neuen Erwerbungen in feinem Berhaltniß ftanben. Selbft bie faiserlichen Privilegien, wonach die an einen Dritten veräußerten ritterschaftlichen Güter zurückgefauft werben konnten und bie an antere Stände übergegangenen Besitzungen bem ritterschaftlichen Besteuerungerecht unterworfen bleiben follten, felbft biefe wichtigen Borrechte, welche bas ritterschaftliche Territorium zu einem Bebiete umschufen, blieben in ber Praris nichts weniger als unanacfochten.

Die außeren Einbugen, bie burch bas Ausfterben alter Familien, burch bie Erhebung einzelner Rittergeschlechter in ben Grafenstand, burch Berfürzung ber zustehenden Rechte eintraten. waren freilich nicht bie einzige Urfache ber ökonomischen Berruttung, die im Ritterstande um sich griff. Einmal war auch bier bas Unwesen aufgekommen, die Bahl berer, die keine Sandbreit unmittelbaren Landes befaßen und boch die ftaatsrechtlichen Gigenschaften ber Ritter ansprachen, bie fog. Bersonalisten, ins Unge messene anwachsen zu lassen, so daß mit der Minderung des Befisthums die Bermehrung der Genießenden und Prätendenten vollkommen gleichen Schritt hielt. Dann war ber haushalt in ber Regel gang schlecht; bie abeligen Herren felber, wie ihre Beamten, ftanben als Kinanzmänner in gleich übelm Rufe. Daß bie Orbnung bes Schulbenwesens bei ber Ritterschaft zu ben schwierigften Dingen ber Welt gehöre, Erecution und Bahlung fast unmöglich ju erlangen fei, bas galt felbft bei ben Bertheibigern bes Ritterftanbes \*\*) als eine ausgemachte Cache. Aber ce wurden noch fchlimmere Dinge geubt; Berichte ber Beit \*\*\*) flagen, bag ritter-

<sup>\*)</sup> Rleine Schriften II. 29.

<sup>\*\*)</sup> Maber, reicheritterich. Magag. VI. 455.

<sup>\*\*\*)</sup> Mofere vermischte Nachrichten von reicherittersch. Sachen S. 570 f.

schaftliche Beamte falsche Hypotheken machten, entweber auf ersbichtete Schulbner ober ohne beren Wissen und Willen, und baß sie zu solchem Betrug bas Amtosiegel in schändlicher Weise mißsbrauchten.

Der ökonomische Ruin ward inbessen zugleich burch ben fittlichen Buftanb ber Ritterschaft beschleunigt. Die Berlufte vieler Guter fcbrieb g. B. F. C. von Mofer ber "Schwelgerei und tem Großthun" ber Ritter felber zu, und fogar bas Aussterben einzels ner Familien gab man bem Sittenzustanbe bes Abels Schulb. "Die jungen herren - flagt ein ritterschaftlicher Beamter \*) jumal wenn fie bas Unglud haben, ihre Bater zeitig zu verlieren, lernen bie frangofische und englische Lebensart fennen, verschwenden ihre Rrafte zu balb, halten ben Cheftand nicht heilig und erzielen entweber feine rechtmäßige, ober nur eine schwächliche Rachfom= menschaft, welche von Generation zu Generation abnimmt und endlich gar verlöscht." Allerdinge war die schlichte, alwäterische Sitte längst gewichen, und ichon im 17. Jahrhundert verabrebete fich ein ritterschaftlicher Canton: \*\*) "alles unorbentlichen Lebens, als Freffen, Saufen, Surerei und anberer Lafter mußig zu geben und fich fortan eines ehrbaren Lebens zu befleißen, auch ber übermäßigen Bracht bei ihren Beibern und Tochtern, die es nunmehr ben Fürsten gleich und zuvor thun wollen, sich zu enthalten, endlich Siegel und Brief, Treu und Glauben beffer als bisher in Acht ju nehmen und nicht fo schlechtlich in ben Wind ju schlagen."

Solche Verabrebungen find in der Regel nur Symptome, nicht Heilmittel des Berfalles; sie scheinen auch die Ritterschaft nicht viel gebeffert zu haben, zumal seit ein Theil des Ritteradels seine natürliche Stellung völlig verließ und sie mit fürstlichen Diensten vertauschte. F. E. von Woser gibt und eine treue Schilberung von dem Ruin, der damit in die Ritterburgen Eingang fand.\*\*\*) "Einem Fürsten, sagt er, dient man ja wohl eine Zeitslang um die Chre; man sucht ihm gefällig zu werden, man opfert seine letzen Kräfte, um der nächste an ihm zu sein, und die Hosffnung läßt den Muth niemals sinken, wenn auch Geld und Eredit

<sup>\*)</sup> Maber, Magazin III. 569.

<sup>\*\*) 3. 3.</sup> Dofer, Beitrage S. 464.

<sup>\*\*\*)</sup> Rleine Schriften II. 10.

war ihre Schwäche mit Urfache, baß sich hier noch einmal bie Dberherrlichkeit ber Reichsgewalt in wohlthätiger Beise geltenb machte, aber allerdings gab es auch nirgends fonft fürftliche Bemalten, welche burch ben Migbrauch ihrer Macht ein Ginschreiten fo fehr herausforderten. Sier feste es benn Joseph II. noch in mehreren Fällen burch (1770, 1775, 1778), baß nach reichshofrathlichen Erfenntniffen die fleinen Tyrannen unschäblich gemacht wurden. Aber wie arg hatten fie es treiben muffen, bis es ju bem Acuferften fam! Der Graf von Leiningen-Guntersblum, ber 1774 als der Lette seines Geschlechts ftarb, wurde wegen ,,schredbarer Gottesläfterung, attentirten Morbes, Giftmifcherei, Bigamie, Majeftatebeleidigung, Bebrudung feiner Unterthanen und unerlaubter Mißhandlungen frember, auch geiftlicher Berfonen" verhaftet und entfest; ber lette Wild- und Rheingraf, Carl Magnus, ward wegen "ber von ihm felbst eingestandenen schändlichen Betrügereien, unverantwortlichen Migbrauchs ber landesherrlichen Bewalt und vielfältig begangener, befohlener und zugelaffener Ralfcungen" eingesperrt, ber Graf von Wolfegg-Balbfee warb wegen "ahndungswürdigen Betragens ernstgemeffenft verwiesen und jur wohlverdienten Strafe" auf zwei Jahre nach Balbburg in Berwahrung gebracht. Aber wie Mancher fam ungestraft meg, ber es bunt genug getrieben, auch wenn zu biefer außersten Magregel fein Unlag vorlag! Sah fich boch auch bas Reichstammergericht veranlaßt, einen Grafen von Sann-Wittgenftein wegen feiner "unanständigen, einen landesverberblichen Migbrauch ber Landeshoheit involvirenden Grundfage" in eine Gelbstrafe zu verfällen.

Eine ganz eigenthumliche Gruppe in ber Mannigfaltigfeit ber alten Reichsftanbe und Corporationen bilbet bie reichsunmittelbare Ritterschaft\*) in Schwaben, Franken und am Rhein.

<sup>\*)</sup> Bir fugen, jur genaucren Renntniß biefer merkwurdigen Korperschaft, einige ftatiftische Notizen bei. Die Nitterschaft in Schwaben theilte fich in 5 Cantone: Donau (barunter bie Familien ber Freiberg, Hornftein u. a.), Canton hegau: Algau: Bobenfee (3. B. bie Bodmann, Enzberg, Reichlins Melbegg), Canton Neckar: Schwarzwalb: Ortenau (Gemmingen, Leuts

Bon bem gewöhnlichen lanbfässigen Abel mar sie baburch unterschieben, baß ste als Reichsstand angesehen warb, auf ihrem Be biete nicht nur Besetgebungs- und Besteuerungsrecht übte, sondern auch die Regalien ber Munge, bes Bolls, bes Geleits, ber Boften, ber Jagb, ber Gerichtsbarkeit und Polizei, also eine Reihe von Soheiterechten anzusprechen hatte, welche ben Landsaffen versagt maren.\*) Auf ber anbern Seite maren bie Ritter ben übrigen Reichsftänden boch auch wieder nicht gang gleich; benn außerbem, daß die Macht bes einzelnen Ritters felbst ber eines kleineren Fürften weit nachstand, war auch die ftaatsrechtliche Stellung ber Ritterschaft eine andere: sie war der einzige unmittelbare Reichsftand, ber auf bem Reichstage feinen Sit hatte. So ftanben fte ganz ifolirt im beutschen Staatssysteme ba, weber ben größeren Reichoftanden noch beren Unterthanen ahnlich, weber Reprafentanten noch Repräsentirte auf bem beutschen Reichstage, zwar Glieber bes Reiches, aber ohne bem Reiche Steuern zu bringen; nach ihrer eigenen Meinung bem Reiche nur verpflichtet mit Leib und Blut zu bienen und außerbem bereit, bem Raifer in Zeiten ber Roth eine freiwillige Steuer zu entrichten, wie fie wieber fein anderer Reichsangehöriger zu bezahlen gewohnt oder verpflichtet mar. \*\*)

Nur in Franken, Schwaben und am Rhein hatte fich biese mittelalterliche Korperschaft so erhalten; überall sonft im Reiche

rum, Anieftabt, Malbner, Murmfer u. f. w.), Canton Rocher (Belben, Abelsmann, Radnit, Sturmfeber, Bollwarth u. a.), Canton Araich'gau (Gemsmingen, helmfabt, Maffenbach, Goler u. f. w.)

Die Ritterschaft in Franken zerfiel in 6 Cantone: ben C. an ber Baus nach (bie Rotenhan, Gutenberg, Gutten, Liechtenstein u. a.), C. am Obenswalde (Rüdt, Weiler, Stetten, Berlichingen, Gemmingen u. a.), C. Gesburg (Bolnit, Kunsberg, Redwit, Aufse u. a.), C. Rhon-Werra (Tann, Bibra, Gleichen, Gebsattel u. a.), C. am Steigerwald (Seckendorf, Bolnit, u. a.), C. Altmuhl (Schend, Cyb, Leonrod u. a.).

Die Ritterschaft am Rhein zerfiel in die drei Cantone: Oberrhein (Dalberg, Elz, Ingelheim, Gagern, Walbrunn u. a.), Niederrhein (Kerven, Breibbach, Boos-Waldeck u. s. w.), und Mittelrhein (Waldbott-Bassenheim, Stein, Bettendorf, Schut u. a.). Bgl. Moser's vermischte Nachrichten von reichsft. Sachen. 1772. Desielben Schrift von den Reichsständen S. 1310 ff. Kerner, Staatsrecht der Reichsritterschaft. 1786.

<sup>\*)</sup> S. 3. Nofer, vermischte Nachrichten von reicheritterschaftl. Sachen. S. 49 f.

<sup>\*\*)</sup> Rerner, Staaterecht III. 2.

war der alte Ritteradel der Landeshoheit unterlegen und hatte aufgehört, unmittelbarer Reichoftanb zu fein. In Schwaben, Franfen und am Rhein freilich war in ber nämlichen Zeit, wo fich anbermarts größere fürstliche Bebiete abrundeten, burch bas Berschlagen ber hohenstaufischen Sausmacht bie Befahr ferner gerück, von ber fürstlichen Territorialgewalt verschlungen zu werben; bas Berfchwinden eigener Bergoge von Franken und Schwaben gab bort ben schwächeren Stänben, ben Brafen, ben Rittern, ben Stabten mehr Raum und Sicherheit, als fie irgendwo fonft gewinnen fonn-Gleichwol hatten bie Ritter lange aufgehort, bas zu fein, was fie ehebem waren. Mit ber Erifteng bes Raiferthums unter allen Reichoftanden faft am innigften verfnupft, hatten fie von beffen Verfalle auch ben Rudichlag am schwerften empfunden, und während im 14. und 15. Jahrhundert die übrigen Stande madtig aufblühten, blieb bie Ritterschaft stehen, verlor in bem Umschwung ber Zeiten ihr Waffenprivilegium an bie neue Art ber Rriegführung und sträubte fich vergebens, in Bewaltthat und Selbst hulfe, gegen bie neuen Orbnungen bes Staates und ber Gefellschaft. Eine gesunde Rraft verwilderte, weil ihr ber Spielraum einer natürlichen und normalen Thätigkeit fehlte. Wie bann bas Rehbe- und Kauftrecht verschwand, die neuen burgerlichen Ordnungen Wurzel schlugen, die Landeshoheit immer machtigere Ausbreis tung gewann, und eine gang neue Waffenkunft und Taktik bie alte verbrangte, ba bußte ber mittelalterliche Ritterftand feine gange militarische Bebeutung ein, und es fonnte noch als eine besondere Gunft bes Schickfals gelten, bag nicht auch bie alte Reichsunmittelbarkeit an bie landesfürstlichen Bewalten verloren ging.

Die Theilnahme an bem Reichstage war ber Nitterschaft entgangen, in gewissem Sinne burch eigene Schuld, insosern ihre Weigerung, zur Bezahlung bes zehnten Psennigs beizutragen, einer ber Gründe war, sie von ben reichsständischen Berathungen sernzuhalten. Aber die Versuche, sie unter die Landeshoheit einzuschmelzen, waren boch auch mißlungen; noch zulest scheiterten die Bemühungen in dem westfälischen Friedensgeschäft, und der abgeschlossene Vertrag besestigte ihre Neichsunmittelbarkeit, statt sie zu erschüttern.\*) Zugleich war von den Ueberlieserungen der alten-

<sup>\*)</sup> Großen Werth legte man namentlich auf ten Art. V. §. 28 bes Denas

Zeit eine in voller Kraft geblieben: bas innige Freunbschaftsvershältniß zum Kaiser. Der Kaiser nahm bie Rolle eines Beschüßers, bie ihm bie Natur anwies, mit aller Sorgsamkeit wahr; und so beschränkt seine Wacht sein mochte, sie war gerade noch groß genug, der Reichsritterschaft schäßbare Vorrechte und Begünstigungen zu schaffen. Sie genoß durch kaiserliche Feststellung ein Privilegium gegen jeden Arrest, es hätte sich denn um ein gemeines Verbrechen, wie Mord, Brandstiftung u. s. w. handeln müssen; sie hatte als Körperschaft bei ritterschaftlichen Gütern, die in andere Hände überzugehen drohten, das Vorkaufsrecht. Sie besaß ferner den Blutbann, die Vollmacht, Bündnisse zu schließen, und das sogenannte Collectationsrecht, wonach theils die Ritterschaft als Reichskörper, theils die Einzelnen, wo es ihnen rechtlich zustand, Steuern auflegen dursten. Andere Vorrechte, wie die Zollsreiheit, wurden zwar angesprochen, aber nicht ohne Widerspruch ausgeübt.\*)

Kur alle biese Bunft war die Ritterschaft ihrerseits bem Raiser eng verbunden. Sie bilbete ben letten Reichoftand, bei bem bie Unmittelbarkeit noch eine Wahrheit, und bie Regierung burch ben Raiser wörtlich zu nehmen war. Die Ritterschaft, wenn auch bie Einzelnen zu schwach waren, bilbete boch in ihrer Besammtheit noch ein gewiffes Gegengewicht gegen bie Lanbeshoheit in Gubbeutschland; ohne sie und ohne bie geiftlichen Stifter hatte ber Raifer auch bort, wie im Norben, jeder recllen Regierungsthätiakeit entbehren muffen. Aber nicht allein biefer Reft einer Regierungsgewalt machte bem faiferlichen Interesse bie Ritterschaft werth, ber Raifer bezog zugleich in ben freiwilligen Charitativsubsibien, welche ber gesammte ritterschaftliche Körper leiftete, ben einzigen Gelbbeis trag aus bem Reiche, ber an fich nicht unbeträchtlich und zugleich ber Berfügung bes Raifers allein unterworfen war. Darum lag ihm foviel baran, biefe Ausnahmestellung ber Ritterschaft zu erhalten. Als fie 3. B. ju Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts

bruder Friedens, worin die Ritterschaft als libera et immediata imperii nobilitas bezeichnet und ihr daffelbe Recht in Kirchensachen eingeräumt war, wie ben Kurfürsten, Fürsten und Reichsftänden.

<sup>\*)</sup> S. Maber, reichsrittersch. Magazin Th. VIII. 1 ff. Ueber die Steuers norm 3. 3. Moser's vermischte Nachrichten S. 948 ff. Ueber die Bolle f. Kerner III. 197 ff.

baran bachte, die Theilnahme an dem Reichstage burch Bezahlung eines Matrikularbeitrags zu erlangen, war es außer dem Widerstande anderer Reichsstände hauptsächlich der Kaifer, der es hinderte; er wollte nicht statt der Charitativsubsidien den kargen und unsicheren Beitrag einer Matrikelquote eintauschen.

War so die Ritterschaft durch den Kaiser geschützt und ihre Erifteng mehr als jebe andere im Reiche mit ber Fortbauer bes Raiserthums verknüpft, so hatte fie boch auch frühzeitig selber Sorge getragen, sich gegen bie Uebergriffe ber Lanbesherren zu schirmen. Die Bilbung ber Bereine war baburch veranlagt worben. Wie fich im ganzen Reiche, je mehr bie Foberation ber Besammtheit fich lockerte, bas Beburfniß fund gab, burch Uffociationen, Rreisverbindung u. f. w. sich zu schirmen und zu ftarten, so fand auch die Ritterschaft barin ein Mittel bes Schupes und ber Macht. bilbeten fich erft bie Cantone, \*) biefe wieber bilbeten, in bie Rreise Schwaben, Franken und Rhein vereinigt, brei größere Gruppen, aus beren Verbindung bie gefammte ritterschaftliche Corporation erwuche. So wurde, während ber Einzelne keinen Tag sicher gewesen ware, von den Landesherren verschlungen zu werben, ein Schut für Alle geschaffen, ber sie zwar nicht vor Uebergriffen mancher Urt sicherstellte, aber boch, fo lange bie alte Organisation bes Reiches noch bauerte, ihre Eriftenz verbürgte.

Jeber Canton oder Ritterort hatte seinen "Ortsvorstand", der aus einem Ritterhauptmann (Director), einigen Räthen und Deputirten der Ritter, dann einigen gelehrten Beistern, den Syndiscis oder Consulenten und dem Cassens und Schreiberpersonal desstand. In den Kreisen war dann ein Directorium ausgestellt, das die Correspondenz mit dem Kaiser und bessen Räthen führte und im Allgemeinen die Freiheiten und Gerechtsame der Ritterschaft zu wahren hatte; in Schwaben ward dies Directorium vom Canston Donau ständig geführt, in den beiden anderen Kreisen alternirte es. Die Directorien der Kreise führten dann wieder im Turznus das Generaldirectorium über die gesammte Körperschaft. Die Cantone selber, wie die Kreise, traten denn auch, bei Wahlen des

<sup>\*)</sup> Die ichwabischen' kommen ichon im Anfang bes fechezehnten Jahrhuns berte mit ben nachherigen Benennungen vor, fiebe Kerner, Staaterecht II. 17 folg.

Borstanbes und wo es sonst außerorbentliche Falle geboten, in ben Ortes und Kreisconventen zusammen.

Satte biefe Organisation zwar ihre Mangel, bie fich in ber fcleppenben und oft parteiischen Leitung von Dben, in Uebergriffen ber Borftanbe und in 3wietracht und Ungehorfam ber einzels nen Blieber haufig genug fundgaben, fo hatte fie boch auch ben unverkennbaren Werth, die zahllosen fleinen Barcellen ritterichaftlicher Gebiete zu einem Gangen zu verbinden und die gange Corporation ben natürlichen Begnern, ben Lanbesfürsten, gegenüber als eine Befammtheit barguftellen. Die Berwirrung unter biefen einzelnen Serren, beren Bahl über taufenb betrug, beren Befigthum im hochften gall aus einigen Stabtchen, Fleden ober Dorfern, oft auch nur aus einem mäßigen Grundbefit und einigen Befällen bestand, ware noch viel größer gewesen, als fie war, wenn nicht bie Organisation bes Bangen ber natürlichen Schwäche und Zerrisfenheit eine gewiffe Brange gefet hatte. Begen Uebergriffe und Beeinträchtigungen ber Mächtigeren war ohnebies ein Wiberstand ber einzelnen Landjunker nicht möglich; er konnte nur von bem gesammten Rörper, hinter bem meiftens Raifer und Reichsgerichte ftanben, geubt werben.

An Berwürfniffen fehlte es gleichwol zu feiner Beit. Bahrend ber lanbfaffige Abel mit Gifersucht bas Borrecht ber Ritterschaft ansah und beffen geschichtliche Berechtigung bestritt, waren bie größeren Landesherren unablässig bemüht, Rechte und Ginfünfte bes ritterschaftlichen Körpers zu verfürzen. Die Frage über bie Gränzen ber beiberseitigen Rechte ift ein stehendes Thema in ber Bubliciftif bes achtzehnten Jahrhunderts, und ce geht eine Art von Zwiespalt burch bie ftaaterechtliche Literatur jener Beit, je nach ber Freundschaft ober Feindseligkeit gegen bie ritterschaftlichen Brivilegien. Schon zu Ende bes fechszehnten Jahrhunderts flagten bie Ritter über Beeintrachtigung ihrer Lebensgerechtsame, über Beschränfung ihrer Jagbrechte, über Auflegung ungewöhnlicher Rölle und Mauthen. Ober fie beschwerten fich über Entziehung ber ihnen eigenen Leute, über bie Binderniffe, bie man ber Befteuerung ihrer Unterthanen und Sintersaffen in ben Weg lege, über Entziehung ritterschaftlicher Guter und Unterwerfung ihrer Eigenthumer unter bie Landeshoheit. Dazu kamen religiofe Bebrangniffe, womit man bas ritterschaftliche jus eirea sacra zu franken suchte, überhaupt Klagen über das Bemühen der Landesherren, balb in die Lehensrechte ober die Unterthanenverhältnisse der Ritter eigenmächtig einzugreisen, balb sie mit Jöllen und Abgaben zu beschweren, sie sogar zu den Landessteuern beizuziehen und die durgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit auf ihre Kosten auszudehnen. Hörte man die Beschwerben der Ritter, so blied die landesherrliche Macht bei sormellen Chikanen nicht stehen, sondern bedrängte die Rittersschaft mit Gewalt und Wassen, ja suchte nicht selten ihre Schlöser und Gebiete mit "Raub, Sengen und Brennen" heim.\*)

Die lauteste Beschwerde geht immer dahin, daß die Landessherren sich bestrebten, die Rechte der Ritterschaft an ihre Unterthasnen zu verfürzen. Sie nennen als solche Rechte: die schuldigen Frohnen, Dienste, Renten, die Zinsen, Gefälle und Gerechtigkeiten, wie die Lagerbücher und das alte Herkommen" sie vorschrieben, dann Auslösung im Kriege, Beihülse in Noth und, außer den herkömmlichen Steuern, auch "in vordringenden Röthen eine außersorbentliche Collecte", endlich Jölle, Brückens, Wegs und Ohmgelsder, Accise, Abzugs und Nachsteuer.\*\*)

Sah man das hundertsach durchbrochene und zusammenhanglose Territorium an, so wurden die endlosen Streitigkeiten begreiflich. Denn außerdem, daß diese kleinen ritterschaftlichen Gediete
überall, wie Enclaven, zwischen den fürstlichen und städtischen
Territorien eingestreut lagen, kam es nicht selten vor, daß auf
einem ritterschaftlichen Gediete zugleich Hoheitsrechte anderer Reichsstände hafteten und eine unerschöpfliche Duelle immer erneuerter
Händel über die Gränze der gegenseitigen Besugnisse wurden. Bald
strebte der Ritter die Ausübung des fremden Hoheitsrechtes zu
stören, bald war der Inhaber dieser Rechte bemüht, die ritterschaftlichen Gerechtsame vollends zu verschlingen. Auf allen Corresponbenztagen der Ritterschaft kehrten dieselben Klagen wieder. Der
schwäbische Rittersreis, obwol der größte und zahlreichste, \*\*\*) ward
auch am meisten von den Landesherren des Kreises bedrängt; ber

<sup>\*)</sup> S. J. Mosers Beitrage zu reicherittersch. Sachen S. 476 ff. F. C. v. Mosers Kleine Schriften XI. 73 ff.

<sup>\*\*)</sup> F. C. v. Mofer XI. 280 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei einer Steuer von 90,000 fl. jahlte Schwaben 42,352 fl. 58 Rr., Franken 31,764 fl. 42 Rr., ber Rhein nur 15,882 fl. 20 Rr.

frantische war, die Irrungen mit Brandenburg und Coburg ausgenommen, durch die Nachbarschaft der geistlichen Staaten etwas
besser geschützt, der rheinische dagegen, an Macht der schwächste,
hatte unaushörlich zu klagen über die Beeinträchtigungen, die
ihm von Kurmainz, Trier, Pfalz, Darmstadt, Zweibrücken, Nassau
u. a. widersuhren.

Der Kaiser blieb sich zwar consequent in dem Schute, den er der Ritterschaft gewährte. Außer dem, daß er die zweiselhasten oder angesochtenen Rechte durch neue Privilegien bestätigte und die Ritter durch Auszeichnungen ehrte, suchte er auch wohl auf günstige Entscheidungen des Reichshofrathes hinzuwirken und legte gegen solche Reichsgutachten, die der Ritterschaft unwillsommen waren, das kaiserliche Beto ein. Aber gleichwol scheint es der Ritterschaft disweilen schlecht genug ergangen zu sein. Der ältere Moser deutet wenigstens unverblümt darauf hin,\*) daß bei streitigen Fragen der Reichstag selbst durch Geldspenden der größeren Reichsstände gegen die Ritterschaft gestimmt werde, und meint: "wenn wir in Deutschland eine englische Preßfreiheit hätten, liesfen sich gar viele Betrachtungen machen, sowol in Ansehung der ganzen Reichscollegien, als vieler einzelnen Mitglieder derselben."

Andererseits waren sammtliche auf dem Reichstage vertretenen Stände, Kursursten, Fürsten und Städte einig in ihrem Interesse gegen die Ritter und klagten sie wieder an, ihre Borrechte unges bührlich ausdehnen zu wollen. Schon 1713 schlossen Pfalz, Würstemberg, Hessen und andere Länder eine Union gegen das Bestresben der Ritterschaft, sich der schuldigen Jurisdiction zu entziehen, den Heinfall der Lehen zu hindern, die Jahlung der Jölle zu weisgern, und erhoben die laute Klage (die ohne Zweisel begründet war), "es sei bei den ritterschaftlichen Directorien gegen die von Abel fast niemalen einige Justiz, viel weniger Erecution zu erlangen." Im Jahre 1744 erhoben sich der ganze schwäbische und oberrheinische Kreis, um die Ritterschaft wegen ähnlicher Beschwerzben zu verklagen, und ein Jahr darauf traten die Städte mit der Beschuldigung hervor, die Ritter surisdiction unterworsen seien.\*\*)

<sup>\*)</sup> Reuefte Gefch. ber reichsunmittelb. Ritterfchaft II. 6. 62. 576.

<sup>\*\*)</sup> Mofer a. a. D. 108 f. 348. 389.

Ø.

suchte, überhaupt Klagen über bas & f. C. von Mosers Rath an in die Lehensrechte ober vie Untert' procul a Jove procul a sulmächtig einzugreisen, balb sie Reichsftänden so wenig als möglich und peinliche Gerichtsbart ver dieser Rath war leichter zu geben, man die Beschwerden be Kitterschaft, selbst wenn sie friedsertiger bei sormellen Chisane war, konnte es nicht hindern, daß ihr durcht bei sormellen Chisane war, konnte es nicht hindern, daß ihr durcht sie sormellen Ehisane war, konnte es nicht hindern, daß ihr durcht sie sormellen Gewalt war einem Berhaltniß standen. Selbst die ser einen Dritten veräuseren

Die lauter wirden, wonach die an einen Dritten veräußerten herten sich is wirder zurückgekaust werden konnten und die an einen zu von gerecht unterworfen bleiben sollten, selbst diese wichtigen Frohnen weichte das ritterschaftliche Territorium zu einem Gespansen den Braris nichts weniger als unanber weichten.

Die außeren Ginbuffen, bie burch bas Aussterben alter burd bie Erhebung einzelner Rittergeschlechter in ben Bullenftanb, burch Berfürzung der zustehenden Rechte eintraten, freilich nicht bie einzige Ursache ber öfonomischen Zerrutbie im Ritterstande um sich griff. Einmal war auch hier und Unwesen aufgekommen, die Bahl berer, die keine handbreit unmittelbaren Landes befaßen und boch die ftaatsrechtlichen Gigenicaften ber Ritter ansprachen, bie fog. Berfonaliften, ins Ungemeffene anwachsen zu laffen, so bag mit ber Minderung bes Befisthums bie Bermehrung ber Genießenben und Bratenbenten volltommen gleichen Schritt hielt. Dann war ber Saushalt in ber Regel gang fchlecht; Die abeligen herren felber, wie ihre Beamten, ftanden ale Finangmanner in gleich übelm Rufe. Daß bie Ord= nung bes Schuldenwesens bei ber Ritterschaft zu ben schwierigften Dingen ber Welt gehöre, Erecution und Zahlung fast unmöglich ju erlangen fei, bas galt felbst bei ben Bertheibigern bes Ritter= ftandes \*\*) als eine ausgemachte Sache. Aber es wurden noch schlimmere Dinge geubt; Berichte ber Zeit\*\*\*) flagen, bag ritter=

<sup>\*)</sup> Rlei Schriften II. 29.

<sup>\*\*)</sup> De Britterich. Magag. VI. 455.

<sup>\*\*\*)</sup> D. ichte Rachrichten von -icheritterich. Cachen G. 570 f.

be Beamte faliche Hypotheken machten, entweder auf erschulbner ober ohne beren Wissen und Willen, und baß sie Betrug bas Amtosiegel in schändlicher Weise miß-

stonomische Ruin ward indessen zugleich burch ben fitt-Buftand ber Ritterschaft beschleunigt. Die Verlufte vieler ater fchrieb z. B. G. von Mofer ber "Schwelgerei und bem Großthun" ber Ritter felber zu, und fogar bas Aussterben einzelner Familien gab man bem Sittenzustande bes Abels Schulb. "Die jungen herren - flagt ein ritterschaftlicher Beamter \*) zumal wenn fie bas Unglud haben, ihre Bater zeitig zu verlieren. lernen bie frangofische und englische Lebensart fennen, verschwenden ihre Rrafte zu balb, halten ben Cheftand nicht heilig und erzielen entweder keine rechtmäßige, ober nur eine schwächliche Rachkom= menschaft, welche von Generation zu Generation abnimmt und endlich gar verlöscht." Allerdings war bie schlichte, almäterische Sitte längst gewichen, und fchon im 17. Jahrhundert verabrebete fich ein ritterschaftlicher Canton: \*\*) "alles unorbentlichen Lebens. als Freffen, Saufen, hurerei und anberer Lafter mußig zu gehen und fich fortan eines ehrbaren Lebens zu befleißen, auch ber übermäßigen Bracht bei ihren Weibern und Tochtern, die es nunmehr ben Kürsten gleich und zuvor thun wollen, sich zu enthalten, enblich Siegel und Brief, Treu und Glauben beffer als bisher in Acht au nehmen und nicht fo schlechtlich in ben Wind zu schlagen."

Solche Berabrebungen sind in der Regel nur Symptome, nicht Heilmittel des Berfalles; sie scheinen auch die Ritterschaft nicht viel gebessert zu haben, zumal seit ein Theil des Ritteradels seine natürliche Stellung völlig verließ und sie mit fürstlichen Diensten vertauschte. F. C. von Moser gibt uns eine treue Schilberung von dem Ruin, der damit in die Ritterburgen Eingang fand.\*\*\*) "Einem Fürsten, sagt er, dient man ja wohl eine Zeitstang um die Ehre; man sucht ihm gefällig zu werden, man opfert seine letzen Kräfte, um der nächste an ihm zu sein, und die Hoset nung läßt den Muth niemals sinken, wenn auch Geld und Eredit

<sup>\*)</sup> Maber, Magazin III. 569.

<sup>\*\*) 3. 3.</sup> Dofer, Beitrage S. 464.

<sup>\*\*\*)</sup> Rleine Schriften II. 10.

verschwinden. Das Cabinet macht reich; der Hof macht selten reich. Der Kürst gibt dem Edelmann eine ehrliche Besoldung und hilft ihm durch Spiel und Gala sie ehrlich wieder verzehren. Man muß allmälig von dem Seinigen zusehen, man borgt, der Gläubiger dringt auf seine Zahlung. Der Fürst erfährt's, die Kammer zahlt dem Ritter seine Schulden, bekommt dagegen seine Güter, und dieser einen vornehmen Dienst beim Stall, Hof, Küche oder Keller, welcher ihm, so lange er lebt, hinreichend ist, seine glänzende Knechtschaft zu vergessen."

Gereichte hier bie Genuffucht und die Verfeinerung ber Zeit zum Berberben, fo gab es gerabe in ber Ritterschaft auch abschredende Beispiele genug, an benen bie Folgen ber Robbeit und Berwilberung sichtbar wurden. Die gemeinen Berbrechen ber Falschung, bes Betruges, ber Falschmungerei, bes Morbes, ja ber Blutschande und ähnlicher Greuel waren häufiger, als man benfen follte;\*) sie entsprangen aus schlechter Erziehung und ber Bewohnheit, in bem kleinen Kreise, in bem man herr war, fich Alles für erlaubt zu halten. Diese Robbeit und Unbandigkeit machte auch die forperschaftliche Organisation nicht selten unwirksam; flagte boch Raiser Rarl VI. in einem öffentlichen Actenstud über ben Ungehorsam und die Gewaltthätigkeit, welche die einzelnen Ritter gegen Borftand und Directoren an ben Tag legten, und Joseph II. nahm einmal Anlaß, bas "höchst unanständige" Betragen ber Nitterschaft eines Cantons mißfällig zu rugen. \*\*) Wenn bas bie Beschützer bes Ritterstandes thaten, wie mußte bas Urtheil ber Anderen lauten!

Wohl gab es einzelne Familien, in benen ber tüchtige und eble Stoff, ber in bem Ritterthume lag, weber verweichlicht noch verwildert war; aber die Beispiele waren nicht häufig. Verband sich freilich mit dem alten Bewußtsein, die Ebelsten der Nation zu sein, und mit dem überlieserten Sinn für Freiheit und Ehre die gute Zucht der Väter, so wurde auch etwas Nechtes daraus. Die Erempel eines Breibbach, Erthal, Gagern und vor Allen Stein beweis

<sup>\*)</sup> Rerner, Staatsrecht II. 434. Bgl. Maber, Sammlung reichsgerichtlischer Erkenntniffe,

<sup>\*\*) 3. 3.</sup> Mofer, neuefte Gefch. ber Reichev. II. 690. Deffen vermischte Rachrichten 579.

sen auf's Glanzenbste, was aus bem Ritterabel zu machen war, aber biese Exempel bilben eben Ausnahmen. Ein großer Theil, statt in einem mächtigen nationalen Leben ein tüchtiges Element zu werben, ging in Standeshochmuth, Kleinstaaterei, rohen ober wüsten Sitten ökonomisch und sittlich zu Grunde.

- Es erflart bies bie bezeichnenbe Erscheinung, baß fein Stanb im alten Reiche bei ber Mehrzahl ber Nation so unpopulär war, wie ber alte Reichsabel; daß ihn bie nachste Umwälzung verschlungen hat, war zwar zunächst burch bie auswärtige Einwirkung einer Revolution und eines fremben Eroberers veranlaßt, aber bie Urfachen lagen tiefer. Die Privilegien bes Abels, feine Steuerfreiheit, fein Borrang in ben burgerlichen und militarischen Stellen, seine Bersorgung burch bie geistlichen Stifter, bie Lasten, bie er seinen Unterthanen in reicher Fulle auflegte, — biefe ganze Summe von Bunft und Borrecht mare bem erwachenden Bewußtsein ftaatsburgerlicher Gleichheit nimmer fo gehäffig gewesen, wenn ber Ritterabel felber fich feines Borrangs wurdiger gezeigt hatte. Die Opposition gegen ben Abel war schon im siebzehnten Jahrhundert in unserer Literatur sehr nachbrudlich hervorgetreten, \*) fie wuchs außerorbentlich bei bem Anblick bes unerquicklichen Bilbes, welches bie öfonomischen und sittlichen Buftanbe eines großen Theils ber Ritterschaft gewährten. In ben Anschauungen, bie furz vor ber Revolution über ben Abel herrschten, ftreiten fich Sag und Beringichatung um ben Borrang; \*\*) es bedurfte nur eines außeren Unftoges und die Reichsritterschaft fiel ungeschütt und unbeflagt zu Boben.

Diese Stimmungen zu milbern, war die Beschaffenheit bes ritterschaftlichen Staatswesens am wenigsten geeignet. Die ritterschaftlichen Enclaven schienen recht eigentlich bestimmt, die Folgen ber kleinstaatlichen Miser aufzubeden. Wo sie zwischen die grösseren Gebiete geistlicher und weltlicher Fürsten oder der Reichssstädte eingestreut waren, da schienen sie nur berusen, die gesunde staatliche Entwicklung zu hemmen. Laut klagte man, daß die rittersschaftlichen Gebiete den Verkehr störten, die öffentliche Sicherheit

<sup>\*)</sup> S. bie Auszuge aus Opig, Moscherosch u. a. Bei Perthes S. 236.

\*\*) Statt vieler anderen nennen wir nur bie Schrift von Pfeiffer: ber Reichscavalier. 1787.

beeinträchtigten, bag burch fie jebe ftrenge Sanbhabung ber Juftig und Bolizei unmöglich werbe. In ben ritterschaftlichen Gebieten, bies es, fann feine Commerze und Bollordnung auffommen, bort finbet man bie trefflichen Schulen nicht, die überall ringoum beste hen. Wohl aber hausen bort bie Bagabunden, Bigeuner. Bettel juben und Afterärzte. Und biefe Rlagen waren nur zu begrun-Man lese 3. B. ben Bertrag, ben Rurpfalz 1779 mit ber fraichgauer Ritterschaft über die Serftellung ber großen Landftrage ichlog\*), um zu begreifen, welche Mühe und Umschweife es foftete. bamit eine Strede von wenig Meilen bem Berkehr zugänglich warb, und nicht etwa bie große Sandeloftrage von Rurnberg nach bem Rhein an ben vaar Dorfern ber herren von Maffenbach, Gemmingen u. f. w. ein unüberwindliches hinberniß fant. Auf ber anderen Seite thaten auch bie angranzenben Reichsftanbe in ber Regel mas an ihnen mar, die verhaßten ritterschaftlichen Gebiete durch hemmungen bes freien Berfehrs ju isoliren. Drum fonnte schon bas Sandwerf bort nicht gebeihen; es hatte feinen Marft und entbehrte bes ungestörten Berfehrs nach Außen. Die Bewohner waren barum in ber Regel auf ben Acerbau und folche Sandwerkszweige reducirt, die sich noch neben bem Ackerbau treiben Alles was Polizei und öffentliche Sicherheit anging, lag in ben ritterschaftlichen Territorien in tieffter Berruttung. Ram ein Verbrechen vor, fo fah man fich erft nach einem auswärtigen Juriften um, eine eigene Organisation und rechtliche Ueberliese rung bestand so wenig, als ordentliche Buchthäuser. bann wohl vor, daß der Proces so bunt geführt ward, daß ber Ankläger gerechten Anlag hatte. Rlage zu führen über bie Ordnungswidrigkeiten und Gewaltthaten, die er habe leiben mulsen; oder umgekehrt marb bas loseste Gesindel mit solch nachlass figer Tolerang behandelt, daß alle Nachbarn gerechte Rlage führ ten, die ritterschaftlichen Orte seien die Buflucht aller Diebe und Gauner. Das Regiment, unter bem bie Unterthanen fanben, war benn auch oft schlicht genug; wohl gab es auch noch ehrenwerthe Kamilien, die in der Weise alter Landjunker eine schlichte patriarchalische Wirthschaft führten und wenig von fich reben machten; aber es fanden fich auch Andere, die ihre reichsunmittelbare

<sup>\*)</sup> S. Mabere Magagin II. 323 ff.

Stellung und die Lähmung aller öffentlichen Gewalt und Justiz bes Reiches schmählich mißbrauchten. Bon ihnen werden unzählige Bedrückungen der Unterthanen, Auslegung harter Frohnden und Steuern, persönliche Duälereien in reicher Jahl erwähnt, nicht selten auch bei verschiedener Consession der Herren und Unterthanen religiöse Unterdrückung geübt. Je kleiner der Kreis dieser winzigen Tyrannen war, besto unerträglicher wurde natürlich für jeden Einzelnen der Druck und die zum Theil ganz persönliche Chikane und Berfolgung. Es muß arg getrieben worden sein, denn nach den Schilberungen der Zeitgenossen standen viele ritterschaftliche Gebiete selbst tief unter jenen fürstlichen Landen, deren Regierung nichts weniger als musterhaft war. In manchen Gegenden, sagt Moser, braucht man sich garnicht nach der Ortscherrsschaft zu erkundigen, man sieht es dem ganzen Dorse an, daß es ritterschaftlich ist.

Nicht allein in biesen fleinstaatlichen Gruppen, Die fich lange überlebt hatten, war ber Umschwung ber alten Beit wahrzunehmen. auch bei einer einst fehr gewichtigen Rorverschaft, ben Reichs= ftabten, war ber Berfall bes alten Reiches und feiner Beftanttheile nicht zu verfennen. Bon biefen beutschen Städten war einft bie große Bewegung bes Welthanbels ausgegangen; fie hatten ben Binnenverfehr an fich geriffen, fie beherrschten die Meere und bie Safen bes europäischen Norbens. Bon ihnen ward im funfzehnten Jahrhundert nicht nur die entbedte und befannte Welt ausgebeutet, auch bie erften Entbedungsfahrten nach ber neuen nur erft geahnten Welt gingen von ihnen aus. Die eigenthumlichsten Buge bes beutschen Wefens, bie gabe Gebulb und Ausbauer, bie Sinnigkeit und Tiefe in ber Arbeit, hatten fich bamals hinter bie Mauern biefer Stabte geflüchtet und wirften bort vereint zu einem großen Biele, indeß fich braußen die verlorene Kraft bes Einzelnen in Unbandigfeit und Selbsthülfe entfraftete. Welch eine Kulle bes Wohlstandes war in biefe Städte damals zusam= mengeströmt! Nicht nur die Bracht und Ueppiafeit eines Lebens= genuffes, wie ihn die Sofe und Burgen faum fannten, war hier eingefehrt; nicht nur in ftolgen Bauten, Malercien und Bierrathen fündigte fich der fatte Reichthum diefer Site burgerlicher 21r= beit an, auch die Runft und die Wiffenschaft fand lange Zeit hier

bie sicherste Pflege. Ja, es konnte vorübergehend bie Furcht ober Hoffnung auftauchen, es werde aus der Berbindung dieser städztischen Macht eine bleibende Umgestaltung der deutschen Reichswerfassung hervorgehen. Für den deutschen Südwesten wenigstens und die Gebiete an der Nords und Ostsee lag im vierzehnten Jahrhundert die Wahrscheinlichkeit nahe genug, daß die städtischen Eidgenossenschaften Fürstenthum und Ritterschaft überwältigen und eine ähnliche Berbindung herstellen würden, wie die Städte und Bauern Oberalemanniens sie in der schweizer Eidgenossenschaft gegründet hatten.

Wie weit lag von solchen kuhnen Zielen bas Städtewesen bes achtzehnten Jahrhunderts ab! Roch bestanden zwar einundsunfzig reichsunmittelbare Städte, darunter neben vielen winzigen und lebensunfähigen auch die Reste der einst großen und machtigen, noch saßen sie in zwei Banke (die schwäbische und nichte nische) vertheilt auf dem Reichstage und bildeten ein besonderes Collegium mit einer eigenen Stimme; aber wir haben bereits stüber geschen, wie wenig Werth diese Stellung noch hatte und wie wenig Gewicht sie selber auf dies überlieferte Verhältniß legten.\*)

Das sechszehnte Jahrhundert hatte die Reichsstädte noch in bem Bollgenuß ihres Wohlstandes, ihres behaglichen Lebens, ihrer Blüthe in Kunft und Wissenschaft gesehen, aber es war auch der Zeitraum, in welchem der Umschwung begann. Es folgte rasch nach einander eine ganze Reihe tiefeingreisender Ereignisse, welche die Katastrophe vorbereiteten. Der Welthandel suchte sich neue Wege, die Niederlande sielen vom Reiche ab, die nordischen Königreiche emancipirten sich, Liefland ging verloren, die Privilegien

<sup>\*)</sup> Auf ber rheinischen Bant saßen: Aachen, Bremen, Coln, Dortmund, Frankfurt, Friedberg, Goslar, hamburg, Lübeck, Mühlhausen, Northausen, Spener, Behlar, Morms; auf ber schwäbischen: Aalen, Augsburg, Biberach, Bopfingen, Buchau, Buchborn, Dünkelsbuhl, Estingen, Gmund, Genzgenbach, Giengen, hall, heilbronn, Isny, Raufbeuern, Kempten, Leutfirch, Lindau, Memmingen, Nördlingen, Nurnberg, Offenburg, Pfullenborf, Navvensburg, Regensburg, Reutlingen, Notenburg, Rotweil, Schweinfurt, Ueberzlingen, Ulm, Wangen, Beil, Beißenburg, Wimpfen, Windsheim, Bell. Davon wurden Aachen, Buchau, Buchborn, Coln, Gmund, Gengenbach, Infenburg, Pfullenborf, Rotweil, Ueberlingen, Mangen, Meil, Bell als fatholische, Augsburg, Biberach, Dünkelsbuhl, Ravensburg als paritätische Stätte betrachtet; ber Reft war protestantisch.

ber Hanse in England wurden beschränkt, und nirgends bot sich ein Ersat für die Einbuse bes Binnenverkehrs, für den Berlust ber Herrschaft auf den Meeren und die Berkürzung der Handelsmonopole. Die Periode des consessionellen Haders zu Ausgang des sechszehnten Jahrhunderts mußte diese Wunden nur schärfen; die kirchliche Ausschließlichkeit zersplitterte vollends, was sich mit aller Eintracht hätte zusammenkassen sollen. Die Austreibung der Protestanten aus Coln z. B. schlug der Stadt eine lange nachwirkende Wunde, und neue Size durgerlichen Fleißes, wie Erestld, Eldersseld, nährten sich mit den Krästen und Capitalien, welche die Undulpsamkeit verstoßen. Die Bedrückung der wälschen Resormirten in Frankfurt a. M. legte den Grund zu der selbständigen Blüthe von Hanau und Offenbach.\*)

Es folgte ber breißigjahrige Rrieg, ber, wie er bem gangen Reiche und beffen einzelnen Gebieten verberblich warb, fo boch bie Städte mit ber nachhaltiaften Berwüftung heimfuchte und beinahe nicht eine ganz verschont ließ. Die Zeit nach bem westfalischen Frieden schaffte aber feine Erholung. In sich so tief erschüttert und zum Theil für immer in ihrem Wohlstand gebrochen, schienen die Stabte schon bamals bem Schickfale ber Ginverleibung in die fürstlichen Gebiete erliegen zu muffen, bas fie anberthalb Jahrhunderte später traf. Bon ber landesherrlichen Macht allenthalben umbrängt, von ihrer Bergrößerungspolitik bebroht und gequalt, verlor bamale manche früher gewaltige Stabt ihre Unabhängigkeit, und man burfte sich fast barüber wundern, baß bie übrigen fie bem Namen nach behielten. Raum frifteten noch die Städte am Rhein eine bescheibene Eriftenz, als ber furcht= bare forleanssche Rrieg hereinbrach und die alten frankischen Ronigoftabte, wie Worms und Spener, ber völligen Berftorung preisgab. Sie verloren ihre alte Bebeutung nun für immer und fanfen zu Lanbstädtchen herab, in benen hochstens noch bie alten Dome an vergangene herrlichkeit erinnerten. Denn bie Zeit war vorüber, wo sich die friedlichen Runfte bes Lebens, burgerlicher Fleiß, Wiffenschaft und Runft fast nur hinter ben Mauern ber Reicheftabte in ungeftorter Bluthe entfalten fonnten'; bie größeren fürstlichen Gebiete maren jest ber Raum geworben, auf bem sich

<sup>\*)</sup> Bartholbs Geschichte ber Stabte IV. 433 ff.

das ftaatliche und Culturleben rührig und wohlthuend ents wickelte.

Im achtzehnten Jahrhundert hatte die große Mehrzahl ihre Bebeutung verloren, auch wenn fie bem Ramen nach bie alte Reichs unmittelbarfeit, die Selbftregierung burch gewählte Magiftrate bemahrt hatten, noch ihre Directorien und Rreistage hielten und auf bem Reichstage eines ber brei Collegien bilbeten. Bu biefem ftol gen Gehäuse ber alten Zeit paßte indessen ber Inhalt nicht mehr. Rur noch wenige Stabte, wie Ulm und Rurnberg, befagen noch ein reichoftabtisches Bebiet, waren aber bafur mit Schulben überhäuft. Bum Theil war biefe ökonomifche Bebrangniß baburch verurfacht, bag bie Stabte ihre alte Macht verloren hatten, ber Sandel meiftens gang barnieberlag, fie aber gleichwol nach bem Makstabe ihrer frühern Kräfte von Reichswegen tarirt und besteuert wurden. Aber viel Schuld lag auch an ihnen sel-Ihre Berwaltung stand in ebenso schlechtem Rufe, wie bie Redlichkeit und Uneigennütigkeit ihrer Magistrate; bas rief benn bitteren Saber awischen bem Regimente und ber Burgerschaft hervor, bis am Ende eine faiserliche Commission erschien und in jahrelanger Untersuchung ber Stadt neue Schulbenlaften aufburbete. Dazu famen bie unausgesetten Bebrangniffe ber angranzenden Landesherren, benen bie Stadte zu widerfteben theils zu schwach theils zu uneinig waren. Zwar hatte ber westfälische Friede auch ihre Landeshoheit ausbrudlich anerkannt, aber fie ward zugleich von Raifer und Reichsgerichten, die hier fast allein noch eine wirksame Autorität entfalteten, und von ben Landesfürsten in fehr bescheibene Grangen eingeengt.

Innerhalb biefer engen Gränzen selber hatte ber Berfall lange begonnen. Ob aristofratisch ober bemofratisch, war bie alte Verfassung in eine gleichmäßige Erstarung gerathen; in ber Aristofratie klagte man über unerträgliche Despotie einer Costerie von Familien, in ber Demofratie über unsaubere Wahlsumtriebe und eigennützige Kamerabschaften. Familienselbstsucht und Nepotismus war in beiben gleich heimisch, und wir hören nicht, daß die eine oder die andere Verfassungsform vor den gesläusigen Gebrechen, Begünstigung der Unfähigen, Ausbeutung bes Staatsvermögens, Käusslichkeit und Bestechlichkeit, hat schirmen können. Wo das Uebel minder grell austrat, war es Verdienst

ber Bersonen; aber im Ganzen stand die städtische Abministration und Juftig in einem so üblen Rufe, wie nur immer bie ber geiftlichen Bebiete, ber Grafschaften und ber ritterschaftlichen Bebiete. Bald gingen bei Proceffen bie Acten verloren, balb ließ man ben Inquifiten laufen und ber Raiser ober ber Reichshofrath mischte fich in bie tief verfallene Rechtspflege, balb tamen bei Civilhandeln, namentlich bei Concursprocessen, die gröbsten Unredlichkeiten vor, turg die Kalle, wo biese Rechtspflege bie Einmischung bes Reiches hervorrief. find so häufig und noch häufiger als bie Klagen über bie Juftigund Polizeianarchie auf ben ritterschaftlichen Gebieten. Das Schulbenwesen, theils burch wirkliche Ueberburbung und ben Verluft bes alten Wohlstandes, theils aber auch burch forglofe und unredliche Berwaltung hervorgerufen, war eine fast allgemeine Rrankheit ber Reichsftäbte; selten baß eine verschont blieb von ben faiferlichen Commiffarien, beren Roften bann in ber Regel ben Bankerutt beschleunigten. Das früher so blühende burgerliche Bewerbe mar verfallen; ber handwerftreibende Theil ber Bevolferung theils in eine tiefe Erschlaffung gerathen, theils burch eine verfehrte Bunftgesetzung gehindert, sich zu einer freien und felbftändigen Thätigkeit zu entwickeln.\*)

So war benn auch besonders seit dem westsällschen Frieden mit der materiellen Kraft zugleich das Selbstvertrauen und der fühne Freiheitöstolz der alten Zeit verloren gegangen. Die bekannten Spisoden im vorigen Jahrhundert, wo einzelne kühne Freibeuter, z. B. im siedenjährigen Kriege, mit einer Handvoll Husaren die größesren Städte sogar zu hohen Brandschapungen zwangen, bezeugen hinlänglich, wie sehr selbst die Erinnerung an die alten Zeiten verwischt war. Die städtischen Contingente waren denn auch an Material und Rüstung der Theil der Reichsarmee, der am meisten dazu beitrug, die ganze Einrichtung dem Gelächter preiszugeben, und es waren nicht etwa nur die Männer von Bopsingen, Alalen, Ison oder Giengen, welche diesen Spott heraussorderten, sondern auch die Heerestraft größerer Städte war in ähnlichen tiesen Bersfall gerathen. Das ganze Gedächtniß an die alte Zeit mit ihrem ungebeugten Freiheitssinne, ihrer Tapserseit und ihrem Opsermuthe

<sup>\*) 3.</sup> Nofers reichsftabtifche Regimentsverfaffung S. 218 ff. 293 ff. Barthold IV. S. 483 ff.

schien erloschen; die förmliche und bedächtige Art ber alten Zeit war in wunderliche und pedantische Manieren umgeschlagen, benen man bie bumpfe Schwerfälligfeit bes hergebrachten Lebens und ben engen Gefichtsfreis anfühlte, in bem fich bie ftabtische Be völferung felber festgebannt. Bur Charafteriftit ber Beranberung, bie mit biefen ehemaligen Sigen burgerlichen Unternehmungsgeiftes vorgegangen mar, mußten wir faum einen bezeichnenbern Bug zu nennen, als bie Beschwerbe, womit ber reichsstädtische Rorper 1790 vor ben Reichstag trat. Die Stäbte flagen barin wegen vielfältiger Beeinträchtigung burch bas Poftwefen; es werbe baburch bas uralte und wohlhergebrachte Stadt : und Landbotenmefen geftort. Sie bitten baber "bie jum größten Rachtheil ber bur gerlichen Nahrung errichteten Postwagen" entweder wieder abzustel. Ien, ober boch bieselben auf alleinigen Eransport ber Reisenben und ihres Gepads zu beschränken, auch feine neuen zu errichten ohne Buftimmung ber Reichsftande, beren Gebiet fie berühren.\*)

Daß das alte städtische Leben verfallen sei und einer vollsständigen Erneuerung bedürfe, diese Ueberzeugung verbreitete sich immer allgemeiner, je tieser und unheilbarer namentlich der masterielle Wohlstand der Städte versiel. Die Frage, wie dem Hansdel und Handwerf auszuhelsen sei, beschäftigte die einsichtsvollsten Patrioten, z. B. Justus Möser \*\*), aber der Verfall schritt unaushaltsam vorwärts. Innerhalb der überlieserten Formen war dem herabgesommenen Geschlechte nicht mehr zu helsen; es mußte eine andere Zeit kommen, die durch gewaltsame Erschütterungen hindurch auf den Trümmern des alten die Grundlagen eines neuen deutschen Bürgerthums legte.

Bezeichnend ift die Wahrnehmung, daß sich im achtzehnten Jahrhundert ein regeres Leben fast nur in den fürstlichen Stadten entwickelt. Während die Reichsstädte fümmerlich ihre Eristenz fristen, von den benachbarten Landesherren und dem eigenen Bersfall bedrängt sich abschließen gegen die Strömung der Zeit, erhosben sich, wohl zum Theil fünstlich gepflegt, neue Residenzstädte, die Lieblinge des fürstlichen Wohlwollens, und wurden rasch zu

<sup>\*)</sup> Reichstagsschriften Cart. 472 auf ber Munchn. Bibl.

<sup>\*\*)</sup> S. Mofere Werfe, herausg. von Abefen. I. 96. 113. 147 f. 263. 337. 349.

bebeutsamen Mittelpunkten bes geiftigen Berfehre ber Zeit. Man konnte aus biefen ertemporirten Stabten freilich auch nicht entfernt bas machen, mas bie alten Reichsftabte einft gewesen, jumal nicht felten bie ganze Anlage geographisch verfehlt und mehr burch fürftliche Liebhabereien als burch natürliche Sulfequellen bebingt mar. Aber fie und noch mehr bie, wieder ju felbständiger geiftiger Thatigfeit aufblubenben, Universitäten übten boch einen Ginfluß auf bas Gefammtleben ber Ration, wie ihn bie Reichoftabte feit lange ver-Ioren hatten. Dber, um von ben beiben Sauptftabten Defterreichs und Breugens nicht zu reben, war nicht ber Ginfluß, ben im Laufe bes achtzehnten Jahrhunberts für unfere Gefammtentwicklung Stabte wie Beimar, Jena, Bottingen, Konigeberg u. a. übten, unenblich viel bedeutender ale Alles, mas bie Reichsftabte bagegen einzuseten hatten? Un bie Reichsftabte von wenigen taufend Einwohnern, an Bopfingen, Biengen, Jonn, Gengenbach und ähnliche konnte man auch nicht einmal bie Unmuthung ftellen, baß fie fich über ben engen Kreis ihrer localen Mifere erheben follten; aber auch Nurnberg, Augsburg, Ulm, Frankfurt und Coln hatten nicht die lebendige Beziehung mehr mit bem geiftigen Leben ber Ration, bie fie fruher gehabt. Gine gewiffe Bebeutung behauptet im vorigen Jahrhundert nur Samburg und auch bieses aus andern Gründen, als weil es eine Reichs= stadt war.

Ein Zustand solcher Art konnte eine größere Erschütterung nicht mehr überdauern. Bon der geistigen Bewegung der Nation abgesperrt, aller der Bortheile entbehrend, welche das Staatsleben auf einem größeren Naume gewährte, in materiellem Bohlstande tief herabgekommen und zugleich in Schlassheit und Bersknöcherung befangen, ohne lebendigen Trieb, aus der Zerrüttung sich emporzuarbeiten, sondern eben nur von dem Schatten alter Größe und Herrlichkeit zehrend — so konnten die Neichsstädte wohl noch in friedlichen Zeiten fortvegetiren, aber dem Sturme nicht mehr trozen, den eine neue Weltepoche brachte. Sie theilsten mit den geistlichen Staaten und den Gebieten der kleinen reichszunmittelbaren Herren das Loos, von Stossen der Gährung am stärksten erfüllt und jeder revolutionären Berührung am meisten ausgesetzt zu sein. Drum erlagen sie auch mit jenen am raschessten dem ersten Einstusse der neuen Zeiten.

Das Bewußtsein biefer Schwäche machte fich benn auch mit jebem Tage mehr geltenb. Als im Unfange ber neunziger Jahre über bas tief gerruttete Murnberg wieber einmal eine Commission (bes frankischen Rreises) tam und bie Grunde ber ökonomischen Rrifis prufte, ba tauchten von Seiten ber Rurnberger wohl bie alten Rlagen auf: ber geanberte Bug bes beutschen Sanbels, ber breifigjahrige Rrieg, bie Rriegsbedrangniffe ber fpateren Reit. Theuerung und Getreibesperre, auch unbillige Matrifularanschläge hätten fie fo tief herabgebracht. Aber mit Recht fucht bie Commiffion bie Quellen bes Verfalles zugleich in ben Burgern felbft und schließt ihren Bericht mit bem ahnungsvollen Worte, bas für ben größten Theil ber Stäbte galt: "Reine menschliche Rraft noch Weisheit fann ben hereinbrechenben Umfturg und alles bas unermegliche Elend, mas bie Folge bavon fein muß, abhalten, es sei benn, bag eine gang neue Schöpfung in ber gesammten Staatshaushaltung eintritt. Eine gang neue Schöpfung muß es fein, welche bie tobten Rrafte beleben, bie schlummernben weden, ein richtiges und ungehindertes Busammenwirken herftellen und Alles auf ben Mittelpunkt bes öffentlichen Wohles vereinigen fann."\*)

Die wunderliche Zergliederung des Reiches in zahllose Sonbereristenzen war mit den kleinen Reichsstädten und ritterschaftlichen Enclaven noch nicht erschöpft; es gab selbst noch reichsunmittelbare Dörfer.\*\*) Etwas mehr als ein Dupend dieser Dörfer hatten sich in Schwaben und Franken die Reichsunmittelbarkeit gerettet, übten das Hoheitsrecht in Kirchensachen, errichteten Dorfordnungen, wählten ihre Schultheißen, septen gerichtliche Bersonen ein und ab und handhabten auch eine Art von Rechtspslege. Ferner gab es Personen, Familien und Körperschaften, welche reichsunmittelbare Güter besaßen und, ohne Reichsstände zu sein, boch als reichsunmittelbar betrachtet wurden. Manche Kirche und Abtei, manche kleine Gutsherrschaft, auch einzelne Familien be-

<sup>\*)</sup> Reuß, Staatscanzlei XXXIII. 46.

<sup>\*\*)</sup> S. Jenichens Borrebe zu Lunigs wohl abgefaßten Schreiben. Bamsberg 1751. In Franken waren es die Dörfer Gochsheim und Sennfeld; im Nordgau Kalborf, Betersbach, Biburg, Wengen, Priefenstatt, Huttenheim, Mannberheim, Saibingsfeld, Sainsheim, Nahusen; in Schwaben Großgarstach, Uffirchen, Suffelheim, Gobramstein und einige andere.

fanden sich in diesem Berhältniß; zur Zeit, wo es galt, von ihe nen Beisteuern ähnlicher Art, wie die ritterschaftlichen Charitativssubsidien zu erheben, da war, wie ein Publicist fagt, ber kaiserliche Hof, in diesem Stud ebenfalls in Gnaben ihrer eingebenk."

Eine gesunde und natürliche Glieberung konnte man bies nicht mehr nennen. Bielmehr hatte ber alte Moser vollkommen Recht, wenn er unmuthig ausries:\*) "Bormals wußte man von keinem fürstlichen Hause ohne Fürstenthum, keinem gräflichen ohne Grasschaft; nun ist das Alles anders, wir haben 150 Personalisten gegen einen Realisten.... Es ist Alles bei und in Consusion, so gut ober ärger, als Polen durch Berwirrung regiert wird."

Aeußerungen wie biese ließen sich eine ganze Reihe aufzeichnen; fie beweisen, wie wenig Illufionen über ben Werth ber beftebenden Formen fich die flarsten und einsichtsvollsten Kopfe bamale machten. Und wenn ein Mofer fo urtheilte, beffen Bilbung und Lebensansicht eben mit biefer alten untergehenben Zeit innig verflochten war, wie mußte bas junge Geschlecht benten, bas unter ben Einbruden ber Thaten Friedrichs bes Großen aufgemachfen und von ben Richtungen ber neuen Beiftesbilbung feit ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts beherrscht war! Diesem jun= gen Geschlecht war auch bie Vietat für bie überlieferten Formen fremb, welche die altere Generation unverfennbar noch erfüllte; ihm erschien bas alte Reich nur wie eine wunderliche Ruine mittelalterlichsbnzantinischer Zeiten, die es ohne Sag und ohne Liebe betrachtete. Bon bem Geifte antifer classischer Bilbung und moberner Speculation erfüllt, war bas Interesse und bie Thatigfeit biefer jungen Generation auf gang andere Ziele gerichtet, als auf bie politische und publicistische Betrachtung, ber noch zwei so treffliche Rernnaturen ber alten Zeit, wie bie beiben Moser, ihr ganges Leben gewibmet hatten.

Gine gewaltige Revolution bes geistigen Lebens ber Nation warb von biesem jungen Nachwuchse vorbereitet. Indessen ber Dichter ber Messiade bas religiöse und nationale Pathos im beut-

<sup>\*)</sup> Bon ben beutschen Reichsftanben G. 1264.

schen Bolfe neu erweckte, in Form und Inhalt ber Trivialität der hergebrachten Bilbung ben Krieg erklärte und in ber Jugend namentlich fich einen begeifterten Anhang gleichen Sinnes groß gog, befreite und Leffing von ber Herrschaft frangofischer Mufter und Theorien und führte bie Nation zu jener antiken Natur und Einfachheit jurud, bie unferem innerften Wefen verwandt mar. Diefe unblutigen Kampfe und Umwälzungen, bie Emancipation nationaler Runft und Rritik von ben Fesseln frember Mobe und fremben Bopfes, bas Wieberaufleben antiter Bilbung, bas Ringen gegen ben ftarren und geiftlosen Formalismus in ber Kirche, ber Schule und bem Saufe, die Erzeugung eigener und originaler Runftschöpfungen an ber Stelle frember Copien - biefe gange Revolution, beren Berlauf wir hier nicht barzustellen haben, mußte auch das politische Leben ber Nation einer zwar langfamen aber burchgreifenben Revolution entgegenführen. Welches ber Ausgang fein wurde, ob bas geiftige Bebict bes Denkens und Dichtens ben Trieb politischen Handelns vollends absorbiren, ober ob die literarische Umwälzung bie Brude werben wurde zu einer neuen Erwedung auch bes äußeren nationalen Lebens, bas lag im Schoofe ber Bufunft; nur bas Gine mar flar, bag bie überlieferten Kormen bes alten Reiches in ber neuen Beiftesbewegung feine Stüte finden wurden. Dieses junge Beschlecht, von den Unschauungen antifer Runft erfüllt, von bem enthusiaftischen Gifer ber Aufflarung und humanitat bes Jahrhunderts begeistert, ftand ben alten Formen zum wenigsten fremb, wenn nicht feinbselig gegenüber; ja, feine ausschließlich abstracte Bilbung, wie feine humane und weltburgerliche Lebensansicht zog es vom Gebiete äußerer politischer Dinge überhaupt ab. Die neue Bildung fand ihren Stolz barin, nicht auf einer realen Grundlage nationaler und politischer Zuftanbe zu ruhen; fie rühmte fich mit einem Gifer, ber uns fast unbeutsch flingt, ihrer weltburgerlichen und humanen Unbegrangtheit. Das Wort von Berber, ber fpottisch fragt: "was ift eine Nation?" und barin nichts finden will, als "einen großen ungejäteten Garten voll Rraut und Unfraut, einen Sammelplag von Thorheiten und Fehlern, wie von Bortrefflichfeit und Tugend," ift bisweilen als ein bezeichnenber Ausbrud biefes ungeftumen tosmopolitischen Gifere angeführt und gerügt worden. Aber auch Lessing, ber unter allen Tragern ber neuen



Bilbung am meisten bafür gethan, ben beutschen Geist aus fremben Banben zu lösen und wieder zu sich selbst zurüczusühren,
bem, wie jede Uebertreibung, so auch die des Kosmopolitismus
fremd war, zieht sich auf den Standpunkt nationaler Entsagung
zurück. "Ueber den gutherzigen Einfall, — ruft er ditter aus —
den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, da wir Deutsschen noch keine Nation sind! Ich rede nicht von der politischen
Versassing, sondern nur von dem sittlichen Charakter. Kast sollte
man sagen, dieser sei: keinen eignen haben zu wollen." Dersselbe Mann, der sein Leben dem Kampse sur die geistige Erweschung der Nation geweiht, sprach das charakteristische Wort aus:
"ich habe von der Liebe des Vaterlandes keinen Begriff und sie
scheint mir aus höchste eine heroische Schwachheit, die ich recht
gern entbehre."

Es bedurfte ohne Zweifel noch gewaltiger Durchgange und herber Brufungen, bis biefe weltburgerliche Gleichgultigkeit bes jungen Geschlechts übermunden mar. Bielleicht mar ber völlige Umfturg ber alten Kormen, eine neue Theilung beutschen Landes und Bolfes, eine Frembherrschaft und eine Unterbrudung, schlimmer als bie bes breißigjährigen Rrieges, nothwendig, um bie Ucberzeugung, bie im alten Reiche verloren gegangen, neu zu erweden: bag bie Liebe zum Baterlande etwas mehr fei, als eine "heroische Schwachheit." Fur's Erfte war bis bahin noch ein weiter Beg gurudju-Wir irren fo leicht bei ber Beurtheilung ber politischen Sandlungen jener Zeiten, indem wir den Magftab unferer Betrachtung anlegen. Wir find jest gewohnt, ben westfälischen Frieben und was voranging, als eine Calamitat Deutschlands zu betrachten, weil wir ben letten Ausgang biefer Entwicklung, Rheinbund und bie Dreitheilung Deutschlands vor Augen haben; uns erscheint frangofischer Schut und frangofische Ginmischung, in welcher Gestalt fie sich auch geltend machen mag, als schmach= voll, weil wir unter ben Erinnerungen bonaparteicher Herrichaft aufgewachsen find. Aber biefe Anschauungen find Ergebnisse unferes Sahrhunderts, sie waren bem literarischen Geschlechte bes vorigen fremb. Nicht bie Kritifer und Poeten allein, auch bie Beschichtschreiber und Politifer jener Tage find von Meinungen beherrscht, wie fie in heutiger Zeit kaum Jemand wagen burfte, offen zu bekennen. Der Ansicht z. B., bag ber westfälische Friede bie Grunblage "beutscher Freiheit" sei, begegnen wir in ben meisten hervorragenden Schriftstellern jener Tage. Ober ein Mann wie Dohm konnte beim Abschluß des Fürstendundes offen erklären, daß die Bereinigung Baierns mit Oesterreich dem französischen Interesse zuwider sei, indem sie das Eindringen der Franzosen in das Herz der österreichischen Erblande erschwere; und er durste, ohne Spott und Erbitterung zu erregen, dies als einen Beweggrund geltend machen, jenen österreichischen Projecten entgegen zutreten.

Diese Stimmung ber Geifter macht es begreiflich, baß ein Mann wie Juftus Möfer im Großen und Ganzen boch eigents lich einen nur mäßigen Einfluß hat üben können. wie ber feinige, ber, an die noch gefunden niederfachstischen Berhältniffe anknupfend, vom Rleinen und Einzelnen zur Reform bes Großen und Allgemeinen hinstrebte, bem bie tosmopolitische Bilbung bes Jahrhunderts ben feinen Taft für bas Volksthümliche und Deutsche nicht abgestumpft, ber mit bem richtigsten Berftandniß für die Mannigfaltigkeit bes beutschen Lebens ber aufkeimenben Richtung bes Uniformirens und Centralifirens entgegentrat, ein solcher Beift fonnte in einer Beit, wo ber fosmopolitische Sumanitateifer in voller Bluthe ftand, nur eben einen begrangten Einfluß gewinnen. Und boch ift in ben kleinen Auffägen von ihm nicht nur bas locale Leben seiner westfälischen Seimath mit bem feinen Sinn bes Geschichtschreibers und Bolitifers behandelt, sondern die wichtigsten und eingreifendsten Fragen, welche bie Erwedung bes gesammten nationalen Lebens berührten, haben bort ihre Erörterung gefunden. Bas er "patriotische Phantaffen" nannte, ift von luftiger Phantasterei so frei, wie irgend etwas in diefer fturmischen und fraftgenialen Beit; aber eben biefe nuchterne Realität widersprach ber vorwiegenden Reigung bes junge ren Geschlechts in ber Literatur, und jene berebten Brediger ber humanitat, benen eine Nation nur wie ein "ungejäteter Garten voll Kraut und Unfraut" erschien, trafen ohne Zweisel mit ber herrschenden Stimmung ber Geifter näher zusammen, als ber osnabrudische advocatus patriae.

Es stand eine Zeit bevor, die dem afthetischen Genießen und ber unthätigen Beschaulichkeit gewaltsam ein Ziel setzte; die funststerische Selbstgenügsamkeit und die Schwärmerei bes Weltburger-



thums warb unsanft genug aus ihrer Ruhe ausgeschreckt, und bie Fragen, was eine Ration, was die Liebe zum Baterlande werth sei, erhielten dann wieder eine praktische Bedeutung, welche sich die großen Träger der literarischen Umwälzung seit 1750 nicht träumen ließen. Was der Ausgang dieser Erschütterungen sein wurde, das lag völlig im Ungewissen; nur über das Schickal der alten Formen des Reiches konnte kaum ein Zweisel bestehen. Waren sie in sich selber nicht lebenskräftig genug, den ersten Sturm zu überstehen, so gab die Richtung der Geister in der Nation für ihr Bestehen eine noch geringere Bürgschaft.

## Sedster Abichnitt.

## Friedrich II. und Joseph II.

Während die alten Kormen des Reiches und die einzelnen winzigen Gruppen von Tag zu Tag tiefer verfielen, waren jene neuen Rrafte innerhalb bes Reiches emporgewachsen, von benen fortan die Macht und politische Entwicklung Deutschlands bestimmt war: Desterreich und Preußen standen sich in ihrer äußeren Berfnüpfung burch bas Reich und zugleich in ihrem tiefen, rivalen Begenfage gegenüber. Diefelben Jahre, welche bic tiefe Berruttung ber alten Ordnungen bes Reiches und bie Ohnmacht ber Kleinstaaterei vor Aller Augen enthüllen, sind zugleich von weltgeschicht licher Bebeutung burch bas Entstehen und Wachsthum ber neuen Staatsmachte. Es ift bie Zeit, wo Friedrich II. unserem gesammten nationalen Leben eine andere Richtung gab, ben Sofen und Regierungen bas Borbild einer neuen Staatsweisheit warb, beren Wirkungen balb bis in bie kleinsten Rreise unseres politischen Lebens hereinbrangen. 3mar liegt es jenfeits ber Branze unferer geschichtlichen Aufgabe, biefe Beit im Ginzelnen zu schilbern, boch burften wir ben großen und bleibenben Ginfluß nicht unerwähnt laffen, ben Friedrichs und Maria Therestas Zeiten auf bas gesammte Dafein ber beutschen Nation übten. Friedrich besonders, indem er erft feinem jungen Konigthum eine breitere Grundlage an Macht und Umfang schuf, hierauf in ben eilf Friedensjahren von 1745-1756 bie innere Ordnung bes Staatswesens aufrichtete und bann in einem furchtbaren Kampfe sieben Jahre lang gegen ben größeren Theil von Europa bas unübertroffene Mufter



bes Felbherrn und königlichen Selben aufstellte, war zu einem Grabe europäischer Anerkennung gelangt, wie es feit Jahrhunderten feinem beutschen Fürsten mehr gelungen war. Seine fried. liche Regententhätigfeit hatte bazu ebenfo viel mitgewirft, wie feine Siege; man war allenthalben eifrig bemuht, nicht nur bie Armeen, sondern auch bie Staatsordnung nach preußischem Mufter eingu-Der wachsame haushälterische Konig, ber mit unermutlicher Sorgfalt mufte Stellen seines Landes urbar machte, Coloniften hereinzog, Aderbau und Gewerbe unterftuste, jebem 3meige burgerlicher Thatigfeit seine Aufmerksamkeit schenkte und bei ten bescheibenften personlichen Bedürfniffen bie gange Frucht feiner Sparfamfeit wieber nur bem Bangen zuwenbete, wart im Großen und Rleinen, mit Erfolg und auch oft genug gang ungludlich, allenthalben nachgeahmt. Dan bewunderte biefen wohlgeordneten Staat, seine ftraffe militarische Berwaltung, bie finanzielle Bunttlichfeit, ben regen Arbeitstrieb ber Bevolkerung, man pries bas tolerante und aufgeklarte Regiment bes großen Konigs, man ruhmte mit Recht bie treffliche Rechtspflege, bie allen Einzelnen eine hohere Sicherheit ber Berson und bes Eigenthums gab, ale fie irgendwo bis bahin in einem absoluten Staate vorhanden gewesen und bie eben burch bas Gefühl, nicht blos von Willfur, fonbern von Befeben und Rechten abzuhängen, jebem Einzelnen ber Unterthanen ein gewiffes Selbstbewußtsein verlich, wie es fonft nur unter bem Schute ber Freiheit gedeiht.

In fast allen europässchen Staaten, ben romanischen Ländern bes Südens und Westens, wie im scandinavischen Norden, in den größeren und kleineren weltlichen Territorien Deutschlands, wie in den geistlichen Landen, gibt sich diese bewundernde Nachahmung von Friedrichs Regierungsweise kund. Die Erfolge freilich sind so verschieden, wie es die nachahmenden Persönlichseiten waren, und wie es zu geschehen psiegt, war man in der Nachahmung der Schattenseiten häusig nicht minder eifrig, als in dem Wetteiser um die Vorzüge. Um gewöhnlichsten ward äußeren mechanischen Hebeln das als Verdienst zugerechnet, was immer vorzugsweise die gesegnete Wirkung von Friedrichs Persönlichseit war. Denn so merkwürdig die Maschine des preußischen Staates war, sie war boch wieder zu complicirt und gespannt, um nicht manche Nachstheile zuzulassen, die eben nur das wachsame, tiesblickende Herrschers



genie bes Rönigs felbst abzuwenden ober zu milbern vermochte. Dieser Mechanismus ber preußischen Cabinetsregierung, ben unter Friedrich gang Europa für unübertrefflich hielt, wirfte unter einem verschiedenen Nachfolger geradezu verderblich und ward 20 Jahre nach Kriedrichs Tode als eine ber unzweifelhaften Urfachen bes Untergangs ber alten Monarchie angesehen. Ja, auch von Friedrich felber sind, wie Dohm fagt, \*) Entscheibungen ausgegangen, die auf mangelhafter Kenntniß, auf Borurtheilen, Reigungen ober Abneigungen beruhten, und waren fie einmal ausgesprochen, fo mußten fie befolgt werben, benn ftrenge Confequeng und unveränderte Behauptung ihrer Berfügungen mußte gerade bei einer Regierung, wie die Friedrichs war, für etwas hochft Wichtiges gelten. Drum begreifen wir auch bie Rlage, bie berfelbe warme Bewunderer Friedrichs ausspricht: wie unter einem Regenten, ber mit fo großer Einsicht, fo eblem Willen, fo unglaublicher Thatigkeit 46 Jahre lang felbst regiert hat, boch so viel Gutes nicht geschehen ift und so viel Schlechtes bem Regenten unbemerkt hat einwurzeln können.

Mit allem Rechte rühmte man 3. B. an ber Verwaltung bes großen Königs, baß kaum irgendwo ber Bauer in einem fo erträglichen Zustande sich befinde, wie in Preußen, und boch stand Die Wirklichkeit weit hinter bem zurud, mas ber Konig erftrebte und burch seine Anordnungen zu erreichen hoffte. Noch bestand in einem großen Theile ber Monarchie, namentlich in ben alten Brovingen, die Laft ber Erbunterthänigkeit; mar amar feit 1717 bie perfönliche Leibeigenschaft gefallen, so blieb boch auch bie am Boben bes Gutes haftenbe Unfreiheit noch brudenb genug. Die feubalen Laften und Abgaben in ihrer oft fehr unbestimmten Begranzung, bas Fuhren = und Vorspannswesen, bie gutsherrliche Juftig u. f. w. bestanden fort und mußten auf die Dauer bas Aufkommen eines tüchtigen und selbständigen Bauernstandes hinbern. Ein Bergleich bes Zustandes in ber Mark, in Pommern, in Preußen und felbft in bem fo fichtbar aufblühenden Schleffen mit ben Bauern im Salberstädtischen und Magbeburgischen, in Oftfriedland und einzelnen Strichen am Rhein, wo maßige 216gaben und festbegranzte Pflichten herrschten, fiel burchaus zu Gun-

<sup>\*)</sup> Denfmurb. IV. 126. 370.

ften ber letteren aus; ber Wohlstand mar größer und barum auch bie Rührigkeit und geiftige Cultur bebeutenber. Es lag entichies ben im Willen bes Ronigs, jenen Buftanb wenigstens zu milbern und durch feste Normen die feudale Willfur zu zügeln. Wie viele Dube ward nicht angewendet, ben Bauer zu heben, ihn por bem Uebermaß ber Belaftung ju ichuten, guteherrliche Difhandlungen gründlich ju beseitigen, bie Frohnen ju reguliren, bas Brügeln ber Bauern abzuschaffen u. f. w. - und wie unvollfommen ward bes Konigs treffliche Absicht erreicht!\*) Der Dechanismus war ftarter als fein ebler Bille; gegenüber bem Abel und Beamtenthum, fo fehr beibes gerabe in Breugen bisciplinirt war, erwies fich boch selbst eine Berfonlichkeit, wie die Friedrichs, nicht felten als unzulänglich. Welche Gewähr gegen jene Uebel gab aber bie beftehenbe Mafchine, wenn ein Beift und ein Bille, wie ber bes großen Ronigs, nicht ausreichte, ben eingewurzelten Migbrauch zu überwinden!

Es war einer ber verhängnifvollsten Irrthumer ber folgenben Generation, baf fie bies Berhaltnif völlig verkannte; fie hielt ben Mechanismus für unfehlbar, wo boch nur ber wachsame Beift eines unvergleichlichen Fürsten beffen natürliche Fehler gemilbert und beseitigt hatte. Dies zu erreichen, bedurfte es bei bem Umfange und ben Mitteln bes Staates ber allereifrigften Sorge; benn Breußen war nicht fo beschaffen, bag man, wie anderwarts, unbefümmert auf unerschöpfliche Sulfequellen bin hatte fundigen fonnen. Treffend schilbert ein preußischer Geschichtschreiber\*\*) ben großen König mit ben Worten: "Da faß ber alte Meifter in feinem Canssouci forgenvoll und rechnete von fruh bis spat und fah nach, bag bie Bahne bes fünftlichen, vielfach abgeftuften Rabermerfes volltommen in einander griffen, daß die Reibung nicht zu ftark wurde, ober wohl gar bie Bapfen aus ben Löchern wichen; immer half er Stodungen nach, änderte aber im Wesentlichen nichts, benn er murbe bas Banze vernichtet haben, mas noch Dauer verfprach, sonbern suchte nur noch bie Bewegung zu erleichtern und

<sup>\*)</sup> S. bie belehrente Ausführung in Stengel preuß. Gefc. IV. 307-316. Bgl. Dohm IV. 403 f.

<sup>\*\*)</sup> Stengel II. 5.

bas übrige Land; 17 Schlachten hatten bie Bluthe ber Officiene und Solbaten vernichtet; bie Regimenter waren gerruttet und jum Theil aus Deserteuren ober Kriegsgefangenen gebilbet. Die Orbnung war fast gang verschwunden und die Disciplin fo febr ac lodert, daß die alte Infanterie nicht mehr werth war, als eine neugebilbete Milig. Man mußte baher baran benten, bie Regimenter zu erganzen, Bucht und Ordnung wiederherzustellen, vor Allem bie jungen Officiere burch ben Sporn bes Ruhmes anzufeuern, bamit diese herabgekommene Maffe ihre alte Energie wieder erhielte." Eine fast breißigiährige Friedenszeit, nur unterbrochen burch ben bemoralistrenden Scheinfrieg von 1778 und die wohlfeilen hollanbischen Lorbeeren von 1787, war freilich wenig geeignet, diese Aufgabe zu löfen. Des Königs eigener Lieblingsgebanke, \*) burch bie Begunftigung bes Abels bei ben Officierstellen in bem Seere ein natürliches Standes: und Ehrgefühl anzupflanzen und beghalb lie ber frembe Abelige als eingeborene Burgerliche an bie Spige ber Solbaten zu ftellen, biefer Bebante, ben ber bisherige Buftanb bes Bürgerthums und bas hohe militarische Berdienft bes preußischen Abels zu rechtfertigen schien, hat gleichwol, wie bie Erfahrung ber folgenden Zeit bewies, die Rataftrophe eher beschleunigt als aufgehalten.

Die Acuferungen bes großen Königs selbst sprechen ein sehr lebhaftes Bewußtsein bieser Schwäche aus. "Da Preußen nicht reich ist, sagt er, so muffen wir uns vor Allem hüten, uns in Kriege zu mischen, bei benen nichts zu gewinnen ist. Da bas Land arm ist, muß der Regent dieses Landes sparsam sein und in seinen Angelegenheiten die strengste Ordnung halten; gibt er das Beispiel der Verschwendung, so werden seine Unterthanen, die arm sind, ihm nachzuahmen suchen und sich dadurch ruiniren." Ein andermal beslagt er die offene und ungeschützte Stellung gegen Desterreich, wie gegen Rußland und Schweden; er hält zur Sicherheit der Monarchie die Erwerbung Sachsens für unentbehrlich. Er warf wohl den Gedanken hin, daß man durch die Eroberung Böhmens und Mährens ein Tauschobject sur Sachsen gewinnen könne und dieses dann als das natürliche Gränzland nach Süden beseitigen müsse. Geschähe dies nicht, so könne jede

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres VI. 94.

feinbliche Armee ben Weg nach Berlin einschlagen ohne hinberniß. Mit Defterreich aber, bemerkt er an berselben Stelle, scheine es fast unmöglich, ein festes Band politischer Allianz zu schließen. \*)

Diese Stellung Breußens, burch bie natürliche Lage bes Lanbes, bie Erschöpfung bes Krieges, ben Mangel natürlicher Alliangen veranlaßt, muß man fich vergegenwärtigen, um ein Ereigniß ju begreifen, beffen verhängnigvolle Bebeutung fein Bolitifer ber Beit richtiger erkannte, als eben Friedrich II. Wir meinen bie Theilung Bolens, bie Breugen und Deutschland bie Bucht russischer Macht unmittelbar an bie offenen Brangen rudte und an bie Stelle eines ungefährlichen, nichts weniger als offensiven Radbarn einen compakten, rührigen und auf Eroberung angewiesenen Staat vor die Thore stellte: eine Bendung ber Dinge, bei ber Bolen zu Grunde ging, die beutschen Großstaaten fur bie Abfinbung mit bunnbevolferten Quadratmeilen ihre naturliche Macht auf allen Seiten schmachten, und nur Rugland ben vollen, ungetrübten Bewinn bavon trug. Ein folch unberechenbarer Umschwung in ber Politif Europas ward aber wesentlich mit herbeigeführt burch bie Erschöpfung Breugens, burch sein Bedürfnig ber Erholung und Rube, burch seine Entzweiung mit Defterreich, "mit bem, wie ber Konig fagte, bauernbe Banbe anzuknüpfen nicht möglich schien."

Wohl schwebte das Schickal der Auslösung lange schon über Polen und war auf die Dauer allerdings kaum abzuwenden. Es schien dies Land von der ewigen Borsicht zum warnenden Beispiel außersehen, wohin die ungezügelte Herrschaft von Junkern und Priestern ein Bolk führen muß. Lange bevor eine Politik, deren Mittel man noch weniger, als ihre Motive vertreten kann, dort gewaltsam in die Dinge eingriff, war das endliche Loos dieser zerrütteten Staatsverdindung mit Sicherheit vorauszuschen: erlag sie nicht einem gewaltsamen Stoße von Außen, so mußte sie an dem Prozesse innerer Zerschung zu Grunde gehen, den der Mangel aller gesunden gesellschaftlichen Bildung und jeder staatslichen Organisation langsam, aber sicher, vorbereitete. Ein Bolk von Sklaven, tumultuarisch geseitet von einer leichtsertigen und abenteuernden Aristokratie, in welcher sich die Untugenden der Barbarei mit Lastern der Civilisation verschmolzen, "rohes Sars

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Frédéric T. IX. 187. 189 f.

É. >

matenthum und überfeines, verfaulenbes Frangofenthum an einanber geflebt", bas Alles unter einer fogenannten Berfaffung, welche bie Anarchie ber Einzelwillfur, bie Gebanten- und Besetesverwir rung auf ben Thron erhob - wer wollte von biesem unbeilbaren Bufte eine gebeihliche Entwicklung erwarten? Zumal wenn bie Maffe bes Bolfes nicht nur aller Erzichung, sonbern felbft bes Bilbungsbedürfniffes entbehrte, ohne blühenden und freien Landbau, ohne Schifffahrt und Sandel, von Abeligen, Pfaffen und Juden um bie Wette ausgepreßt und in flavischem Schmute fast erstarrt, babinvegetirte! Ein folches Bolt, bas, wie ein fcharffichtiger Beobachter fagt, \*) gegen Abend an die machtigften und cultivirteften Staaten bes Erbbobens granzte, gegen Morgen von einer ihm zwar ahm lichen muften Bolfsmaffe berührt warb, beren Macht aber mit ge nialer Rraft in einer Sand vereinigt war, konnte inmitten biefer andringenden Gegenfate ein unabhängiges Leben fich nicht erhalten, und die Summe aller Anflagen gegen bie perfibe Bolitif ber Rachbarn wiegt in ber traurigen Geschichte von Bolens Untergang so schwer nicht, wie ber stete Vorwurf gegen die Bolen selber, ber aus ihrer Geschichte herausspricht.

Drum war die Auslösung dieses Reiches keine Angelegenheit von heute; schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts konnte von einer Seite die Besorgniß einer Theilung Polens ausgesprochen werden, und seitdem waren eine Menge von Ursachen hinzugeskommen, dies tragische Loos unvermeidlich zu machen. Möglich, daß noch ein Jahrhundert zuvor die Uebertragung der Krone an einen Fürsten und an ein Land, bei denen sie vor der kläglichen Lage eines machtlosen Wahlkönigthums sicher war, Polen ohne gewaltsame Katastrophen durch eine allmälige völlige Umgestaltung retten konnte, aber diese Zeit war versäumt worden. Welch anderes Verhältniß trat z. B. in Osteuropa ein, wenn statt des sächstschen Hauses das brandendurgische zum polnischen Throne gelangte und statt der Könige, die auf die letzten Wasas folgten, der große Kurfürst die polnische Macht mit der neugegründeten preußischen vereinigte!

Es könnte banach als eine mußige Frage erscheinen, von wem zuerst ber außere Anstoß zu ber Katastrophe von 1772 aus-

<sup>\*)</sup> S. bie Rotig in Raumere Beitragen gur neueften Gefch. IV. 547. 548.

gegangen sei? Denn verfolgte irgend einer ber machtigeren Rachbarn Polens ben Plan einer gewaltsamen Ausschieß mit Ausbauer und Energie, so stand allen andern, wenn sie nicht
ihre ganze Kraft an die undankbare Aufgabe seten wollten, mit
äußerer Macht Polen ein künstliches Scheinleben zu fristen, nur
ber eine Weg offen: Theil zu nehmen an dem Gewinne einer
That, die schwer zu verhindern war. Lag doch die Frage kaum
so: "soll Polen aufgelöst werden, oder nicht?" sondern es drängte
sich immer unabweisbarer die peinliche Alternative auf: "soll Rußland die polnische Beute allein an sich nehmen, oder sie mit
den Andern theilen?" Darum halten wir es wohl für möglich,
daß der erste Gedanke, Polen zu theilen, von Friedrich II. ausgegangen ist; aber es scheint uns unzweiselhaft gewiß, daß der
erste Plan, Polen aufzulösen und ungetheilt zu erwerben, das eigentliche Werf Rußlands war.

Die russische Politif mar es allein, die rührig und nachhaltig auf die innere Auflösung ber polnischen Republik hinarbeitete. bald brutal, bald geschmeidig sich in die inneren Berhältniffe einbrangte, bie unvernünftige Intolerang ber Priefter gegen bie Afatholifen heuchlerisch im Namen religiöser Dulbung auszubeuten wußte, die Nation und beren oberfte Gewalt burch einen leeren und nichtigen Rönig vollends in ben Staub zog und allem Ungefunden und Berworrenen, mas ber innere Buftand und bie Berfaffung Bolens barg, Schut und Schirm angebeihen ließ. "Le liberum veto doit conserver toute sa force" — bies eine Wort Ratharinens genügt, bie eigenste Politik Rußlands gegen Polen zu enthüllen. In dem nämlichen Augenblick freilich, wo die Käben biefer Staatskunft auch Leuten von mäßigem Scharfblid fichtbar waren (1766), wetteiferten bie Parteien in Bolen, burch bie Beschluffe gegen bie Diffibenten und bas gabe Festhalten bes liberum veto zugleich ihren Fanatismus und ihre Unvernunft vor aller Welt aufzudeden.

Das Berhalten Friedrichs II. zu ber Katastrophe, die sich im Often vorbereitete, enthüllt in sehr beutlichen Umrissen die schwiczige Stellung, in welcher sich Preußen als europäischer Großstaat befand. Durch eine seltsame Fügung der Dinge waren die beiden mächtigsten Staaten des Westens, Frankreich und England, so versichieden sie sonst waren, aus fast gleichen Ursachen zu einer Rolle



genie bes Rönigs selbst abzuwenden ober zu milbern vermochte. Diefer Mechanismus ber preußischen Cabinetsregierung, ben unter Friedrich gang Europa für unübertrefflich hielt, wirkte unter einem verschiedenen Nachfolger geradezu verderblich und warb 20 Jahre nach Kriedrichs Tobe als eine ber unzweifelhaften Urfachen bes Untergangs ber alten Monarchie angesehen. Ja, auch von Friedrich felber find, wie Dohm fagt, \*) Entscheibungen ausgegangen, bie auf mangelhafter Renntniß, auf Borurtheilen, Reigungen ober Abneigungen beruhten, und waren fie einmal ausgesprochen, fo mußten fie befolgt werben, benn ftrenge Confequeng und unveränderte Behauptung ihrer Verfügungen mußte gerabe bei einer Regierung, wie die Friedrichs mar, für etwas hochft Wichtiges gelten. Drum begreifen wir auch die Rlage, die berfelbe warme Bewunderer Friedrichs ausspricht: wie unter einem Regenten, ber mit fo großer Einsicht, fo eblem Willen, fo unglaublicher Thatigkeit 46 Jahre lang selbst regiert hat, boch so viel Butes nicht geschehen ift und so viel Schlechtes bem Regenten unbemerkt hat einwurzeln fonnen.

Mit allem Rechte ruhmte man z. B. an ber Verwaltung bes großen Königs, daß kaum irgendwo ber Bauer in einem fo erträglichen Zustande sich befinde, wie in Preußen, und boch stand Die Wirklichkeit weit hinter bem gurud, mas ber Ronig erftrebte und burch seine Anordnungen zu erreichen hoffte. Noch bestand in einem großen Theile ber Monarchie, namentlich in ben alten Brovingen, die Laft ber Erbunterthänigkeit; mar zwar feit 1717 die perfönliche Leibeigenschaft gefallen, so blieb boch auch die am Boben bes Gutes haftenbe Unfreiheit noch brudenb genug. Die feubalen Laften und Abgaben in ihrer oft fehr unbestimmten Begranzung, bas Fuhren = und Vorspannewesen, die gutsherrliche Juftig u. f. w. bestanden fort und mußten auf die Dauer bas Auffommen eines tuchtigen und felbständigen Bauernstandes binbern. Ein Vergleich bes Zustandes in ber Mark, in Vommern, in Preußen und felbst in bem fo sichtbar aufblühenben Schlesien mit ben Bauern im Salberftabtischen und Magteburgischen, in Oftfriesland und einzelnen Strichen am Rhein, wo mäßige Abgaben und festbegranzte Pflichten herrschten, fiel burchaus zu Gun-

<sup>\*)</sup> Denfmurb. IV. 126. 370.

ften ber letteren aus; ber Wohlstand war größer und barum auch bie Rührigkeit und geistige Cultur bebeutenber. Es lag entschies ben im Willen bes Ronigs, jenen Buftanb wenigstens zu milbern und durch feste Normen die feudale Willfur ju zügeln. Wie viele Muhe ward nicht angewendet, ben Bauer zu heben, ihn vor bem Uebermaß ber Belaftung ju schüten, gutsherrliche Dighandlungen gründlich zu beseitigen, bie Frohnen zu reguliren, bas Brügeln ber Bauern abzuschaffen u. f. w. - und wie unvollfommen ward bes Ronigs treffliche Absicht erreicht!\*) Der Dechanismus mar ftarter als fein ebler Wille; gegenüber bem Abel und Beamtenthum, fo fehr beibes gerabe in Preußen bisciplinirt war, erwies fich boch felbft eine Perfonlichkeit, wie die Friedrichs, nicht felten als unzulänglich. Welche Gewähr gegen jene Uebel gab aber bie beftehende Maschine, wenn ein Beift und ein Bille, wie ber bes großen Königs, nicht ausreichte, ben eingewurzelten Migbrauch zu überwinden!

Es war einer ber verhängnisvollsten Irrthumer ber folgenden Generation, daß fie bies Berhältniß völlig verfannte; fie hielt ben Mechanismus für unfehlbar, wo boch nur ber machsame Beift eines unvergleichlichen Fürsten beffen natürliche Fehler gemilbert und beseitigt hatte. Dies zu erreichen, bedurfte es bei bem Umfange und ben Mitteln bes Staates ber allereifrigften Sorge; benn Breußen war nicht fo beschaffen, baß man, wie anderwärts, unbefümmert auf unerschöpfliche Sulfsquellen bin hatte fündigen fonnen. Treffend schilbert ein preußischer Geschichtschreiber\*\*) ben großen König mit ben Worten: "Da faß ber alte Meifter in feinem Sanssouci sorgenvoll und rechnete von früh bis spät und sah nach, baß bie Bahne bes fünftlichen, vielfach abgeftuften Rabermerfes vollfommen in einander griffen, daß die Reibung nicht zu ftark murbe, ober mohl gar bie Bapfen aus ben Löchern wichen; immer half er Stodungen nach, anderte aber im Wesentlichen nichte, benn er murbe bas Ganze vernichtet haben, mas noch Dauer verfprach, sonbern suchte nur noch bie Bewegung zu erleichtern und

<sup>\*)</sup> S. bie belehrente Ausführung in Stenzel preuß. Befch. IV. 307-316. Bal. Dohm IV. 403 f.

<sup>\*\*)</sup> Stengel II. 5.

zu beschleunigen, ohne boch bie Feberfraft zu erhöhen, benn biese war auf's Aeußerste gespannt."

Diefe außerste Spannung war eine Folge bes Migverhalt niffes, welches zwischen bem Umfange und ben natürlichen Rraften ber Monarchie und zwischen ihrer außeren Weltstellung obwaltete. Ein Staat, ber bie am wenigften begunftigten Lanbschaften Deutschlands umfaßte, ungleich bevolfert und zum Theil erft ber Gultur erobert, von mäßigem Umfang und schlecht arrondirt, nach allen Seiten bin eifersüchtigen und feinbseligen Rachbarn offen, ein folder Staat, ben nur bas wachsamste und tüchtigste Regiment und nur bie rührigste Arbeitefraft seiner Bewohner über bie na türlichen Schwächen seiner Lage hinwegheben konnte, war mit einem Male in die Reihe ber Großstaaten Europas eingetreten und mußte eine Becredfraft unterhalten, wie fie biefer Stellung entsprach. Unter ben europäischen Großstaaten ber jungfte und bei weitem fleinfte, ohne überlieferte Allianzen, vielmehr mit Dis trauen von Allen, mit haß von ben Meiften angesehen, fonnte er nur burch bie höchste Entfaltung aller Rrafte ber Regierenben und Regierten auf solch angefochtener Sohe fich behaupten.

Der siebenjährige Krieg hatte Preußens moralische Macht in ber Feuerprobe eines surchtbaren Kampses gestählt und bewährt; aber die materiellen Folgen des Krieges, dem das Land als Schauplatz und als Nahrung gedient, waren darum doch nur sehr schwer und langsam zu verschmerzen. Die Finanzen des Landes waren so beschaffen, daß schon im Frieden alle Kräfte straff zusammengenommen werden mußten; ein Krieg, und zwar ein Krieg wie der siebenjährige, überstieg die Tragkräfte des Staates. War es der höchsten Bewunderung werth, daß König Friedrich nach allen Katastrophen des Kampses doch den "letzten Thaler in der Tasche" behielt, so war es nicht weniger gewiß, daß dies nur bei tiesster Erschöftung des Landes möglich war.

Niemand hat dies lebhafter und flarer erkannt, als Friedrich selbst. Seine eigene Darlegung \*) zeigt am einleuchtenbsten, welche Unstrengungen und welche Sparsamkeit nothig waren, um bas Land wieder zu Athem zu bringen. "Die Ruhe, sagt ber König, war für Breußen nothiger, als für die übrigen Staaten, weil es

<sup>\*)</sup> Oeuvres T. VI. 73 ff. V. 4 ff. 233.

fast allein die Laft bes Rrieges getragen. Man fann fich biefen Staat nur vorftellen, wie einen Menschen, ber von Bunben gerriffen, von Blutverluft erschöpft und in Befahr mar, unter bem Druck seiner Leiben zu erliegen; er bedurfte einer Leitung, bie ihm Erholung gab, ftarfender Mittel, um ihm feine Spannfraft wieberzugeben, Balfam, um feine Wunden zu heilen. Unter biefen Umftanben hatte bie Regierung bie Aufgabe eines weisen Arztes, ber mit Bulfe ber Beit und fanfter Beilmittel einem erschöpften Rörver seine Rrafte wiedergibt. Diese Betrachtungen waren fo machtig, bag bie innere Verwaltung bes Staates meine gange Aufmerksamkeit absorbirte; ber Abel war erschöpft, die fleinen Leute ruinirt, eine Menge von Ortschaften verbrannt, viele Stabte gerftort; eine vollkommene Anarchie hatte bie Ordnung ber Polizei und Regierung umgeworfen; bie Kinangen waren in größter Berwirrung, mit einem Worte, bie allgemeine Verwüftung war groß." Diese gespannte Lage macht es begreiflich, bag ber Ronig in ben Bersuchen zu helfen nicht immer im Kalle war, die milbesten und gludlichsten Seilmittel anzuwenden, sondern zu manchem Experiment feine Buflucht nahm, welches ben Drud fteigerte, ftatt ibn zu minbern. Schon war in Breugen bas Mercantilsvftem in einer Stärfe ausgebilbet, welche bei allen Bortheilen, die man bezwecte und erreichte, boch auch unvermeibliche große Nachtheile nach fich zog; nun fam noch als schlimme Nachwirkung ber Noth bes fiebenjährigen Rrieges bas berüchtigte Spftem indirecter Abgaben, über beffen materielle und moralische Wirkungen von ben Zeitgenoffen wie von ben Spateren gleich ungunftig geurtheilt worben ift.

Die Ruckvirkungen bes Krieges erstreckten sich aber auch auf bie Hauptstütze ber Weltstellung Preußens, auf bas Heer. Die nächste Generation hat sich hier von bemselben Irrthum, ber sie bei Beurtheilung ber bürgerlichen Berwaltung leitete, verblenden lassen: sie glaubte an die Unübertrefslichkeit des Instituts, bis eine surchtbare Katastrophe aller Welt verkundete, daß die alten Formen sich überlebt hatten. War doch die Armee Friedrichs schon nach dem großen Kriege das nicht mehr, was sie vorher gewesen! "Das Heer, sagt ber König selber,\*) war in keiner besseren Lage, als

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Frédéric VI. S. 5.

bas übrige Land; 17 Schlachten hatten bie Bluthe ber Officiene und Solbaten vernichtet; die Regimenter waren gerruttet und jum Theil aus Deserteuren ober Kriegsgefangenen gebilbet. Die Ortnung war fast gang verschwunden und die Disciplin fo sehr gelocert, daß die alte Infanterie nicht mehr werth war, als eine neugebildete Miliz. Man mußte baber baran benten, die Regimenter zu erganzen, Bucht und Orbnung wiederherzustellen, vor Allem bie jungen Officiere burch ben Sporn bes Ruhmes anzufeuern, bamit diese herabgekommene Maffe ihre alte Energie wieder erhielte." Eine fast breißigiahrige Friedenszeit, nur unterbrochen burch ben bemoralifirenden Scheinfrieg von 1778 und bie wohlfeilen hollanbischen Lorbeeren von 1787, mar freilich wenig geeignet, Diese Aufgabe zu lofen. Des Ronigs eigener Lieblingsgebanke, \*) burch bie Begunftigung bes Abels bei ben Officierftellen in bem Seere ein natürliches Standes- und Ehrgefühl anzupflanzen und beghalb lieber frembe Abelige als eingeborene Burgerliche an die Spipe ber Solbaten ju ftellen, biefer Bebanke, ben ber bisherige Buftanb bes Bürgerthums und bas hohe militarische Berbienft bes preußischen Abels zu rechtfertigen schien, hat gleichwol, wie bie Erfahrung ber folgenden Zeit bewich, die Ratastrophe eher beschleunigt als aufgehalten.

Die Aeußerungen bes großen Königs selbst sprechen ein sehr lebhaftes Bewußtsein bieser Schwäche aus. "Da Preußen nicht reich ist, sagt er, so muffen wir uns vor Allem hüten, uns in Kriege zu mischen, bei benen nichts zu gewinnen ist. Da bas Land arm ist, muß der Regent dieses Landes sparsam sein und in seinen Angelegenheiten die strengste Ordnung halten; gibt er das Beispiel der Berschwendung, so werden seine Unterthanen, die arm sind, ihm nachzuahmen suchen und sich dadurch ruiniren." Ein andermal beklagt er die offene und ungeschützte Stellung gegen Oesterreich, wie gegen Rußland und Schweden; er hält zur Sicherheit der Monarchie die Erwerdung Sachsens für unentbehrlich. Er warf wohl den Gedanken hin, daß man durch die Eroberung Böhmens und Mährens ein Tauschobiect für Sachsen gewinnen könne und dieses dann als das natürliche Gränzland nach Süden beseitigen müsse. Geschähe dies nicht, so könne jede

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres VI. 94.

feinbliche Armee ben Weg nach Berlin einschlagen ohne hinberniß. Mit Defterreich aber, bemerkt er an berselben Stelle, scheine es fast unmöglich, ein festes Band politischer Allianz zu schließen.\*)

Diese Stellung Breußens, burch bie natürliche Lage bes Lanbes, bie Erschöpfung bes Krieges, ben Mangel natürlicher Alliangen veranlaßt, muß man fich vergegenwärtigen, um ein Ereigniß zu begreifen, beffen verhangnigvolle Bedeutung fein Bolitifer ber Beit richtiger erkannte, als eben Kriedrich II. Wir meinen bie Theilung Polens, bie Breugen und Deutschland bie Bucht ruffischer Macht unmittelbar an bie offenen Granzen rudte und an bie Stelle eines ungefährlichen, nichts weniger als offensiven Rachbarn einen compaften, rührigen und auf Eroberung angewiesenen Staat vor bie Thore stellte: eine Benbung ber Dinge, bei ber Bolen zu Grunde ging, die beutschen Großstaaten fur bie Abfinbung mit bunnbevölferten Quabratmeilen ihre naturliche Macht auf allen Seiten schwächten, und nur Rugland ben vollen, ungetrübten Bewinn bavon trug. Ein folch unberechenbarer Umschwung in ber Politif Europas ward aber wefentlich mit herbeigeführt burch bie Erschöpfung Breugens, burch fein Bedurfniß ber Erholung und Rube, burch seine Entzweiung mit Desterreich, "mit bem, wie ber Konig fagte, bauernde Bande anzufnupfen nicht möglich fchien."

Wohl schwebte bas Schickfal ber Auslösung lange schon über Polen und war auf die Dauer allerdings kaum abzuwenden. Es schien dies Land von der ewigen Borsicht zum warnenden Beispiel ausersehen, wohin die ungezügelte Herrschaft von Junkern und Priestern ein Bolk führen muß. Lange bevor eine Politik, deren Mittel man noch weniger, als ihre Motive vertreten kann, dort gewaltsam in die Dinge eingriff, war das endliche Loos dieser zerrütteten Staatsverdindung mit Sicherheit vorauszusehen: erlag sie nicht einem gewaltsamen Stoße von Außen, so mußte sie an dem Prozesse innerer Jersehung zu Grunde gehen, den der Mangel aller gesunden gesellschaftlichen Bildung und jeder staatslichen Organisation langsam, aber sicher, vorbereitete. Ein Bolk von Sklaven, tumultuarisch geleitet von einer leichtsertigen und abenteuernden Aristokratie, in welcher sich die Untugenden der Barbarei mit Lastern der Civilisation verschmolzen, "rohes Sars

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Frédéric T. IX. 187. 189 f.

matenthum und überfeines, verfaulendes Franzosenthum an einan ber geflebt", bas Alles unter einer fogenannten Verfaffung, welche bie Anarchie ber Einzelwillfür, bie Bebanten- und Befegesverwir rung auf ben Thron erhob - wer wollte von biefem unbeilbaren Bufte eine gebeihliche Entwidlung erwarten? Zumal wenn bie Maffe bes Bolfes nicht nur aller Erziehung, fonbern felbft bes Bilbungsbeburfniffes entbehrte, ohne blubenben und freien Lanbbau, ohne Schifffahrt und Sandel, von Abeligen, Pfaffen und Juden um bie Wette ausgepreßt und in flavischem Schmute fast erftarrt, bahinvegetirte! Ein folches Bolt, bas, wie ein fcharffichtiger Beobachter fagt, \*) gegen Abend an bie machtigften und cultivirteften Staaten bes Erbbobens granzte, gegen Morgen von einer ihm zwar ahnlichen muften Bolksmaffe berührt warb, beren Macht aber mit ge nialer Rraft in einer Sand vereinigt war, tonnte inmitten biefer andringenden Gegenfate ein unabhängiges Leben fich nicht erhalten, und die Summe aller Anflagen gegen die perfibe Bolitif ber Rachbarn wiegt in ber traurigen Geschichte von Bolens Untergang so schwer nicht, wie ber stete Vorwurf gegen bie Bolen selber, ber aus ihrer Beschichte herausspricht.

Drum war die Austösung diese Reiches keine Angelegenheit von heute; schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts konnte von einer Seite die Besorgniß einer Theilung Polens ausgesprochen werden, und seitdem waren eine Menge von Ursachen hinzugekommen, dies tragische Loos unvermeidlich zu machen. Möglich, daß noch ein Jahrhundert zuvor die Uebertragung der Krone an einen Fürsten und an ein Land, bei denen sie vor der kläglichen Lage eines machtlosen Wahlkönigthums sicher war, Polen ohne gewaltsame Katastrophen durch eine allmälige völlige Umgestaltung retten konnte, aber diese Zeit war versäumt worden. Welch anderes Verhältniß trat z. B. in Osteuropa ein, wenn statt des sächstischen Hauses das brandendurgische zum polnischen Throne gelangte und statt der Könige, die auf die letzten Wasas solgten, der große Kurfürst die polnische Macht mit der neugegründeten preußischen vereinigte!

Es fonnte banach als eine mußige Frage erscheinen, von wem zuerft ber außere Anstoß zu ber Katastrophe von 1772 aus-

<sup>\*)</sup> S. bie Notig in Raumers Beitragen gur neueften Gefch, IV. 547, 548.

gegangen sei? Denn verfolgte irgend einer ber mächtigeren Rachsbarn Polens den Plan einer gewaltsamen Austösung des Reiches mit Ausdauer und Energie, so stand allen andern, wenn sie nicht ihre ganze Kraft an die undankbare Aufgade sehen wollten, mit äußerer Macht Polen ein künstliches Scheinleben zu fristen, nur der eine Weg offen: Theil zu nehmen an dem Gewinne einer That, die schwer zu verhindern war. Lag doch die Frage kaum so: "soll Polen aufgelöst werden, oder nicht?" sondern es drängte sich immer unabweisdarer die peinliche Alternative auf: "soll Rußland die polnische Beute allein an sich nehmen, oder sie mit den Andern theisen?" Darum halten wir es wohl für möglich, daß der erste Gedanke, Polen zu theilen, von Friedrich II. ausgegangen ist; aber es scheint uns unzweiselhaft gewiß, daß der erste Plan, Polen aufzulösen und ungetheilt zu erwers ben, das eigentliche Werk Rußlands war.

Die russische Politik war es allein, die rührig und nachhaltig auf die innere Auflösung ber polnischen Republik hinarbeitete, bald brutal, bald geschmeidig sich in die inneren Verhältniffe einbrangte, die unvernünftige Intolerang ber Briefter gegen die Afatholifen heuchlerisch im Namen religiöser Dulbung auszubeuten wußte, bie Nation und beren oberfte Gewalt burch einen lecren und nichtigen König vollends in ben Staub zog und allem Ungefunden und Berworrenen, was der innere Zuftand und bie Berfaffung Polens barg, Schut und Schirm angebeihen ließ. "Le liberum veto doit conserver toute sa force" - bice cine Wort Ratharinens genügt, die eigenste Politif Ruglands gegen Polen zu enthullen. In bem nämlichen Augenblid freilich, wo die Faben biefer Staatstunft auch Leuten von mäßigem Scharfblick sichtbar waren (1766), wetteiferten die Parteien in Polen, burch die Beichluffe gegen die Diffibenten und bas gabe Festhalten bes liberum veto zugleich ihren Fanatismus und ihre Unvernunft vor aller Welt aufzubeden.

Das Berhalten Friedrichs II. zu der Katastrophe, die sich im Often vorbereitete, enthüllt in sehr beutlichen Umrissen die schwiczige Stellung, in welcher sich Preußen als europäischer Großstaat befand. Durch eine seltsame Fügung der Dinge waren die beiden mächtigsten Staaten des Westens, Frankreich und England, so versichieden sie sonst waren, aus fast gleichen Ursachen zu einer Rolle

ber Unthätigfeit und Schwäche verurtheilt, bie weber ihrer Größe noch ihrer Vergangenheit entsprach. War es in Frankreich bie fittliche Verfallenheit bes Königthums, ber Ginfluß von Maittelfen und Söflingen, was felbst alle Ueberlieferungen früherer Belitif vergeffen ließ, fo brachte es in England bas Regiment einer höfischen Camarilla und ihrer unfähigen Wertzeuge bahin, bag bie Colonien in Amerika und ber politische Ginfluß in Europa fat zu gleicher Zeit schmählich verloren gingen. Go fah sich Preußen in ber Lage, auf jene Dlachte im Weften, die ihm im schlefischen und im stebenjährigen Kriege abwechselnd die Stuppunkte waren, nicht mehr zählen zu können; es ist begreiflich, wie ber große . Ronia, oft felbst mit Verleugnung aller biplomatischen Klugheits rudfichten, bem Born ber Berachtung Worte geben mochte, ben a gegen bie Leiter ber Politif in Berfailles und London empfand. Bon Desterreich — in ber polnischen Sache bem natürlichsten Berbundeten Preußens - trennte noch die alte Feindschaft, wenn auch ber außere Friede ben Kampf beenbet hatte.

So blieb nur die Berbindung mit Rugland felbft, eine Ber bindung, fast mehr geeignet, Gefühle ber Sorge als ber Sicherheit zu erweden. Sollte die Allianz bauernd fein, fo mußte Friedrich in die Neigungen und Entwürfe ber Czarin eingehen, für ihre weiterstrebende Macht arbeiten, ihren Schwächen wie ihren gefährlis chen Eroberungsgelüften nachgeben. Es war, wie Dohm richtig bemerkt, \*) bas erfte Mal, bag Friedrich in eine Verbindung eintrat, bie ihm boch eine untergeordnete Stellung anwies, in ber er nicht, wie bisher, die Rolle des Leiters übte, sondern vielfach fich mußte leiten laffen. So entstand ber Bertrag vom 11. April 1764, ber auf acht Jahre Breußen und Rußland zu engem Bundniß vereinigte, in beffen berüchtigtem geheimen Artifel beibe Dachte fic verbanden, Alles zu verhindern, was die Anarchie in Polen zu geln, die königliche Gewalt stärken und bem muften Buftanbe Polens, ben man euphemistisch "la constitution et ses loix sondamentales" nannte, ein Enbe machen fonnte.

Rußland war in vollem Zuge, sein Uebergewicht inmitten bieser allgemeinen Abspannung mit allem Erfolge geltend zu machen; wer wollte es hindern, wenn es nach Bolen und ber Türkei zu-

<sup>\*)</sup> Denfmurb. IV. 258 f.

gleich bie Sand ausstrectte? Breugen, von Frantreich und England verlaffen, mit Defterreich innerlich entzweit, an Rugland burch einen Bund gefettet und verpflichtet, mit Truppen ober Subfibien bie ruffifchen Groberungsentwurfe gegen Bolen und bas osmanische Reich ju unterftugen, fonnte auf feine Sant jenes Meußerste nicht abhalten, auch wenn Friedrich hatte baran benfen burfen, mit ber Ruhnheit und Jugenbfrische, womit er einft Schleffen überfallen, wenige Jahre nach bem fiebenjahrigen Kriege bem übermachtigen Nachbar ben Sanbichuh hinzuwerfen. Gewiß, bas ifolirte Breu-Ben mit seinen spärlichen natürlichen Sulfsquellen, bas noch an allen Wunden eines furchtbaren Krieges barniederlag, war physisch außer Stande, mit offenem Bifir zu hindern, was fich im Often vorbereitete, und ben ruffischen Invafionsgebanten gegenüber etwa feine ichutenbe Sand zugleich über Polen und bas osmanische Reich zu halten. Seine Starte bestand vornehmlich in feiner Bachsamfeit; vielleicht blieb ihm feine Wahl, als bas geringere Uebel zu mahlen, um bas größere abzumehren. Und wie viel scharfe Beobachtung, wie viel Borficht, Geschmeibigkeit und selbst Duplicität war nothig, um ben gefährlichen Berbundeten bauernd im Schach ju halten! Daß Polen aufgelöft werben murbe, mar vor bem Bertrage von 1764 zu erwarten, nach bemfelben faum mehr zu vermeiben; Friedriche Berechnung ging baber nur auf bas eine Biel, bie Auflösung möglichst lange zu verhindern und, wenn sie unvermeiblich war, ihr die möglichft gunftige Bendung fur Breugen zu geben. Die Diplomatie jener Tage ift erfüllt von Sag und Mißtrauen gegen ben König; fie weiß nicht Worte genug ju finden, seine Unergrundlichkeit, Berfibie und 3weibeutigfeit zu verurtheilen;\*) aber gleichwol scheint es und unzweifelhaft, daß Friedrich seine ftaatsmannische Voraussicht und Ueberlegenheit fast in keiner Lage bes Lebens mehr bewährt hat, als in biefer von Anfang bis zu Enbe troftlosen Angelegenheit. Er allein war ber Wachsame und Scharffichtige, wo bie Staatsmanner Frankreiche, Großbritanniens und Defterreichs unthätige Buschauer waren ober nur mußige Klagen in Bereitschaft hatten.

Friedrichs Taktik läßt sich aus seinen brieflichen Leußerungen verständlich herauslesen. "Ich beschränke mich barauf, schreibt er

<sup>\*)</sup> S. bie Gefandtichafteberichte in Raumere Beitragen IV.

im Nov. 1769, mahrend Rugland die Türken befriegte, die Conföberirten zu Frieden und Eintracht zu ermahnen; ich wünschte, Europa bliebe in Frieden und alle Welt ware zufrieden. 3ch glaube, ich habe biefe Empfindungen vom feligen Abbe be St. Bierre geerbt und es fann mir, wie ihm, begegnen, bag ich ber einzige meiner Secte bleibe. Es ift mir genug, biefe Beit ber Rube zu benüten, um die noch blutenben Wunden bes letten Rrieges allmälig zu heilen." "Es fcheint mir, fchreibt er im Dag 1771, es mare meiner theueren Berbunbeten murbiger, Guropa ben Frieden zu geben, ale einen allgemeinen Brand anzufachen." Und als später ber Schlag geschehen war, zeichnete er (Dct. 1773) bie Lage ohne Zweifel richtig, wenn er schrieb: "Ich weiß, das man in Europa allgemein glaubt, die Theilung in Polen fei eine Kolge politischer Kniffe, die man mir zuschreibt; gleichwol ift nichts falfcher. Nachbem ich vergebens verschiedene Auskunftsmittel vorgeschlagen, mußte zulett zu biefer Theilung geschritten werben, als bem einzigen Mittel, einen allgemeinen Rrieg zu vermeiben."

Die peinliche Lage Preußens zwischen bem ungebulbigen Ehrgeiz ber Ruffen, bem Mißtrauen ber Defterreicher und ber unthätigen Schwäche Franfreichs und Englands zeichnet Ronig Friebrich selbst mit ben Worten: Preußen mußte fürchten, bag jene ihm verbundete Macht, zu ftarf geworden, ihm mit ber Zeit Besetze vorschreiben wolle, wie den Volen. In dieser eigenthumlichen Situation fonnte ber große Ronig einen Augenblick ben langen haber mit Defterreich vergeffen und baran benten, fich Defterreich zu nähern, beffen Intereffen und Beforgniffe in biefer Lage mit benen Preußens völlig übereinstimmten. Die Busammentunft Friedrichs mit Joseph II. (Aug. 1769), die freundlichen Bespredungen, die freilich ju feinem bestimmten Abschluffe führten, bie gegenseitige Courtoifte zwischen bem Berliner und Wiener Sofe verfündeten diese Unnäherung. Damals sprach Friedrich bas mertwürdige Wort:\*) "ich bente, wir Deutschen haben lange genug unter einander unfer Blut vergoffen; es ift ein Jammer, bag wir nicht zu einem befferen Berftandniß fommen fonnen." Auch Raunit meinte bamale: bie Bereinigung Desterreiche und Breufens fei ber einzige Damm, welchen man bem Strome entgegenfeten

<sup>\*) &</sup>amp; Raumer, Beitrage IV. 249. 274.

könne, ber ganz Europa zu überstuthen brohe. Trefsiche Worte, bie nur leichter auszusprechen, als zu befolgen waren; bie Gesschichte und die Eristenz Preußens wies dis jest in ihren größten Momenten auf den Gegensat, nicht auf die Einigung mit Desterreich hin, und Desterreich sah, zumal seit 1740, in der Demuthisgung Preußens immer ein größeres Interesse als in der Verdindung gegen den gemeinschaftlichen Feind. Dieser Rivalität zweier Mächte, deren keine von einem nationalen deutschen Interesse ausschließlich geleitet ward, dieses Ringen um Deutschland, nicht für Deutschland, dieser Wettstreit, die Macht der Nation nicht sowol zu mehren, als davon zu zehren, das war ja die Frucht einer dualistischen Entwicklung, die sich seit lange vordereitet und die durch die einträchtige Anwandlung eines Augenblickes nicht zu beseitigen war. Es mußte eine recht dringende Gesahr für Beide eintreten, wenn die Erinnerungen der überlieferten Politif schweigen sollten.

Nun war die brohende Auflösung Polens und bas Vorrücken Ruglands nach Weften eine folch bringenbe Gefahr fur Defterreich und Breußen, aber gleichwol beschränkte fich ber Blan einer engeren Berbindung zwischen beiben auf eine flüchtige Aufwallung. bie fehr balb ber alten Rivalität wich, um in offene, feinbselige Entzweiung umzuschlagen. Defterreich begriff zwar bie ganze Befahr, bie aus einer Theilung in Bolen entstehen mußte, aber fein Mißtrauen gegen Breußen war so groß, wie feine Sorge vor Rugland, und in letter Inftang ertrug ber öfterreichische Sof fogar noch eher bie Vergrößerung Ruflands als bas Bachsthum Breußens. \*) Unter bem Einbrud biefer Stimmungen und beforgt, burch bas Einverständniß Rußlands und Preußens leer auszugeben, ließ fich Defterreich ju Schritten brangen, Die feiner eigenften Bolitif wibersprachen; bie Befegung bes zipfer Rreifes (1770) trug 3. B. wefentlich bazu, eben jene Theilung, bie Desterreich gern gehindert hatte, zu beschleunigen und bie lette Scheu abzulegen, bie allenfalls noch die Alliirten von 1764 hatte vom entscheibenben Schritte abhalten fonnen.

So erfolgte ber Theilungsact von 1772, ber Rußland unges fähr um 2200, Desterreich um 15—1600, Preußen um 631 D.s Meilen vergrößerte. Bebenklicher als bies Verhältniß war es, baß

<sup>\*)</sup> Das beweisen bie Aeußerungen in Raumers Beitragen IV. S. 433, 449, 497.

biefer erfte Act einer unerhörten Bolitif zu immer weiteren Bie berholungen brangen mußte; benn die Lebensfähigkeit Bolens war nach biefer Beraubung vollends erschüttert und ber lette Zauber einer Unabhängigkeit bahin. Drum mußten bie Theilungen fic fortsegen, bis das Schickfal Bolens erfüllt mar; wer bann schließ lich ben Gewinn bavon trug, bas mußte bie Zeit lehren. Defterreich fah 1772 verftimmt einer Ratastrophe zu, die es boch gem gehindert hatte, beren Bortheile mitzugenießen es fich beeilte, fobalb fie unvermeiblich schien; Rußland war über ben Ausgang nur halb befriedigt, ba feine Bolitif babin geftrebt hatte, nicht fowol Volen zu theilen, als es sich völlig und allein zu unterwerfen; Breußen zulet am eifrigsten bei ber Theilung, ba ihm bas Loos einmal über Polen geworfen schien und es alle seine Thatigfeit glaubte baran fegen zu muffen, von bem unabwenbbaren Gewaltact wenigstens ben größten Antheil zu ziehen. In gewiffer Sinficht gelang bas. Denn fo bebeutfam für Rugland bas Borbringen nach Westen war, ber Bests von Marienburg, Lomerellen, Kulm und Ermeland war für Breußen allerdings eine wichtige Erwerbung, vorausgesett, daß man die übrigen Nachtheile ber That von 1772 nicht in Rechnung brachte. In jedem Falle trug aber auch Preu-Ben ben größten Untheil an bem Behäsfigen ber That; benn es zeichnete bie Lage vollfommen richtig, wenn ein englischer Diplomat (1774) schrieb: ich kenne keinen Sof in Europa, ber eine Thrane vergießen wirb, was fich auch in Berlin ereignen moge.\*)

Um raschesten trat in bem Verhältniß zu Oesterreich nach ben flüchtigen Freundschaftsanwandlungen von 1769 und 1770 wieder die alte Entfremdung ein.

Die Erhebung Josephs II. zum römischen König (1764) und balb nachher, als Franz I. rasch hinwegstarb, zum Kaiser (1765), schien anfangs in dem persönlichen Bernehmen beider Höfe eher eine freundliche als eine feindselige Umstimmung hervorzurusen. Josephs erste Bemühungen, ohne Erblande und eigene Staatsmacht (benn die hielt seine Mutter noch in Händen) sich eine poslitische Geltung zu verschaffen, waren zudem nicht geeignet, große Besorgnisse zu erweden. Sein Bestreben, der Kaiserwurde wieder eine selbständige Bedeutung zu geben, hatte nur eben den Werth,

<sup>\*)</sup> Raumere Beitrage V. 265.

aller Welt kund zu thun, daß innerhalb diefer alten Formen ein jugenblicher, ehrgeiziger und strebsamer Charakter nicht im minsbesten weiter kam, als die träge und phlegmatische Politik der vorangegangenen Kaiser; die Unruhe des preußischen Rivalen zu erregen, dazu waren diese Erstlingsversuche nicht angethan. Sie hatten vielmehr auch für Joseph selber die warnende Bedeutung, fortan vermittelst der kaiserlichen Formen keinen Einfluß mehr suchen zu wollen. Der trostlose Ausgang der von Joseph so wohlwollend angeregten Bersuche, die Reichszustiz zu reformiren, den groben Mißbräuchen des Reichshofraths abzuhelsen, im Reichskammergericht den alten Bust durch eine umfassende Bistation zu saubern, setzte den jungen Kaiser über den Zustand der Reichsversassung erst ins Klare, und er war nicht der Mann, der nur Eines unternahm oder mit zäher Hartnäckigkeit ein einmal Begonnenes bis zu Ende durchsührte.

Vielmehr war bies Scheitern bes ersten Anlaufes gerabe bie Ursache seiner veränderten Politik. Seine Meinung über den Werth der Reichsverfassung und die Bedeutung der Kaiserwürde in Deutschland näherte sich der geringschäpenden Ansicht Friedzichs II.; wie dieser suchte er die Mittel der Macht nicht in den verknöcherten Formen des Reiches, sondern in der materiellen Bergrößerung seines Gebietes, in Erwerdung neuer Bestzungen, Arrondirung der alten. Die Theilung Polens mußte diese Reigung mehr reizen als befriedigen; es galt für die Einduße Schlesiens, für den an Preußen verlorenen Einfluß in Deutschland einen Ersatz zu sinden. So entstand der Gedanke, das Aussterden der jünzgeren wittelsbachischen Linie zur Erwerdung Baierns zu benüßen.

Jur Zeit, als biefer Plan auftauchte, war bas Berhältniß Desterreichs und Breußens, noch bevor ber Tob Marimilian Jossephs von Baiern (1777) bie Aussührung zur Reise brachte, nicht weit von offener Feinbschaft entsernt. Fürst Kaunis beschuldigte bamals, in einem Gespräch mit einem englischen Diplomaten, den König von Preußen, er hehe Frankreich zum Kriege — eine Beshauptung, welche eben nur die handgreisliche Absicht verrieth, Engsland gegen Preußen aufzuhehen. "Gute Menschen, sehte ber österreichische Staatsmann mit moralistrender Salbung hinzu, besrechnen die wilden und sast wahnstnnigen Ausschweifungen eines Gemüthes nicht, wie das jenes Fürsten, wo nur Leidenschaft und

räuberischer Ehrgeiz regieren. Sollte ich einen Grund für bas Benehmen bes Rönigs von Preußen gegen England auffuchen, fo murbe ich ihn weder in scharffinniger Boraussicht, noch in gefunder Staatstunft finden. Er liegt in bem perfonlichen Charatter bes Mannes, seiner Stimmung, seiner murrischen Ginfamfeit, feinem Menschenhaffe, seiner steten Verachtung sittlicher Pflichten, ber Abnahme feiner Gefundheit, feinen besonderen und unverfohnlichen Feindschaften. "\*) Co sprach ber leitende öfterreichische Dinifter, als man fich mit Breußen noch in vollem Frieden befand, Wochen lang bevor der Tod Max Josephs von Baiern zur alten Entzweiung neuen Stoff zuführte! Damals sprach Raunit auch ein merkwürdiges Wort aus über bie zufünftige Politif gegenüber von Breußen. "Defterreich, fagte er, ift entschloffen, feinen Rrieg mit Breußen anzufangen; zwingt und aber Breußen, bas Schwert wieber zu ziehen, so werden nicht zwanzig Kriegsjahre und nicht alle Unfälle, welche baraus hervorgehen mögen, baffelbe wieber in bie Scheide bringen, bevor die Entscheidung offenbar, vollfommen und unwiderruflich für einen ober ben anderen der Kämpfer ausgefal len ift."

Der Tod des letten Kurfürsten von Baiern und ber offene Berfuch Defterreiche, fich aus ber Hinterlaffenschaft zu vergrößern, schien bann einen Augenblick ben Rampf bes schlesischen und stebenjährigen Rrieges erneuern zu wollen, und hatte ihn auch erneuert, ohne bie ausgeprägte Reigung jur Erhaltung bes Frie bens, worin sich diesmal Friedrich II. und Maria Theresia be Als der Raiser ungescheut versuchte, einen Theil von acaneten. Baiern biplomatisch zu erschleichen, war es nur Friedrich, ber bies Beginnen burchfreuzte. Bon feiner eigenen Diplomatie unzulanglich bedient, mablte er ben Grafen Gorg, um biefen auf feine Sand bie Gegenmine legen ju laffen. Die politischen Rollen wurden in feltfamer Beife vertaufcht. Friedrich II., fein Lebenlang ein Berachter ber beutschen Reichsverfassung, tritt jest auf einmal als ihr Schützer auf; Defterreich, bas fich fo viel zu Gute that auf die Erhaltung ber alten Formen, verfolgt eine revolutionare Politif, die fich auf feinen andern Titel mit Grund und Wahrheit ftugen fonnte, ale auf bas Recht bes Stärferen. Deuts

<sup>\*)</sup> S. bie angeführten Beitrage V. S. 310-317.

sche Unterthanen werben verhandelt wie russische Bauern, in einem biplomatischen Areopag, in dem das Ausland mit sitzt und stimmt. In Baiern selbst wirkt abelige und priesterliche Abneigung gegen Joseph "den Neuerer" ebenso viel mit, wie der berechtigte Witerwille des Bolkes, sich von der gewissenlosen Schwäche des Landesherrn verkauft zu sehen. Als schlimme Beigade kam hinzu bie nun anerkannte Intervention Ruslands, deren Bedeutung Deutschsland balb sollte kennen lernen.

Desterreich trug schließlich im Teschener Frieden eine fleine Erwerbung bavon, zum lebhaften Berbruß ber erbitterten Baiern, bie lieber einen Kampf auf Leben und Tob, Aufgebot ber Daffen und neue Sendlinger Bolfsfampfe hervorgerufen hatten; aber mas Defterreich bavon trug, ftanb boch außer Berhaltniß zu bem, mas es hatte erlangen wollen. Joseph hatte bie schlesische Erpetition Kriedriche copirt, gegen einen viel fcmacheren Gegner und unter nicht ungunftigen Umftanben, und war am Ende mit einer Abfindung zur Ruhe gebracht worben. Das war lange fein Erfat für ben morglischen Nachtheil, ben ber baierische Erbfolgeftreit Defterreich in Deutschland brachte. Der ganze bynaftische und particulare Wiberwille gegen bie fruhere habsburgische Bergrößerungspolitif war mit neuer Starfe erwacht und Breugen in ben Stand gesett, im Bunde mit biefen Elementen gegen Desterreich eine imposante Stellung im Reiche ju gewinnen. Ginem lange erwunschten Biele, die fleineren beutschen Furften ins Schlepptau ju nehmen, war baburch bie preußische Politif um ein autes Stud naber gefommen.

Es bauerte nicht lange und es bot sich ein genügender Anslaß, diese Politik zur vollen Geltung zu bringen. Inzwischen trat anderthalb Jahre nach dem Teschener Frieden ein Ereigniß ein, das die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Jusammenstosses beider Großmächte unzweiselhaft näher rückte: der Tod Maria Theresias. "Run beginnt eine neue Ordnung der Dinge," sagte damals Friedrich II. und gleich die nächsten Ereignisse schieden die Prophezeiung zu bestätigen.

Joseph II. war nun erst Alleinherrscher in ber österreichischen Monarchie geworden.

Dem friebfertigen und vorsichtigen Frauen-Regimente ber Raria Theresia und ihren bedächtig unternommenen Reformen solgte
nun in Desterreich eine wesentlich revolutionäre Regierung, die
das alte Wesen von Grund aus zerrüttete, den zähen und erstanten Stoff den gewaltsamen Experimenten physiofratischer und encyslopädistischer Aufstärung unterwarf und eine Verwirrung und
Gährung hervorries, deren Nachwirfungen weit über die Regierungszeit Josephs II. hinausreichten. Erst jest streiste Desterreich
das Mittelalter völlig ab und trat aus der Zeit der Ferdinande
in das achtzehnte Jahrhundert hinüber. Erst jest ward auch
biese bunte Ländermasse dem System des "aufgeklärten" Despotismus zugänglich gemacht und Desterreich allmälig dem Riveau
ber übrigen Staaten und ihrer Bildungsfähigkeit näher gerückt.

Joseph kam wie ein Frembling in biese alte öfterreichische habsburgische Welt. Bon jener Unruhe und Beweglichfeit, die feinen lothringischen Uhnen eigen war, erfüllt und ber ftamen Monotonie feiner mutterlichen Borfahren burchaus entgegengefett, voll Wiberwillen gegen Clerus und Abel, welche bie Stuten bes alten habsburgischen Regiments gewesen, fant er fich auf einen Boben verpflanzt, wo ihm Alles widerstrebte, wo feine Umgebung, feine Familie, feine Beamten ihm verfagten, wo er fast Riemanbem vertrauen konnte, als sich felbst. Raum ließ sich ein selts merer Gegensat benken, als bieses alte halb spanische halb romb sche Wesen ber Habsburger, namentlich bes stebzehnten Jahrhum berte, und bie Aufflarung bes achtzehnten, beren achtefter Bogling Das achtzehnte Jahrhundert mit feiner Bhieben Joseph war. lanthropie und humanität, und boch wieder feiner Sarte und Gewaltthätigkeit, wo es galt, die theuern Theorien burchzuführen, bie Zeit voll wunderlicher Widersprüche, bald für die Freiheit schwärmend, bald brutal bespotisch, hier von einem höhern Bewußtsein bes Rechtes erfüllt, bort wieber jedes Recht mifachtent, tolerant und boch auch wieder unfähig, eine fremde Meinung ju toleriren, biefe feltfame Beit war faum in einer bebeutenben Berfönlichkeit so scharf ausgeprägt, wie in Joseph II.

Bon ben Erfolgen Friedrichs II. angespornt, hoffte Joseph ahnliche Früchte zu erzielen; aber ber Boben mar so verschieden, wie die Bersonlichfeiten beiber Fürsten. Während Friedrich in einen Staat eintrat, in bem Alles seit hundert Jahren gleichsam auf



ihn vorgearbeitet hatte, und wo jene Politif bereits an eine geschichtliche Ueberlieferung anknupfte, fallt Joseph ohne Borarbeit mit aller revolutionaren Saft und Ungebulb in Berhaltniffe herein, bie feit Jahrhunderten im schärfften Gegensage zu ben jest geltenben Meinungen bes Zeitalters ausgebilbet maren. Joseph mar burchaus Theoretifer und Doctrinar, Friedrich bas praftifche Genie seines Jahrhunderts; Joseph sanguinisch im Unternehmen, unbeständig in ber Durchführung, von einem zum andern überfpringend und hundert schwierige Dinge zugleich in Arbeit nehmend; Friedrich von ber gaheften Ausbauer und Gebuld, von unmanbelbarer Consequenz; ber Gine gibt fich ben Stromungen bes Sahrhunderts mit einem jugendlichen Enthusiasmus hin, ber Unbere handelt mit einer ftaatsmannischen Ruhe und Sicherheit, Die bas Probuft eigener Erfahrung und auf Geschichte und Ueberlieferung gestütt mar; bei Joseph überwiegt bie Auswallung ber humanistrenden und physiofratischen Richtung, bei Friedrich geht Alles aus ruhigster, verständigster Berechnung hervor; bort ift sehr Bieles eben nur Experiment, das rafch unternommen und ebenfo rasch wieder aufgegeben wird; hier erwächst Alles aus einer wohlerwogenen Staatstunft, die sich auf ihrem Terrain beimisch fühlt und die Rrafte und Mittel genau kennt, die ihr zu Gebote stehen. Drum ftand Friedrich wie ein geistiger Berricher ber sittlichen und politischen Umgestaltung ber Zeit gegenüber; Joseph II. war von ben Stimmungen, fo wie ben Launen und Schwanfungen bes Beitaltere wie ein Rind biefer Beit getrieben und beherricht.

Wohl war unter Maria Theresia die Regierung und Abministration der alten Zeit gefallen und eine größere Einheit hersgestellt worden, aber immer noch war Desterreich sehr weit entsernt von dem Ideale der Centralisation und Unisormität, das vor Josephs Seele stand. Noch war, trop Maria Theresias sinanziellen Neuerungen, der Staat und seine Hulfsquellen lange nicht so nubbar gemacht, wie sie es werden konnten, noch hemmten seudale Borrechte des Abels und der träge Reichthum des Elerus die freie und wohlhäbige Entsaltung des Ganzen, und es war der darbarischen Gewohnheiten und Gesehe, des Aberglaubens und der Unduldsamseit noch eine reiche Külle dem materiellen und sittlichen Ausschwung des Ganzen als Hinderniß im Wege. Ein Regent, der die störenden Einstüsse beseitigte, durch die der rasche Gang

ver Regiments gehemmt warb, ber ben Bauer frei machte, ben Bürger emporhob, die faulen Privilegien wegräumte, der Dulbung und Humanität die Wege ebnete, unbenute Duellen des Nationalwohlstandes eröffnete, die geistige Dumpsheit der Bevölkerung überwand, einen erträglichen Rechtszustand begründete, die Volkerziehung förderte — ein solcher Regent konnte nicht nur zum Wohlthäter der darniederliegenden Klassen der Bevölkerung, er konnte zum Regenerator des Staates werden. Und aller großen Wißgriffe ungeachtet, die Josephs doctrinärer Eigensinn, seine Vorliede für das Experimentiren und sein Hang zur geistlosen Einförmigkeit eines dureaukratischen Mechanismus hervorrief, hat er gleichwol jene regenerirende Wirkung besessen und dem Staate eine Beweglichkeit und Lebenskraft mitgetheilt, ohne welche er die Erschütterungen der solgenden Jahrzehnte nimmer überdauert hätte.

Josephs Ungebuld freilich und seine Gewohnheit, zugleich bas Berfchiedenartigfte anzufaffen, ehe einer ber begonnenen Berfuche vollig geglückt war, wenn er bamit gleich eine wohlthätige Gahrung im großen Bangen hervorrief, ftorte boch auch wieber im Gingel nen bas Gelingen. Sein Bemühen, alle nationale und provin zielle Selbständigkeit in eine Uniform einzuzwängen, ein Bemit ben, bas, wenn nicht von vornherein verfehlt, boch jebenfalls verfrüht war, schuf ihm die unüberwindlichsten Sinderniffe; seine unftete Urt, gleichsam auf ber Reise zu regieren, beim Unblid bes Migliebigen rasch eine Menge von Entwürfen zu extemporis ren, um fie bann rafch wieber fallen zu laffen und burch neue ju erfeten, und bann neben biefer fanguinifchen Unbeftanbigfeit boch ber unzugängliche Eigenfinn gegen jeben verftanbigen Rath, ber gegen feine "Philosophie" ging, bas rief nicht felten eine Berwirrung hervor, in ber zwar bas Alte zu Grunde ging, aber bas Neue boch auch nicht Burzel schlagen konnte. Und wie konnte es anders fein bei einem unruhigen Ropfe, in welchem die verschiebens ften Dinge, fleine Specialitäten und bie umfaffenbsten politifchen Entwurfe fich bunt burchfreugten, von bem heute haftig ein Gefet erlaffen warb, bis man fich morgen von ber Unmöglichs feit ber Ausführung überzeugte, ber an einem Tage Gilboten burch bie Monarchie schickte zur Berfundung eines Befehls, ben ein Gil bote bes nachsten Tages wieder beschränken ober autheben mußte! Wohl war ein folches Regiment, bas die Menschen und ihre Nabiefer erfte Act einer unerhörten Bolitif ju immer weiteren Bie berholungen brangen mußte; benn bie Lebensfähigkeit Bolens war nach biefer Beraubung vollends erschüttert und ber lette Zauber einer Unabhängigkeit bahin. Drum mußten bie Theilungen fich fortseten, bis bas Schickfal Bolens erfullt mar; wer bann schließe lich ben Bewinn bavon trug, bas mußte bie Zeit lehren. Defterreich fab 1772 verftimmt einer Rataftrophe zu, Die es boch gem gehindert hatte, beren Bortheile mitzugenießen es fich beeilte, fobalb fie unvermeiblich schien; Rufland mar über ben Ausgang nur halb befriedigt, ba feine Politik babin gestrebt hatte, nicht sowol Volen zu theilen, als es sich völlig und allein zu unterwerfen; Breußen zulet am eifrigsten bei ber Theilung, ba ihm bas Loos einmal über Polen geworfen schien und es alle seine Thatiafeit glaubte baran fegen zu muffen, von bem unabwendbaren Gewaltact wenigstens ben größten Untheil zu giehen. In gewiffer hinficht gelang bas. Denn fo bebeutfam für Rußland bas Borbringen nach Weften war, ber Besit von Marienburg, Bomerellen, Rulm und Ermeland war für Preußen allerdings eine wichtige Erwerbung, vorausgesett, bag man die übrigen Nachtheile ber That von 1772 nicht in Rechnung brachte. In jedem Falle trug aber auch Preu-Ben ben größten Untheil an bem Behäffigen ber That; benn es zeichnete bie Lage volltommen richtig, wenn ein englischer Diplos mat (1774) fchrieb: ich fenne feinen Sof in Europa, ber eine Thrane vergießen wirb, was fich auch in Berlin ereignen moge.\*)

Um raschesten trat in bem Berhältniß zu Desterreich nach ben stüchtigen Freundschaftsanwandlungen von 1769 und 1770 wieder die alte Entfremdung ein.

Die Erhebung Josephs II. zum römischen König (1764) und balb nachher, als Franz I. rasch hinwegstarb, zum Kaiser (1765), schien ansangs in dem persönlichen Vernehmen beider Höfe eher eine freundliche als eine seinbselige Umstimmung hervorzurusen. Josephs erste Bemühungen, ohne Erblande und eigene Staatsmacht (denn die hielt seine Mutter noch in Händen) sich eine poslitische Geltung zu verschaffen, waren zudem nicht geeignet, große Besorgnisse zu erweden. Sein Bestreben, der Kaiserwurde wieder eine selbständige Bedeutung zu geben, hatte nur oben den Werth,

<sup>\*)</sup> Raumere Beitrage V. 265.

aller Welt kund zu thun, daß innerhalb biefer alten Formen ein jugenblicher, ehrgeiziger und strebsamer Charakter nicht im minsbesten weiter kam, als die träge und phlegmatische Politik der vorangegangenen Kaiser; die Unruhe des preußischen Rivalen zu erregen, dazu waren diese Erstlingsversuche nicht angethan. Sie hatten vielmehr auch für Ioseph selber die warnende Bedeutung, fortan vermittelst der kaiserlichen Formen keinen Einfluß mehr suchen zu wollen. Der trostlose Ausgang der von Ioseph so wohls wollend angeregten Bersuche, die Reichszustiz zu reformiren, den groben Mißbräuchen des Reichshofraths abzuhelsen, im Reichskamsmergericht den alten Wust durch eine umfassende Visitation zu saus bern, setzte den jungen Kaiser über den Justand der Reichsversassung erst ins Klare, und er war nicht der Mann, der nur Eines unternahm ober mit zäher Hartnäckigkeit ein einmal Begonnenes bis zu Ende durchführte.

Bielmehr war bies Scheitern bes ersten Anlaufes gerade bie Ursache seiner veränderten Politik. Seine Meinung über den Werth der Reichsversassung und die Bedeutung der Kaiserwürde in Deutschland näherte sich der geringschäpenden Ansicht Friedzichs II.; wie dieser suchte er die Mittel der Macht nicht in den verknöcherten Formen des Reiches, sondern in der materiellen Verzordserung seines Gedietes, in Erwerdung neuer Bestzungen, Arrondirung der alten. Die Theilung Polens mußte diese Reigung mehr reizen als befriedigen; es galt für die Einduße Schlesiens, für den an Preußen verlorenen Einfluß in Deutschland einen Ersas zu sinden. So entstand der Gedanke, das Aussterden der jünzgeren wittelsbachischen Linie zur Erwerbung Baierns zu benüßen.

Bur Zeit, als bieser Plan auftauchte, war bas Berhältniß Desterreichs und Preußens, noch bevor ber Tob Maximilian Josephs von Baiern (1777) bie Aussührung zur Reise brachte, nicht weit von offener Feinbschaft entsernt. Fürst Kaunis beschulbigte bamals, in einem Gespräch mit einem englischen Diplomaten, den König von Preußen, er hehe Frankreich zum Kriege — eine Beshauptung, welche eben nur die handgreisliche Absicht verrieth, Engsland gegen Preußen aufzuhehen. "Gute Menschen, seste der österreichische Staatsmann mit moralistrender Salbung hinzu, besrechnen die wilden und fast wahnsinnigen Ausschweifungen eines Gemüthes nicht, wie das jenes Fürsten, wo nur Leidenschaft und

räuberischer Ehrgeiz regieren. Sollte ich einen Grund für bas Benehmen bes Ronigs von Breugen gegen England auffuchen, fo murbe ich ihn weber in scharffinniger Boraussicht, noch in gefunder Staatsfunft finden. Er liegt in bem perfonlichen Charatter bes Mannes, seiner Stimmung, feiner murrischen Ginfamfeit, feinem Menschenhaffe, seiner fteten Berachtung sittlicher Bflichten, ber Abnahme feiner Gefundheit, feinen befonderen und unverfohnlichen Feinbschaften. "\*) So sprach ber leitenbe öfterreichische Minister, als man sich mit Preußen noch in vollem Frieden befand, Wochen lang bevor ber Tod Max Josephs von Baiern zur alten Entzweiung neuen Stoff zuführte! Damals fprach Raunit aud ein merkwürdiges Wort aus über bie zukunftige Volitik gegenüber von Breufen. "Desterreich, sagte er, ift entschlossen, feinen Krieg mit Preußen anzufangen; zwingt uns aber Preußen, bas Schwert wieder zu ziehen, so werden nicht zwanzig Kriegsjahre und nicht alle Unfälle, welche baraus hervorgehen mögen, baffelbe wieber in bie Scheibe bringen, bevor bie Entscheibung offenbar, vollfommen und unwiberruflich für einen ober ben anderen ber Rampfer ausgefal len ift."

Der Tob bes letten Rurfürsten von Baiern und ber offene Berfuch Defterreiche, fich aus ber hinterlaffenschaft zu vergrößern, schien bann einen Augenblick ben Rampf bes schlesischen und fiebenjährigen Rrieges erneuern zu wollen, und hatte ihn auch erneuert, ohne bie ausgeprägte Reigung gur Erhaltung bes Friebens, worin sich biesmal Friedrich II. und Maria Theresia be-Als ber Raifer ungescheut versuchte, einen Theil von gegneten. Baiern biplomatisch zu erschleichen, war es nur Friedrich, ber bies Beginnen durchfreuzte. Bon seiner eigenen Diplomatie unzulanglich bebient, wählte er ben Grafen Gört, um biefen auf seine Sand die Gegenmine legen zu laffen. Die politischen Rollen wurden in feltsamer Beise vertauscht. Friedrich II., fein Lebenlang ein Berachter ber beutschen Reichsverfaffung, tritt jest auf einmal ale ihr Schützer auf; Defterreich, bas fich fo viel zu Gute that auf die Erhaltung ber alten Formen, verfolgt eine revolutionare Politit, bie fich auf feinen andern Titel mit Grund und Bahrheit ftugen fonnte, ale auf bas Recht bes Starferen. Deut-

<sup>\*)</sup> S. Die angeführten Beitrage V. S. 310-317.

sche Unterthanen werben verhandelt wie russische Bauern, in einem biplomatischen Areopag, in dem das Ausland mit sitzt und stimmt. In Baiern selbst wirft abelige und priesterliche Abneigung gegen Josseph "den Reuerer" ebenso viel mit, wie der berechtigte Witerwille des Bolkes, sich von der gewissenlosen Schwäche des Lansbesherrn verkauft zu sehen. Alls schlimme Beigade sam hinzu die nun anerkannte Intervention Rußlands, deren Bedeutung Deutschsland balb sollte kennen lernen.

Desterreich trug schlicklich im Teschener Krieben eine fleine Erwerbung bavon, zum lebhaften Berbruß ber erbitterten Baiern. bie lieber einen Kampf auf Leben und Tob, Aufgebot ber Maffen und neue Sendlinger Bolfsfampfe hervorgerufen hatten; aber mas Defterreich bavon trug, ftanb boch außer Berhaltniß zu bem, mas es hatte erlangen wollen. Joseph hatte bie schlesische Erpedition Friedriche copirt, gegen einen viel fcmacheren Gegner und unter nicht ungunftigen Umftanben, und war am Enbe mit einer Abfindung zur Ruhe gebracht worben. Das war lange fein Erfat für ben moralischen Nachtheil, ben ber baierische Erbfolgestreit Defterreich in Deutschland brachte. Der gange bynaftische und particulare Biberwille gegen die frühere habsburgifche Bergrößerungepolitif mar mit neuer Starte erwacht und Preugen in ben Stand gefett, im Bunde mit biefen Elementen gegen Defterreich eine imposante Stellung im Reiche zu gewinnen. Ginem lange erwunschten Biele, die fleineren beutschen Fürften ins Schlepptau au nehmen, war baburch bie preußische Politik um ein autes Stud naber gefommen.

Es bauerte nicht lange und es bot sich ein genügender Anlaß, diese Politik zur vollen Geltung zu bringen. Inzwischen trat anderthalb Jahre nach dem Teschener Frieden ein Ereigniß ein, das die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Jusammenstoßes beider Großmächte unzweiselhaft näher rückte: der Tod Maria Therestas. "Run beginnt eine neue Ordnung der Dinge," sagte damals Friedrich II. und gleich die nächsten Ereignisse schie nen diese Prophezeiung zu bestätigen.

Joseph II. war nun erft Alleinherrscher in ber öfterreichischen Monarchie geworden.

Dem friedfertigen und vorsichtigen Frauen-Regimente ber Maria Theresia und ihren bedächtig unternommenen Reformen solgt nun in Oesterreich eine wesentlich revolutionäre Regierung, die das alte Wesen von Grund aus zerrüttete, den zähen und erstanten Stoff den gewaltsamen Experimenten physiokratischer und enechslopädistischer Aufstärung unterwarf und eine Verwirrung und Gährung hervorries, deren Nachwirkungen weit über die Regierungszeit Josephs II. hinausreichten. Erst jest streiste Desterreich das Mittelalter völlig ab und trat aus der Zeit der Ferdinande in das achtzehnte Jahrhundert hinüber. Erst jest ward auch diese bunte Ländermasse dem System des "ausgeklärten" Despostismus zugänglich gemacht und Desterreich allmälig dem Riveau der übrigen Staaten und ihrer Vildungsfähigkeit näher gerückt.

Joseph kam wie ein Frembling in biese alte öfterreichischhabsburgische Welt. Bon jener Unruhe und Beweglichkeit, Die seinen lothringischen Ahnen eigen war, erfüllt und ber ftarren Monotonic feiner mutterlichen Borfahren burchaus entgegengefet, voll Widerwillen gegen Clerus und Abel, welche bie Stuten bet alten habsburgischen Regiments gewesen, fant er fich auf einen Boben verpflanzt, wo ihm Alles wiberftrebte, wo feine Umgebung, feine Kamilie, seine Beamten ihm versagten, wo er fast Niemanbem vertrauen konnte, als fich felbft. Kaum ließ fich ein seltsamerer Gegensat benten, als bieses alte halb spanische halb romiiche Wesen ber Sabsburger, namentlich bes fiebzehnten Jahrhunberts, und bie Aufflärung bes achtzehnten, beren achtefter Bogling eben Joseph mar. Das achtzehnte Jahrhundert mit feiner Philanthropie und Sumanitat, und boch wieber seiner Sarte unt Gewaltthätigkeit, wo es galt, bie theuern Theorien burchzuführen, bie Zeit voll munberlicher Wibersprüche, balb für bie Kreiheit schwärmend, balb brutal bespotisch, hier von einem höhern Bewußtsein bes Rechtes erfüllt, bort wieber jebes Recht migachtent, tolerant und boch auch wieder unfähig, eine fremde Meinung zu toleriren, biefe feltsame Beit mar faum in einer bebeutenben Berfonlichkeit fo icharf ausgeprägt, wie in Joseph II.

Bon ben Erfolgen Friedrichs II. angespornt, hoffte Joseph ahnliche Früchte zu erzielen; aber ber Boben mar so verschieden, wie die Perfonlichkeiten beiber Fürsten. Währent Friedrich in einen Staat eintrat, in bem Alles seit hundert Jahren gleichsam auf

ihn vorgearbeitet hatte, und wo jene Politif bereits an eine ge= fcichtliche Ueberlieferung anknupfte, fallt Boseph ohne Borarbeit mit aller revolutionaren Saft und Ungebuld in Berhaltniffe berein. bie feit Jahrhunderten im schärfften Gegensage zu ben jest geltenben Meinungen bes Zeitalters ausgebildet maren. Joseph mar burchaus Theoretifer und Doctrinar, Friedrich bas praftische Benie seines Jahrhunderts; Joseph sanguinisch im Unternehmen, unbeständig in der Durchführung, von einem zum andern überspringend und hundert schwierige Dinge augleich in Arbeit nehment; Friedrich von ber gabeften Ausbauer und Bebult, von unmanbelbarer Confequenz; ber Gine gibt fich ben Stromungen bes Sahrhunderts mit einem jugendlichen Enthufiasmus bin, ber Unbere hanbelt mit einer ftaatsmannischen Ruhe und Sicherheit, Die bas Probuft eigener Erfahrung und auf Beschichte und Ueberlieferung gestütt war; bei Joseph überwiegt die Aufwallung ber humanifirenden und physiofratischen Richtung, bei Friedrich geht Alles aus ruhigster, verständigster Berechnung hervor; bort ift sehr Bieles eben nur Experiment, bas rafch unternommen unt ebenfo raich wieder aufgegeben wird; hier ermächst Alles aus einer mohlerwogenen Staatsfunst, die fich auf ihrem Terrain heimisch fühlt und bie Rrafte und Mittel genau fennt, Die ihr ju Gebote fiehen. Drum ftand Kriedrich wie ein geistiger Berricher ber fittlichen und politischen Umgestaltung ber Zeit gegenüber; Joseph II. war von ben Stimmungen, so wie ben Launen und Schwanfungen bes Beitalters wie ein Kind biefer Beit getrieben und beherricht.

Wohl war unter Maria Theresia die Regierung und Administration der alten Zeit gefallen und eine größere Einheit hersgestellt worden, aber immer noch war Desterreich sehr weit entsfernt von dem Ideale der Centralisation und Unisormität, das vor Josephs Seele stand. Noch war, trop Maria Theresias sinanziellen Neuerungen, der Staat und seine Hulfsquellen lange nicht so nupdar gemacht, wie sie es werden konnten, noch hemmten seudale Borrechte des Abels und der träge Reichthum des Clerus die freie und wohlhäbige Entsaltung des Ganzen, und es war der darbarischen Gewohnheiten und Gesetze, des Aberglaubens und der Unduldsamseit noch eine reiche Külle dem materiellen und sittlichen Ausschwung des Ganzen als Hinderniß im Wege. Ein Regent, der die störenden Einstüsse beseitigte, durch die der rasche Gang

bes Regiments gehemmt warb, ber ben Bauer frei machte, ben Bürger emporhob, die faulen Privilegien wegräumte, ber Dulbung und Humanität die Wege ebnete, unbenutte Quellen des Nationalwohlstandes eröffnete, die geistige Dumpsheit der Bevölkerung überwand, einen erträglichen Rechtszustand begründete, die Bolkserziehung förderte — ein solcher Regent konnte nicht nur zum Wohlthäter der darniederliegenden Klassen der Bevölkerung, er konnte zum Regencrator des Staates werden. Und aller großen Mißgriffe ungeachtet, die Josephs doctrinärer Eigensinn, seine Borliede für das Experimentiren und sein Hang zur geistlosen Einförmigkeit eines dureaukratischen Mechanismus hervorrief, hat er gleichwol jene regenerirende Wirkung besessen und dem Staate eine Beweglichkeit und Lebenskraft mitgetheilt, ohne welche er die Erschütterungen der solgenden Jahrzehnte nimmer überdauert hätte.

Josepho Ungebuld freilich und seine Bewohnheit, zugleich bas Berschiedenartigfte anzufaffen, ehe einer ber begonnenen Bersuche vollig gegludt war, wenn er bamit gleich eine wohlthätige Bahrung im großen Gangen hervorrief, ftorte boch auch wieber im Ginzelnen bas Gelingen. Sein Bemühen, alle nationale und provinzielle Selbständigfeit in eine Uniform einzuzwängen, ein Bemuhen, bas, wenn nicht von vornherein verfehlt, boch jebenfalts verfrüht war, schuf ihm bie unüberwindlichsten Sinderniffe; feine unftete Urt, gleichsam auf ber Reise ju regieren, beim Unblid bes Migliebigen rasch eine Menge von Entwurfen zu ertemporiren, um fie bann rafch wieber fallen ju laffen und burch neue au erfeten, und bann neben biefer fanguinischen Unbeftanbigfeit boch ber unzugängliche Eigenfinn gegen jeben verftanbigen Rath, ber gegen feine "Philosophie" ging, bas rief nicht felten eine Berwirrung hervor, in ber zwar bas Alte zu Grunde ging, aber bas Neue boch auch nicht Wurzel schlagen konnte. Und wie konnte es andere fein bei einem unruhigen Ropfe, in welchem bie verschiebens ften Dinge, fleine Specialitäten und bie umfaffenbften politifchen Entwurfe fich bunt burchfreugten, von bem heute haftig ein Befet erlaffen warb, bis man fich morgen von ber Unmöglich feit ber Ausführung überzeugte, ber an einem Tage Gilboten burch bie Monarchie schickte gur Berfundung eines Befehls, ben ein Gil bote bes nachften Tages wieder befchranten ober autheben mußte! Wohl war ein solches Regiment, bas bie Menschen und ihre Ratur in der Regel faum in Rechnung brachte, bagegen auf bie Allmacht bes Papiers, der Ziffern und der Ordonnanzen Alles seste, mehr dazu geschaffen, eine Gährung und Berwirrung ohne Gleischen, als einen geordneten behaglichen Zustand herzustellen; allein wenn auch nichts als jene Gährung erreicht worden wäre, so war die Wirfung für die ganze Zufunst der Monarchie schon groß und bedeutungsvoll genug.

Josephs gute Seiten traten im Einzelnen weniger hervor, ale bie brudenben Wirfungen bes Spfteme. Bemiß befaß ber Raifer vielseitige Kenntniffe, einen burchbringenben Berftand, mar wißbegierig, voll Keuer und unermublicher Thatigfeit. Es schmudten ihn die königlichen Tugenben ber Ginfachheit und Gelbstwerleugnung, feine Sorge fur Bauer und Burger wurzelte in wirtlich humanen und wohlwollenben Gefinnungen, er wollte milt und gerecht regieren, ben Drud bes Borrechts, bas Privilegium ber Trägheit von bem Bolte abwälzen. Aber bas Alles follte, ohne Borarbeit, im Sturme erreicht werben; Die Aufgaben, ju benen in einem viel fleineren und gleichartigeren Staate, wie Breu-Ben, über ein Jahrhundert und brei hervorragende Regenten nothig gemefen waren, wollte er mit ber Ungebuld bes Enthufiaften lofen. Gein Freifinn und feine humanitat mar aber Die bes achtzehnten Jahrhunderts, in welcher ein aut Stud Despotie und Absolutismus verstedt mar. Nun sollte raich in einem Lande, in bem feit Jahrhunderten ber ftrengste Glaubensbrud geherrscht, bie Tolerang burch Berordnungen eingeführt, aus bem Leibeigenen schnell ein freier Bauer werben; in einer Monarchie, in der alle frischere Beistesbewegung seit lange verwelkt mar, sollte burch bie Berfundung ber Bebantenfreiheit ein neues felbständiges Beiftesleben im Ru zur Entfaltung fommen. Reine natürliche Berschiedenheit ber Nationalität, ber Sitte, Sprache und Culturftufe follte babei in Rechnung gezogen werben; in Belgien wie an ber türfischen Granze follte bie gleiche Rorm gelten, und mit einem gewaltsamen Sprunge biefe bunte Lanber = und Bolferwelt aus ber Beit ber Ferdinande, aus der Veriode priesterlich aristofratischer Bevormundung in die Aufflarungsform bes achtzehnten Jahrhunderts umgeschmolzen Un Abneigung und Wiberstand fonnte es nicht fehlen; aber alles Wiberstreben erbitterte ben Kaiser, ber von ber Richtig= feit ber Mittel ebenfo lebhaft überzeugt mar, wie von ber Bor= trefflichkeit bes Zicles; er fah in jeber Rlage, jeber Borstellung nur eben aufrührerische Biberfpenftigfeit, wollte mit Gewalt feine Entwürfe burchsegen, wurde ungerecht und hart, wo er boch nur humane und volksfreundliche 3mede vor Augen hatte. Bismei len gelang es benn boch ihn zu ermuben; bie Wiberftrebenben wurden daburch um so mehr ermuthigt und fanden natürliche Berbundete in der großen Mehrzahl der Beamten und Bert zeuge, die theils die Absichten bes Herrn nicht verstanden, theils zu ihrer Ausführung nicht mitwirfen wollten. Rlagte boch ber Raifer felbst fehr balb (1783), baß "er mit aller Sorafalt und Lanamuth boch nichts erreiche, weil die meiften Beamten feine Besinnungen und Absichten nicht begriffen und fich beren Errei dung nicht wahrhaft angelegen fein ließen, vielmehr nur ge rabe fo viel leifteten, um bie Caffation zu vermeiben." Go ent ftand benn, wie ein einfichtsvoller Zeitgenoffe fagt, ein Mittelguftand zwischen Altem und Neuem, ber wegen seiner Unentschieben beit auch die Besten verstimmte. \*)

Selbst bie ersten und wohlthätigsten Reuerungen, welche bie alte Intolerang befeitigen, bie Leibeigenschaft verbrangen follten, erreichten nur zum geringen Theil ben 3wed, ber ihnen vorgefett war. Unbefangene Beobachter weissagten schon bamale nur be scheibene Erfolge. "Der Raifer, fagt ein englischer Diplomat, \*\*) heat ftrenge und fefte Grundfate über Gerechtigfeit und Billigfeit, und fein herrscher fann ein größerer Feind ber Unterbruckung Es ist jedoch eine gewisse Barte und Steifheit in ihm. welche erft bie Reife bes Alters und ber Erfahrung milbern fann, und welche ihn jest zu schnell und zu oft zu bem Schluffe verleitet: bies ift recht, also foll und muß es fein. Er achtet nicht genug auf bie allgemeinen Borurtheile und Schwächen ber Menfchen, raumt ihnen zu wenig ein und bedenkt zu wenig, mit welcher außerorbentlichen Vorsicht allgemeine Neuerungen, felbft wenn fie weise fint, eingeführt werben muffen. Er fühlt nicht genug, baß ber geringfte Schein einer Unterbrudung ein mahres llebel ift, weil die Menge eben fo fehr vor bem Scheine fliehet, wie fie vor wirklicher Unterbrudung flieben murbe."

<sup>\*)</sup> Dohm, Denfwürdigfeiten II. 269 f.

<sup>\*\*)</sup> Raumers Beitrage IV. 425.

Die Schonung ber popularen Gefühle war aber um fo nothger, je gefährlicher ber Rampf mar, in ben er fich mit bem faben Clerus, nach feinem eigenen Ausbrude, "ben gefährlichften innubeften Unterthanen in jebem Staate", begeben wollte. habe - fo lauten feine charafteriftischen Aleugerungen - ein :es Gefchaft vor mir; ich foll bas heer ber Donche retufoll bie Fatire ju Menschen bilben, fie, vor beren geiche-Saupte ber Bobel in Chrfurcht auf Die Anie niederfallt und ch eine größere Berrichaft über bas Berg bes Burgers ern haben, als irgend etwas, welches nur immer einen Ginauf ben menschlichen Beift machen konnte. Seitbem ich ben n bestieg und bas erfte Diabem ber Welt trage, habe ich bie fophie zur Gefetgeberin meines Reiches gemacht. Bufolge Logif wird Defterreich eine andere Geftalt befommen. bas en ber Ulemas eingeschrankt und bie Majestaterechte in ihr Anfeben wieber fommen."

zwar hatte Maria Theresia, wie ste nach allen Richtungen ie Bugel bes Regiments ftraffer anzog und bie Decentralifaber alten Zeit langfam umzugestalten fuchte, so auch bem 3 gegenüber ihre Autorität wachsamer zu mahren gesucht, pre Borfahren; aber gleichwol mar von allen Ueberlieferungen lten Zeit feine fo wenig erschüttert, als bie Dacht ber Geift-Das Selbstgefühl bes absoluten Berrichers fühlte fich ch in Joseph fast mehr gefrankt, als bas humane und aufte Streben ber Zeit burch ben Aberglauben und bie Intoverlett war. So folgten benn rasch auf einander bie egeln, welche bie Selbständigkeit ber romischen Rirchenmacht chen, ben Bufammenhang bes Clerus mit Rom lodern unb er Regierungsgewalt unterordnen follten. 3mei Decrete vom 1781 entbanden bie geiftlichen Corporationen von ber Berng mit auswärtigen Oberen und ftellten bas faiferliche Plar papftliche Breven und Bullen her; ein anderes behnte bies taterecht auch auf bie apostolischen Briefe bes Papftes aus. Berordnung vom Oftober 1781 beschränfte bie Recurse nach auf die Chesachen; später (1787) wurden auch die Gnaben= Sunftbezeigungen bes Papftes an bie öfterreichischen Biunter bie landesherrliche Controle gestellt. Die bischöfli= Hirtenbriefe, Anordnungen u. f. w. wurden burch ein Befes vom April 1784 ber landesherrlichen Genehmigung unterftellt.

Bugleich mit biesen erften Schritten, in benen bie absolute und einheitliche Regierungsgewalt ber corporativen Selbständigfeit ber Kirche ben Krieg erflarte, wurde auch gegen bas geiftliche Dr benswesen eingeschritten. Die rein contemplativen Orben verschwanden gang; auch unter ben übrigen wurde thätig aufge räumt. Aber zu welch einer Armee war auch bas Monchsthum in Desterreich herangewachsen! Man rechnete, bag Joseph in acht Jahren 700 Klöster mit 36,000 Orbensleuten aufhob, und boch blieben noch 1324 übrig, in ben noch 27,000 Mönche und Ronnen hauften! Während die reicheren Rlöfter angewiesen wurden, Schulen anzulegen und zu unterhalten, wurde zugleich für alle ein neuer Bilbungsgang angeordnet. Der Befuch bes Collegium germanicum in Rom ward untersagt (Dec. 1781); bafür bem Clerus eine eigene Erziehungsweise von Seiten ber Regie rung vorgezeichnet. "Sie follten - hieß es in einer folchen Berordnung\*) - fich nach ber Schrift und nach Rirchenvätern, wie Bafilius und Auguftin" bilben, bas "icholaftische Getofe, bie fpigigen Trugschluffe, Banbel und schimpfende Streitigkeiten" follten vermieben werben. Die Böglinge feien befonders zu gewöhnen, genau barauf zu sehen, "worin wir mit Leuten, die außer unferer Kirche find, übereinstimmen, und worin wir mit ihnen uneins finb. Bei solcher Betrachtung werden fie einsehen, baß es nicht so viele Bunkte gibt, in welchen wir von ihnen unterschie ben find, als ber Bobel polemischer Theologen meint."

Indem der Raiser auf diese Weise die ganze Hierarchie umgestaltete, das Mönchsthum einschränkte, die übermäßigen Dotationen der größeren Bisthumer verminderte, aus dem Kirchenvermögen Schulen errichten ließ, der alten Intoleranz entgegentrat und eine neue Art der Erzichung für den Clerus einführte, kam er zunächst nur mit der Geistlichkeit selbst, den mächtigeren Bischöfen und mit Rom in Collision; manche der Neuerungen trasen verjährte Mißbräuche und kamen der Gesammtheit zu Gute. Schwerlich ist auch ihretwegen eine Mißstimmung im Volke enbstanden, das sich wohl kaum dadurch beeinträchtigt fühlte, daß der

<sup>\*)</sup> S. Großhoffingere Geschichte Josephs II. Bb. II. 114.



geistliche Müßiggang beschränkt, der Clerus dem Staate untergesordnet, für größere Thätigseit und eine vielseitigere Bildung ber Geistlichen Sorge getragen, oder das Uebermaß der Einkunste bes hohen Clerus verkürzt ward. Aber Joseph ging weiter, er griff in den Cultus und in die innere Organisation des Kirchenthums ein, veränderte die Gebräuche am Altare, beschränkte bie äußere Ausstatung des Gottesdienstes, erklärte den Berzierungen, den Prozessionen u. s. w. den Krieg, wollte bestimmen, wie die Monstranz gebraucht werden musse und Aehnliches mehr. Kein Bunster, wenn das Bolt selber an diesen Reuerungen, deren ausschie Ausstührung meist die Berkehrtheit des Unternehmens noch überzbot, argen Anstoß nahm, sich in der Uedung seines alten Glaubens gehemmt sah und seine Ungunst auch auf die unversänglischen Schritte josephinischer Humanität und Toleranz übertrug.

Diese bitteren Einbrude ber Gegenwart ließen auch bas wirflich Gute und Wohlthätige verkennen, bis eine spätere Zeit, in ber die Früchte gereist waren, jene lebendige und warme Erinnerung an Joseph erweckte, wie sie aus dem Bewußtsein früheren Undankes entspringt. Denn Joseph hatte, bei aller Härte der Mittel und allem Eigensinn seines autokratischen Willens, doch ein warmes Mitgefühl für das Volk und bessen bedrängten Zusstand. Seine Bemühungen, der Schublosigkeit der Unterthanen gegenüber der Gewaltthat abzuhelsen, seine Sorge sur Beseitigung unbilligen Druckes, hoher Gerichtssporteln und Chikanen, sein Besstreben, die seudalen Lasten auf seste Rormen zurückzusühren und die persönliche Unsreiheit völlig zu beseitigen — dies Alles war des höchsten Lobes werth, und doch sand des Kaisers unermüdester Eiser weder bei seinen Untergebenen die rechte Unterstützung, noch bei den Erleichterten den wohlverdienten Dank. \*)

Allerbings war ber neue Zustand im Ganzen nichts weniger als behaglich. Aus der bisherigen Lethargie und der bequemen Gewohnheit eingewurzelter Mißbrauche aufgescheucht ward die Besvölkerung nicht allmälig in neue, bewegtere Berhältniffe eingessührt, sondern es trat ein allgemeines Chaos ein, in welchem nichts an seiner gewohnten Stelle blieb. Bahrend das alte Kirs

<sup>\*)</sup> Ueber bie Ginrichtungen, woburch bas Feubalwefen ericuttert wart, f. Beibtel in ben Sigungsber. ber Afabemie IX. 925 ff.

denthum und Schulmefen veranbert marb, fam jugleich eine gang neue Gesetzgebung, Gerichtsordnung und Polizei, wurde bas Armenwesen, die Gesundheitspflege u. f. w. nach ben Sumanitate ansichten bes Jahrhunderts umgestaltet, und indeg in biefen Schopfungen Josephs, in Spitalern, Findel- und Waisenhaufern, fich seine freundliche und wohlwollende Natur kundgab, geschah wie ber bicht baneben Anderes, wo ber Groll über ben Wiberftand und bie hinderniffe ihn jum Barteften vermochte. Da follte bie alte Trägheit, die abergläubische Intolerang verschwinden, follten alle Confessionen in friedlicher Eintracht zusammenleben, bort gab ber Raifer felbst bas unerquidliche Beispiel außerster Intolerang gegen jebe frembe Meinung. Indeg hier Gifer und Thatigfeit angefacht war, Sandel und Induftrie raich aufbluben follten, neue Strafen und Berkehrsmittel entstanden, wurde bort wieder bas Bolf burch bas miflungene Experiment neuer Steuerordnungen beimgesucht; ober mahrend überall Milbe und Humanitat officiell an ber La gesordnung mar, hatte bas Militarmefen, die neue Criminal und Bolizeiordnung Josephs manche Seite, die von ber Barbarei ba alten Zeiten nicht abwich. Behaglich wird aber überhaupt ein Buftand niemals fein, in welchem vom oberften Regiment, von ber Rirche und Schule an bis zur Geschgebung, Rechtspflege, Besteue rung, bis zur Polizei, zum Korst- und Postwesen herab nichts auf ber alten Stelle bleibt, bas Meifte gerabezu auf ben Ropf geftellt, hundert liebgewonnene Bewohnheiten gefranft, Altes und Eigenthumliches beeinträchtigt wird, überhaupt Alles den Charafter bes gewaltsamen und revolutionären Ueberganges aus einer alten in bie neue Beit an fich trägt.

Erft als ber Sturn biefer Zeiten vorüber war, ward bie Generation, über bie er hinweggegangen, bes Wechsels sich bewußt und ward die wohlthätigen Wirfungen inne. Daß burch Ausbebung der Leibeigenschaft die öffentliche Wohlfahrt außerordentlich gewonnen, daß die Cultur bes Bobens, daß Industrie, Handel und Schifffahrt einen Aufschwung erhalten, die Staatsfräfte ungemein gesteigert, und auf allen Gebieten des geistigen Lebens eine wohlthätige Erregung stattgefunden, leuchtete dann erst recht ein, als die natürlichen Härten einer solchen Revolution in Vergessenheit geriethen. Wohl waren die einzelnen Institute, rasch und fluchtig wie sie entstanden, auch wieder rasch zu beseitigen, und ber

papierne Theil ber neuen Organisation, ohne tiefere Wurzeln im Bolfe, überbauerte faum bas Leben bes Erichaffers. Aber Gines war nicht mehr rudgangig zu machen: bie vollständige Berruttung ber alten Staatsmaschine; bieselbe mar so grundlich gerftort, bag auch die eifrigfte Restaurationspolitif an ihre Berftellung nicht mehr benten konnte. Indem burch bie heftige Bahrung ber josephinifchen Revolution eine Reihe von schlummernben Lebensfraften gewedt und neue Bedürfniffe angeregt wurden, war die Rudfehr in bie alten Bahnen unmöglich geworben; es mußte ein neuer Beg gesucht werben, ber benn vielfach mit ben von Joseph eröffneten Bahnen zusammenftieß. Nach einer Seite namentlich mar bie fturmifche Unregung bes Raifers nicht verloren : feine Tenbengen gur Einheit und Centralisation ber Monarchie ließen in ber politischen Trabition Defterreiche einen Ginbrud gurud, ben felbft Josephe Dislingen nicht schwächen fonnte. Der Bebante, ben Foberalismus ber Brovingen gewaltsam zu überwinden, war einmal mit seiner gangen verführerischen Macht gewedt; er mußte um fo lebentiger bei ben Ginen fich geltend machen, je brohenber bas Bestreben ber Unberen mar, ben loderen Köberalismus vollenbs zur Trennung zu erweitern. Drum ift bem josephinischen Thun neuerlich selbst aus bem Munde folder, bie Josephs Unfichten über Abel, Clerus u. f. w. am wenigsten theilen, die Anerfennung ju Theil geworden, bag ihm bei allen gehlern boch bie fehr richtige Burbigung beffen nicht entging, was die Zufunft bes öfterreichischen Staates verlangte; inbem bie fpateren Greigniffe in Galizien unb Ungarn bie "berebtefte Apologie" ber politischen Absichten Jofephe enthielten. \*)

Auch bas außere Berhaltniß Defterreichs fing an burch Josfephs Ginfluß fich völlig umzugestalten.

Wir erinnern und, bie flüchtigen Anwandlungen eines öfterreichisch-preußischen Bundnisses (1769—1770) waren rasch in die frühere Entfremdung umgeschlagen, und mit dem baierischen Erb-

<sup>\*)</sup> Graf Ficquelmont in feiner befannten Schrift: Lord Balmerfton, Eng: Iand und ber Continent. I.

folgeftreit brobte bie Rivalität jum offenen Rampfe ju führen. Wohl manbte bie Friebensliebe ber beiben alten Begner, Kriebrichs und Maria Therestens, dies Aeußerste ab, fo fehr auch Joseph babin brangte, aber bie Stimmung beiber Brogmachte war tros bes Teschener Friedens so gespannt wie je. Friedrich II. bemuhr fich, fein Bundniß mit Rugland auch fur die Bufunft fester ju fnupfen, und bachte baran, eine ber weftlichen Machte in ben Bund einzuschließen. Go hoffte ber große König ben unruhigen Chraeix Ratharinas und Josephs II. zugleich im Schach zu halten, bie Integritat ber Turfei ju fcuten und bie glorreiche Stellung eines "Schieberichtere in ben europäischen Dingen" ohne friegerische Kraftanftrengung zu behaupten.\*) Die Erneuerung bes ruffischepreußischen Bunbniffes von 1764, Die Beiziehung Franfreichs ober Englands, die Aufnahme bes osmanischen Reis ches in die Alliang, bas waren die Wege, auf benen Friedrich fein Biel am ficherften zu erreichen hoffte. Aber ber Diplomat. ben ber Ronig zu biefem Enbe nach Betersburg schickte (Berbft 1779), Braf Bort, fanb bort gang entgegengesette Reigungen; bie Lieblingsentwürfe Katharinens, bas osmanische Reich aufzulofen und ein byzantinisch-ruffisches am Bosporus aufzurichten, ftimmten wenig zu ber Alliang mit Preußen, fie forberten ein Bundniß mit Joseph II., ber in ahnlicher Beise burch bie Auflosung ber Turfei fich ju vergrößern bachte, und beffen benachbarte Streitfrafte ben ruffifchen Planen eine gang andere Mitwirfung verhies Ben, als bas weit entlegene Breugen mit seinen fparlichen Gub-Bort fant baher in Betersburg bie Stimfibienzahlungen. mung entschieben einem öfterreichischen Bunbniffe zugewandt; ber einzige Graf Panin verfocht noch bie Allianz mit Breußen. scheiterte Friedrichs Berfuch, eine Alliang mit Rufland ohne und gegen Defterreich ju bilben; nicht einmal bie nabere Berbinbung Desterreichs mit Rufland vermochte er zu hindern. Im Sommer 1780 fanben jene Besprechungen zwischen Joseph und Ratharina ftatt, welche bas ruffifch-öfterreichische Bunbnig einleiteten ; vergebens suchte Friedrich burch bie Absenbung seines Reffen an ben ruffifchen Sof bie brobenbe Alliang gwifchen Wien und Betersburg au ftoren, Ratharina erneuerte ben preugischen Bund von

<sup>\*)</sup> S. bie Mittheilungen in Gory Dentwurb. I. 106 ff.

1764 nicht mehr, trat aber zur öfterreichischen Bolitif in immer engere persönliche und politische Beziehungen.

So fchlug benn auch ein anberer Blan Friedrichs fehl, an Rufland eine Stute gegen ben öfterreichifchen Ginfluß im beutschen Reiche zu erlangen. Er glaubte bies burch jene berüchtigte Stelle bes Teschener Friedens, woburch Rufland biefen Bertrag ga. rantirte und zugleich ber westfälische Friede ausbrudlich von Reuem bestätigt war, erreicht zu haben. Die Erfahrung ber nachften Sahre bewies, bag bamit eben nur Rugland burch eine hinterthur als "Burge bes westfälischen Friedens" eingeführt und ihm bie Erbschaft ber Politif eröffnet war, die bisher Frankreich und Schweben als Garanten ber Bertrage von 1648 mit fo großem Rugen verfolat hatten. Die preußische Politik ging aber noch einen Schritt weiter; um ein Gegengewicht gegen Defterreich ju schaffen. follte eine ganz unmittelbare Intervention Ruglands in ben beutfchen Dingen eingeleitet werben. Das mas man Deutschlanb und beutsches Reich nannte, war so fehr zum bloß geographischen Begriff geworben, bag es taum mehr fur anftogig galt, bas Schieberichteramt bes Auslandes in die innern beutschen Angelegenheiten hereinzugiehen. Man überlegte bamals faltblutig in Berlin, ob man fich in seinem Wiberstande gegen Defterreich lieber auf einen ber alten Garanten bes westfälischen Friebens ftugen, ober Rufland als neuen Burgen beiziehen folle. Aus Grunden, bie in ber angebeuteten politischen Conjunctur ber Zeit lagen, entschied man fich für Rußland, bem ber Teschener Friede bie Brude gebaut zur Einmischung in bie beutschen Dinge. Es entsprach ber Berrichsucht und ber Gitelfeit ber ruffischen Raiserin, auch hier bie Band im Spiele zu haben, und ber preußische Befandte in Betersburg übernahm es, bie Mittel und Wege anzugeben, auf benen Rufland in die burch Frankreichs und Schwebens Schwäche erlebigte Stelle eines Burgen bes weftfalischen Friedens einruden fonne. \*)

Es gelang in ber That ben Bemühungen Preußens, auch bas beutsche Reich zum Tummelplat ber ruffischen Diplomatie zu machen; im Herbst 1781 erschien Graf N. Romanzof in Frank-furt, um von bort aus bei ben verschiedenen kleinen Höfen ber

<sup>\*)</sup> S. Gors Denfmurd, I. 141-146.

vorderen Reichstreise zu intriguiren und in Rordbeutschland ward ein H. v. Groß beauftragt, von Hamburg aus die gleiche Mission zu erfüllen. Die Instructionen, welche diesen diplomatischen Agenten ertheilt wurden, waren unter Mitwirfung des preußischen Gesandten ausgesertigt und die Berliner Politif glaubte sich nun ihres Erfolges ganz sicher: mit Hülfe des russischen Einstussed ben österreichischen im Reiche zu paralysiren. Aber die bitten Strase solgte auf dem Fuße; die durch Preußen eingeführte Intervention im Reiche wandte sich, wie wir sehen werden, gleich im ersten praktischen Falle gegen Preußen und unterstützte Destarreich, den neugewonnenen Alliirten.

So befand fich also Kriedrich II. im Anfang ber achtziger Jahre in völliger Zolirung. Bu Desterreich war bas Berhaltniß feit 1777 so gespannt wie je, von ben westlichen Dtachten war Frankreich noch nicht gang aus bem öfterreichischen Familienbunde gelöft und außerbem auch in einer Lage, Die zu einer engeren Allianz nicht ermuthigen konnte; England legte, so lange Low North und feine Freunde regierten, eine fast lächerliche Behaffigfeit gegen Preußen an ben Tag, und bie flüchtige Hoffnung Frie briche, bei ber Erhebung bes Whigministeriums (1782) einen Berbunbeten an England zu finden, zerschlug fich fure erfte. Der Bund mit Rugland aber, feit 1764 eine ber Stugen von Breugens Saltung nach Außen, war gelöft. Zwar wiederholte Rußland die frühe ren Berficherungen unveränderter Freundschaft, aber bie Allian; war geloft, feit Rugland mit Desterreich in ein engeres Berhaltniß getreten war. Wohl fing ber ruffifch-öfterreichische Bund an, bie Besoranisse bes europäischen Westens zu erregen, und als Rotharina II. (1783) fich ber Krim, Tamans und Rubans bemachtigte und die Pforte bies geschehen ließ, tauchte auch in Krantreich ber Gebanke auf, burch einen engeren Bund mit Breußen bie Auflösung bes osmanischen Reiches burch Joseph und Ratharina zu hindern; allein die Berhandlungen barüber hatten fein Ergebniß, weil Friedrich gerechte Bebenfen hatte, fich mit ber scheuen und unsichern Politif ber bamaligen frangofischen Regie rung tiefer einzulaffen. \*)

<sup>\*)</sup> S. Die Denkichrift von Bergennes von 1784 in Flaffans hist. de le dipl. française VII. S. 384 ff.

Diese isolirte Stellung Preußens mußte dem König um so iklicher erscheinen, je rühriger Joseph II. bemüht war, die heile der Lage auszubeuten. Durch das Kaiserthum und des verfassungsmäßige Macht eine gebietende Stellung in Deutschzu erlangen, war ihm zwar mißlungen, er gab tiesen Weg und suchte durch Erweiterung seiner Hausmacht, durch liche Erwerbungen den territorialen Einfluß zu besestigen, ihm seine kaiserliche Würde nicht geben konnte. Der Vers

Baiern an sich zu reißen, war zwar beim ersten Anlauf eschlagen, aber er war boch auch nicht ganz ohne Früchte eben. Kurz nach bem Teschener Frieden ward, in bescheit- Form, etwas Aehnliches unternommen, indem Joseph sich ihte, seinen jüngeren Bruder Marimilian zum Kurfürsten Coln und Bischof von Münster wählen zu lassen. Als ver bes ansehnlichsten Gebietes am Riederrhein, als Mitsor bes westfälischen Kreises konnte dann der österreichische erzog dem preußischen Einflusse an einer Stelle entgegenwirswo derselbe bis jeht in unbestrittenem Uebergewicht gewesen

Es entstand barüber ein kleiner biplomatischer Krieg zwis Desterreich und Preußen; suße und herbe Mittel, Bestes g und Drohung wurden in Bewegung gesetzt, und es schien Mugenblick, als sollte es barüber zum gewaltsamen Constommen (1780); wenigstens hoffte die unterliegende Partei dies letzte Mittel.\*) Aber Friedrich, der zwei Jahre zuvor inem viel gewichtigern Anlaß nur ungern das äußerste Mitsewählt, hatte doch gerechte Bedenken, wegen einer Coadjusahl in Coln und Munster einen vielleicht europäischen Krieg sachen. Auf dem diplomatischen Schlachtselbe von Destersüberwunden, fügte er sich in die geschehene Wahl des östersschen Erzherzogs und bemühte sich nur zu hindern, daß Marisn nicht auch in Lüttich, Paderborn und Hildesheim das Gleiche hte, wie in Coln und Münster.

In ähnlicher Beise wurden von Joseph die mannigfaltigen in Mittel, beren Gebrauch zum Theil verjährt, in Anwendung icht, um dem Kaiserhause wieder Einfluß, Stimmen und pesire Bortheile zu erwerben. Ein alter längst verfallener Ges

Dohm, I. 347. 348.

brauch war es, bag ber Stifter ober Schirmvogt eines Rlofters, auch wohl ein fürftlicher ober faiferlicher Bohlthater und Beschüber, bem Stifte einen alten Diener ober hülfsbedurftigen Schub ling zur Berpflegung zuwies, ober, wie ber Ausbruck lautete, einen Banisbrief für ihn ausstellte. Die Natural=Berpflegung marb allmälig in eine Gelbleiftung umgewandelt und erhielt so bas Ansehen einer Steuer, welche ben geistlichen Stiftern vom Raise auferlegt ward; aber ber Gebrauch war in Abnahme gekommen und in ben Grundgesegen bes Reiches, namentlich bem weftfalls schen Frieden, hatte bas Recht ber Banisbriefe keine ausbrückliche Anerkennung mehr erlangt. Wie war man überrascht, als Joseph IL nun, namentlich feit 1780, eine Reihe folder Panisbriefe erließ, ia jum Theil auf Stifter anwies, bie langft facularifirt ober protestantisch geworben waren! War es boch eine seltsame Zumuthung, von ehemals fatholischen Stiftern im preußischen ober im braunschweig-luneburgischen Gebiete bie Berforgung öfterreichischer Invaliden zu verlangen, und Friedrich II. gab biefem Gefühl einen richtigen Ausbruck, wenn er in einem Erlaß an bie halberftabtische Regierung bas faiferliche Beginnen "grundlos, unerhort und höchft befrembenb" nannte. So war benn auch ber Erfolg bes Schrittes fein anderer, als bag, wer irgend im Stande war, bas Anfinnen Josephs abzuweisen, die Banisbriefe verweigerte und die unerwartete Contribution ichließlich an ben Schwächeren und Rleineren haften blieb, benen bie Macht und ber Muth fehlte, fie zu verfagen.

Solche Prätenstonen blieben aber nicht vereinzelt. Dalb wurde den kaiserliches Provisorium der Markgrafschaft Burgau gegen altes Herfommen die "österreichische uneingeschränkte Landeshoheit" auferlegt, oder gar dem Reichshofrath förmlich verboten, die durgauischen Insassen richterlich zu schüßen; bald wurde bei Werbung und Durchmärschen die Ohnmacht der Schwachen in anstößiger Weise mißbraucht. So sinden wir in den Reichstagsverhandlungen aus der letzten Zeit Josephs II. die Beschwerde der vorderen Reichskreise\*) über den sogenannten "Wiener Schub", eine auch erst seit Josephs österreichischem Regierungsantritt aufgesommene Gewohnheit der Wiener Polizei, verlausenes und herrenloses Gesindel, ja selbst ansässige, aber verarmte Bewohner der

<sup>\*)</sup> Reichstagsschriften auf ter Munchn. Bibl. Cart. 472.

rtftabt bem bairischen Kreise zuzuschieben, ber bann, wie bie werbe am Reichstage sagt, "bies von Allem entblößte, hulfsestige und vielfältig mit ekelhaften Krankheiten angesteckte, eben baburch sowol für die öffentliche Sicherheit, wie für die nöheit gefährliche Gesindel" dem schwäbischen Kreise zuwies, is schließlich zur Laft siel. Auf demselben Reichstage wird auch dem schwädischen Kreise Klage geführt über die gewaltthätigen griffe österreichischer Landvogteien, welche die Gerichtsbarkeit irten, kreisständische Unterthanen mit Arresten, Einquartirung 2. beschwerten, im Joll- und Forstwesen eigenmächtig verführen, velsbeschränkungen und Junstzwang auferlegten. Aehnliche Klashörte man allenthalben, wo es in Schwaben noch kaiser-Landgerichte oder österreichische Lehenshöse gab; es war der en kein Ende gegen ihre "fortwährenden Anmaßungen."

Die Anlässe bieses Habers waren an sich klein, aber sie was icht geeignet, die beutsche Politik Josephs II. populär zu mas Diese rechtswidrigen Uebergriffe, dieser gewaltthätige Uebergegen Schwächere und Kleinere erbitterten um so mehr, je man die Ersahrung machte, daß der Kaiser vor dem Widers bes Mächtigen zuruchwich.

Größeres Aufsehen erregte schon die Angelegenheit des Biss Passau. Das Stift hatte den größeren Theil seines Sprensin Desterreich, wo auch viele ihm zugehörige Güter lagen. Raiser Karl VI. war mit Einwilligung des Stiftes ein Theil Sprengels an das neucreirte Wiener Erzbisthum abgetreten, zugleich von Desterreich zugesagt worden, niemals, unter ireinem Borwande, eine Zerstüdelung des Hochstifts weder zu ragen, noch zuzulassen. Zest, als im März 1783 der Sitz gt war, ließ Joseph II. den im österreichischen Gebiete gelest Sprengel ohne Weiteres von Bassau trennen und den Diös

Aber die Gegenwirkung blieb doch nicht aus. Preußen trat auch in diesem Falle den Prätensionen Josephs gegenüber, wenn sich gleich der bedächtige König nicht von dem Stifte dazu drängen ließ, an den Besitzungen österreichischer Unterthanen in Schlesion Repressalien zu nehmen. Doch ließ sich der neugewählte Passaun Bischof, ein Graf von Auersberg, durch einen Bergleich von Joseph dazu nöthigen (Juli 1784), den Antheil des Sprengels, der im Desterreichischen lag, abzutreten und für die Zurückgabe der Güter, die unstreitig rechtmäßiges Eigenthum waren, viermalhunderttausend Gulden zu bezahlen. Freilich war in einem Schreiben von Kaunit an das Passauer Stift offenherzig der Grundsat der kannt: es sei des Kaisers Pflicht, nach Zeiten, Umständen und andern aus dem setzgeseten Regierungssystem sließenden Berhäldnissen, für die Religion und Seelsorge bedacht zu sein; alle Rechte müßten diesem diesem weichen.

Diese widrige Art, gegen kleine und machtlose Reichsstände mit Drohung und Gewaltthat vorzuschreiten und die unerhörteten Ansprüche mit handgreislicher Rabulistif stüßen zu wollen; stand gerade dem Kaiser am wenigsten an; sie widersprach den herkömmlichen Ueberlieserungen und entsremdete ihm die natürlichsten Berbündeten. Alehnliche Schritte, wie gegen Passau, wurden gegen die Stifter Lüttich, Constanz, Chur und Regensburg unternommen; bei Salzdurg wurde wenigstens der Versuch gemacht und, wie es Josephs unstete Art war, auch wieder ausgegeben. Das Stift Paderborn ward wegen ber Gelbsorderung eines jüdischen Lieseranten sast in ähnlicher Weise bedrängt, wie in unseren Tagen Griechenland von der britischen Politik wegen der angeblichen Forderungen eines portugiesischen Juden mißhandelt worden ist.

Wohl war burch solche Schritte zunächst bas landesfürstliche Interesse bedroht und die Besorgniß der mit Desterreich rivalisterenden Territorien erweckt; aber man hat offenbar aus Abneigung gegen das Landesfürstenthum und gegen die geistlichen Stifter nicht selten vergessen, daß auch das ganz unbefangene Rechtsgestühl in der Nation dadurch verlett ward und man in Joseph allmälig immer mehr den ungeduldigen Despoten, als den Resormator erblickte. Allerdings muß man die officielle Phrase jener Zeit, das Gerede "von deutscher Freiheit", von "Aufrechterhaltung der Reichsversassung" mit vorsichtigem Ohr aufnehmen, und na

ich im Munde Friedriche II. und feiner Staatsmanner hatte einen feltfamen Rlang; aber es war gleichwol richtig, baß Ingeschicklichkeit Josephs II. mit einem Male bie überlieferten n vertauschte und bem Ronig Friedrich ben Beruf eines Beers ber beutschen Berfaffung, also ben leitenten Ginfluß in eutschen Dingen in bie Banbe spielte.

Die jungste Zeit mar freilich bazu angethan, bie früher gel-1 Meinungen- umzustimmen. Richt Joseph allein, sondern anze Haltung ber Zeit forberte zu Bergleichungen beraus. friedrich II. nicht nur, wie in früheren Tagen, als ben ten und siegreichsten König, sondern auch, wenigstens in schland, als das Vorbild einer gerechten und confervativen if erscheinen ließen. Rur in Preußen eristirte ein gewiffer szuftand und eine gesicherte Wirtsamfeit ber Berichte; felbit verüchtigte Vorfall mit bem Müller Arnold vermochte biese zeugung nicht zu erschüttern; ber schmähliche Menschenverkauf, t bie Regierungen in Caffel und Stuttgart fich beflecten, in ber fo philanthropischen Zeit boch nur in Friedrich einen en gefunden, ber nicht allein in Worten, sondern auch in m bem Migbrauch entgegentrat. Bu bem Verfahren ber aninften fatholischen Regierungen, in Ansehung bes Kirchenthums, ftand bie Saltung bes fegerifchen Konige und ber B, ben er bem fatholischen Rirchengut gemahrte, in einem purbigen Begensage. Der Jesuitenorben, beffen Mitglieber in neisten katholischen Landen jest ebenso gewaltthätig und roh belt wurden, wie man fich bort früher ihrem Ginfluffe in r Unterwürfigfeit hingegeben, fant an Friedrich einen Schuter bie Mobeverfolgung ber Beit. Gelbft bie Begner Breugens en nicht leugnen, bag in biefem Staate eine Rechtssicherheit eine Achtung vor bem Rechte bestehe, wie sie unter allen sfürsten gerabe ber Raiser am wenigsten bethätigte.

Dies Alles wirkte zusammen, um bas trabitionelle Berhältniß beiben Großmächte im Reiche mit einem Male umzugestalten am ein neuer Unlag hingu, ber bie Wefahren ber josephinis Politif für ben Bestand bes Reiches besonders bringend er= en ließ.

## Siebenter Abschnitt.

## Der Fürftenbunb. \*)

Der Gedanke, selbskändige Bundnisse innerhalb des Reiches zu errichten, lag um so näher, je mehr sich der Reichsverband selver auslockerte. So sind denn — älterer Bereine nicht zu gedenken — namentlich seit der Zeit, wo das Reich und seine Kriegsverfassung nicht mehr den zureichenden Schutz gewährte, Berdindungen einzelner Reichskände zu einem bestimmten Iwecke nichts Ungewöhnliches. Sich im Innern gegenseitig zu schirmen, den außeren Feind abzuwehren, die Kriegsverfassung in einen besseren Stand zu sehen, diese so häusig gedotenen Iwecke waren seit der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts viel sicherer auf dem Wege der besonderen Berbindung zu erreichen, als durch die versassungsmäßigen Wittel, welche das Reich gewährte.

Ein neuer Untrieb bazu lag in der veränderten Ordnung der Dinge, wie sie sich durch die Erhebung Preußens, namentlich seit 1740 sessieltet. Mit der Ausbildung zweier selbständigen Großmächte im Reiche hatte die Reichsverfassung ihre Eigenthumlichsteit vollends eingebüst und mehr als je lag es an den einzelnen Reichsständen, in neuen Bereinigungen einen Ersas für den Schut und die Sicherheit der untergehenden Reichsordnung zu suchen

<sup>\*)</sup> Die folgende Darftellung ift vorzugsweise auf bas urfundliche Material geftut, welches W. A. Schmidt in ber Geft. der preußischweutschen Uniwnsbestrebungen 1861. I. veröffentlicht hat. Dazu vergleiche ben Auffas von Gobecke in bem Archiv des histor. Bereins für Niedersachien 1847.

mujt nut in ven ringeinen meinjopanven, beten Stionanoigs nun von zwei großen Mächten erdrückt zu merten brobte. ern auch in einer ber beiben Grofmachte felbst mußte ter inke folch einer Sonderverbindung leicht ermachen. ampfe gegen bie Form bes alten Reiches groß geworten unt Defterreich immer noch vermittelft ter Ueberlieferungen ter ten Reichsgewalt im Schach gehalten, mußte nich bemüben, Reiche mit feiner öfterreichischen Leitung, feinen habsburgi= Berbinbungen und Trabitionen ein Begengewicht entgegenlen burch einen engeren Bund, ber bie Elemente ber Oppos i gegen Defterreich unter preußische Fahnen schaarte. Satten nittleren und fleineren Reichsstände ein Intereffe, fich burch berverbindungen gegen beibe Grogmachte mehr Giderheit gu en, fo mar ebenfo fehr Preußen veranlagt, turch eine Verung mit ben Mittleren und Kleinen seine Machiftellung gu ößern.

In Dieser boppelten Richtung bewegen fich Die Bersuche, e im achtzehnten Sahrhundert zur Grundung solcher Berbinsen gemacht worben find.

Erst suchte Friedrich II., zu der Zeit als er das habsburgische ingische Kaiserthum durch ein wittelsbachisches zu verdrängen e, eine solche Berbindung zu gründen, die seinen neuen Kaishüßen sollte. Die Ueberlieserungen des Reiches neigten necht zu Desterreich; man mußte suchen, dem neuen bairischen rihum, durch welches Preußen seinen Einsluß im Reiche zu dachte, eine Union im Reiche als Rückhalt auszurichten. n 1742, als das Glück der Wassen zuerst Karl VII. verließ, entskriedrich II. solch einen Plan, wonach einzelne Kreise und Stände Reiches sich vereinigen und den neuen Kaiser unter Mitwirspreußens schüßen sollten; aber der Entwurf scheiterte, wie rich damals klagte, "aus sclawischer Furcht der Reichestände vem Hause Desterreich." Der große König war indessen der

Subsidien, die nicht zu beschaffen waren; point d'argent, point de prince d'Allemagne, rief Friedrich ärgerlich aus, als ihm sein Entwurf zum dritten Male mißlungen war. \*) Gleichwol erreichte des Königs Beharrlichseit schließlich doch das Ziel; die Frankfurter Union (Mai 1744) verband den Kaiser, Preußen, Kurpfalz und Heffen-Casiel zu gegenseitigem Schuß und zur Aufrechthaltung der hergebrachten Bersassung des Reiches; Coln, Sachsen, Lüttich sollten zum Beitritte eingeladen werden. Aber die neue Wendung der Dinge, die mit dem Tode Karls VII. zugleich das wittelsbachische Kaiserthum begrub, nahm auch der Union ihre Bedeutung; Friedrich überließ Desterreich seine überlieserte Stellung im Reiche und zog sich auf die Politik seiner preußischen Monarchie zurück — um erst vierzig Jahr später aus dieser zuwartenden und indifferenten Haltung herauszutreten.

Während Friedrichs Unionsentwürfe schlummerten, taucht aus der Mitte der kleineren Staaten der Plan einer Verbindung auf, welche die Reichsstände zweiten und britten Ranges vor dem unruhigen Ehrgeiz der beiden Großmächte sicherzustellen bestimmt war. Unter dem Eindruck der Schrecken des siedenjährigen Krieges ent warf der hessen kasselsche Minister von Schliessen den Gedanken einer Union, welche die mittleren und kleineren Fürsten vereinigen und gegen die aufgenöthigte Theilnahme an den österreichischenwisischen Kämpsen schügen sollte. Die Verbindung sollte eine nin defensive sein, aber doch durch gut geordnete Finanzen und ein schlagsertiges Heer unterstüßt jedes gewaltsame Ansinnen ablehnen, das sie in eine Theilnahme an den Kriegen zwischen den beiden Großmächten zu verslechten trachtete. Der Entwurf, im Jahre 1763 in Cassel, Mannheim und Zweibrücken angeregt und besprochen, führte indessen ebenfalls zu keinem bestimmten Ergebnis.

Die unruhige, gewaltsam übergreifende Thätigkeit Josephs II. sachte die alten Entwürfe von Neuem an, und zwar begegneten sich jest zum ersten Male die Gedanken Preußens und der kleineren Staaten. Anlässe zu schärferer Wachsamkeit lagen in Josephs Politik genug vor. Die bairische Verwicklung von 1777—1779 hatte eine Reihe von kleineren Reichskürsten um ihre Eristenz besorgt gemacht; schon hieß es, Würtemberg sei von ähnlichen Heims

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Frédéric. T. II, 141. III. 24. 31.

Usansprüchen bebroht, wie Baiern. Die Coabjutorwahl in Coln ib Münfter hatte biefe Befürchtungen neu gewedt; bas Voridrei-1 gegen bie Rirchenguter, bie Angriffe gegen geiftliche Stifter, ie Baffau und Salzburg, erfüllten auch bie geistlichen Fürsten it Unrube. Beiter flagte man, Defterreiche Ginfluß hemme ben eichstag, verleite ben Reichshofrath zu ungesetlichen Uebergriffen, er fuche burch bie faiferlichen Debitcommiffionen überschultete eichsftande burch finanzielle Rudfichten vom faiferlichen Sofe hangig zu machen. Unbere Beschwerben, wie bie, bag Defterch eine neue ihm ergebene Rurwurde an Burtemberg ichaffen ib burch eine römische Königswahl fich auch ben fünftigen Ginth im Reiche fichern wolle, beruhten zwar zunachft nur auf Veruthungen; aber bie Aeußerung von Kaunit in ber Paffauer ache, bie, übereinstimmend mit bem Verfahren gegen bie Beneralaten, überlieferte Rechte und Bertrage wie nicht vorhanden beichtete, ließ bas Acraste befürchten. Noch hatte man im Reiche ine Ahnung, bag bie Erwerbung Baierns auf bem Wege bes ausches von Neuem im Werke mar; und boch wog bies allein el schwerer, als alle jene fleinen Arrondirungsversuche zusammennommen.

Mit bem Intereffe ber schwächeren Reichsftanbe traf aber bas reußische biesmal zusammen. Friedrich II. hatte schon in der . zirischen Sache ben erften Schritt gethan, fich in bie Reichsanelegenheiten einzumischen; seitbem maren andere Grunde hinzugemmen, fein gurudgezogenes Berhaltniß gum Reiche aufzugeben. ie Auflösung bes Bunbes mit Rußland, bie Anfange einer rusich-öfterreichischen Allianz, Breußens Ifolirung, Josephs Bolitif n Reiche - bas Alles war eine beutliche Aufforderung, eine ituse preußischer Macht in Deutschland selbst zu suchen, wo bie itimmung fich lebhafter als je gegen Defterreich wandte. ım Kriedrich zu ben Gebanken zurud, die er vierzig Jahre zuvor folglos betrieben hatte. Es mar im Laufe bes Jahres 1783, als : gegen ben Herzog von Braunschweig außerte: es sei wohl jest n ber Zeit, einen Bund, ahnlich bem schmalkalbischen, zu schlieen; bamale (Mai) wurde zuerst mit hertberg bie Gründung iner folden Union vorläufig besprochen.

Fast gleichzeitig und, wie es scheint, bavon ganz unabhängig, uchte ein ähnlicher Gebanke im Kreise ber kleineren Fürsten auf;

Markgraf Karl Friedrich von Baben war es, ber mit einem Brojecte abnlicher Urt bei einzelnen fleineren Sofen anflopfte. hier war es nun lediglich die Beforgniß vor Defterreich, was ben Ge banten erwedte; bie Uebergriffe bes Reichshofraths, ber schleppende Gang bes Reichstages, bie Vorgange in Baffau und Aehnliches wurden ausbrudlich als Grund angeführt, und auf bas Schicfal Bolens, als ein warnendes Erempel für Deutschland, verwiesen. Die Aufrechterhaltung ber Reichsverfaffung, b. h. bie Sicherftellung ber bynastischen und partikularen Interessen ber beutschen Kleinstaaten, wurde als 3wed eines folden Bunbes ausbrudlich be zeichnet. Dan bachte zunächst an eine Berbindung ber Fürsten, namentlich ber Säufer Sachsen, Braunschweig, Seffen und Sol ftein, inbeffen bie Rurfürften einen ahnlichen Verein abichließen und aus der Verschmelzung beiber die deutsche Union erwachsen follte. Gemeinfames Sandeln auf bem Reichstage, Wieberbele bung ber Thätigfeit biefes Korpers, Schut aller weltlichen und geiftlichen Reichsftanbe, gegenseitiger friedlicher Austrag ber Steltigfeiten, Unterftugung in Finangfachen, um Defterreiche Ginfluß fernzuhalten, Widerstand gegen neue, im öfterreichischen Interesse ju ichaffenben Rurwurben, Beichrankung ber Uebergriffe bes Reiche hofraths, endlich die Bildung einer Bundestaffe und Bundesftreit . macht mit ber Berpflichtung, feine Truppen in fremben Solb ju geben - bas waren bie wesentlichen Gesichtspunkte, von benen biefer babische Entwurf ausging. Gine gunftige Belegenheit, die ben Reichsständen freie Sand ließ, etwa ber Ausbruch bes bevorftehenden Türkenfrieges, follte jum Abschluffe ber Union benutt werben; auswärtige Stugen hoffte man an Breugen, an Frants reich, felbst an Rugland zu finden. Man sieht, ber Bedante bes Bunbes ruht völlig auf ber Unschauung bes westfälischen Friebens und suchte feine Berechtigung in ber befannten Beftimmung ber Bertrage von 1648, welche ben einzelnen Reichsftanben bas Recht einraumte, Bertrage unter fich und mit anbern Staaten abgufchließen. Der nachfte 3med war auch nur bie Gicherheit ber tleineren Reichoftande: Breugen follte nicht in bie Union eintreten, sondern, ahnlich wie Frankreich ober Rufland, eine Stute gegen Defterreich fein.

Der Herzog von Braunschweig, an ben ber babische Entwurf gebracht warb, außerte fich im Allgemeinen bem Plane gunftig;

boch war er burch seine Berhaltnisse zu Hannover und Preußen gebunden. Er verglich halb scherzend tie Aussührung mit bem Traume bes Abbe St. Pierre und meinte, man musse äußerst vorssichtig und geheim versahren, zunächst sich auch nur auf tie allgemeinsten Umrisse beschränken und die einzelnen Artikel, namentlich welche die Kinanzen und die Heerestüftung betrasen, erst tann ausarbeiten, wenn man über die Ausdehnung des Bundes und über die Mitglieder im Klaren sei. In Zweibrüden, Gotha, Weismar war man dem Plane geneigt, in Dessau wünschte man vorserst die Meinung des braunschweiger Hoses zu ersahren.

Es war im Januar 1784, als ter herzog von Braunschweia biefen Stand ber Dinge bem preußischen Staatsminifter Grafen Bergberg mittheilte und bamit bie unmittelbare Betheiligung ber preußischen Politif veranlaßte. 3mar blieb Konig Friedrich gunachft bavon noch unberührt; Bergberg feste fur's Erfte nur ten Pringen von Preußen in Renntnig und ichien mit einer gemiffen angilichen Gifersucht Die Ginmischung bes Ronigs felber gu furchten. Seine Meinung traf mit ber bes Berjogs von Braunichmeia infofern überein, als auch er bie außerfte Borficht anempfahl unt ben Zeitvunkt bes Abichluffes noch nicht für gekommen bielt. Er bachte junachft an ein gang geheimes Buntnig "wifchen einigen wenigen patriotischen Fürsten, bie fich auf einander völlig verlaifen fonnten," und zwar folle ties Buntnig fich auf Betingungen beschränken, welche weber Aufsehen noch Borwurfe erwecken fonnten. Wenn bann ein Turfenfrieg ausbreche, turch ben Tet Rarl Theodord die zweibrucker Linie zur pfalz-baierischen Aurwurde gelange ober in Breußen ein Thronwechsel eintrete, bann mochte wohl ber geeignete Zeitpunkt fein, eine größere und allgemeinere Berbindung zu grunten. Das Befen und ten Umfang eines folden Buntes faßte aber Bergberg verschieten auf von tem batifchen Entwurfe: er betrachtete Preugen nicht als ten auswärtigen Beschützer bes fünftigen Buntes, fontern als teffen Dberhaupt. "Der hiefige Sof, fagt er, ift gang bagu geneigt und entschloffen; er wird, sobald es bie Umftante mit fich bringen, fich an bie Spipe stellen, ba er ohne 3meifel ter einzige ift, ter ben Plan ausführen fann und will."

Wie tie Andeutungen, bie Friedrich II. ichon im Laufe bes Jahres 1783 gegeben, wenigstens in feinem unmittelbaren Bu-

sammenhange standen mit dem babischen Entwurf, so war wieder von biefem bas unabhängig und wesentlich verschieben, was um biefelbe Zeit von ber zweibruder Linie bes pfalzischen Saufes ausging. Der zweibruder hof mar feit ben Greigniffen von 1777 unbebingt bem preußischen Einfluß hingegeben; es war bie Rebe von einer Vermählung bes nachherigen Königs Maximilian mit einer preußischen Bringeffin, und bas perfonliche Berhältnis bes Bringen von Breußen zu bem regierenben Bergog war ein sehr freunbichaftliches geworben. Gine Senbung bes zweibrudifchen Di niftere von Hofenfels nach Berlin (Berbft 1783) hatte biefe Be ziehungen noch enger geknüpft, und es konnte wohl als eine Frucht biefer Sendung gelten, daß auch in 3weibruden fchon zu Ende bes Jahres 1783 ein Unionsentwurf auftauchte. Hofenfels war von Berlin gurudgefommen mit munblichen Auftragen bes Bringen von Breußen an ben Herzog; sowol in bicfen Auftragen, als in ben Besprechungen, die Sofenfels mit Bergberg hatte, hatte auch ber Gebanke einer engeren Berbindung einzelner befreundeter Sofe eine Stelle. In 3weibruden nahm man natürlich ben Bebanten bereitwillig auf.

Mur griff man ihn wieder anders an, als ihn ber babifche Entwurf gefaßt hatte. In einer Denkschrift vom 10. Febr. 1784 find bie Unfichten, von benen man in 3weibruden ausging, bargelegt Man war bort entschieben für eine Berbindung, aber man wollte fie nicht fo eng, wie Baben wollte, begrangt wiffen; es follten alle Reichoftanbe außer bem Raifer zusammenfteben und nach gemeinschaftlichen Grundfaten handeln. Gine Barticularunion einzelner Fürsten erschien bort, gegenüber ber faiferlichen Dacht, nicht nur unzureichenb, sondern, infofern fie bie Thatigfeit Defterreiche in erhöhtem Dage herausfordern mußte, fogar gefährlich. Die früheren Erfahrungen bewiesen, baß folche Sonderverbindun gen ben 3med nicht forbern, sonbern hochstens bie Macht ber auswartigen Staaten, die man herbeigerufen, vergrößern fonnten. Nicht fofort eine fleine Fürstenunion ju schließen, sei baber rathfam. fondern fich Mittel zu schaffen, um zu einer allgemeineren Berbindung au gelangen. Entwurfe biefer Urt gelängen nicht burd einen coup de main, fondern mußten von langer Sand vorbereis tet, bie Sinberniffe allmalig weggeraumt und bann in einem gunftigen Augenblid vollends ausgeführt werben. Eine fleine Union,

bie sich an die Unterstützung bes Auslandes wende, wurde nur zur Schwächung Deutschlands beitragen und ben ehrgeizigen Abfichten, 3. B. Franfreiche, erwunschten Borfchub leiften. Traten bann auch feche, felbft gehn wohlgefinnte Kurften aufammen, ber faiferliche Sof murbe bann bie Berbinbung als Complot bezeichnen und unter bem Bormand, Die allgemeine Ruhe und Sicherheit bes Reichs zu schügen, seine Majeftatorechte nur weiter ausbehnen. Es sei viel nicherer, einem von lange her gebilbeten öfterreichischen Entwurfe einen anbern entgegenzustellen, burch ben bie Mittel ber Vertheibigung nach und nach vorbereitet und, fobalb bie Umftanbe es geboten, bie Ausführung beschleunigt werben fonne. Denn bag bie öfterreichischen Projecte fo rafch jum Bolljug fommen und Deutschland etwa ploglich bas Schidfal Polens bereiten wurden, fei faum zu fürchten; bas Intereffe bes Auslandes, bie Bachfamfeit Breugens ichuge bavor. Aus biefen Grunden burfte im Augenblid nichts rathfamer fein, ale eine vertrauliche Corres fponbeng unter ben Ständen, welche bie Bahrung ihrer Freiheit zum Gegenstand habe; bas werbe weber Auffehen erregen, noch ben Wiberstand bes Raifers herausforbern. Der Unfang fonne bamit gemacht werben, bag man auf bem Reichstage zusammenftebe, fich an ,, bie Reichsconstitution halte" und fich nicht mehr, wie bisher, "zu blinden Nachbetern bes faiserlichen Ministers mache." Die religiösen Zwistigfeiten mußten bann freilich in ben hintergrund treten und eine gemeinsame Politif Alle jur Erhaltung bes bestehenben Reichospftems vereinigen.

Man sieht, der zweidrücker Hof stimmte mit Herzberg barin überein, daß es mit dem Abschluß des Bundes keine Eile habe, daß aber jedenfalls ein kleiner Bund schwächerer Kürsten dem gemeinsamen Iwede eher schädlich als förderlich sei. Als der Iwede erscheint aber in dem zweidrücker Entwurf mit aller Bestimmtheit die Aufrechthaltung der Constitution, wie sie aus dem westfälischen Krieden hervorgegangen, also die Wahrung der fürstlichen Selbständigkeit gegenüber der Politik Josephs II. Um dies sicher zu erreichen, dachte man das Reich vollends zu einem Bunde selbständiger Fürsten aufzulodern, Desterreich mit dem Kaiserthum bei Seite zu drängen und durch Preußen, den natürlichen Bertreter territorialer Selbständigseit, zu bewachen. Gegenüber dem Rückfall Josephs II. in ältere habsdurgische Kaisertendenzen wollte man das

Shstem bes westfälischen Friedens vollends ausbilden und, vom landesfürstlichen Standpunkte aus, gleichsam bessen lette Consequenzen ziehen. Drum hat es nichts Auffallendes, daß ein solcher Entwurf vielsach mit den Gedanken des späteren Rheinbundes zusammentraf; von der Grundlage des westfälischen Friedens ausgehend mußte man, so wie die Dinge sich gestaltet hatten, schließlich beim Rheinbund anlangen.

Waren die bisherigen Entwurfe vorzugsweise von weltlichen und protestantischen Hösen ausgegangen, so tauchten auch im so tholischen Lager ähnliche Bestrebungen auf; ja die geistlichen Reichsstände fühlten sich durch die jungsten Borgänge in Passau, Coln, Münster u. s. w. noch unmittelbarer berührt als die welstichen. Man sprach damals von einer Bereinigung unter ihnen, die bereits abgeschlossen sein sollte; man wollte wissen, zu Mainz habe ein Congreß stattgefunden, und der Bischof von Speyer sei das eifrigste Glied dieses geistlichen Fürstendundes. Daß dieser Berein nicht in Preußen seine Stütze suche, sondern sich lieber an Frankreich anlehnen wolle, ward als natürlich angenommen und schien in dem confessionellen Berhältniß seine Erstärung zu sinden.

Alls Beichen ber Beit bieten biefe fast im nämlichen Augenblid und von einander unabhängig in verschiedenen Rreisen auftauchenben Entwurfe ein charafteristisches Interesse. gemeinsam ift bie landesfürstliche Eifersucht auf bie territoriale Selbständigkeit, gegenüber einem jeben etwa brobenben Gingriff bet faiserlichen Macht; um diese Sondereristenz sicherzustellen, wollen bie Einen bas Reich vollends in eine Angahl Bundesgruppen auflofen, die Andern fich unter Preugens Leitung zu einer antiofterreichischen Berbindung vereinigen, Alle zusammen bie Protection Ruflands ober Frankreichs gegen wiedererwachende faiferliche Bratenftonen zu Sulfe rufen. Es ift bie Politif bes weftfälischen Friedens, bie fich jum ernften Wiberftande ruftet, feit Joseph ben ebenso ernsten Bersuch gewagt, bie öfterreichische Stellung im Reiche auf ben Standpunkt vor 1648 zurudzuführen. 3mei Spfteme, bie in ber beutschen Geschichte beibe eine gleich traurige Bebeutung erlangt haben, scheinen hier noch einmal in ernsten Conflict gerathen zu wollen: bas habsburgisch-öfterreichische Bemühen, Deutschland auszubeuten für bie Bergrößerung und Abrundung ber eige nen Sausmacht, und bas entgegenstehenbe Bestreben bes Lanbes-

fürstenthums, biefe wieber auflebenben Raisergelufte auf ein geringftes Mag zurudzuführen, nothigen Falls gang aus bem Reiche hinauszubrangen. Beibe Richtungen haben fich fur bie nationalen und reinbeutschen ausgegeben und für beibe haben fich in alterer und neuerer Beit Berfechter gefunden; gleichwol wird eine unbefangene Betrachtung weber in bem Ginen noch in bem Unbern bas volksthumliche Intereffe Deutschlands ausschließlich vertreten ober auch nur vorzugsweise berudfichtigt finben. Dort fuchte eine öftliche Macht und Dynaftie, beren felbständige Abschließung eine Calamitat für unfere gefammte nationale Entwidlung war, noch einmal mit allen Mitteln ihrer überlieferten Politif fich burch Bruchftude bes Reiches, beffen ftufenweise Abschwächung fie mit verschulbet, zu arrondiren; hier bemühte fich bas bynaftische Sonberintereffe ber Vielen und Einzelnen, Bunbe und Sonderbunde abzuschließen, beren lettes Ergebniß bie völlige Auflosung bes alten Reiches fein mußte. Wohl ftanben biefe letteren auf bem Boben einer geschichtlichen und rechtlichen Entwidlung von fast anberthalb Jahrhunderten; sie konnten, ohne Spott und Wiberspruch zu erregen, in ihrem Sinne von ihrem Gifer für Aufrechterhaltung ber Reichsverfaffung, b. h. ber Bertrage von 1648, reben. Gerabe barin liegt aber bie vielleicht lehrreichste Frucht biefer Entwurfe wie späterer Nachbilbungen: es waren bamit bie letten Consequengen ber aristofratisch vielköpfigen Territorialverfassung von 1648 mit aller Schroffheit bargelegt und auch bem Rurgsichtigsten beut= lich gemacht, wohin biefer Dualismus zweier Brogmachte, biefes Berren bynastischer Sonberintereffen um beutsches Land und Bolt schließlich munben mußte. Infofern hatten bie Fürftenbunde bes achtzehnten Jahrhunderts fo gut ihre mahnende Bedeutung, wie ber Rheinbund im Unfange bes neunzehnten.

Alle jene Anregungen, wie sie Karl Friedrich von Baden gegeben, wie sie vom Prinzen von Preußen, von Hertberg und bem Hofe in Zweibrücken ausgingen, stellten indessen die Ausführung in ziemlich ungewisse Ferne, und man darf wohl behaupten, daß diese Entwürfe, gleich früheren Projecten, wieder zu ben Aften gezlegt worden wären, ohne die anspornende Thätigkeit, die jest von anderer Seite kam.

Friedrich II. war es, welcher ben Gebanken mit neuer Lebhaf= tigkeit aufgriff.

Die Beforgniß, daß Desterreich jene Politik, die zwar im Tefchener Krieben eine Nieberlage erlitten, aber unmittelbar nachher in ber Colner Coabjutormahl u. f. w. Siege erfochten hatte, mit gaher Ausbauer und vielleicht befferem Erfolge als 1777-1779 verfolgen werbe, war in bem Konig wach geblieben; bas Befuhl feiner Ifolirung, feit ihm bie öfterreichische Staatstunft auch in St. Betersburg ben Borrang abgewonnen, fleigerte feine Befürch tungen. England und Frankreich waren für ihn bie Stugen nicht mehr, bie fie ihm einft in verschiebenen Zeiten gewesen; Rufland war aus einem engen Berbunbeten ein lauer Freund geworben, Defter reich blieb nach wie vor ein mit aller Thätigkeit und Umficht ope rirender Gegner. In diefer Bereinzelung blieb ber Einfluß in Deutschland bas lette freie Felb für bie preußische Bolitif und Kriedrich mußte am Abend seines Lebens barauf benken, in bem Reiche, bas er fo lange gering geschätt, beffen Freundschaft er allezeit franzöfische, rustische und britische Hulfe vorgezogen, eine politische Stupe zu finden. Der Gebanke mag ihn in ber jungften Zeit, zumal seit Rußland in der Türkei jene wichtigen Kortschritte gemacht und bafur Defterreich im beutschen Reiche freie Sand w laffen offenbar geneigt schien, viel beschäftigt haben, ba er balb mit bem Bergog von Braunschweig, balb mit seinen Ministem bavon sprach, man muffe einen neuen schmalkalbischen Bund fcbließen. Bas um biefelbe Zeit von ben fleinen Sofen ausging und zwischen Berlin, Carleruhe und Zweibruden verhandelt marb, war ihm noch unbefannt; herzberg hatte, weil er bie Sache nicht für zu bringend hielt und Friedrichs perfonliche Einmischung ihm feine eigene Taftif ftoren konnte, bem Ronig bavon noch nichts mitgetheilt. Inbeffen fchrieb aber ber Gefanbte in Regensburg auf's Neue beunruhigende Rachrichten über bie Thatigfeit Defterreiche, "fich in Deutschland burch Einzichungen, Gacularifationen, romische Könige- und Bischofemahlen, ja wohl gar burch Wiedereroberung abgetretener Lanber zu entschäbigen."

Dies Alles wirkte zusammen, um Friedrich zur Ergreifung ber Initiative zu bestimmen. In einer merkwürdigen Cabinetsorbre an ben Minister von Finkenstein (6. März 1784) brang er mit aller Entschiedenheit auf die Bilbung eines Fürstenbundes. Er schilbert die politische Bereinzelung Preußens, die geringe Hossenung, die Frankreich und England biete, das Erkalten Russlands.

"Wir find, schreibt er, ohne alle Berbunbete; brum ift es von äußerster Wichtigkeit, mit allen unseren Rraften auf eine Berbinbung ber Art im Reiche hinzuarbeiten, wie fie einst im schmalfalbischen Bunde lag. Es ift bie einzige Gulfe, bie uns bleibt, weil wir nicht mehr völlig auf Rugland gablen tonnen." Wie febr bie Sorge ber Folirung Breußens ben greisen König beschäftigte, bas spricht sich in dem Wunsche aus: wo möglich noch vor seinem Tobe biefen Bund geiftlicher und weltlicher Fürsten gegen Defterreich abgeschloffen zu sehen. "Man muß, schreibt er feinem Dis nifter, bie Sache nicht laffig betreiben, fonbern fie wo moglich au überzeugen suchen, bag ihr eigenes Intereffe einen folchen Bund gebiete. Bleiben wir mußig, fo wird Riemand bie Sache auf fich nehmen. Drum schmieben Sie bas Gifen so balb als moglich und erinnern Sie fich, bag ich mich ichon vorigen Berbft über Alles bas gegen Sie ausgesprochen habe ...." "Allerbings, außerte ber König am folgenben Tage, ift bas nicht eine Sache von vierzehn Tagen, fo viele Röpfe unter einen Sut zu bringen, aber man fann wenigstens sonbiren, junachft etwa bei heffen, Sannover und ben Rurfürsten von Maing und Trier .... ", Ce ift Zeit, fügt er hinzu, bie Gefinnungen zu prufen, bamit wir wiffen, auf wen wir gablen konnen; es ift feine Bagatelle, vielmehr muß, wie bie Sachen liegen, biefe Angelegenheit mit ber größten Emfigfeit betrieben merben."

Die Minister bes Königs, Finkenstein wie Herzberg, hielten bie Sache nicht für so bringend; sie wollten temporisiren und eine günstige Gelegenheit abwarten, etwa ben Tob Karl Theobors und bie Erhebung ber zweibrücker Linie zur pfalzbairischen Kur. Friedzich selber meinte wohl auch, "es sei besser für Preußen, wenn ber alte Kurfürst beim Teusel sei, aber es könne noch lange dauern, benn das Sprüchwort sage: Unkraut verdirbt nicht" — indessen er wollte, um dieser günstigeren Gelegenheit willen, nicht den ganzen Plan vertagen. Er wies wiederholt auf die politische Isolizung Preußens hin, die ihm so bedenklich schien, daß er das bezeichnende Wort aussprach: "Wenn wir mit gekreuzten Armen zussehen und unsere Feinde arbeiten lassen, so sind wir verloren." Ze umständlicher eine solche Unterhandlung sei — und Friedrich rechznete auf anderthalb dis zwei Jahre — besto früher müsse man die Sache angreisen.

Diesem Willen bes Königs zu entsprechen, mußte etwas geschehen; bas Ministerium richtete baher Instructionen an bie preußischen Gesandten im Auslande und sing an, bei einzelnen Regierungen zu sondiren. Indessen diese Schritte geschahen ohne besonders lebhaften Eiser; Herzberg namentlich beharrte auf seiner zögernden Politif und erlaubte sich sogar, die eisrigen Instructionen, wie sie dem König vorgelegt worden, durch fühlere Privatbriese zu dämpsen. Die Gesahr, die man abwenden wollte, war sein Bedenken, werde durch die Unionsprojecte nur beschleunigt. Auch der Herzog von Braunschweig war dieser Ansicht; die Ohnmacht der Einen, äußerte er, und das Mißtrauen der Andern wird Alles hemmen.

In der That entsprachen die ersten Schritte taum diesen ma-Bigen Erwartungen. Die fübbeutschen Entwürfe, die Beraberg bem Rönig jest mittheilte (9. April) ließen auf Baben, Pfalg-3melbruden, Gotha, Beimar, Medlenburg, Braunschweig, vielleicht auch Heffencaffel mit einiger Sicherheit gablen; bagegen schienen zwei Regierungen, bie zur Ausführung ber Union unentbehrlich waren, Sachsen und Hannover, ziemlich zweifelhaft. benn bie Dinge, ungeachtet ber König so lebhaft gebrangt, Donate lang um feinen Schritt vorwärts; wohl aber bienten bie unbestimmten Gerüchte, bie über ben Blan verlauteten, mehr ban. bie Thätigkeit auf ber andern Seite herauszufordern. Schon als ber zweibrudische Minister Hofenfels im Berbst 1783 in Berlin gewesen, schöpfte man zu Wien Berbacht, und bag man auf ber richtigen Spur war, bewiesen bie biplomatischen Gerüchte zu Berfailles, es sci ein Fürstenbund im Werte, beffen Abschluß 3melbruden betreibe, an welchem Preußen Theil nehmen folle. Der französische Sof war barüber beunruhigt; benn fo gern man bort bie fleineren Fürsten mit bem Kaifer entzweit fah, fo wenig war man bavon erbaut, daß folch ein Bund mahrscheinlich ein Macht zuwachs für Preußen werden folle. Das zweibrudische Ministerium. bas immer mit angstlicher Aufmertsamteit auf Frankreich blidte, hielt es für nothwendig, ausbrudlich beruhigende Berficherungen nach Berfailles zu richten. Ein Grund mehr für bie zweibruder Bolitik, ienen Beg außerfter Borficht, ben fie gleich anfangs ans gerathen, nicht zu verlaffen; Sofenfels warf fogar ben Bebanfen hin (Mai 1784), es fei beffer, wenn Breugen und Pfalg-3meis brüden, beibe als die eifrigsten Gegner der öfterreichischen Politik bekannt, anfangs bei den Borbereitungen zu dem künftigen Bunde gar nicht hervorträten, damit so dem Kaiser jeder Anlaß sehle, bei den andern Hösen den Plan der Berbindung im Keime zu erstiden. Eine Ansicht, die vollsommen den Herhergischen Anschauungen entsprach! So wurde die Angelegenheit, in welcher der König so bringend zur Raschheit gerathen, Monate lang verschleppt; wartete man doch volle fünf Wochen, die man nur die Denkschrift und Depesche des zweibrückischen Ministers (vom Mai) dem König mittheilte. Bon Hannover kamen hösliche, aber unbestimmte und aufsschiedende Antworten, Sachsen wollte offendar vermeiden, seine neutrale Stellung zu verlassen, und von den meisten kleineren Hösen im Westen galt es für ausgemacht, daß sie ohne die Einwillisgung und Anregung Frankreichs nichts in der Sache thun würden.

Wieber war es Friedrich II. felber, welcher ber fast eingeschlaferten Sache einen neuen Impuls gab. In einem Entwurfe, ben er am 24. Dct. 1784 feinen Miniftern mittheilte, waren bie Befichtspuntte bargelegt, nach welchen ber Ronig ben Beitritt ber einzelnen Fürften glaubte erreichen zu fonnen. Der Bund follte nicht offensiver Natur, sondern nur zu bem 3mede geschloffen sein, bie Rechte und Freiheiten aller beutschen Kürsten, welcher Reli= gion ste auch angehörten, zu schützen. Es soll burch ihn nur ein ehraeiziger und unternehmender Raifer gehindert werben, die bestehende Reichsverfassung burch langsames Zerbröckeln ber einzelnen Theile allmälig zu zerftoren und feine florentinischen ober mobenefischen Neffen in den deutschen Bisthumern und Abteien zu ver-Diese Gefahr und bie weitere Befürchtung, bag bie fo forgen. an bas Saus Defterreich gebrachten Stifter facularifirt und eine Menge von Stimmen bem faiferlichen Intereffe fo gewonnen wurben, follte nach bes Ronigs Unficht bie geiftlichen Fürften bem Bunbe gewinnen. Aber auch alle anberen Reichoftanbe hatten ein gleiches Interesse, sich vor Gefahren zu schützen, wie fie burch ben Angriff Desterreiche auf bie baierische Erbschaft und burch bie befannten Borgange am Reichstage und in ber Reichsluftig fo nahe gelegt feien. Der Bortheil eines folchen Bunbes beftehe barin, baß, wenn ber Raiser seine Macht migbrauchen wolle, die vereis nigte Stimme bes gangen beutschen Reichstörpers ihn zu gemä-Bigten Bedanfen gurudführen fonne.

In bem Augenblide, wo Friedrich bem Unionsplane biefen neuen Impuls zu geben suchte, kamen Rachrichten aus Zweibrilden, beren Inhalt zu rafchem Sanbeln brangte. Die öfternichiiche Politik war nämlich in Zweibruden nicht mußig gewesen. An einem Sofe, wo Maitreffen und ihre Clientel bie wichtigfte Rolle spielten, wo (wie ein Augenzeuge fagt) "unverftanbige Bauten, toftbare Meublirung, zahllose Liebhabereien, Alles, mas nur bem Gelbe weh that, im Bange war, taufend Pferbe im Mar stalle, noch mehr hunde in ben 3wingern gefüttert wurden, und bas gange Land ein Thiergarten jum Berberben ber Unterthanen war"\*), an einem folden Sofe mußte es nicht allzuschwer fein, auch mit groben Runften Boben zu gewinnen. Indem man bie Hoffuben und Gelegenheitsmacher bes Berzogs in bas Inter effe jog, bem gelbarmen Bergog felber baares Gelb und Bretiofen in Aussicht stellte, bem Pfalzgrafen Maximilian, bem Bruber bes Bergogs, eine glangende Stellung und eine öfterreichische Bringefe fin als Gemahlin verhieß, ließ fich vielleicht an folch einem hofe viel erreichen, zumal wenn die russische Diplomatie sich zur Div wirfung hergab. Auch waren Leute, wie Graf Ludwig Lehrbach und Bring Christian von Walbed, burchaus die rechten Berjonlichkeiten, um selbst auf bunteln und unreinen Wegen unverbrofe fen ihr Biel zu verfolgen. Daß es einen Augenblick fchlimm ge nug ausgesehen und ben Unschein gehabt, als folle nun Defter reich boch seinen 3wed bei ber zweibruder Linie erreichen, so bas selbst Frankreich aufmerksam geworden und von seiner Nachgie bigfeit gegen ben Wiener Sof zurudgefommen fei - bas war bie Botschaft, bie jest gang im Geheimen Sofenfels nach Berlin Von bem Projecte eines Lanbertausches zwischen Baiern und Desterreich, wie es schon jest vorbereitet marb, hatte ber wachsame Gegner ber öfterreichischen Politit am zweibruder Bofe noch nicht einmal Renntniß; aber auch bas, mas er mit Mugen geschen, war fur ihn Grund genug, in Berlin Sturm gu lauten.

Dem König fam biese Botschaft ganz erwunscht, um feine saumigen Minister für ben eben wieber aufgenommenen Unionsplan zu erwarmen. "Feuer! Feuer! — hieß es in einem eigen-

<sup>\*)</sup> Gagern, Antheil an ber Politif I. 16.

handigen Schreiben an die Minister (29. Oct.) - man barf nicht gleichgultig zusehen, wie Joseph II. bie erften Schritte thut, beren Folgen bem Reiche und fammtlichen Souveranen von Europa verberblich fein werben." Die Minifter fonnten nun nicht langer gogern; wenige Tage nachher legte Berbberg ben Entwurf bes beabsichtigten Bunbes vor. Bunachft - bas war bie Meinung - folle man im Berein mit Sachsen und Sannover bie Thatigfeit bes Reichstages wieber zu beleben suchen, bann vor biesen Körper alle bie Beschwerben bringen, die gegen die faiserlichen Uebergriffe zu erheben feien, und falls ber Raifer fich bem wiberfete, fofort jum 216= fchluffe eines Bunbes mit "ben machtigften und zuverlafftaften" Reichsständen schreiten, bem fich wohl bie fleineren bann rasch anschließen würden. Dem Könige schien biefer Weg zu langsam und weitläufig; er beschied bie Minifter zu fich nach Botsbam. um perfonlich mit ihnen über bie leitenden Gebanten ber Rurftenunion zu verhandeln. Aus biesen Unterredungen im November 1784 ging eine Dentschrift hervor, welche die Grundlinien bes fünftigen Bundes vorzeichnete. Die Denkichrift ift von bleibenbem geschichtlichem Intereffe, weil fie in aller Consequenz bie Auffaffung ber lanbesfürftlichen Politif entwidelt, Die vor und feit 1648 aus Deutschland eine Urt von aristofratischer Republik ge= Diese Fürstenrepublik zu erhalten und jedem Vermacht batte. fuche einer ftarteren monarchischen Einigung entschieben zu begegnen, wird bort als eine Forberung zugleich bes beutschen und euros paischen Intereffes angesehen; ber westfälische Frieden, sammt ben frangofisch=schwedischen Garantien, die goldene Bulle, die Wahlcapi= tulationen und Reichstagsschluffe werben als bie Grundpfeiler ber beutschen Berfaffung bezeichnet. Um biese für bas beutsche wie für bas europäische Gleichgewicht gleich wichtige Ordnung ju erhalten, hatten die Fürsten zu verschiebenen Zeiten von ihrem verfaffungemäßigen Rechte Gebrauch gemacht: fich unter einander zu verbinden. Wenn jemals, so fei eine folche Allianz im gegenwärtigen Augenblice geboten, wo man Wahl = und Erbstaaten willfürlich umgestalte, burch geheime Umtriebe Bisthumer und Bahlftaaten in einzelnen machtigen Saufern concentrire, wo ge= rabe fatholische Fürsten bie Sacularisation ber Rlöfter als ein Mittel ber Vergrößerung benutten, mahrend ben Protestanten bies burch ben westfälischen Krieben untersagt sei, wo ber Reichstag

zur Unthätigfeit verurtheilt werbe und bie oberften Gerichte bes Reiches zu fichtbar von einem vorherrichenben politischen Ginfluffe bestimmt wurden, als bag man auf eine gute und unparteische Einem Bunde ber Reichoftanbe, in fold Juftig rechnen fonne. einem Augenblide geschloffen, zeichne fich ber 3wed von felber vor. Bunachft gelte es, bie Thatigfeit bes Reichstages burch gemeinfames Bufammenwirfen wieber zu beleben, bann bie Recurfe zu et lebigen, die verschiedene Reichoftande gegen Urtheile ber oberfien Berichtshöfe an ben Reichstag ergriffen hatten, ebenfo bie Frage über bie willfürliche Säcularisation ber Rlöfter zur Berhandlung zu bringen, bie Unabhängigfeit ber oberften Berichtshöfe burch beren beffere Besehung sicherzuftellen, jeben Gingriff in ben Be fibstand und bie Integrität geiftlicher und weltlicher Fürstenthumer burch verfassungsmäßige Mittel zu hindern und zugleich die Bahlfreiheit ber geiftlichen Stifter herzustellen, in bie man ftatt ber bertchtigten Mitglieder bes Reichsadels neuerdings versucht habe bie jungeren Bringen ber großen Kurftenhäufer einzubrangen. Diefe 3mede an die Spige ju ftellen, schien ber preußischen Bolitif ba ficherste Weg, ben Abschluß bes Bundes zu erleichtern. Es waren barin populare Besichtspunfte aufgestellt, es war ben weldiden Kürften bie Sicherheit ihres Gebietes und ihrer Selbständigfeit verhießen, bas Interesse ber geiftlichen Fürsten gegenüber ber revolutionaren Volitif bes Raifers gewahrt und bem Reichsabel bie Aussicht eröffnet, wieder ungetheilt in ben geistlichen Stiftern fich verforgen zu können. Gin folder Bund konnte fich rühmen, eine conservative Politif zu verfolgen und zugleich alle corporativen und varticularen Intereffen ber einzelnen Reichsglieber atgenüber ben monarchischen Unwandlungen bes Raiserthums ficherauftellen.

Man hatte benken sollen, nun ware die Sache rasch zum Abschluß gediehen, allein es trat abermals ein Stillstand von einigen Wonaten ein. Es bedurfte erst eines sehr brastischen Mittels, um dem schläfrigen Gange der Diplomatie neues Leben einzuhauschen. Im Januar 1785 war es, wo die ersten unbestimmten Nachsrichten nach Berlin gelangten: Desterreich stehe auf dem Bunkte, durch einen Ländertausch Baiern zu erwerben, und Rußland mache seinen ganzen Einstuß geltend, den Herzog von Zweisdrücken zur Zustimmung zu nöthigen. Ieht erhielt der Rust

"Feuer! Feuer!", ben ber König im October an seine Minister gerichtet, mit einem Male bie ernsteste Rechtsertigung; es blieb kein Borwand mehr, mit ber Verfolgung des Planes länger zu zögern.

Defterreich hatte ben Plan, fich burch Baiern ju arrondiren ber 1777 gescheitert war, geschickt und vorsichtig wieder aufgenom= men; es verfolgte ben Bebanten eines ganbertausches, ber ichon zur Zeit Josephs I. einmal aufgetaucht und auch in ben Berhandlungen von 1777 angeregt worben war. Rurfürft Rarl Theobor, ohne Interesse für seine Dynastie und feine Agnaten, nur um bie Berforgung feiner Baftarbe befummert, war nicht fchwer bafur ju gewinnen, feine Besitzungen in Ober- und Rieberbaiern, ber Oberpfalz, Reuburg, Sulzbach und Leuchtenberg, bie ihm ftete fremb geblieben, hinzugeben für ben blenbenben Erwerb ber öfterreichischen Rieberlande (außer Luremburg und Ramur), ber ihm mit bem lodenben Titel eines Ronigs von Burgund geboten mart. Plan eines folden Tausches, von Graf Lehrbach zu Munchen in aller Stille betrieben, schien jest um fo ficherer gelingen ju muffen, als man fich in Wien Franfreichs Schweigen und Ruglands Bulfe ficher glaubte. Der ruffifche Gefandte beim oberrheinischen Rreise, Braf Romanzoff, gab fich zu bem gehaffigen Bermittleramte her, ben Herzog von Zweibruden halb freundlich, halb brobend babin zu stimmen, bag er nachgebe und fich feine Unspruche abtaufen laffe. Das war bie Botichaft, bie ber Bergog felber am 3. Januar 1785 nach Berlin melbete. "Ew. Majestat - hieß es in bem verzweiflungsvollen Schreiben bes Bergogs an Friebrich II. - find 'allein im Stande, bie umfaffenden Entwürfe eines Fürften aufzuhalten, beffen verzehrenber Ehrgeig und beffen Sabgier mit feiner Dacht junimmt. Ihre Großmuth und erhabene Weisheit geben Ihnen ben Willen, Ihre Macht bie Mittel bazu. Geruhen Sie, ich flehe Sie achtungsvoll und bringenb barum an, fie bagu anzuwenden im Berein mit Franfreich, um Die Bernichtung eines Fürstenhauses abzuwenden, bas Em. Majestät bereits fo großmuthig gerettet haben."

Es ließ sich faum ein erwünschterer Anlaß benken, um bie Plane bes Fürstenbundes in rascheren Gang zu bringen. Da war ja mit einem Male die österreichische Politik gleichsam auf frischer That ertappt, und alle jene Besorgnisse, die man gegen Joseph II. hatte

au erweden fuchen, auf's entichiebenfte bestätigt. Unt wie waren burd ben Landerraufch alle Intereffen gleichmäßig berührt, um gegen Desterreich mit Erfolg zu agitiren! Die Lanbedfürsten waren beunruhigt, indem fold ein Borgang, wenn er gelang, obme Ameifel balt nachgeahmt wart, um Desterreich noch weiter zu vergrößern und auch andere Kürsienhäuser aus Deutschlant hinaus: gubrangen. Man berechner bie Macht, bie Defterreich in Schmaben bereits bejaß, Die Gefahr, welcher Die weltlichen Kurften, Die breizehn geiftlichen Stifter in Franken, Schwaben unt Baiern, bie 37 Reichsftabte biefer brei Kreife ausgefest maren. Satten nicht Die Borgange gegen Pafiau, Salzburg, Luttich u. i. m. Beiwiele genug gegeben, bag fein berfommliches Recht bie Bewaltidrim ber öfterreichischen Politif aufzuhalten vermöge? Satten nicht Wiener Sof- unt Staatspubliciften über Die ,ftadtischen Ratteherren in ihren fattlichen Berücken, ihre Zunftschmäuse, ihre Bamicier-Borrechte und ihre verschwenderische Ariftofratenwirthinan" beutlich genug gesprochen, um gur Wachsamteit zu mahnen?\* Sollte nicht Defterreich jungft noch bas Andenken seiner Anwanichaft auf Wurtemberg erneuert haben? Schon faben Die Die traufichen, wenn ber Taufch gelang, alle Diefe ebemaligen Seriwrien bes beutschen Gudweftens in Die öfterreichische Sausmacht eingeschmotzen, Baben allenfalle auch burd einen Saufd beieingt unt die öfterreichische Grange bie an ben Rhein vorgeichoben. Waren aber auch folde Sorgen übermieben, fo gewann Defterreich burd ben Eintausch Baierne immerhin eine gewaltige Berftar-Berr biefes fruchtbaren kanbes, auf ben veiben Klanken burch bie natürliche Lage Bohmens unt Tirote befestigt, im Befine faft ber gangen Donau, burch eine Reibe taiferlicher unt althabsburgiicher Anipruche unt Rechte auch ba von überwiegendem Ginfluß, wo bas Gebier burt bie fleinen geiftlichen, weltlichen und reichsftädtischen Territorien burchbrochen mar, jeute Besigungen im Breisgau, in der Orienau, am Bodenfer, an der Donau nun mit bem wohlabgerunderen hinteriante in Zuiammenhang iegent — mar Defierreich allerdinge zu einer Machmulte unt Abrundung feines Benges gelang; bie ihm vom Rheir bie gur türklichen Grange ein fast ununterbrochenes Gebiet unt in ber

<sup>\*</sup> C. Job. v. Millere Leben XXII 177 ff.

n fühlichen Salfte Deutschlands bie Herrschaft in bie Banbe

Dies zu hindern hatte die landesfürftliche Politif unt bas ant ein gleich lebhaftes, bringenbes Intereffe. Inbeffen murbe irren, wollte man nut von Diefer Seite Opposition erwarten. bas beffere Gefühl in ber Ration mart verlett burch tiefen erwucher und Menschenverfauf, zu bem ein Landesfürft im rspruche mit seinem eigenen Lande bie Sant bieten wollte, Scham und Bietat fur ben fechehundertjahrigen Bens feihauses. Bar es ichon mehr als zweiselhaft, ob ein folder ch nach ben Lanbes = und Reichsgesegen rechtlich zuzulaffen o gab fich - mit Ausnahme ber öfterreichischen Bolitif unt Unhanger — über bie moralische unt politische Seite unter Zeitgenoffen eine fast einstimmige Meinung funt, unt wenn Ben bei biefem Anlag Desterreich gegenüber trat, fo hatte es ich alle landesfürftlichen Sompathien in Deutschlant, tas rne bes europäischen Gleichgewichtes unt bie populare Stimp ber Nation auf feiner Seite. Und barin lag ber große x von Josephs II. Politif; er half Preußen jum zwei-Rale bas zu fein, mas es bereits im Leichener Frieden geen, ber Schüger ber Reichsverfaffung, in beren Befampfung neußische Monarchie einft groß geworben mar. In bem Dage bas Mißtrauen, bas Josephs Politif wedte, Defterreich felbft n natürlichen und überlieferten Unhang entfrembete, erlangte ifen eine unbestrittene Segemonie in Deutschlant.

Friedrich II. würdigte diese Gunft der Lage vollsommen; er n dem Abschlusse einer deutschen Fürstenunion ein politisches, welches unter Preußens Bermittlung die öffentliche Ort-1 und das Gleichgewicht in Europa auf neuen Grundlagen ilten müsse. Drum faßte er die Sache mit jugendlichem Eiuf; er tried und drängte seine Minister, als könne man nicht genug die glückliche Gelegenheit des Augendlicks benüßen. Protest gegen den angesonnenen Ländertausch bewies, daß tichlossen sei, das Patronat des Hauses Zweibrücken noch al zu übernehmen, und wenn auch Rußland auf Desterreichs: stant, Frankreich lau und träge blieb, die Wirkung dieses ittes war doch nicht verloren. Desterreich und Karl Theodor en nichts Besseres zu thun, als den Tauschplan so plump und ungeschickt abzuleugnen, wie es nur ber mitten in der Arbeit ertappte Bollbringer einer verbotenen That thun konnte: die Reichsstände geriethen in Bewegung, auch wo Eifersucht und Abneigung gegen Preußen vorherrschte, setzte man sich jest darüben hinweg. So war es z. B. jest gleich anfangs kaum mehr zweiselhaft, daß auch Hannover an der neuen Berbindung gegen Desterreich Theil nehmen würde.

Um bie Mitte Marz war ber "Entwurf einer reichsverfaffungemäßigen Berbinbung ber beutschen Reichofürften" ausgeatbeitet worben, ben man als Grundlage ber Unterhandlung an die Bofe ichiden wollte. Als Biel war barin angegeben: "ein Bunbniß zu errichten, welches zu Niemanbes Beleidigung gereichen, fonbern lediglich ben Endzwed haben folle, die bisherige gefebmi-Bige Berfaffung bes gefammten beutschen Reiches in feinem Befen und Berbanbe, und Jeben fowol ber hierin Berbunbenen, als auch jeben anberen Reichsstand bei feinem rechtmäßigen Bentstande durch alle rechtliche und mögliche Mittel zu erhalten und gegen wiberrechtliche Gewalt zu fchügen." Als Mittel zu biefem Endzwede waren bezeichnet: vertrauliche Correspondenz sowol über bie allgemeinen, als über bie befonderen Angelegenheiten, gemeinfame Wirfung aller Bunbesglieber, um ben Reichstag in Thatigfeit zu erhalten, Reform und Unabhängigkeit ber oberften Reiche gerichte, hemmung ber eigenmächtigen und unnöthigen Einquar tirungen ober Durchmärsche, gegenseitige Barantie, einen jeben beutschen Reichsfürsten ohne Unterschied, gegenüber allen eigen mächtigen Unsprüchen, Sacularisationen, Bertauschungen u. f. m., in seinem Besithftanbe zu erhalten. Ueber bie Vorbereitungen und bie Mittel follte in jedem besonderen Falle die Entschließung gefaßt werden; ber Bund - fo lautete die wiederholte Berficherung follte "zu Reines Nachtheil noch Beleidigung, fonbern lebiglich jut Erhaltung bes alten gefemäßigen Reichsspftems" abgeschloffen unb fammtliche Fürsten und Stände bes beutschen Reiches, ohne Uns terschied ber Religion, bemfelben beigutreten eingelaben werben. Diefer Entwurf marb gegen Enbe Marg 1785 an bie Bofe verfandt und in bem Begleitschreiben vorläufig Weimar, Gotha, 3meis bruden, Braunschweig, Medlenburg, Baben, Unsbach, Beffen und Unhalt als die wahrscheinlich zuerst beitretenden Glieber bes Bunbes bezeichnet.



Von großem Intereffe für Preußen war natürlich bie Haltung Balb nachbem es bie Beweise von Defterreichs Sannovers. neuesten politischen Bemühungen in bie Sanbe befommen, manbte fich bas preußische Cabinet an bas hannoversche Ministerium, um ju hören, ob nicht auch ber Ronig-Rurfürft geneigt fei, fich mit Breußen und andern patriotischen Reichsfürften bahin zu verftanbigen, bag man burch gemeinschaftliche Magregeln sowol auf bein Reichstage, als auch mit anbern fraftigeren Ditteln, ben öfterreichischen Brojecten entgegentrete. Auch von Braunschweig aus famen Winfe nach Sannover; besonbers bemerfte man (Ende Februars) bie Unwesenheit Barbenbergs, bes fpatern Staatsfanglers, ber bamals noch in braunschweigischen Dienften ben rührigen Bermittler für bie preußischen Borfchlage machte. Bon Berlin aus war man namentlich bemuht, bem einschläfernben Eindrucke ju begegnen, ben bas Ableugnen und Buruckieben bes Wiener Sofes machen fonnte; nachbrudlich wies man barauf bin, bag bies nur ein Aufschub sei und bei erfter Belegenheit mit Lift ober Gewalt bas alte Project wieber aufgenommen murbe.

Das hannoversche Ministerium nahm nun in seinem erften Berichte an Georg III. eine fehr vorsichtige Saltung ein; als Rurfürft, hieß es ba, habe ber Ronig allerbings bie Garantie bes Tefchener Friedens zu behaupten, falls ber Bergog von 3meibruden jene Garantie beim Reichstage anrufe. Rachbrudlicher lautete ein Rescript vom 8. Mart bas Georg III. aus bem St. Jamespalafte erließ; es war bas erfte beftimmte Lebenszeichen, bas britisch=hannoversche Politik in dieser Sache von sich aab. Es war barin ber Länbertausch als rechtlich und politisch unzulaffig bezeichnet und auf ben Bebanten eines Ginverftanbniffes mit Breußen und Sachsen zur Abwehr ahnlicher Brojecte bereitwillig eingegangen. Die brei Rurhofe follten ihre bevollmachtigten Minister an irgend einem beliebigen britten Orte gufammen= treten und über bie zu nehmenden Magregeln berathen laffen. Rufe ber Bergog von 3weibruden bie Burgichaft ber Reichsfürften an, fo fei bas eine gang natürliche Beranlaffung zu einem folden engern Fürstenbunde, aber auch wenn er es nicht thue, werbe bas Bufammentreten ber brei befreundeten Sofe burch bie allgemein bekannte Richtung ber öfterrreichischen Politik hinlanglich gerechtfertigt fein. "Db und inwiefern aber - fügte Ronig Georg hinzu - von wegen unserer Krone an biefer Angelegenheit Theil werbe genommen werben, barüber fonnen wir uns bei ben jegigen Euch fattsam befannten Umftanben noch jur Beit nicht heraustaffen, fonbern muffen Euch vielmehr ausbrudlich auf geben, fo zu agiren, als wenn eine Berbindung zwischen unseren Reichen und Kurlanden überall nicht vorhanden wäre." Trennung zwischen ber britischen und hannoverschen Bolitik wurde auch wirklich eine Zeit lang festgehalten; mit England bauerte bie alte Spannung Friedrichs fort, mahrend er fich mit bem Rurfurften von Sannover in ein enges Bundesverhaltniß begab. Doch iprach Georg III. felber bie Soffnung aus, daß biefe beutsche Union auch bas Bernehmen zwischen Preußen und Großbritannien wiederherstellen werde, und gewiß ist sie barauf nicht ohne Einfluß gewesen. Friedrich II. war zunächft bamit einverftanden, baß man die britische Politif aus bem Sviele laffe, bamit bas enalische Ministerium nicht von bem Bebenken ergriffen werbe, England folle hier in weitläufige continentale Verwicklungen verflochten werben; ber preußische Gesandte in London hatte barum bie bestimmte Beifung, bort bie Sache ganz aus bem Gesichtspuntte bes beutschen reichsfürstlichen Interesses darzustellen. Es war nicht schwer, aus allen ben bekannten Vorgangen bie bebenkliche Rich tung ber Politik Josephs II. barzulegen und es mahrscheinlich ju machen, daß die Ableugnungen bes Wiener Hofcs nur barauf be rechnet feien, die Wachsamkeit ber Begner einzuschläfern und bie vertagten Entwurfe zu gelegener Zeit wieder aufzunehmen.

Während nun die preußischen Agenten mit dem oben erwähnten Entwurse bei den kleineren Höfen in Gotha, Weimar, Burzburg, Ansbach und Cassel eintrasen und dort erwünschte Aufnahme sanden, kam für das Gelingen des Planes doch Alles auf die Haltung der Kurhöse in Dresden und Hannover an. In Dredden schnien man sehr froh, durch das scheinbare Ausgeden des Tauschprojects einen Borwand zu haben, den Beitritt zum Bunde für jest ablehnen und sich auf die beliebte Reutralität zurückziehen zu können. In Hannover lag zwar die Sache günstiger, aber Preußen durste doch in keinem Falle auf eine so willige hingebung und Unterordnung zählen, wie dei den kleinen Hösen. Georg III. hatte in dem angeführten Rescripte seine Geneigtheit ausgesprochen, und ein Schreiben an seinen Sohn, den Herzog

von Port, ber Fürstbischof von Donabrud war, stimmte mit biefer Befinnung vollkommen überein. Allein bie Regierung in Sannover beharrte in ihrer bebachtigen Saltung; ihrer Meinung nach mußte eine folche Union gang allgemein gefaßt, gegen Riemanben namentlich gerichtet und nicht zu viele Objecte hinein verflochten fein. Dan fand, bag ber Entwurf, ben Bergberg herumgeben ließ, biefen Forberungen nicht gang entspreche, fonbern Manches eingemischt habe, worüber bie Gefinnungen ber Sofe nicht völlig gleichförmig fein burften. Der Entwurf erschien ,,nicht gang verwerflich, sonbern so beschaffen, baß hin und wieber einis ger Gebrauch bavon gemacht werben fonne, boch fei baran noch fehr vieles zu befiberiren." Einer ahnlichen Meinung war auch Barbenberg; ber Gegenstand bes Bunbes, meinte er, burfe nut bie Erhaltung ber alten Reichsverfaffung und ihrer Grundgesete fein, man muffe baher fo viel wie möglich vereinfachen und alle besonderen Sachen, die nicht allen beitretenden Fürsten genehm feien, baraus entfernt halten. Auch war man in Sannover mit ber Taftif nicht einverftanden, bei vielen fleineren Sofen zugleich au unterhandeln; man legte bort ben größten Werth auf bie Gi= nigfeit ber brei protestantischen Rurhofe und zweifelte bann nicht, baß bie andern nachfolgen wurden. Alle biefe Ausstellungen maren indessen für Preußen burch bie erfreuliche Thatsache aufgewogen, baß Sannover ben ernftlichen Willen hatte, bem Bunde beigutreten; es erflarte fich bereit, in Dresben fur bie Cache ber Union thatig zu sein, und bot bie Sand zu einer Besprechung preußischer, hannoverscher und sächsischer Bevollmächtigten, bie etwa zu Nordhaufen ftattfinden fonne (Anfang April). Bu gleicher Beit begann hannover mit Ernft und Gifer auf eine Wendung in Dreeden hinzuarbeiten, und es gelang allmälig auch feinem Ginfluffe, bie Reutralitätoneigungen bes fachfischen Sofes zu überwinden.

Nun ließ sich auch Desterreich vernehmen. Ein Circularschreisben, das Fürst Kaunig (13. April) an die Gesandten im Reiche erließ, bezeichnete ben Entwurf des preußischen Bündnisses als barauf berechnet, "des Kaisers Majestät als den Gegenstand der gemeinsamen Sorge, des gemeinsamen Argwohns, Mißtrauens und Hasses darzustellen; man wollte damit allen übrigen Reichsständen die Ehre erweisen, sie jener Animosität gegen das Reichssoberhaupt, die von jeher die Triebseder der preußischen Politif ges

Diesem Willen bes Königs zu entsprechen, mußte etwas geschehen; bas Ministerium richtete baher Instructionen an die preußischen Gesandten im Auslande und sing an, bei einzelnen Regierungen zu sondiren. Indessen diese Schritte geschahen ohne desonders lebhaften Eiser; Herzberg namentlich beharrte auf seiner zögernden Politif und erlaubte sich sogar, die eifrigen Instructionen, wie sie dem König vorgelegt worden, durch fühlere Privatbriese zu dämpsen. Die Gesahr, die man abwenden wollte, war sein Bedenken, werde durch die Unionsprojecte nur beschleunigt. Auch der Herzog von Braunschweig war dieser Ansicht; die Ohrmacht der Einen, äußerte er, und das Mißtrauen der Andern wird Alles bemmen.

In der That entsprachen die ersten Schritte kaum diesen mas Bigen Erwartungen. Die fübbeutschen Entwürfe, die Bergberg bem Ronig jest mittheilte (9. April) ließen auf Baben, Pfalg-3melbruden, Gotha, Beimar, Medlenburg, Braunschweig, vielleicht auch Seffencaffel mit einiger Sicherheit gablen; bagegen ichienen zwei Regierungen, bie zur Ausführung ber Union unentbehrlich waren, Sachsen und Hannover, ziemlich zweifelhaft. benn bie Dinge, ungeachtet ber Ronig fo lebhaft gebrangt, Donate lang um feinen Schritt vorwarts; wohl aber bienten bie unbestimmten Gerüchte, bie über ben Plan verlauteten, mehr bagu, bie Thatiafeit auf ber anbern Seite herauszuforbern. Schon als ber zweibrudische Minister Hofenfels im Berbst 1783 in Berlin gewesen, schöpfte man zu Wien Berbacht, und bag man auf ber richtigen Spur mar, bewiesen bie biplomatischen Gerüchte zu Berfailles, es fei ein Fürstenbund im Werte, beffen Abschluß 3meibruden betreibe, an welchem Breußen Theil nehmen folle. Der französtische Hof mar barüber beunruhigt; benn so gern man bort bie kleineren Fürsten mit bem Kaiser entzweit sah, so wenig war man bavon erbaut, baß folch ein Bund mahrscheinlich ein Dacht zumachs für Preußen werben solle. Das zweibrückische Ministerium, bas immer mit angstlicher Aufmerksamfeit auf Frankreich blidte, hielt es für nothwendig, ausbrudlich beruhigende Versicherungen nach Berfailles zu richten. Gin Grund mehr fur bie zweibruder Politif, jenen Weg außerfter Borficht, ben fie gleich anfangs angerathen, nicht zu verlaffen; Sofenfels warf fogar ben Gebanten hin (Mai 1784), ce sci beffer, wenn Preußen und Pfalg-3weis uden, beibe als die eifrigsten Gegner ber österreichischen Politik kannt, anfangs bei den Vorbereitungen zu dem künftigen Bunde r nicht hervorträten, damit so dem Raiser jeder Anlaß sehle, bei n andern Hösen den Plan der Verbindung im Keime zu ersticken. ne Ansicht, die vollsommen den Herbergischen Anschauungen tsprach! So wurde die Angelegenheit, in welcher der König so ingend zur Raschheit gerathen, Monate lang verschleppt; wartete an doch volle fünf Wochen, dis man nur die Denkschrift und epesche des zweidrückschen Ministers (vom Mai) dem König mitziste. Von Hannover kamen hösliche, aber unbestimmte und aussiebende Antworten, Sachsen wollte offendar vermeiden, seine utrale Stellung zu verlassen, und von den meisten kleineren Höst im Westen galt es für ausgemacht, daß sie ohne die Einwillisng und Anregung Frankreichs nichts in der Sache thun würden.

Wieber war es Friedrich II. felber, welcher ber fast eingeschlaten Sache einen neuen Impuls gab. In einem Entwurfe, ben am 24. Oct. 1784 seinen Miniftern mittheilte, maren bie Behtepunkte bargelegt, nach welchen ber Ronig ben Beitritt ber izelnen Fürsten glaubte erreichen zu können. Der Bund follte ht offensiver Natur, fondern nur zu bem 3mede geschloffen sein, : Rechte und Freiheiten aller beutschen Fürften, welcher Reli= on fie auch angehörten, zu schützen. Es foll burch ihn nur ein rgeiziger und unternehmender Raiser gehindert werden, die bestenbe Reichsverfassung burch langfames Berbrockeln ber einzelnen seile allmälig zu zerftören und seine florentinischen ober mobe= fischen Neffen in ben beutschen Bisthumern und Abteien zu ver-:gen. Diese Gefahr und bie weitere Befürchtung, bag bie fo bas Saus Defterreich gebrachten Stifter faculariftet und eine enge von Stimmen bem faiferlichen Intereffe so gewonnen irben, follte nach bes Königs Unficht bie geiftlichen Fürften bem inde gewinnen. Aber auch alle anderen Reichsftande hatten ein iches Intereffe, fich vor Befahren zu schüpen, wie fie burch ben igriff Desterreichs auf bie baierische Erbschaft und burch bie bennten Borgange am Reichstage und in ber Reichstuftig fo nahe legt feien. Der Bortheil eines folchen Bunbes bestehe barin, B, wenn der Raifer seine Macht migbrauchen wolle, die vereis gte Stimme bes gangen beutschen Reichskörpers ihn zu gemägten Gebanken gurudführen fonne.

In bem Augenblicke, wo Friedrich bem Unionsplane biefen neuen Impuls zu geben suchte, kamen Rachrichten aus Zweibeilden, beren Inhalt zu raschem Sanbeln brangte. Die öfternichis iche Politik war nämlich in Zweibruden nicht mußig gewesen. Un einem Sofe, wo Maitreffen und ihre Clientel bie wichtigfte Rolle fpielten, wo (wie ein Augenzeuge fagt) "unverftanbige Banten, foftbare Meublirung, zahllose Liebhabereien, Alles, mas nur bem Gelbe weh that, im Gange war, tausenb Bferbe im Marstalle, noch mehr hunde in ben 3wingern gefüttert wurden, und bas gange Land ein Thiergarten jum Berberben ber Unterthanen war"\*), an einem folden Sofe mußte es nicht allzuschwer fein, auch mit groben Runften Boben zu gewinnen. Indem man bie Sofiuben und Belegenheitsmacher bes Bergogs in bas Intereffe zog, bem gelbarmen Bergog felber baares Gelb und Bretiofen in Aussicht stellte, bem Pfalzgrafen Maximilian, bem Bruber bes Bergogs, eine glanzende Stellung und eine öfterreichische Bringefe fin ale Gemahlin verhieß, ließ fich vielleicht an folch einem Sofe viel erreichen, zumal wenn die ruffische Divlomatie fich zur Dit wirkung hergab. Auch waren Leute, wie Graf Lubwig Lehrbach und Bring Christian von Walbed, burchaus die rechten Berfonlichkeiten, um felbst auf bunkeln und unreinen Wegen unverbroffen ihr Biel zu verfolgen. Daß es einen Augenblick schlimm ge nug ausgesehen und ben Anschein gehabt, als solle nun Defter reich boch seinen 3med bei ber zweibruder Linie erreichen, so bas selbst Frankreich aufmerksam geworben und von seiner Rachaie bigfeit gegen ben Wiener Sof zurudgekommen fei - bas war bie Botschaft, die jest gang im Geheimen Sofenfels nach Berlin Von dem Projecte eines Landertausches zwischen Baiern und Defterreich, wie es schon jest vorbereitet marb, hatte ber wachsame Begner ber öfterreichischen Bolitif am zweibrudt Hofe noch nicht einmal Renntniß; aber auch bas, was er mit Augen gefehen, war fur ihn Grund genug, in Berlin Sturm ju läuten.

Dem König kam biese Botschaft ganz erwünscht, um seine säumigen Minister für ben eben wieder aufgenommenen Unionsplan zu erwärmen. "Feuer! Feuer! — hieß es in einem eigen

<sup>\*)</sup> Gagern, Antheil an ber Politif I. 16.

banbigen Schreiben an bie Minister (29. Det.) - man barf nicht aleichaultig ausehen, wie Joseph II. bie erften Schritte thut, beren Kolgen bem Reiche und fammtlichen Souveranen von Europa verberblich fein werben." Die Minifter fonnten nun nicht langer gogern; wenige Tage nachher legte Hertberg ben Entwurf bes beabsichtigten Bunbes vor. Bunachst - bas war bie Meinung - folle man im Berein mit Sachsen und Hannover bie Thatigfeit bes Reichstages wieber zu beleben suchen, bann vor biesen Körper alle bie Beschwerben bringen, die gegen die faiserlichen Uebergriffe zu erbeben feien, und falls ber Raifer fich bem wiberfete, fofort jum 216= fchluffe eines Bunbes mit "ben machtigften und zuverlaffigften" Reichsständen schreiten, bem fich wohl bie fleineren bann rasch anfchließen wurben. Dem Konige fchien biefer Weg ju langfam und weitläufig; er beschied bie Minifter zu fich nach Botsbam. um perfonlich mit ihnen über bie leitenben Bedanken ber Fürftenunion zu verhandeln. Aus biefen Unterredungen im Roventber 1784 ging eine Dentschrift hervor, welche bie Grundlinien bes funftigen Bundes vorzeichnete. Die Denkschrift ift von bleibenbem geschichtlichem Interesse, weil sie in aller Consequenz die Auffaffung ber landesfürstlichen Politik entwidelt, Die vor und seit 1648 aus Deutschland eine Urt von aristofratischer Revublif ge= macht batte. Diese Kürstenrepublif zu erhalten und jedem Berfuche einer ftarferen monarchischen Einigung entschieden zu begegnen, wird bort als eine Forberung zugleich bes beutschen und europaischen Interesses angesehen; ber westfälische Frieden, sammt ben franzöfisch-schwedischen Garantien, bie golbene Bulle, bie Wahlcapitulationen und Reichstagsschluffe werden als die Grundpfeiler ber beutschen Berfaffung bezeichnet. Um biese für bas beutsche wie für bas europäische Gleichgewicht gleich wichtige Ordnung ju erhalten, hatten die Furften zu verschiedenen Beiten von ihrem verfaffungsmäßigen Rechte Gebrauch gemacht: fich unter einander zu Wenn jemals, so sei eine solche Allianz im gegenwärtigen Augenblide geboten, wo man Wahl= und Erbftaaten willfürlich umgeftalte, burch geheime Umtriebe Bisthumer und Bahlstaaten in einzelnen mächtigen Säusern concentrire, wo ge= rabe fatholische Fürsten bie Sacularisation ber Rlöfter als ein Mittel ber Bergrößerung benutten, mahrend ben Protestanten bies burch ben westfälischen Frieden unterfagt sei, wo ber Reichstag

gur Unthätigkeit verurtheilt werbe und bie oberften Gerichte bes Reiches au fichtbar von einem vorherrschenden politischen Ginfluffe bestimmt wurden, als bag man auf eine gute und unparteiliche Juftig rechnen fonne. Einem Bunbe ber Reichsftanbe, in folch einem Augenblide geschloffen, zeichne fich ber 3med von selber vor. Bunachft gelte es, bie Thatigfeit bes Reichstages burch gemeinse mes Zusammenwirfen wieder zu beleben, bann bie Recurfe zu er ledigen, die verschiedene Reichsftande gegen Urtheile ber oberften Berichtshöfe an ben Reichstag ergriffen hatten, ebenfo bie Frage über bie willfürliche Sacularisation ber Rlöfter zur Berhandlung ju bringen, die Unabhangigfeit ber oberften Berichtshofe burch beren beffere Befetung ficherzuftellen, jeben Gingriff in ben Be fitsftand und die Integrität geiftlicher und weltlicher Fürftenthumer burch verfassungsmäßige Mittel zu hindern und zugleich bie Bablfreiheit ber geiftlichen Stifter herzustellen, in bie man ftatt ber berechtigten Mitglieder bes Reichsadels neuerdings versucht habe bie jungeren Bringen ber großen Fürstenhäuser einzubrangen. Diefe 3mede an die Spige ju ftellen, schien ber preußischen Politit ba ficherste Weg, ben Abschluß bes Bunbes zu erleichtern. ren barin populare Befichtspunkte aufgestellt, es war ben weltichen Kurften bie Sicherheit ihres Bebietes und ihrer Selbständigfeit verhießen, bas Intereffe ber geiftlichen Fürsten gegenüber ber revolutionären Bolitif bes Kaisers gewahrt und bem Reichsabel bie Aussicht eröffnet, wieber ungetheilt in ben geiftlichen Stiftern fich verforgen zu können. Gin folder Bund konnte fich ruhmen, eine confervative Politif zu verfolgen und zugleich alle corporativen und varticularen Interessen ber einzelnen Reichsalieber atgenüber ben monarchischen Anwandlungen bes Raiserthums sicherzustellen.

Man hätte benken sollen, nun ware die Sache rasch zum Abschluß gediehen, allein es trat abermals ein Stillstand von einigen Monaten ein. Es bedurfte erst eines sehr drastischen Mittels, um dem schläfrigen Gange der Diplomatie neues Leben einzuhauschen. Im Januar 1785 war es, wo die ersten unbestimmten Racherichten nach Berlin gelangten: Desterreich stehe auf dem Punkte, durch einen Ländertausch Baiern zu erwerben, und Rußland mache seinen ganzen Einstuß geltend, den Herzog von Iweisbrücken zur Justimmung zu nötsigen. Jeht erhielt der Rust

"Feuer! Feuer!", ben ber König im October an seine Minister gerichtet, mit einem Male bie ernsteste Rechtfertigung; es blieb kein Borwand mehr, mit ber Berfolgung bes Planes länger zu zögern.

Defterreich hatte ben Plan, sich burch Baiern zu arrondiren ber 1777 gescheitert mar, geschickt und vorsichtig wieder aufgenom= men; es verfolgte ben Bebanten eines ganbertaufches, ber ichon zur Beit Josephs I. einmal aufgetaucht und auch in ben Berhandlungen von 1777 angeregt worben war. Rurfurft Karl Theobor, ohne Intereffe fur feine Dynaftie und feine Ugnaten, nur um bie Berforaung seiner Baftarbe befummert, war nicht schwer bafur gu gewinnen, feine Besitzungen in Ober- und Rieberbaiern, ber Oberpfalz, Reuburg, Sulzbach und Leuchtenberg, bie ihm ftets fremd geblieben, hinzugeben für ben blendenben Erwerb ber öfterreichischen Rieberlande (außer Luremburg und Namur), ber ihm mit bem lodenben Titel eines Ronigs von Burgund geboten marb. Plan eines folden Taufches, von Graf Lehrbach ju Munchen in aller Stille betrieben, schien jest um fo ficherer gelingen ju muffen, als man fich in Wien Frankreichs Schweigen und Ruflands Sulfe ficher glaubte. Der ruffifche Befandte beim oberrheinischen Rreise, Graf Romanzoff, gab sich zu bem gehässigen Bermittleramte her, ben Bergog von 3meibruden halb freundlich, halb brobend babin zu ftimmen, bag er nachgebe und fich seine Anspruche abtaufen laffe. Das war bie Botschaft, bie ber Bergog selber am 3. Januar 1785 nach Berlin melbete. "Ew. Majestät — hieß es in bem verzweiflungsvollen Schreiben bes Bergogs an Friebrich II. - find 'allein im Stande, bie umfaffenben Entwurfe. eines Fürsten aufzuhalten, beffen verzehrenber Ehrgeiz und beffen Sabgier mit feiner Macht junimmt. Ihre Großmuth und erhabene Weisheit geben Ihnen ben Willen, Ihre Macht bie Mittel bazu. Geruhen Sie, ich flehe Sie achtungsvoll und bringend barum an, fie bagu anguwenden im Berein mit Frankreich, um bie Bernichtung eines Fürstenhauses abzuwenden, bas Em. Majeftat bereits fo großmuthig gerettet haben."

Es ließ sich faum ein erwünschterer Anlaß benken, um bie Blane bes Fürstenbundes in rascheren Gang zu bringen. Da war ja mit einem Male die österreichische Politik gleichsam auf frischer That ertappt, und alle jene Besorgnisse, die man gegen Joseph II. hatte

au erweden suchen, auf's entschiebenste bestätigt. Und wie waren burch ben Ländertausch alle Intereffen gleichmäßig berührt, um gegen Desterreich mit Erfolg zu agitiren! Die Landesfürsten waren beunruhigt, indem folch ein Borgang, wenn er gelang, ohne 3weifel balb nachgeahmt warb, um Desterreich noch weiter zu vergrößern und auch andere Fürstenhäuser aus Deutschland hinaus zubrängen. Man berechnete bie Macht, bie Defterreich in Schwe ben bereits befaß, die Befahr, welcher bie weltlichen Fürften, bie breizehn geiftlichen Stifter in Franken, Schwaben und Baiern, bie 37 Reichsftäbte biefer brei Rreife ausgesett waren. Hatten nicht Die Borgange gegen Baffau, Salzburg, Luttich u. f. w. Beispiele genug gegeben, bag fein herfommliches Recht bie Gewaltschritte ber öfterreichischen Politik aufzuhalten vermöge? Satten nicht Wiener Sof= und Staatspubliciften über bie "ftabtischen Rathsherren in ihren stattlichen Beruden, ihre Bunftschmäuse, ihre Botricier-Borrechte und ihre verschwenderische Ariftofratenwirthichaft" beutlich genug gesprochen, um zur Wachsamkeit zu mahnen?\*) Sollte nicht Defterreich jungft noch bas Anbenten feiner Anwartschaft auf Würtemberg erneuert haben? Schon faben bie Dis trauischen, wenn ber Tausch gelang, alle biese ehemaligen Terris torien bes beutschen Subweftens in bie öfterreichische Sausmacht eingeschmolzen, Baben allenfalls auch burch einen Tausch beseitigt und die öfterreichische Granze bis an ben Rhein vorgeschoben. Waren aber auch folche Sorgen übertrieben, fo gewann Defterreich burch ben Eintausch Baierns immerhin eine gewaltige Berftar Berr biefes fruchtbaren Landes, auf ben beiben Klanken burch bie natürliche Lage Böhmens und Tirols befestigt, im Befite faft ber gangen Donau, burch eine Reihe faiferlicher und althabsburgifcher Unspruche und Rechte auch ba von überwie genbem Ginfluß, wo bas Gebiet burch bie fleinen geiftlichen, weltlichen und reichsstädtischen Territorien burchbrochen war, seine Besitzungen im Breisgau, in ber Ortenau, am Bobenfee, an ber Donau nun mit bem wohlabgerundeten Sinterlande in Zusammenhang settenb — war Desterreich allerdings zu einer Machtfülle und Abrundung feines Befites gelangt, bie ihm vom Rhein bis gur türfischen Granze ein fast ununterbrochenes Gebiet und in ba

<sup>\*)</sup> S. 30b. v. Mullere Leben XXIV. 177 ff.

ganzen sublichen Halfte Deutschlands bie Herrschaft in bie Hanbe legte.

Dies zu hindern hatte die landesfürstliche Politif und bas Ausland ein gleich lebhaftes, bringenbes Intereffe. Inbeffen wurde man irren, wollte man nur von biefer Seite Opposition erwarten. Auch bas beffere Gefühl in ber Ration warb verlett burch biefen Landerwucher und Menschenverfauf, ju bem ein Landesfürft im Wiberspruche mit feinem eigenen Lande bie Sand bieten wollte. ohne Scham und Bietat fur ben fechehundertjahrigen Befit feis nes Saufes. War es schon mehr als zweifelhaft, ob ein folder Taufch nach ben Lanbes = und Reichsgeseten rechtlich juzulaffen fei, fo gab fich - mit Ausnahme ber öfterreichischen Politik und ihrer Unhanger - über bie moralische und politische Seite unter ben Beitgenoffen eine fast einstimmige Meinung fund, und wenn Breußen bei biefem Unlag Defterreich gegenüber trat, fo hatte es zugleich alle landesfürstlichen Sympathien in Deutschland, bas Intereffe bes europäischen Gleichgewichtes und bie populare Stimmung ber Ration auf feiner Seite. Und barin lag ber große Rehler von Josephs II. Politif; er half Preußen zum zweis ten Male bas zu fein, was es bereits im Tefchener Krieben aeworben, ber Schützer ber Reichsverfaffung, in beren Befampfung bie preußische Monarchie einst groß geworden war. In bem Mage als bas Mißtrauen, bas Josephs Bolitif wedte, Defterreich felbft feinen natürlichen und überlieferten Unhang entfrembete, erlangte Breußen eine unbestrittene Segemonie in Deutschland.

Friedrich II. würdigte diese Gunst der Lage vollsommen; er sah in dem Abschlusse einer deutschen Fürstenunion ein politisches Werk, welches unter Preußens Bermittlung die öffentliche Ordnung und das Gleichgewicht in Europa auf neuen Grundlagen sesthalten musse. Drum faste er die Sache mit jugendlichem Eisser auf; er tried und drängte seine Minister, als könne man nicht rasch genug die glückliche Gelegenheit des Augendlicks benüßen. Sein Protest gegen den angesonnenen Ländertausch bewies, daß er entschlossen sein Australassen, und wenn auch Russland auf Desterreichs Seite stand, Frankreich lau und träge blieb, die Wirkung dieses Schrittes war doch nicht verloren. Desterreich und Karl Theodor wusten nichts Bessers zu thun, als den Tauschplan so plump

und ungeschickt abzuleugnen, wie es nur der mitten in der Arbeit ertappte Bolldringer einer verbotenen That thun konnte: die Reichsstände geriethen in Bewegung, auch wo Eifersucht und Absneigung gegen Preußen vorherrschte, setzte man sich jetzt barüber hinweg. So war es z. B. jetzt gleich anfangs kaum mehr zweiselhaft, daß auch Hannover an der neuen Verbindung gegen Desterreich Theil nehmen würde.

Um bie Mitte Marz war ber "Entwurf einer reichsverfasfungemäßigen Berbindung ber beutschen Reichofürsten" ausgeau beitet worben, ben man als Grunblage ber Unterhandlung an bie Bofe ichiden wollte. Als Biel war barin angegeben: "ein Bunbniß zu errichten, welches zu Riemanbes Beleibigung gereichen, fondern lediglich ben Endawed haben folle, die bisherige gefende Bige Berfaffung bes gefammten beutschen Reiches in seinem Befen und Verbande, und Ichen sowol ber hierin Verbundenen, als auch jeden anderen Reichsftand bei feinem rechtmäßigen Befitftanbe burch alle rechtliche und mögliche Mittel zu erhalten und gegen wiberrechtliche Gewalt zu schüten." 216 Mittel zu biefem Endzwede maren bezeichnet: vertrauliche Correspondenz sowol über bie allgemeinen, als über bie befonderen Angelegenheiten, gemeinfame Wirfung aller Bunbesglieber, um ben Reichstag in Thatigfeit zu erhalten. Reform und Unabhangigkeit ber oberften Reiche gerichte, hemmung ber eigenmächtigen und unnöthigen Ginquar tirungen ober Durchmärsche, gegenseitige Garantie, einen jeben beutschen Reichsfürsten ohne Unterschied, gegenüber allen eigen mächtigen Unsprüchen, Sacularisationen, Bertauschungen u. f. m., in seinem Besithftande zu erhalten. Ueber bie Vorbereitungen und bie Mittel follte in jedem besonderen Kalle die Entschließung gefaßt werben; ber Bund - fo lautete bie wieberholte Verficherung sollte "zu Reines Nachtheil noch Beleidigung, sondern lediglich w Erhaltung bes alten gesehmäßigen Reichssystems" abgeschlossen und fämmtliche Kürsten und Stände des beutschen Reiches, ohne Unterschied ber Religion, bemselben beizutreten eingelaben werden. Diefer Entwurf marb gegen Ende Marg 1785 an bie Sofe ver fandt und in bem Begleitschreiben vorläufig Weimar, Gotha, 3meis bruden, Braunschweig, Medlenburg, Baben, Unsbach, Seffen und Unhalt als die mahrscheinlich querft beitretenden Glieder bes Bunbes bezeichnet.

Bon großem Intereffe für Preußen war natürlich bie Saltung Balb nachbem es bie Beweise von Defterreichs neuesten politischen Bemühungen in die Sande befommen, manbte fich bas preufische Cabinet an bas hannoversche Ministerium, um ju hören, ob nicht auch ber Ronig-Rurfürst geneigt fei, fich mit Breugen und andern patriotischen Reichofurften babin zu verftanbigen, daß man burch gemeinschaftliche Magregeln sowol auf bem Reichstage, als auch mit anbern fraftigeren Mitteln, ben öfterreichischen Brojecten entgegentrete. Auch von Braunschweig aus famen Winfe nach hannover; besonbers bemertte man (Enbe Februars) bie Unwesenheit Sarbenbergs, bes fpatern Staatsfanglers, ber bamals noch in braunschweigischen Dienften ben rührigen Bermittler für bie preußischen Borfchlage machte. Bon Berlin aus war man namentlich bemuht, bem einschlafernben Einbrucke zu begegnen, ben bas Ableugnen und Buruckieben bes Wiener Hofes machen fonnte; nachbrudlich wies man barauf bin, bag bies nur ein Aufschub sei und bei erfter Belegenheit mit Lift ober Gewalt bas alte Broject wieber aufgenommen murbe.

Das hannoversche Ministerium nahm nun in feinem ersten Berichte an Georg III. eine fehr vorsichtige Saltung ein; als Rurfürft, hieß es ba, habe ber Ronig allerbings bie Garantie bes Tefchener Friedens zu behaupten, falls ber Bergog von 3meis bruden jene Garantie beim Reichstage anrufe. Rachbrudlicher lautete ein Rescript vom 8. Marz, bas Georg III. aus bem St. Jamespalafte erließ; es war bas erfte bestimmte Lebenszeichen, bas britisch-hannoversche Politik in bieser Sache von fich aab. Es war barin ber Ländertausch als rechtlich und politisch unzulässig bezeichnet und auf ben Bedanten eines Ginverftanbniffes mit Breußen und Sachsen zur Abwehr ahnlicher Brojecte bereitwillig eingegangen. Die brei Rurhofe follten ihre bevollmachtigten Minifter an irgend einem beliebigen britten Orte gufammentreten und über bie zu nehmenden Magregeln berathen laffen. Rufe ber Bergog von 3weibruden bie Burgichaft ber Reichsfürften an, fo fei bas eine gang naturliche Beranlaffung zu einem folden engern Fürstenbunde, aber auch wenn er es nicht thue, werbe bas Zusammentreten ber brei befreundeten Höfe burch bie allgemein befannte Richtung ber öfterrreichischen Bolitif hinlanglich gerechtfertigt fein. "Db und inwiefern aber - fügte Ros nig Georg hinzu - von wegen unferer Krone an biefer Angelegenheit Theil werbe genommen werben, barüber konnen wir uns bei ben jegigen Guch fattsam bekannten Umftanben noch zur Beit nicht herauslaffen, fonbern muffen Euch vielmehr ausbrudlich auf geben, fo zu agiren, ale wenn eine Berbindung zwischen unseren Reichen und Rurlanden überall nicht vorhanden wäre." Trennung zwischen ber britischen und hannoverschen Bolitif wurde auch wirklich eine Zeit lang festgehalten; mit England bauerte bie alte Spannung Friedrichs fort, mahrend er fich mit bem Rurfurften von Hannover in ein enges Bunbesverhältniß begab. Doch sprach Georg III. felber bie Hoffnung aus, baß biefe beutsche Union auch bas Bernehmen zwischen Preußen und Großbritannien wiederherstellen werbe, und gewiß ist sie barauf nicht ohne Einfluß gewesen. Friedrich II. war junachft bamit einverftanden, baß man die britische Politif aus bem Spiele laffe, bamit bas englische Ministerium nicht von bem Bebenten ergriffen werbe, England solle hier in weitläufige continentale Berwicklungen verflochten werben; ber preußische Gefanbte in London hatte barum bie beftimmte Beifung, bort bie Cache gang aus bem Befichtspunfte bes beutschen reichsfürftlichen Interesses barzustellen. Es war nicht schwer, aus allen ben bekannten Borgangen bie bebenkliche Richtung ber Politif Josephs II. barzulegen und es mahrscheinlich ju machen, daß die Ableugnungen bes Wiener Hofes nur barauf be rechnet seien, die Wachsamfeit ber Begner einzuschläfern und bie vertagten Entwürfe zu gelegener Beit wieder aufzunehmen.

Während nun die preußischen Agenten mit dem oben erwähnten Entwurfe bei den kleineren Höfen in Gotha, Weimar, Burzburg, Ansbach und Caffel eintrasen und dort erwünschte Aufnahme fanden, fam für das Gelingen des Planes doch Alles auf die Haltung der Kurhöfe in Dresden und Hannover an. In Dresden schien man sehr froh, durch das scheinbare Ausgeben des Tauschprojects einen Borwand zu haben, den Beitritt zum Bunde für jest ablehnen und sich auf die beliebte Reutralität zurücziehen zu können. In Hannover lag zwar die Sache günstiger, aber Preußen durfte doch in keinem Kalle auf eine so willige Hingebung und Unterordnung zählen, wie bei den kleinen Höfen. Georg III. hatte in dem angeführten Rescripte seine Geneigtheit ausgesprochen, und ein Schreiben an seinen Sohn, den Herzog

von Pork, ber Fürstbischof von Donabrud mar, ftimmte mit biefer Befinnung volltommen überein. Allein die Regierung in Sannover beharrte in ihrer bedächtigen Saltung; ihrer Meinung nach mußte eine folche Union gang allgemein gefaßt, gegen Riemanben namentlich gerichtet und nicht zu viele Objecte hinein verflochten fein. Dan fand, bag ber Entwurf, ben Bergberg berumgeben ließ, biefen Forberungen nicht gang entspreche, fonbern Manches eingemischt habe, worüber bie Gefinnungen ber Sofe nicht völlig gleichförmig fein burften. Der Entwurf erschien "nicht gang verwerflich, fondern fo beschaffen, baß hin und wieder eini= ger Bebrauch bavon gemacht werben fonne, boch fei baran noch fehr vieles zu besiberiren." Einer ahnlichen Meinung war auch Barbenberg; ber Gegenstand bes Bundes, meinte er, burfe nut bie Erhaltung ber alten Reichsverfaffung und ihrer Grundgesete fein, man muffe baher fo viel wie möglich vereinfachen und alle besonderen Sachen, die nicht allen beitretenden Fürsten genehm feien, baraus entfernt halten. Auch war man in Sannover mit ber Taftif nicht einverstanden, bei vielen fleineren Bofen augleich ju unterhandeln; man legte bort ben größten Werth auf bie Ginigkeit ber brei protestantischen Kurhofe und zweiselte bann nicht, baß bie andern nachfolgen wurden. Alle biefe Ausstellungen maren indessen für Preußen burch die erfreuliche Thatsache aufgewo= gen, bag Sannover ben ernftlichen Willen hatte, bem Bunbe beigutreten; es erflarte fich bereit, in Dresben für bie Sache ber Union thatig zu fein, und bot bie Sand zu einer Besprechung preußischer, hannoverscher und fachsischer Bevollmächtigten, die etwa zu Nordhaufen ftattfinden könne (Anfang April). Bu gleicher Beit begann hannover mit Ernft und Gifer auf eine Wendung in Dreeben hinzuarbeiten, und es gelang allmälig auch feinem Ginfluffe, bie Reutralitäteneigungen bes fachfischen Sofee zu überwinden.

Run ließ sich auch Desterreich vernehmen. Ein Circularschreisben, das Fürst Kaunig (13. April) an die Gesandten im Reiche erließ, bezeichnete den Entwurf des preußischen Bündnisses als darauf berechnet, "des Kaisers Majestät als den Gegenstand der gemeinsamen Sorge, des gemeinsamen Argwohns, Mißtrauens und Hasses darzustellen; man wollte damit allen übrigen Reichsständen die Ehre erweisen, sie jener Animosität gegen das Reichssoberhaupt, die von jeher die Triebseder der preußischen Politif ges

wesen, allgemein sur sähig zu halten, und sie bewegen, gleichsam als neue Romanenritter gegen vorgespiegelte Abenteuer, die außer dem Munde des Berleumders sonst nie und nirgends eristirt haben und nie eristiren werden, sich zu verbinden und auf die Fahrt zu gehen." Zugleich war die österreichische Diplomatie in Dresden, Stuttgart, Karlsruhe, Hannover bemüht, dem Bunde entgegenzuwirken: sie hatte dabei die Stirne, "heilig zu versichern", das der Kaiser an die vorgeblichen Säcularisations» und Tauschvlane niemals gedacht habe.

Diefe Schritte, wie bas in ben nachsten Monaten einig bemiebene Bemühen, Die Sofe einzeln abwendig zu machen, waren verschlt und trugen in ihrer Form vielleicht nur bagu bei, das preußische Project zu fordern. Der Tauschplan hatte nun einmal bas Miftrauen fan aller Sofe gewedt, man glaubte nicht an bie öfterreichischen Ableugnungen, vielmehr gingen gerade bamale bie abenteuerlichften Gerüchte burch bie Welt, 3. B. Kurfurn Rat Theobor werde fich ploglich von Munchen nach Brufiel begeben unt bort seinen neuen Befig antreten, indeffen Defterreich Baiem in Beichlag nehme. Sannover war gewonnen, Sachien war im Begriff, ine Lager ber Union überzugehen. Drum war auch Kriebrich II. burch bas Berhalten Defterreichs innerlich befriedigt: wir baben Alles gewonnen - ichrieb er am 7. Juni - jobalt unie: Bunt ben Kaiser mit Unrube unt Besorgniß erfüllt. 3mar imauch Ruflant an fich ju regen unt im Ginne Defterreiche au be ichwichtigen, aber bie Urt feiner Mitwirkung verschlimmerte bie Lage ber faiferlichen Politit. Denn mabrent Die öfterreichischen Divlomaten "beilig" verficherten, Raifer Joseph habe nie an Lauichprojecte gebacht, geftanden Die ruffischen Unterhandler ben Sauidplan offen ein unt meinten, da ja das ein freiwilliges Abtemmen zwiichen bem Kaifer unt Pfalzbaiern fei, merbe bie Reichs verfaffung dadurch nicht alterirt werden. Empfindlicher konnte tie Laftif des Ableugnens nicht Lugen geftraft, wirkfamer bas Dismauen ber Reichsftanbe nicht gewecht werben. Auf Die Saltung hannovers unt Sachiens namentlich war ter Eintrud tiefer verfehlten Schritte unverkennbar.

Damit waren freilich noch nicht alle Schwierigkeiten geebnet. In Casiel war man erschroden, ale ber vreußliche Gesander Graf Gorp ben Gebanken eines engeren Anichlusies ber beffischen Kriegs

macht an Breußen hinwarf; man fah einen Biberfpruch barin, gur Erhaltung ber Reichsverfaffung einen Bund fchließen unt in bemfelben Augenblid ben einzelnen Fürften bie felbständige Berfügung über ihre Truppen entziehen zu wollen. Da tauchten benn bie alten Reigungen wieber auf, mit Sannover und Braunschweig einen besonderen Bund zu grunden, ber zwischen Desterreich und Preußen seine eigene politische Stellung einnehme. Die Sannover selber war noch manche Meinungeverschiebenheit über bie Art ber Behandlung auszugleichen; Sannover wollte bevollmächtigte Minister an einem neutralen Orte zusammentreten laffen, Preußen wünschte bie Unterhanblung in Berlin geführt, und zwar burch Bevollmächtigte, bie ihre Instructionen erft von ben einzelnen Regierungen empfingen. Auf beiben Seiten verftand man fich inbeffen zu einer Concession: in hannover gab man in Bezug auf ben Ort, in Berlin in Betreff ber Versonen nach. Go traf benn am 24. Juni ber hannoversche geheime Rath Beulwig in Berlin ein, um bie Berhandlung mit herzberg, ale Bertreter Preugene, und Graf Zinzenborf, bem Abgefandten Sachsens, zu beginnen. Beulwig mar von Georg III. angewiesen worben, ben hannoverfchen Grunbfagen und Abfichten möglichft Gingang ju verschaffen und auch auf Sachsen in bem Sinne zu mirten. Das hieß: es follten zunächst bie brei Kurhofe fich zu einem Bundniß vereini= gen, aus beffen Acte wo möglich Alles ferngehalten unt in ge= beime Artifel verwiesen werben murbe, mas ben besonderen 3med ber Abwehr gegen Desterreich und bie Mittel bes Widerstandes betraf. Es war barum in ben Instructionen an Beulwig gro-Ber Rachbrud barauf gelegt, bie Berabrebungen in eine Saupt= convention, in einen Separatartifel und in geheime Artifel zu vertheilen, und bem hannoverschen Bevollmächtigten angelegentlich aufgegeben, bafür zu wirken, baß bie hannoverschen Entwurfe ber Berhandlung ju Grunde gelegt murben.

Am 29. Juni fand die erste Conserenz in der Wohnung des Ministers Grasen von Finkenstein statt; außer ihm waren nur Herzberg, Beulwit und Zinzendorf anwesend. Beulwit glaubte wahrzunehmen, daß zwischen den beiden preußischen Ministern eine unverkenndare Abneigung und Sifersucht bestehe; Finkenstein, von bessen Geschäftskenntniß und Thätigkeit ber hannoversche Misnister keine glänzende Schilberung entwirft, war nicht zu umges

ben, weil er ben naheren und öfteren Butritt jum Ronig befaß; als ber eigentlich thatige und bebeutenbe Staatsmann erschien aber Hertberg. Beulwit spricht von seinen Talenten und Renntnissen mit großer Anerkennung, beflagt indessen theils bie Ueberraschungen feines lebhaften Beiftes und feine aufbraufenbe Seftigfeit theils feine Borurtheile in Sachen bes beutschen Staatsrechtes. Es verursachte bem in ben Formen ber alten Reichsjurispruben wohl geschulten hannoverschen Minister ein leichtes Entsegen, ju feben, wie brust und furz angebunden hertberg bie Formen ber bestehenden Reichsverfaffung behandelte. Bergberg wunschte g. B. in einem Artifel die Abschaffung des Reichshofrathe als einen Bunft für tie fünftige Wahlcapitulation bes Raifers aufgenommen, ober er war ber Ansicht, daß die verbundenen Fürsten ben Tausch von Baiern auch bann hindern mußten, wenn fammtliche Prinzen bes pfalzbaierischen Saufes bazu einwilligten — Borschläge, welche bem juriftischen Bewiffen bes hannoverschen Staatsmannes ungemein bebenflich erschienen. Dhne Bedeutung bei ben Unterhandlungen war ber sächsische Minister von Zinzendorf; die Natur hatte ihn, wie Beulwit verfichert, mit wenig Baben bes Beiftes, fein eigner Kleiß mit fehr geringen Renntnissen und sein Sof fast mit keiner bestimmten Instruction verseben, so baß seine Acuserungen faft ausschließlich in ben Worten bestand : "ich nehme es ad reserendum." Während ihm Hertberg als geborenem Defterreicher nicht traute, fprach fich in feinem eigenen Berhalten mehr anaftliche Berlegenheit, als Eifer für die Sache aus; wo er einmal mit einem eigenen Borfchlage auftauchte, ba verrieth sich eben nur bas Beftreben, wie Beulwiß faat, .. ben etwas furchtsamen fachfischen Sof mit ben Fittigen bes preußischen Ablers beden zu wollen."

So bestand benn die Verhanblung im Grunde nur zwischen Beulwit und Hertberg. Man begann mit der Vorfrage, ob der preußische oder ber hannoversche Entwurf zu Grunde gelegt werden solle; da König Friedrich, um die Sache zum Abschluß zu bringen, auf alle Formen nur geringen Nachbruck legte, so gelang es dem hannoverschen Minister gleich hier, seinen Willen durchzusehen, wenn auch nicht ohne sehr bemerklichen Widerwillen Hertbergs.\*)

<sup>. \*)</sup> Diefer Difmuth fpricht fich auch in bem Berichte an ben Ronig (vom 1. Juli)

Diese Nachgiebigkeit trug inbessen ihre Früchte; indem man ben hannoverschen Entwurf zu Grunde legte, fam man gleich in ben erften Conferengen vom 29. und 30. Juni über einen gro-Ben Theil ber Bundesacte ins Reine; Die erften 7. Artifel bes fur bie Deffentlichkeit bestimmten Bertrags wurden bis auf die Ginschaltungen einiger Worte, in benen fich theils Sachsens Borficht, theile Breugene Entschiedenheit ausprägte, unverändert nach bem hannoverschen Entwurfe angenommen. Erst bei bem achten Artifel gingen bie Meinungen ernstlich auseinander. wollte hier einen Sat aufgenommen wiffen, ber bavon fprach. fein beutscher Reichsstand burfe sich "willfurliche Bertauschungsantrage alterblicher Lande aufbringen" laffen, mahrend Sannover barin eine allzu beutlich betonte Anspielung auf Joseph II. erblidte und die Besorgniß aussprach, es möchte baburch ber Beitritt mancher Reichsstände gehindert werben. Seiner Unficht nach genügte bie Beftimmung, jeber Reichoftand folle in bem Bebrauche feiner Stimmfreiheit und bem Befite feiner Lanbe und Leute gegen wiberrechtliche Unsprüche und willfürliche Bumuthungen geschützt werben. Es schien sich baran ber ganze Blan zerschlagen zu wollen, bis es nach brei Tagen bem hannoverschen Bevollmächtigten auch hier gelang, hertberg zur Nachgiebigkeit zu bewegen und burch einige harmlose Rebactionsänderungen zu beruhigen. Beffer gludte es Breugen, bei ben geheimen Artifeln seinen Unfichten Geltung zu verschaffen. Bier wurde theils bie Faffung vielfach im Sinne Breugens verstärft, theils - wie in bem geheimsten Artifel — ber hannoversche Entwurf wesentlich nach ben preußischen Antragen veranbert. \*) Gin Separatartifel,

aus: Le ministre d'Hanovre, heist es ba, au lieu d'accepter notre projet du traité d'association simple, concis et energique, adresse un projet d'un corps de traité avec 7 articles separés et secrets, dans lequel il a enveloppé les principaux points de notre projet dans le verbiage de l'Empire, tant par habitude que pour que le traité ne paraisse pas ouvertement dirigé contre l'Empereur. S. Schmidt S. 258.

<sup>\*)</sup> Dahin gehören namentlich in bem (zweiten) geheimen Artifel (bei Schmidt S. 305) ber gesperrt gedruckte Busat: "bem von bem gesammten Reiche und andern be utfchen Rachten garantirten Teschenschen Friesben"; bann die Einschaltung: "fondern über furz ober lang wieder vorgenommen werben möchte", ebenso bie Worte, "noch folche geschehen laffen", und "mit allen

welcher bas Rangverhältniß ber kurfürstlichen Gefandten gegenüber bem Bertreter Desterreichs auf bem Reichstage betraf, blieb auf Preußens Borschlag weg; ein anderer geheimer Artifel, welcher gegen bas Bemühen Desterreichs, seine Prinzen in den geistlichen Stiftern unterzubringen, gerichtet war, fand bei Sachsen Bedenten und wurde deshalb in eine Specialconvention Preußens und hannovers umgestaltet.

Man fieht, es fostete selbst einem Manne, wie Friedrich II., Dube genug, auch nur bei zwei ber beutschen Reichsftanbe bie Bebenken bes Particularismus zu überwinden; aber er kam boch burch seine Raschheit, wie burch seine kluge Nachgiebigkeit, jum Biele. 3hm mußte gegenüber von Defterreich bas Factum, bas ber Bund abgeschloffen mar, bie Sauptfache fein; es tam bann wenig barauf an, wie im Ginzelnen bie Bestimmungen gefaßt maren. So sah benn auch Friedrich bie Differenzen als unbebentlich an; sie waren ihm nichts als Bagatellen, wenn nur ber haupt awed erreicht warb. Noch während ber Unterhandlung hatte es einmal geschienen, als sollte alle Arbeit vergeblich fein. Der fachfifche Befandte hatte nach ben erften Sigungen neue Inftructionen von Dresben verlangt, und barüber waren bie Berhandlungen auf einige Tage ausgesett worben; aber es verging eine, es verging eine zweite Woche und ber Dresbener Sof gab fein Lebenszeichen von sich. Nahm man hinzu, bag bie öfterreichisch-ruffische Begenwirfung gerabe jest eine besondere Rührigfeit entfaltete, und halb brohend, halb schmeichelnd ein Fürstenbund unter Josephs II. Aegibe herumgeboten warb, so war es fehr natürlich, baß bie preußischen

Kraften", bann ber Sat "wegen ber bagegen zu ergreifenden fraftigen und thatigen Maßregeln", ferner die Borte "solche mit möglichfter und vereinigter Wirsamkeit ausführen zu wollen", ebenso bas Wort "Bergliederungen". Alle diese Einschaltungen und noch einige weniger bedeutende wurden nach preußischem Antrag angenommen. Ebenso hatte der "geheimste Artifel" ein überwiegend preußisches Gepräge. Dort wurde insbesondere, wo es sich vom Angriffe auf das Land der Berbündeten handelte, der hannoversche Zusat "in dem deutschen Reichsverband begriffenen Landen" nach Preußens Bunsch gestrichen, dagegen, wo von der Hülfeleistung die Rede war, die Clausel aufgenommen, "insofern es die Beschützung der eigenen Gränzen und das davon zugleich abhangende gemeinsame Wohl der übrigen verbundenen Wächte gestattet."

Minister hochst unruhig wurden und ber Besorgniß nachgaben, Sachsen werbe noch im letten Augenblid ins entgegengefette Lager entwischen. Doch war ber Verbacht biesmal ungegrundet; Sachsen gab auf die öfterreichischen Unmuthungen einen fehr unverblümt ablehnenden Bescheib, und am 16. Juli waren endlich auch die ersehnten Instructionen eingetroffen. Diefe Reftigfeit machte in Berlin einen fehr guten Einbrud; man war nun zu jebem fleinen Opfer bereit, um ben Abschluß zu beschleunigen. Sachsen hatte noch verschiebene Buniche, auf beren Erfullung bereitwillig eingegangen warb; außer einigen unbebeutenben Bunften, welche die Kaffung bes Bertrags angingen, legte es einmal barauf einen Werth, bag bie Ausschließung ber öfterreichischen Bringen von ben geiftlichen Stiftern aus ber Bunbesafte wegblieb. und bann fah es gern feiner natürlichen Neigung zur Neutralität noch eine kleine Sinterthure geöffnet. In beiben Rragen fam Breußen ben fachstischen Bunichen entgegen. Go mar benn gleich nach bem Eintreffen ber Instructionen von Dresben bie Berftanbigung erfolgt; 'schon am 17. Juli waren bie letten Bebenken weggeräumt und in ben nächsten Tagen ber formliche Abschluß vollzogen. Am 23. Juli erfolgte bie Unterzeichnung; in ben ersten Tagen bes August verließen bie Minister Hannovers und Cachfens Berlin. Ronig Friedrich bezeigte fich namentlich gegen Beulwit fehr gnabig. Er muniche, außerte er, bag bie jegigen beutschen Fürften ihren Rachfolgern ihre Lanbe und Besitzungen wieber ebenso und in ber Berfaffung überlaffen möchten, als fie folche von ihren Borfahren erhalten hatten. Dan muffe fich in feinen fremten Rrieg mischen, sondern nur Deutschland, beffen Lande und Verfaffung im jegigen Buftanbe ju erhalten fuchen und weber bie Ländervertauschungen noch bie Sacularisation ber Bisthumer geschehen laffen. "Ich bin nun ein alter Mensch, waren bie Worte bes Ronigs, und weiß gewiß, baß ich biefe meine Befinnungen niemals mehr ändern werde." . . "Ich werbe mich, fügte er gegen Beulwiß hinzu, Ihres Namens immer mit vielem Blaifir erinnern, nicht nur Ihres Namens, sonbern auch Ihrer Verson und Meriten."

Der "Affociationstractat", ben bie brei Kurfürsten am 23. Juli abgeschlossen, zerfiel in eine Reihe einzelner Abtheilungen. In bem öffentlichen Bertrage, ber aus eilf Artikeln bestand, vereinigten sich Die Berbundeten gur Aufrechterhaltung bes Reichssystems nach ben bestehenben Gefegen, versprachen einträchtiges Busammenwirten auf bem Reichstage, Abwehr von Neuerungen und Billfürlichkeiten, Schut ber Reichsgerichte zur Handhabung einer unparteiischen und unbefangenen Rechtspflege, Erhaltung ber Reichsfreise in ihren Rechten, überhaupt Wahrung eines jeben einzelnen Reichsflanbes in feinem Stimmrecht, feiner Besitzungen gegen jebe willfür liche Zumuthung. Dazu follten alle verfaffungemäßigen Mittel angewandt, Widerspruch und Gegenvorstellungen, Aufforberung ber Reichsversammlung, Abmahnung vom gesammten Reiche verfucht werben, und wenn bies nicht zureiche, so werbe man fich "über bie etwa zu ergreifenben weiteren reichsverfaffungsmäßigen fraftigen und wirffamen Magregeln und Mittel" naher unter einanber zu verständigen suchen. In biefen Bund, ber nur bie Erhaltung ber bestehenden Reichsverfaffung bezwede, follten alle anberen gleichgefinnten patriotischen Stände, ohne Unterschied ber Religion, eingelaben und aufgenommen werben.

Dieser öffentlichen Acte folgten zwei geheime Artikel; in bem einen waren bie zum Beitritt einzulabenden Fürsten genannt; ber andere enthielt die bestimmte Verpflichtung, dem beabsichtigten Lanbertausch, sowie allen ähnlichen Projecten, allen Sacularisationen und Berglieberungen mit fraftigen und thatigen Magregeln entgegenzutreten, und zwar hatte es Breußen burchgesett, bag bie bebenkliche Clausel wegfiel, wonach es scheinen konnte, als werbe man ben Ländertausch nur bann hindern, wenn sich bie Betheiligten nicht freiwillig fügten. Der "geheimfte Artifel" fette bann feft, baß fur ben Kall folche Schritte brohten und alle gutwilligen Borftellungen erfolglos feien, bie Berbunbeten binnen zwei ober höchstens brei Monaten sich mit gewaffneter Sand zu Sulfe tommen wurben; ale Sulfecontingent für jeben ber brei verbunbenen Fürsten waren 15000 Mann festgesett. Diesem Allem ichlossen fich bann noch die Separatartifel an, in welchen, für ben Kall einer römischen Königswahl, die nöthige Abfassung einer Bablcapitulation ober ber Errichtung einer neuen Rurwürde, bie Berbundeten sich zu verständigen und gemeinsam zu handeln versprachen.

Friedrich II. war fehr zufrieden mit dem glücklichen Abschluß; er bemerkte mit Genugthung, daß schon ber Anfang bes Bundes

machte fich alfo auch bei biesem Anlaffe geltenb. Im Bangen tritt bie eine bemerfenswerthe Wahrnehmung hervor, bag bas Ausland in bem Fürstenbunde etwas fah, mas höchstens mit ber Beit baraus werben konnte: ein engeres Busammenschließen ber beutschen Länder unter preußischer Leitung, wodurch ber fremben Intervertion im Reiche fein Raum mehr blieb. Das Ausland that burch feine Beforgniffe bem Bunbe ju viel Ehre an. Bohl mochte Fried rich an bie Weiterbilbung bes Bunbes in jenem Sinne benfen. aunächst mar er aber nichts weiter, als ein Act ber Abmehr von Seiten ber landesherrlichen Selbständigkeit, und bieselben particu laren Intereffen, bie ihn hatten entstehen laffen, konnten ihn auch rasch wieber losen. Der Bund war so wenig gegen Frankrich und beffen Einfluß gerichtet, bag einer ber warmften Unbanger ber Bolitif, die den Fürstenbund geschaffen, \*) vielmehr bas offene Bekenntniß ablegt: es sei fur bas Gleichgewicht von außerstem Intereffe, baß Franfreichs Macht gegen Desterreich nicht geschwächt werbe, Desterreich vielmehr seine verwundbare Seite und Frankrich feine Berbundeten im beutschen Reiche behalte, bamit bei einem fünftigen Rampf bie frangösischen Seere ohne Wiberstand ins ben ber öfterreichischen Monarchie einbringen könnten - juft so wie es nachher in ben Jahren 1796 und 1800 gebroht hat, 1805 und 1809 geschehen ift!

Inzwischen waren im Lause bes Jahres 1785 und in ben ersten Monaten bes nächsten Jahres bem Bunde beigetreten: Sachsen-Weimar und Gotha, Zweibrücken, Rurmainz, Braunschweig, Baben, Hessen-Cassel, die anhaltschen Fürsten, ber Herzog von Nork, als Bischof von Osnabrück, der Markgraf von Ansbach und die pfälzischen Agnaten; spätere Beitritte nach Friedrichs II. Tode erfolgten von den beiden Medlenburg und dem Mainzer Coadjutor. Natürlich waren die Kleinen und Wehrlosen die ersten, die sich zudrängten; bei benen, die schon eine gewisse militärische Selbständigkeit besaßen und durch ihre geographische Lage für Preußen und den Bund besonders bedeutend waren, dauerte es länger; so namentlich dei Hessen-Cassel, das nur sehr schwer auf den Gedansken verzichtete, eigene Politis zu machen, und auch, als es beitrat, nicht unterließ, von Preußen die Mitwirfung zur Erlangung einer

<sup>\*)</sup> Dohm, Dentwurd. III. 251.

neuen Kurwurde zu forbern. Bon hoher Bebeutung ichien ber Beitritt von Daing; berfelbe lofte bie Verbindung auf, melde bisher aus politischen und firchlichen Motiven amischen bem Raifer und ben geiftlichen Rurstaaten bestand. Allerbinas war ber Rurfürst perfonlich mit bem Wiener Sofe überworfen und von ben landesfürftlichen Besorgniffen gegen Josephs II. Politif so lebhaft burchbrungen, bag er bereits im April 1785 in Berlin angefragt, ob, im Kalle friegerischer Unruhen im Reiche, auf Sulfe gegen Defterreich zu gablen fei; aber es bedurfte boch einer geschickten und umfichtigen Leitung, um biefen ploglichen Uebergang in eine neue Bolitif zu vermitteln. Gin Unterhandler an einem geiftlichen Sofe befant fich auf einem schlüpfrigen Boben; es waren ba fo viele kleine perfonliche Intereffen und Gitelkeiten zu beachten! Much in Mainz entsprang bas Digverhaltniß zu Desterreich urfprunglich aus fleinen Berftogen, bie Defterreich gemacht und burch biplomatische Rlatschereien und Zubringlichkeiten verschlimmert hatte; es famen bann bie allgemeinen Grunde bes Digvergnugens binau, welche bas gefammte Reichsfürstenthum mit Joseph II. überwarfen, und bie bei bem Rurfürsten von Maing, vermoge feiner geiftlichen Stellung und feines eiferfüchtig bewachten Ginfluffes, als Ergfangler bes Reiches, eine besondere Bedeutung gewannen. \*) Die Beiber, Gunftlinge und Rathe, Die fast an jedem geiftlichen Hofe eine Rolle spielten, waren aus vielfältigen perfonlichen Beweggrunden von Defterreich abgestoßen; einmal hatte bie faiserliche Diplomatie ben vergeblichen Verfuch gemacht, burch plumpe Be-Rechung bie Abgeneigten zu erfaufen, ein andermal war bie faiferliche Regierung wieber zur Unzeit fparfam gewesen und hatte burch Entziehung einer Benfion fich bie Gunft einer einflugreichen Berfonlichfeit verscherzt. Auf Rurfurft Friedrich Rarl felbft mar, abgesehen von ber vorhandenen Abneigung gegen bic Wiener Boli= tit, auch baburch zu wirfen, baß man ihm mit bem Gebanken schmeichelte, von Friedrich bem Großen als Verbundeter gesucht zu werben, und seinen patriotischen Ehrgeiz mit ber Aussicht reizte, burch ben Bund ben Krieben und bas Gleichgewicht in Deutsch= land zu erhalten. In biefer nicht so leichten und einfachen Misfion hat ber bamals 27iabrige Freiherr Rarl vom Stein, ber spätere

<sup>\*)</sup> Eine treffenbe Beichnung biefes Sofes f. in Bert Leben Steins I. 41 ff.

Wieberhersteller der deutschen Unabhängigkeit, seine politische Erklingsarbeit gethan; seit Juli 1785 befand er sich am kursurstlichen Hose, wußte den wiederholten Versuchen der österreichischen Diplomatie mit Erfolg entgegenzuwirken und den Jutritt des Kursursten zu dem Bunde zu erlangen (Oktober). Friedrich II. war über diesen Beitritt besonders erfreut; er sah dadurch die Aussicht eröffnet, die Mehrheit des Kursurstencollegiums in seinem Sinne leiten und weiteren Entwürsen Iosephs dort entgegentreten zu können. Das Uebergewicht der Stimmen im Kurcollegium, schried er, ist eine unübersteigbare Gränze gegen die Plane des Kaisers, eine römische Königswahl vorzunehmen und eine neunte Kur zu errichten.

Dagegen scheiterte ber Versuch, Hessen-Darmstadt zum Beitritt zu bewegen; theils die Abhängigkeit von Desterreich, die erst durch bie verworrene Finanzwirthschaft herbeigeführt war, theils französsische Einslüsterungen wirkten da zusammen. Auch die Bischöse von Eichstädt und Bürzdurg-Bamberg blieben neutral, wenn gleich im Allgemeinen die geistlichen Reichsstände, bei aller Scheu, sich unter die Leitung des ersten protestantischen Reichsfürsten zu begeben, das Bündniß nicht ungern sehen mochten.\*)

Die Meinungen über ben Werth bes Bündniffes gingen schon damals vielsach auseinander, wie sich dies theils in den diplomatischen Streitschriften, theils in den publicistischen Arbeiten der Zeit kundgad. Im Ganzen war es nicht allzuschwer, die Politik Preußens und des Fürstendundes vom Boden der bestehenden Reichsverfassung aus zu vertheidigen, zumal wenn ein Dohm gegen den Versasser des "beutschen Hausvaters", Freiherrn D. v. Gemmingen, für Preußen die Feder führte. Aber über den Werth des Bundes war man nicht einmal in Preußen selbst übereinstimmender Ansicht. Der Bruder des Königs, Prinz Heinrich, der französischen Allianz geneigt, sah in dem Bündnisse ein Hindernissengerer Verbindung mit Frankreich; der erste Cabinetsminister, Graf von Kinkenstein, galt ebenfalls nicht für einen Bewunderer des Kürstendundes, und Heryberg, mehr vom König dazu gedrängt,

<sup>\*)</sup> Dohm, Denfmurb. III. 103. 104.

als aus eigenem Antrieb für ben Abschluß thätig, trug sich lange Zeit mit ber wunderlichen Idee, der Nachfolger sei geeigneter den Bund zu Stande zu bringen, als der große König selber. Ein angesehener preußischer Diplomat sah eine Last für Preußen darin, daß es alle die Kleinen und Schwachen schüßen und für sed Basgatelle seine Macht einsehen solle, während doch außer Hannover, Sachsen und Hessen nichts nüben Keichsstände bei ihrer kläglichen Versassen politischen Kannengießerei nicht einmal von gutem Willen zu sein pflegten.\*) Nur Friedrich hatte die Sache mit dem ledhastesten Eiser betrieben und rühmte sich, daß er die patriostische Pflicht erfüllt, "sein Vaterland in den Rechten und Pflichsten zu erhalten, worin er es beim Eintritt in die Welt gefunden hatte."

Auch die spätere Zeit hat vielfach abweichende Urtheile gefällt; jum Theil allzu gunftige, weil fie in ben Bund Buniche und Beburfniffe hineindeutete, die ihm fremd waren; jum Theil ju unbillige, weil sie auf bas Belingen ber josephinischen Entwurfe gro-Bere Erwartungen baute, ale bieselben erfüllen fonnten. follte auf feiner Seite vergeffen, daß ber Bund zunächst bestimmt war, ben bairischen Ländertausch und ähnliche Uebergriffe bes Rais fere au hindern, und biefen 3wed hat er erreicht. Weitere Biele hatte biefe fürstliche Alliang für bie meiften Mitglieder nicht; bas Bedürfniß bes Augenblides hatte fie geschaffen und fonnte fie ebenso wieber lösen. Im Intereffe bes "Bleichgewichts" geschlosfen, fonnte 3. B. bas Bunbnig in feinem Falle bie Absicht haben, bies Gleichgewicht zu Gunften Preußens zu verändern und bie landesherrliche Selbständigkeit, beren eifersüchtiger Bewahrung es seinen Ursprung verbankte, etwa einer preußischen Oberherrlichfeit unterzuordnen. Wer die Schwierigfeiten bei bem Abschluffe, die angitliche Sorge ber Einzelnen um ihre Sonberstellung im Auge behielt, ber konnte keinen Augenblick fich bem Glauben hingeben, als hatte bie Allianz allenfalls bie Grundlage eines preußisch faiserlichen Breußen mußte mit Einfluffes in Deutschland werben können. bem moralischen Erfolge aufrieden fein: bie Stellung bes öfterreis chischen Raiserthums im Reiche erschüttert, beffen alteste Allianzen

<sup>\*)</sup> Aus einer hanbschriftl. Correspondeng bes Grafen Goly mit Bergberg.

gelodert und sich selber aus ber Rolle eines rebellischen, mit der Aechtung bebrohten Reichsfürsten in die Stellung eines Schimpherrn ber beutschen Reichsverfassung emporgehoben zu sehen. Gleich ber erste Bersuch, eine materielle Machtvergrößerung zu gewinnen, burch Abschluß von Militärconventionen mit Braunschweig und Hessellen, scheiterte; die beiden Berbündeten wollten ihre Constingente nicht unter Preußen stellen lassen, damit, wie der Herzog von Braunschweig sich äußerte, es nicht den Anschein gewinne, als sei der Bund nur ein Werkzeug Preußens.

Auf ber anderen Seite haben manche Geschichtschreiber in dem bairischen Ländertausch das Mittel nicht etwa nur einer Arrondis rung Desterreichs, sonbern einer einigeren Organisation Deutsch lands überhaupt erbliden wollen; fie haben laute Rlage gegen bie jenigen erhoben, die bas gehäffige Project, seine theils schleichenben, theils gewaltsamen Mittel rechtzeitig burchkreugten. Sie priefen ben beutschen Sinn Josephs II., seine Rathgeber und Selfer, unter benen boch bie Lehrbachs und Romangoffs bie erfte Stelle einnahmen, gegenüber bem engherzigen Particularismus Preugens und ber zweibruder Pfalggrafen. Es fcheint uns, als entsprache jence Lob so wenig wie biefer Tabel ben Berhältniffen, wie fie in Wirklichfeit waren. Der war etwa mit ber Ginschmelzung Baierns bie Einigung Deutschlands erreicht ober auch nur geforbert? Bas war benn wohl bie nächste Folge bes Ländertausches, wenn er gelang? Defterreich war bann ohne Zweifel im Stanbe, seine Abrunbungeplane gegen Fürsten, Stifter und Stäbte in Subbeutschlanb mit allem Rachbrud zu verfolgen, Breußen feinerseits barauf angewiesen, baffelbe im Norden zu versuchen. Es gab Staatsmanner und einflugreiche Berfonen genug in Breugen - man rechnete ben Bringen Seinrich und felbst einzelne Minifter Friedrichs bahin — bie offen bagu riethen, biefen Weg einzuschlagen: man folle Defterreich fich im Guben ausbreiten laffen, mahrend Preußen bas Gleiche im Rorben thue. Der Dualismus in Deutschland bildete fich bann in seiner schroffften Gestalt aus, und biefelbe Scheidung ber politischen Interessen und Bestrebungen, Die bis jest Preußen und Defterreich aus einander gehalten, bauerte in höherem Mage fort. Die preußische Militarmonarchie absorbirte bie eine, ber öfterreichische Absolutismus bie andere Salfte von Deutschland; es erfolgte eine wirkliche Theilung, und aus bem

Allem, was an Bolfsart, Bilbung, Religion ben Rorben und Gie ben an fich ichon vielfach ichieb, wurden nun unvermittelte Begenfate ohne Unnaherung und Ausgleichung. Breufen fuchte feine Allierten mahrscheinlich unter ben weftlichen Staaten. Defterreich schloß fich an Rugland an. Das Gelingen bes Planes forberte also bie Einheit nicht, sondern vollenbete nur bie Salbirung. Die trubften Abschnitte ber nachftfolgenben Geschichte, bie Beit bes Baseler Friedens, ber Demarcationslinie, bie Sinneigung Breugens zu Frankreich, mahrend Defterreich gegen die Franzosen in Baffen ftand — bas Alles ware und wohl auf biefem Wege ebenso wenig erspart worben, wie auf bem anbern. Die foberativen Beftandtheile ber beutschen Reichsverfaffung wurden baburch grundlich zerftört und boch bie einheitlichen nichts weniger als geförbert

Wir haben fruher schon auf bie Seite bes Fürftenbundes bingebeutet, die uns als die am meiften charafteriftische erscheint. 218 natürliche Folgerung bes westfälischen Friedens und in gewissem Sinne als ber lette Verfuch, bie ju Munfter und Donabrud feftgestellte Ordnung ber beutschen Ungelegenheiten auch für bie Bufunft zu fichern, hat er ein unläugbares Intereffe fur bie Beichichte ber beutschen Staatsentwicklung. Es hat fich biefer Berfuch zwar als vergeblich herausgestellt; gleichwol ist es von Intereffe, in bem Werte felbst und ber Beurtheilung ber Zeitgenoffen bie Anfichten zu erkennen, welche furz vor bem Ausbruch ber weltgeschichtlichen Ratastrophe von 1789 bie Fürsten, Staatsmanner und Bubliciften über bie Reichsverfaffung und beren Lebensbebinaungen gehegt haben. Deutschland erschien ihnen als eine loder verbundene Föderation; die Erinnerungen ber alten Ronigs = und Raisergewalt waren ihnen ebenso fremb, wie bie später auftauchenben politischen Begehren nach einer strafferen Staatseinheit. fie bestanden nur bie Bertrage von 1648 mit ihrem Schattenkaiferthum, ihrer Territorialselbständigkeit, ihrem bis jum Unvernunftigen ausgebilbeten Individualismus ber Gewalten, ihren auswartigen Baranten biefer Berfaffung. Burbe es heutzutage bie politischen Anschauungen aller gewissenhaften Manner in ber Ration verlegen, wenn man die fremde Intervention in unfere beimischen Dinge aufbote, so lag innerhalb bes Kreises von Unfichten, wie fie bie Entwidelung feit 1648 geboren, barin nichts Unfto. Biges. "Franfreich, fagt Johannes Müller in feiner Schrift über ben Fürstenbund \*), hat bringende Intereffen, daß Baiern bleibe, wie es ift. Die Operationslinie von Wien bis an ben Rhein beträgt über zweihundert Stunden und lauft feche Behntheile bes Weges über fremben, bairischen ober schwäbischen Boben. Benn ber Ronig als Gemährleifter bes westfälischen Friedens erscheinen mußte, fo könnten Schwaben und Baiern ihm Alles erleichtern, allenthalben auf bie öfterreichische Linie agiren, von ber Granze bes Rönigreiches allen Angriff entfernen, hingegen bie Baffen bes Beschirmers ber germanischen Freiheit in bas Berg ber Erblante fördern. Dieses Alles ohne sehr große Mühe; bas Land ift sehr burchschnitten, voll Berge, überall Baffe, bas Bolf zu folchem Rriege besto geschickter, ba es bie Eigenschaften hat, welche ben Frangofen fehlen, fo bag ber Rrieg bes Königs in Actionen aller Art, in lebhaftem Angriff und in beharrlichem Treffen, burch seine tapfere Nation und burch folde Sulfstruppen auf's Berrlichste vollbracht werden fonnte. Biel anders, wenn bie Granze ber offerreichischen Monarchie fünfzig Stunden vorwärts fommt, und nach und nach bie vorderen Lande mit ihr zusammenhängend werben, wenn Baiern gehorcht, Schwaben gittert, wenn bie Operations: linie ficher, alle Baffe beset find, und gern ober ungern, Land und Volk für Desterreich streitet!" Ober wem bas Wort eines späteren bonaparteschen Ministers vielleicht nicht vollwichtig sein follte, ber höre einen anderen Staatsmann, beffen Bilbung und Gefinnung ihn ben Beften seiner Zeit an bie Seite ftellt. "Daß Frankreichs Macht — fagt Dohm \*\*) — gegen Desterreich nicht w fehr geschwächt werbe, ift für bas Gleichgewicht von Europa von außerster Wichtigfeit. Allen Mächten beffelben muß baran gelegen fein, daß Desterreich seine schwache Seite burch ben Besit ber Rie berlande nicht verliere und burch den Erwerb von Baiern nicht Frankreich auf immer außer Stand setze, im deutschen Reiche Alliirte zu haben und, wenn unter biefen, wie natürlich, ber Regent von Baiern fich befindet, burch ben Besit ber Donau bis ins Berg ber öfterreichischen Staaten vorzubringen."

Man mag an folchen Acuferungen, beren fich viele gufammenstellen ließen, erkennen, welch eine Umwandlung ber allgemeinen

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werfe Bb. XXIV. S. 187 f.

<sup>\*\*)</sup> Denfwurb. III. 251.

Anschauungen seitbem vor sich gegangen ist. Richt als wenn solche Meinungen heute außer bem Bereiche ber Möglichkeit lagen, aber selbst die verrannteste Rheinbundspolitik würde sie so aufrichtia nicht mehr aussprechen. Wir find biefer Unschauungsweise ents wachsen; bamals war fie bie herrschende und nach ihr wurde auch der Fürstenbund beurtheilt. Indem berfelbe bestimmt mar, jede Störung bes "Gleichgewichts", wie es 1648 aufgerichtet worden. zu hindern, verstand es sich von felbst, daß auch die Einmischung ber auswärtigen Burgen im Nothfalle angerufen werben tonnte. und es lag allerdings ein gewiffer Troft barin, bag ber 3wed diesmal mit deutschen Mitteln erreicht und die fremde Intervention vermieben war. Insofern konnten fich feine Grunder fogar einer beutschen That mit Recht ruhmen; benn beffer immer, die Fürstenrepublik von 1648 wurde mit eigenen Rraften aufrecht erhalten, als mit frangösischen Diplomaten und Bajonneten! Daß biefer Buftand bie "beutsche Freiheit" sei, bag biefe bunte Busammenfugung territorialer Gewalten ein ber Pflege und Erhaltung merthes Gange bilbe, beffen Fortbauer nicht nur von bem überlieferten geschichtlichen Recht, sonbern auch von einer gesunden und richtigen Politif geboten werbe - bas waren nun einmal bie gultigen Borftellungen felbst bei Golchen, bie, wie g. B. Dohm, bie groben Digbrauche und Abnormitäten ber beutschen Berfaffung nicht verfannten.

In biesem Sinne war ber Fürstenbund einer ber letten Erfolge, welche die Territorialgewalten bes alten Reiches im Geiste
ber Verfassung von 1648 errungen haben. Mehr sollte er nicht
sein: gelang es ihm, die Gelüste faiserlicher Restauration und habsburgischer Vergrößerungssucht abzuwehren, so war sein Zweck erfüllt.

Wohl hat man, zum Theil schon in jener Zeit, noch etwas Anderes darin erbliden wollen: ben Keim einer staatlichen Bilbung und innigeren Organisation der verdündeten Staaten. Freilich sind dabei die Urtheile vielsach von dem Einflusse späterer Ansichten und patriotischer Wünsche bestimmt worden. Wir können wenigstens in dem Bunde und seiner Entstehungsgeschichte nichts sinden, was dei den Gründern und Theilnehmern auf solche Neigung schließen ließe. Und wie sollte auch, nur geographisch bestrachtet, dieses territorial so wenig abgerundete Bündniß solche



Gebanken haben verfolgen können! Ober wie sollte das ganz im Geiste territorialer Selbständigkeit geschlossene Bundniß auf eine Beschränkung dieser letteren ausgehen! Ein folder Gedanke, hatte er sich auch nur in der schüchternsten Einkleidung kund gegeben, mußte den Blan des Bundes im Keime ersticken. Die Borstellungen von einer einheitlichen Leitung auf Kosten der Sondersoweränetät, die gesammtstaatlichen, bundesstaatlichen und parlamentarischen Ideen — wie sie seit den Freiheitskriegen lebendig geworden sind und binnen eines Menschenalters in der Nation so viel Terrain gewonnen haben — waren dem damaligen Geschlechte noch völlig fremd, und selbst die Wünsche, die sich auf den Reichstag und das Reichsgericht bezogen, sind eben auch nur aus der eisersüchtigen Sorge um die landesherrliche Sondersouveränetät erwachsen.

Wenn sich Forderungen geltend machten für eine weitere Ausbildung des Bundes, so waren dies patriotische Phantasien Einzelner, welche ungehört verklangen. Das Bekannteste in dieset Richtung ist die Flugschrift Iohannes Müllers: "Deutschlands Erwartungen vom Fürstendunde." Ein Jahr nachdem er (1787) sich zum Lodredner des Bundes aufgeworfen und mit lauter Stimme das Wort ergriffen für die Erhaltung der Verfassung von 1648, forderte der leichtbewegliche und wandelbare Mann die deutschen Fürsten auf, die Reorganisation Deutschlands durch den Fürstendund zu bewirfen (1788). Seine Aeußerungen haben eben nur die Bedeutung, die in seiner Persönlichkeit liegt, aber sie bieten auch zugleich den bezeichnenden Beleg, wie hoch sich damals die Resormwünsche der am weitesten gehenden Ansicht verstiegen.

Müller hatte 1787 gemeint, die Reichsverfassung sei, wie alles Menschliche, der Besserung bedürftig, aber die besten Mittel seien in ihr selber, sowol in ihren Formen, "die zu beseelen von der Wärme unseres Willens abhängt, als in ihrem ursprünglichen Freiheitsgeiste." In welcher Richtung sene Verbesserungen gesche hen sollten, darüber spricht die Schrift des solgenden Jahres ("Deutschlands Erwartungen") sich aus. "Wenn die deutsche Union, meint er dort, zu nichts Besserem dienen sollte, als den gegenwärtigen Status quo der Besitzungen zu erhalten, so ist sie unter den mancherlei politischen Operationen, die in Deutschland vorgenommen wurden, wirklich die uninteressanteste; sie ist wider,

bie ewige Orbnung Gottes und ber Ratur, nach ber weber bie physische noch moralische Welt einen Augenblick in statu quo verharren, fondern alles ein Leben orbentlicher Bewegung und Kortfcbreiten fein foll. - Dhne Befet, ohne Juftig, ohne Sicherbeit vor willfürlichen Auflagen; ungewiß unsere Sohne, unsere Ehre, unfere Freiheiten und Rechte, unfer Leben einen Tag ju erhalten; die hülflose Beute ber Uebermacht; ohne wohlthatigen Busammenhang, ohne Nationalgeist zu eristiren, so gut bei solchen Umftanben einer mag - bas ift unserer Ration status quo. Und bie Union ware ba, ihn zu befestigen? Diese weltgepriesene Union reducirte fich also am Ende auf zwei Bunkte: 1) zu machen, baß Baiern bas Glud habe, ftatt Josephs II. ben Bergog von 3meis bruden zum Landesvater zu bekommen; 2) wenn Raifer Joseph mit rascher Sand, ohne zuvor ein Menschenalter hindurch über bie Form zu beliberiren, einen eingewurzelten Migbrauch hinwegreißen will, biefen Migbrauch auf's Aeugerfte zu vertheibigen, bamit er boch feine 50 Jahre noch ftehe und wirken moge." Indem Mul-Ier fich biese Seite bes Fürstenbundes vor Augen halt, kann er bie Sorge nicht unterbruden: es moge ber Bund, ftatt neue Lebenszeichen zu verrathen, "nur eben ein letter Lebenshauch gemefen fein, wie ein ausgehendes Licht gemeiniglich noch ein Flammchen wirft."

Die Vorschläge zur Reform, die er macht, lassen sich in den einen Sat zusammenfassen: "endlich einmal den Machtsprung zu thun, hinaus über die jahrhundertalten Pedanterien zu ordentlichen Kammergerichtswisstationen, einer wohleingerichteten Reichshofrathswisstation, sesten Borschriften und einem subsidiarischen Gesetzbuch; zu einer zweckmäßigen, billigen und beständigen Wahlcapitulation, einer thätigeren Reichstagsversassung, einer guten Reichspolizei, einer angemessenen Desenswanstalt; zu ächtem Reichszusammenshange" — und, fügt er sanguinisch hinzu, "alsbann auch zu gesmeinem Baterlandsgeiste, damit auch wir endlich sagen bürsten: wir sind eine Nation!"

Solche Hoffnungen, aus einem einzelnen erregbaren Gemuth hervorgegangen, lagen bem Fürstenbunde ebenso fern, wie es versgeblich war, an die alte Reichsverfassung Erwartungen auf eine Reform dieser Art zu knupsen. Es stand eine Zeit europäischer Umwälzungen bevor, beren erschütternde Macht manchen Staat

und manche Staatsordnung der alten europäischen Welt aus ten Angeln gehoben hat. Auch die Verfassung des h. römischen Reiches beutscher Nation war bestimmt, diesem Sturme von Westen zu erliegen; der Fürstendund ist so wenig im Stande gewesen, diese Katastrophe abzuwenden, daß seiner in den Tagen der Krisstaum einmal Erwähnung geschieht. Nur fümmerliche Spurm seines vegetirenden Daseins werden wir noch im Ansange diese Periode der Erschütterungen wahrnehmen können.

## 3weites Buch.

Vom Tode Friedrichs II. bis zum Frieden von Basel. (1786—1795.)

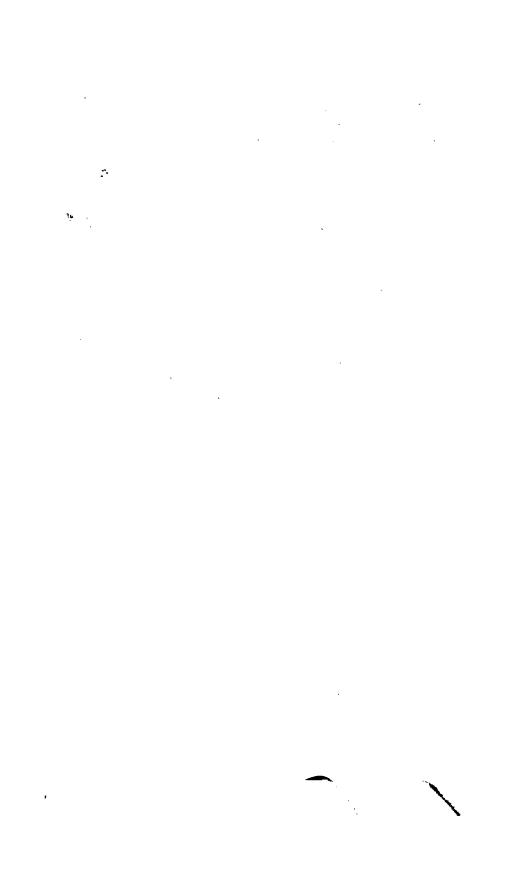

## Erfter Abichnitt.

Defterreich und Breußen bis zum Reichenbacher Bertrag (Juli 1790).

Der Abschluß bes beutschen Fürstenbundes war ber lette politische Ersolg in Friedrichs II. ruhmreichem Regentenleben; ihn zu befestigen und auszubilden blieb ein Bermächtniß für den Nachfolger. Ein Jahr nach der Gründung des Bundes, am 17. August 1786, war die Regierung des größten deutschen Fürsten zu Ende gegangen.

Aus einem Lande von 2300 Duadratmeilen mit zwei Millionen und einigen hunderttausend Einwohnern war ein Staat von 3600 Duadratmeilen mit sechs Millionen Bewohnern geworden; das Heer, das ihm der Vater einst hinterlassen, war von 76,000 auf 200,000 Mann vermehrt, die Einkunste von 12 Millionen Thalern beinahe auf das Doppelte gehoben,\*) der Staatsschaß, aller surchtbaren Kriege ungeachtet, mit 60 bis 70 Millionen Thalern gefüllt. Der Andau des Landes, die Thätigkeit seiner Bewohner, die Wachsamseit und Ordnung der Verwaltung stand noch allenthalben in ebenso günstigem Lichte, wie die Heerestraft Preußens und seine diplomatische Leitung. Es genoß der Staat einen Rus von Macht und Geschick, der im Auslande wenig des stritten, im Lande selbst wie ein unzerstördares Capital betrachtet

<sup>\*)</sup> Auf 22 Millionen Thaler (Grundfteuer 61/2 M., Bolle und Regie 51/2 M., Domanen und Forften 10 M.) gibt Breuß IV. 289 bas Staatseinsfommen an.

warb. Denn ber eitlen Selbstüberhebung, bie in rasch entwicklten und überzeitigten Staaten von kleinem ober mäßigem Umsang sich am leichtesten einstellt, schien es fast hinreichend, von bieser moralischen Macht bes preußischen Namens, die bas Werf breier bebew tenden Fürsten gewesen, in thatloser Selbstgenügsamkeit zu zehen.

Gerade in Breugen selbst hatte man, schien es, am rascheften vergeffen, wie viel von biefer Größe burch bie Verfonlichkeit bes Ronigs bebingt mar. Denn nicht ber Umfang bes Staates, noch seine geographische Lage und seine natürlichen Sulfsquellen batten ben Nachfolger bes "marquis de Brandenbourg" zum arbitre des destinées de l'Europe gemacht; Friedrichs Feldherrngröße wie sein schöpferischer, staatsmannischer Beift, feine foniglichen Tugenben unermublicher Thatigfeit und wachsamer Sorge hatten bas Dis verhältniß verbect, bas zwischen bem Lande selber und zwischen feiner außeren Weltstellung obwaltete. Der Mechanismus hatte feine großen Mängel und bildete gleichwol wieder ein so zusammenhängenbes Banze, bag ohne eine großartige und weise Umge staltung eine grundliche Abhulfe ber einzelnen Schaben nicht # benten war; bie Rrafte bes Staates maren auf's Meußerfte ange fpannt und erforderten, um auf biefer Sobe ber Leiftungen zu bleiben, eine zugleich so geniale und so umfichtige Leitung, wie fe von Kriedrich geubt marb. Dber, wie hergberg fich ausbrudte,\*) ein Herrscher von Breugen fennt seine Intereffen zu gut, um nicht einzusehen, daß ein fo mittelmäßiger und fünstlich zusammenge fetter Staat fich in feiner überlegenen Stellung nicht lange be haupten konnte, wenn er nicht allezeit burch biese Energie, biefe Thatigfeit und biefe patriarchalische Regierung getragen wurte burch bie er einen so hohen und schnellen Flug gemacht hat.

Der große König selbst überschätte am wenigsten bas Ber gängliche bieser Macht; bie wohlthätigen wie bie harten Mastregeln, die er nach dem siebenjährigen Kriege nahm, seine auswärtige Politik seit 1764, sein Bemühen, eine seste und nautliche Allianz zu sinden, auf die Preußen sich stügen könnte, seine Unruhe und Besorgtheit über die Folgen der österreichischerussischen Lage, leine aufrichtigen Eingeständnisse der bedrängten Lage,

<sup>\*)</sup> Hertzberg, memoire sur la troisième année du regne de Fréderic Guillaume II., lu dans l'academie des Sciences, le 1. Oct. 1759.

worin sich bas Land nach dem Kriege befand, beweisen hinlänglich, wie wenig er geneigt war, sich in das sorglose Gefühl unerschützterlicher Macht und Größe einzuwiegen. Ueberkam ihn doch die trübe Ahnung, daß Trägheit und Hochmuth der Nachgeborenen rasch zerstören könnte, was äußerste Thatkraft und ungewöhnliche Herrschergaben muhsam aufgebaut hatten!\*)

Wohl war Friedrich auch nach bem furchtbaren Rriege unablaffig thatig gewesen, Die Bunden fiebenjahriger Bermuftung ju heilen. Seine Bemühungen, bie Landwirthschaft zu heben, burch Urbarmachung mufter Stellen und Bruche ben Wohlstand zu forbern, seine Unterstützungen an verarmte Gemeinden, feine öffentlichen Bauten, seine gesteigerte Wachsamkeit in ber Berwaltung, feine Anftalten gur Sebung von Sandel und Bewerbe haben in ben 23 Jahren nach bem Subertsburger Frieden wohlthuenbe Früchte in Menge erzielt; aber es fam auch bie frangofische Regie, bas Tabakomonopol, bie hohe Besteuerung bes Raffeegenuffes, Magregeln, beren brudenbe Wirfung fo groß mar, wie ihre 3m= popularität. Ein überspanntes Merfantilfuftem, über beffen ftaats= wirthschaftliche Nachtheile ichon ben Zeitgenoffen gerechte Bebenten aufstiegen, brachte bie Rrafte bes Lanbes vielfach in Stoden, bie ber Ronig boch mit außerster Rührigkeit zu weden bemuht mar. Rur biefe höchste Wachsamkeit, sein sparsamer und forgfältiger Saushalt, fein gerechtes Regiment und bie auf allen Seiten ficht= bare anspornende Macht einer aufgeflärten, fähigen und wohlwollenden Regierung vermochten einen Theil ber Uebelstände zu milbern, bie burch bie fistalischen Runfte bes Syftems naturgemäß erzeugt wurden. Indem er felber bas nachahmungswerthefte Beifpiel sparfamer Entbehrung aufstellte, mit außerster Thatigfeit über Noth und Migbrauch machte, einem Jeben gleiches Recht und gleichen Schut angebeihen ließ und alle Sulfsquellen eben nur wieber ber Wohlfahrt und Größe bes Staates felber zuwandte, erschienen wohl die Lasten leichter, die ber hohe Breis dieser Macht

Craignez que la paresse L'orgueil et la mollesse

Ne corrompent ves mocurs.

<sup>\*)</sup> S. 3. B. bie Ode aux Prussiens (Oeuvres X. 37), wo es heißt: Ensants chéris de Mars, comblés de ses saveurs

und Größe waren. Aber die Beschränfung ber einfachsten und populärsten Lebensgenuffe, die Chifanen bes Joll- und Steuerwesens, die Eingriffe in die Berhältniffe bes Privatlebens zogen gleichs wol eine verhaltene Mißstimmung groß, die sich in den letten Zeiten bes großen Königs auch vernehmlich genug kund gegeben hat.

Daß die Armee nach bem Ende des fiebenfährigen Krieges nicht mehr bie alte war, hat Friedrich II. felbst unverhohlen ausgesprochen. Nur theilweise burch Aushebung aus ben Landesfindern gebilbet, aus aller herren ganbern zusammengeholt, nicht felten aus dem Abhub ber Gesellschaft erganzt, konnte fie nur burch eine eiferne Disciplin und die ftrengste physische Buchtigung beisammengehalten werben; ber schlimme Ginfluß, ben biefe Beftanbtheile übten, griff auch bie einheimischen Elemente bes Beeres an, aumal da burch eine weite Ausbehnung ber Befreiungen alle gebilbeteren Theile ber Nation vom Solbatenbienst fern gehalten und nur bas robere Bolf bereingezogen warb. Friedrichs unabläffige Wachsamkeit hielt biefen alternden, bunt zusammengewürfelten Rov per aufrecht; daß bas Heer gleichwol nur durch mechanische Bebel por bem Berfalle bewahrt warb und bie fchlimmften Gewöhnunaen und Auswüchse unter Solbaten und Officieren beimisch maren, konnte er freilich nicht hindern. So knapp und spärlich Sold, Befleidung u. f. w. zugemeffen war, fo bedenklich manche Mittel ber Ersparniß auf die Sittlichkeit und bas Ehrgefühl zurüchwirften, verschlang bies Beer gleichwol von ben baaren Staatseinfunften bie größere Salfte, ber brudenben Kourggeverpflegung burch bie Unterthanen, ber Leistung bes Borfvanns und ahnlicher Lasten nicht zu gebenfen, bie bem Gebeihen bes Bauern- und Burgerftanbes unüberfteigliche Schranken entgegenwarfen.\*)

Eine Persönlichkeit, wie die des Königs, vermochte allerdings viele Mängel zu beden und manche Härten zu mildern; sie war es auch, die das Heer lebendig erhielt. Aber — fragten einsichtige Zeitgenossen mit Recht — kann man hoffen, daß alle Rachtolger Friedrichs so unermüblich sein werden wie er, daß sie jahtelich, gleich ihm, in allen Theilen des Staates die Inspectionen

<sup>\*)</sup> S. Breug, Friedrich b. Gr. IV. 306. 315 ff. Sopfner, ber Rrieg von 1806 und 1807. Bb. I. 46 f., 72 f.

vornehmen, bag fie alle Berichte über jebes einzelne Regiment lefen und prufen, bag weber ber Einflug eines Soflings, noch eines Freundes, noch einer Geliebten einen Augenblid bas Intereffe bes heeres überwiegen, ober niemals irgend eine Barteilichkeit, Benuß ober Intrique auf bie Leitung bes Bangen einwirfen werben ?\*) Solder Stimmen ließen fich mande anführen, beren Warnungen bamals ungehört verhallten; ja unter angefehenen militärischen Autoritäten galt bie mangelhafte Ausstattung bes preußischen heerwefens als eine ausgemachte Sache. "Wenn - fo aufert einer - nach bem Tobe bieses Fürsten, beffen Benie allein biefes unvollkommene Gebäube erhalt, ein schwacher Ronig ohne Talent folgt, so wird man in wenigen Jahren bas preußische Militär entarten und in Berfall gerathen feben; man wird biefe ephemere Macht in die Starte jurudfehren sehen, welche ihre wirklichen Mittel ihr anweisen, und wird fie vielleicht einige Jahre Ruhmes fehr theuer bezahlen muffen." Alehnliche Brophezeiungen, zum Theil mit schabenfroher Soffnung ausgesprochen, finben fich in biplomatischen Berichten jener Beit. \*\*)

Nur in Preußen selbst wiegte man sich gern in bas Gefühl ftolger Sicherheit. Je rascher ber Aufschwung ber preußischen Macht gewesen, besto leichter ftellte fich bie Gelbstüberhebung ein, bie bem alten preußischen Staate später fo verberblich marb; befto näher lag bie Berfuchung, nur fich felber und bem eigenen Berbienfte beizumeffen, was boch vorzugeweise bie gesegnete Arbeiteines genia-Ien Berrichers war. Die Berichte ber Zeitgenoffen laffen uns faum baran zweifeln, bag bie Berftimmung über bie brudenben fiscali= schen Runfte sich bis zum ftillen Groll gegen bas Regiment bes großen Rönigs steigerte und fich wohl in ber geringschäpigen Beurtheilung bes greifen herrschers ober in ber Sehnsucht nach einer neuen Regierung unverblumt aussprach. Es macht einen unheimlichen Einbruck, wenn man mit biefer Verkennung Friedrichs bie eigene Selbstgenügsamteit ber öffentlichen Meinung Breugens vergleicht. Man fing an, ben Werth eines folchen Königs zu unterschäten; man gefiel sich in bem Glauben an bie Bortreffs lichfeit ber mechanischen Staats = und Hecresorbnung und beru=

<sup>\*)</sup> Mirabeau de la monarchie prussienne IV. 2. 334 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Raumers Beitrage V. 288. 298.

higte sich in der Zuversicht, daß Preußen durch seine Verwaltung wie durch seine Armee nach wie vor der wohlgeordnetste und schlagsfertigste Staat in Europa sei. Und wie wahr hatte duch der greise König gesprochen, als er dem jungen Rüchel sagte: "Denke Er nicht, ich habe immer so gesessen und gerusen: Ehre komm her! Hier liegt der König von Preußen! Na, sieht Er wohl, ich habe mir den Wind um die Nase weben lassen."\*)

Die gespreizte, fast übermuthige Haltung bes Breußenthums jener Tage sprach fich am lauteften in ber Hauptstadt aus, und bies war eben bie Stätte, bie schon ben Zeitgenoffen am lebhaftesten ben Ginbruck bes Berfalles erweckte. Berade bort hatte bie Vorliebe bes Königs für frangofische Bilbung und Sitten bie nachhaltigften Wirkungen gurudgelaffen; bas altfrankische, bebanbifche aber fernige Geschlecht, bas Friedrich Wilhelm I. erzogen, war nicht mehr, aber bafür eine schlimme Aussaat voltaireicher Bilbung und wälscher Sitte aufgewuchert. Die Aufflärung erschien bort in einer Beftalt, bie einen Beift wie Leffing mit Efel erfüllte; "fagen Sie mir, schreibt er an Nifolai, von Ihrer berlinischen Freiheit zu benfen und zu schreiben ja nichts; fie reducirt fich einzig und allein auf die Freiheit, gegen die Religion fo viel Sottifm ju Markte zu bringen ale man will". \*\*) Britische Staatsmanner, bie Berlin bamals fahen, urtheilen ähnlich; fie fanden eine Aufflarung bort, beren Quelle nur bie Frivolität mar, eine "Freiheit", bie sich zunächst nur in zügellosen Sitten fundgab, im Uebrigen mit ferviler Unterwürfigfeit ber Befinnung Sand in Sand ging. Kreilich hatte ber König fväter felbst einen Wiberwillen gegen bie Fremden, als er jene bekannte Marginalresolution auf bas Unftel lungegesuch eines Frangofen fchrieb: "ich will keine Frangofen mehr, fie find gar ju lieberlich und machen lauter lieberliche Sachen" aber sie hatten boch lange genug ben Ton in ber Hauptstadt angegeben, auf Bilbung und Sitte fühlbar eingewirft, zulest gar noch einen wichtigen Theil ber Verwaltung — bie Regie — be-Wohl war biese Umgestaltung bes Lebens, welche bie altraterifche Ginfalt burch Leichtfertigfeit verbrangte, lodere Sitten

<sup>\*)</sup> S. G. F. W. Ph. v. Ruchel's milit. Biographie von Friebr. Barbe la Motte Fouque. 1. 38.

<sup>\*\*)</sup> S. Leffing's Werfe XXVII. 269. (C. M.)

förberte, die frühere Nüchternheit und Sparsamkeit, in welcher Preußen groß geworden, durch die modische Genußliebe der Zeit ersete, wohl war dies Alles zunächst nur noch auf die Hauptstadt beschränkt, über deren Physiognomie damals die größten und krästigsten Köpfe unserer Nation ein übereinstimmend verdammens des Urtheil fällten \*), aber die Wirkung erstreckte sich doch rasch auf die officiellen und einflußreichen Kreise und vidrirte dann weister ins Land hinein, um allerwärts die Wirkungen hervorzurusen, welche die solgende Geschichte bis 1806 darlegen wird.

Diese Lage Preußens ersorderte eine Persönlichkeit von dem Gepräge der drei Regenten, um welche die preußische Geschichte von 1740 – 1786 sich dreht; der Staat bedurfte einer ebenso energisschen als umsichtigen Leitung, es mußte die friedliche Reform des überlieserten Mechanismus durch eine weise und schöpferische Staatskunst vorbereitet, das geistige und sittliche Leben der Nation neu geboren und gestählt werden.

Der neue König Friedrich Wilhelm II. (geb. 1744) mar ber Sohn jenes früh verstorbenen Brinzen August Wilhelm, ber mahrend bes fiebenjährigen Krieges von feinem foniglichen Bruder hart, vielleicht ungerecht, angelaffen bas Lager verließ und mahrend ber gefahrvollften Zeiten bes Krieges zu Dranienburg gestorben mar (Juni 1758). Es scheint, Dieser jungere Sohn Kriedrich Wilhelms I. war von weicherem und zerbrechlicherem Metall, als bie übrigen Sprößlinge bes ftarfen, mannhaften Geschlechts, bie vom großen Rurfürsten an bis zum großen König aus bem Saufe Sobenzollern hervorgegangen find. Bielleicht bie Erinnerung an jenen Amiespalt, vielleicht auch ber Gebanke, daß die weiche Seele bes Baters auf ben Sohn übergegangen, war bie Urfache, baß Friebrich II. feinen jugenblichen Reffen lange Zeit nie mit rechter Freude und Borliebe behandelte, ihn taum zu ben Staatsgeschäften heranzog \*\*) und erft feit bem baierischen Erbfolgefrieg ihm eine freundlichere Unerfennung zuwandte. Gine ungludliche Che, beren Unfriede von beiden Theilen verschuldet war, wirkte verwüftend auf bas Leben bes jungen Fürsten ein, zumal bas unselige Berhältniß

<sup>\*)</sup> S. bie Ausguge in Bebfe's Gefchichte bes preuß. Sofes u. f. w. IV. 127-137. 169. 170.

<sup>\*\*)</sup> S. Dohm IV. 564.

1

bes Prinzen zu einem leichtfertigen, verschmitten Beibe biese Berrit Die Tochter bes Kammermufifus Ente, tung unheilbar machte. erft mit bem Rammerbiener Riet verheirathet, bann gur Grafin Lichtenau erhoben, beherrschte mit allen Kunften, bie einer intiauanten Buhlerin zu Gebote fteben, bie nachgiebige Ratur bes Ein Aergerniß, bas bis jest bem preupreußischen Thronerben. fifchen Sofe gang fremd gewesen, bas öffentliche Berhältnig gu einer anerkannten Maitreffe, warb burch ben Bringen in bem fris ber fo sittenstrengen und nüchternen Staate mit einer Deffentlich feit betrieben, die an bas Beispiel bes frangofischen Sofes erin-Auch Friedrichs II. Jugend war reich an Berirrungen gewesen; aber bas Unglud feiner Junglingsjahre hat ihn gezüchtigt ber Umgang mit hervorragenden Beistern gab bem Sohne Friedrich Wilhelms I. einen Aufschwung und einen eblen Wetteifer, ber bie trüben Erinnerungen früherer Beit verwischte.

Die weiche, biegfame Ratur bes Brinken erlag ben schlimmen Einwirfungen, die ber Umgang mit frivolen Beibern und weibis fchen Mannern üben mußte, und biefe Ginfluffe ließen benn auch feine guten Eigenschaften nicht zur rechten Entfaltung fommen Kriedrich Wilhelm war von edlem Gemuthe, tros der Aufwallungen seines Jahrorns erfüllte ihn Milbe und Wohlwollen, er war großherzigen Unregungen zugänglich, auch ritterlich und tapfer wie feine Uhnen; bazu hatte bie Natur ihn mit einem fraftigen Rot per ausgestattet, aber freilich auch mit einer fo ftarten Bugabe von Sinnlichkeit und Genußliche, baß in beren Befriedigung leicht tie befferen Buge feines Wefens untergingen. Durch fein wirres 3w gendleben gewöhnt, fein Wohlwollen an Weiber und Bunftlinge ju vergeuden, in feiner Bereinzelung auf ben Umgang mit felbit füchtigen und mittelmäßigen Menschen angewiesen, in feiner Gute granzenlos mißbraucht, balb zu finnlichen Erceffen bingebrangt, balb von ber frommelnden Beuchelei speculativer Myftifer ausgebeutet, entbehrte Friedrich Wilhelm burchaus ber mannlichen Strenge und Bahigkeit, burch bie bas Walten feiner Borfahren geleitet mar. Auch in jebem anbern Staate hatte ein Regiment, bas von einer folden Berfonlichkeit getragen war, erschlaffenb wirfen muffen; für Preußen und feine Lage im Jahre 1786 war eine Regierung biefer Art eine mahre Calamitat, und es war schwer zu sagen, ob bes Ronige gute ober schlimme Buge, feine Defterreich und Preugen bis jum Reichenbacher Bertrage (Juli 1790). 257

Herzensgute ober seine Sinnlichkeit, sein nachgiebiges Boble wollen ober seine Genußliebe nachtheiliger auf bas Ganze eine wirkten.

Die öffentliche Stimmung, bie ben neuen Regenten empfing war gleichwol eine burchaus gunftige; bie Einbrude, wie fie Friebriche lette Beit geweckt, maren ftarter ale bie Besorgniß, welche aus bem bisherigen Leben bes Nachfolgers entstehen fonntc. Man erwartete von ber Milbe bes mohlwollenden, gutmuthigen Ronigs manche Erleichterung von bem Drude, ju bem Friedrich II. mehr burch bie Nothwendigkeit als aus eigener freier Wahl war vermocht worden; man hoffte auf eine Regierung, die burch beitere und freigebige Nachsicht bas knappe und ftrenge Regiment bes großen Ronigs werbe vergeffen machen. Selten ift barum ein neuer Herrscher mit solchem Beifall empfangen, Lob und Schmeichelei selten in so verschwenderischer Kulle einem Nachfolger ent= gegengebracht worben, wie Friedrich Wilhelm II.; ber "Bielgeliebte" war ber Beiname, womit ihn die öffentliche Stimme empfing. Schon Zeitgenoffen haben es beflagt\*), bag man bie erften Momente bes neuen Königs mit biefem Schwall von Schmeichelworten übertäubte, und es läßt sich wohl glauben, daß fie auch auf Friedrich Wilhelm nicht ohne die einschläfernde Wirkung geblieben find, welche die traurige Frucht folder Runfte ift. Bezeichnend aber ist bie Thatfache, bag biefe Stimmung außersten Lobes und Jubels erstaunlich rasch in bas vollständige Gegentheil umgeschlagen ist und unter bem Einbrucke ber Enttauschung spater eine Schmähliteratur auftauchte, wie fie faum irgenbwo arger zu finden mar; - fo bag fich schwer sagen läßt, was einen peinlicheren Eindruck weckt, Die taktlose Schmeichelei von 1786, ober bie schmutigen Pamphlete, bie schon zwei, drei Jahre nachher über ben Ronig, seine Geliebten und feine Gunftlinge verbreitet wurben.

In diesen Jubel, womit der neue Herrscher begrüßt ward, mischte sich in der Regel ein sehr starker Ausdruck preußischen Selbstgefühls. Fast wie ein Mißton klangen in diese Stimmung die

<sup>\*) 3.</sup> B. Rosmann in "Leben und Thaten Friedrich Wilhelms II." Berlin 1798. Daneben läßt fich eine gange Literatur von Flug : und Festschriften verzeichnen, womit der neue Monarch begrußt ward.

Mahnungen Mirabeaus \*), welche bei aller Bewunderung für Kriedrich II. die Schattenseiten von beffen Staatswirthschaft aufbedten und, um eine große Umwälzung abzuwehren, auf eine friedliche Reform bes ganzen Staatswefens brangen. Es follte nach Mirabeaus Rath bie "militärische Sflaverei" verschwinden, bas Merkantilspftem mit feinen nachtheiligen Wirkungen befeitigt, bie feubale Scheibung ber Stanbe gemilbert, bas einseitige Borrecht bes Abels in burgerlichen und militarischen Aemtern aufgehoben, Brivilegien und Monopole vernichtet, bas gange Suftem ber Befteuerung verändert, bem Bolfe bie Laften abgenommen werben, bie seine freie Broduction hemmten, Berwaltung, Rechtspflege und Schulmesen eine neue Förberung erhalten, die Censur fallen, überhaupt bem alten Solbaten- und Beamtenftaat ein frischer Antrieb politischen und geiftigen Lebens mitgetheilt werden. Es bedurfte eindringlicherer Lehren, bis man bie Bebeutung folcher Rathichlage Erst zwei Jahrzehnte später hat fich eine Richtung bes Staatsruders in Preußen bemächtigt, Die im Ganzen von ahnlichen Anschauungen ausging; bie Reformgesetze von 1807 - 1808 über bie Aufhebung ber Unterthänigkeit, ben "freien Bebrauch bes Grundeigenthums", bie Beseitigung ber feubalen Unterschiebe, bie Städteordnung, die neue Seeresverfaffung u. f. w. treffen in ber Ibee wesentlich mit bem zusammen, was Mirabeau beim Re gierungsantritt Friedrich Wilhelms gerathen hatte. Damals mar man unzugänglich für folche Mahnungen; bas Gefühl ber Si cherheit war noch zu groß, als daß nicht ber unerbetene Rathge ber hatte Berbruß erregen follen.

Wohl konnte es scheinen, als wolle die neue Regierung auf die von dem französischen Publicisten vorgeschlagene Bahn einlewken, aber schwerlich war sein gegebener Rath die Ursache. Es war die Reigung einer jeden neuen Regierung, sich durch Abschaffung drückender Maßregeln des Vorgängers die öffentliche Gunst zu erwerden, eine Reigung, die in dem persönlichen Wohlwollen Friedrich Wilhelms eine natürliche Unterstützung fand. So siel denn vor Allem die verhaßte französische Regie sammt dem

<sup>\*)</sup> Außer bem befannten Berf: la monarchie prussienne, namentlich: Lettre remise à Fréderic Guillaume II. de Prusse le jour de son avenement au trone. 1787.

Tabates und Kaffeemonopol; bie frangofischen Angestellten wurs ben beseitigt und eine neue aus preußischen Beamten gebilbete Behorbe bem Accifes und Bollwefen fowie ben verwandten 3meigen vorgefest. Rur war bie brudenbe Steuer leichter abgeschafft als erfett; man mußte zu anbern fistalifchen Runften, zum Theil zur Besteuerung nothwendiger Lebensbedurfniffe, bie Buflucht nehmen, um ben Ausfall, ber entftanben mar, ju beden (Januar 1787). Es ift begreiflich, bag bie Popularitat bes erften Schrittes baburch fühlbar gemindert ward. Auch was fonft in biefer Richtung geschah, g. B. zur Erleichterung bes Berfehrs und Berminberung ber Durchgangszölle, beschränkte fich auf schüchterne Menberungen. beren Erfolg naturlich weber ben Erwartungen noch ben Beburfniffen entsprach. Bollte man bie Mifftande beseitigen, fo war eine vollkommene Umgestaltung ber wirthschaftlichen Staatsmarimen in Breußen nothwendig; folch vereinzelte Magregeln, bie aus einem ehrenwerthen aber furzsichtigen Bohlwollen entsprangen, beseitigten bie Mängel ber ganzen Organisation nicht, sonbern minberten höchstens ben Ertrag von Friedrichs scharf ausgeflügeltem Syftem. Die neuen Sulfsmittel zur Dedung ber Luden waren bann bisweilen brudenber als bie alten.

Einen ähnlichen Charafter tragen die übrigen Erstlingsresormen der neuen Regierung; man gab dem flüchtigen Eiser, einzelne Mißstände zu beseitigen, augenblicklich nach, um dann bald die Dinge völlig so gehen zu lassen, wie sie waren. So wurde als zweckmäßige Reuerung ein Directorium des Krieges geschaffen, dessen Leitung der Herzog von Braunschweig und Möllendorf erhielten; die Aenderung war um so nothwendiger, da disher Alles auf die Persönlichkeit des Königs allein gestellt war und Friedrich, unterstützt von einigen Inspectoren und Abjutanten, die ganze Kriegsverwaltung selber leitete. Auch wurde das Werdwessen im Austande besser geordnet, gewaltsames Pressen von Rekruten untersagt, in der Vertheilung der Cantone manche Reuerung vorgenommen, Officiere und Unterofficiere vermehrt, ihre äußere Ausrüstung verbessert.\*). Ferner sollte der rohen und barbarischen Behandlung des Soldaten gesteuert, der Soldat menschlich behans

<sup>\*)</sup> Ueber alles bies f. herzberg in bem Bortrage, ben er am 23. Aug. 1787 in ber Afabemie über Friedrich Wilhelms erftes Regierungsjahr hielt. 17\*

Ý

belt, die eigennützigen Kunfte der höheren Officiere, wozu sie ihre Stellung als Werd- und Aushebungsofficiere mißbrauchten, beseitigt werden. Alle die Reformen, deren wohlmeinende Absicht Riemand leugnen konnte, berührten freilich die Wurzel des Uebels nicht, das Friedrich selber noch mit Besorgniß wahrgenommen hatte; sie trasen nur die Oberstäche und bedurften selbst in dieser bescheidenen Begränzung, wenn sie fruchtbar werden sollten, einer größeren Energie und Wachsamkeit, als sie der neuen Regierung eigen war.

Das Beispiel, bas Friedrich II. burch aufmerksame Beachtung ber öffentlichen Bedürfniffe, burch Ermunterung und Unterftugung berfelben gegeben, ichien für feinen Rachfolger nicht verloren. Es murbe bie Rechtspflege und Gefetgebung burch Staatszuschuffe unterftunt, Die Induftrie erhielt Sulfogelber, es ward fur Die Raturalverpflegung ber Reiterei, eine brudenbe Laft bes Lanbes, eine Unterftugung aus ber Staatstaffe bezahlt. Bas von biefen und ähnlichen Ausgaben im ersten Jahre bewilligt ward, mas in Feftungsbau, Stragenanlagen, öffentlichen Baumerten, provinziels Ien und localen Unterftugungen angewiesen ward, belief fich nach hergberge Ungabe im erften Regierungsiahre auf 3,160,000 Thaler. Auch der Bolksunterricht ward nun reichlicher bedacht. als unter Friedrich. Die hoffnung zwar, Friedrich Wilhelm werbe einen regen Antheil an ber Entwicklung beutscher Nationalbilbung nehmen und ber Poefie eine Forberung angebeihen laffen, wie fie von viel kleineren Sofen ausging, erfüllte fich nicht; mas er that, beschränkte fich auf einige Acte foniglicher Freigebigkeit an preußische Schriftsteller, unter benen nur Ramler einen ausgebreis teteren Namen hatte. Dagegen ward in bas gesammte Erziehungs. wefen durch Errichtung einer gemeinsamen oberften Schulbehorbe (Febr. 1787) mehr Blan und Zusammenhang gebracht als bisher; ber gange Unterricht in feiner Abstufung von ber Universität bis zur Dorffchule herab follte von biefem großentheils aus prattischen Schulmannern zusammengesetten "Dberschulencollegium" in einem Beifte geleitet, flaffifche und reale Bilbung genauer gefondert und ber Unterricht überall fo gegeben werben, wie er bem Bedürfniß gelehrter, burgerlicher und bauerlicher Erziehung entsprach. Roch ftand ber Minifter von Beblis, unter Friedrich recht eigentlich ber Minifter ber Aufflarung, an ber Spite bes gesammten Unterrichtswesens; bas schien zu verbürgen, bas man im Großen und Ganzen bie unter Friedrich eingehaltene Richtung nicht verlassen wollte.

Die Entlassung von Zeblit, und noch bezeichnenber, die Ernennung seines Nachfolgers sammt bem, was sich zunächst daran knüpfte (Juli 1788), ward ber Wendepunkt für diesen Theil ber inneren Bolitik.

Schon vor Friedrichs II. Tobe war die Bermuthung laut geworben, daß sein Nachfolger fich zu ber ftrenggläubigen Richtung mehr hingezogen fühle, ale zu ber voltaireschen Anschauung feines Dheims. Die Aufflarung ber Zeit war in ihren letten Auslaufern, wie Bahrbt und Conforten, in einer Geftalt aufgetreten, welche einen Rudfchlag zu Gunften ber orthoboren Auffaffung fehr wohl erflarte; fühlte sich boch ein Mann wie Lessing, ben man seit ber Herausgabe ber Wolfenbuttler Fragmente gern als ben Führer ber gangen heteroboren Richtung bezeichnete, angeefelt von biefem wibris gen Gemisch von Flachheit und Trivialität, bas sich namentlich in Berlin felber gern für Aufflärung ausgab. Drum lag eine Reaction ber gläubigeren Richtung burchaus in ber Zeit: verftanb fie es, ben loderen, frangoftrenden Ton ber hauptstadt zu befampfen, Ernft und Sittenstrenge neu zu erweden, fo mar eine folche Rudwirfung für bas gesammte Leben Breugens eine Bohlthat. schlichtes, ftarkgläubiges Geschlecht, bas aus ber Religion Ernft machte und der machsenden Zuchtlosigkeit entgegentrat — so war ja einst bas Bolf und bas Regiment beschaffen gewesen, woburch Preußen, im Gegenfat jur malichen Unftedung ber meiften übrigen beutschen Lande, groß geworben war.

Das Leben Friedrich Wilhelms II. und seine Umgebungen ließen freilich auf eine ganz andere Gegenwirkung schließen. Nicht ber strenge Ernst altväterischer Orthodorie war da heimisch, sondern jene weibische Frömmelei, die mit Sinnlichseit und Schwäche entweder Hand in Hand geht, oder beren Erbschaft antritt. Tras boch die stärfere Betonung strenger Rechtgläubigkeit mit dem Zeitzunkte zusammen, wo der König dem alten Verhältniß mit der Rieß ein Ehebundniß zur "linken Hand" mit dem Fräulein von Voß folgen ließ, der kleinen Aergernisse nicht zu gedenken, durch deren bereitwillige Unterstüßung die Rieß sich unentbehrlich zu machen suchte. Solche Vorgänge weckten denn freilich eine üble Vorstel-

lung von bem plöglichen Bemuhen, die alte Glaubenseinfalt und Krömmigkeit wieder zu beleben.

Wenn wir die Stimmung jener Zeit richtig verfteben, fo galt Die lebhafte Opposition, die sich gegen die neue Richtung fundgab, eben biefem Wiberspruche ber Sitten mit ber von oben am befohlenen Religiosität bes Glaubens; fie entsprang nicht, wie man es wohl gebeutet, lediglich aus einem tiefen Wiberwillen gegen jebe Altgläubigfeit. Man verwarf bie neue Glaubigfeit, weil Die öffentlichen Sitten ihr Hohn sprachen, weil man bie Rathgeber und Freunde Friedrich Wilhelms feiner mahrhaften religie fen Erregung für fabig hielt. Unter biefen Rathgebern faben bie Beitgenoffen befonders zwei Manner als bie Trager ber neuen Richtung an: ben Major von Bischofewerber und ben Geheimen Finangrath von Böllner. Sans Rubolf von Bischofswerber, um's Jahr 1741 im thuringischen Sachsen geboren, bann in mis litärischen und höfischen Diensten verschiedener Berren, hatte feit bem baierischen Erbfolgefriege sich näher an ben Bringen von Brw Ben herangebrängt und war feitbem fein unzertrennlicher Begleiter und Rathgeber geworben. Bon feinem intriguantem Beift, einer unergrundlichen Burudhaltung, mit bem Söflingetalente ausgestattet, unbebeutend zu erscheinen, und boch auch wieder sehr geschickt, burch eine geheimnisvolle, mystisch = feierliche Außenscite zu imponiren, voll Berrichsucht, ohne fie außerlich an ben Tag zu legen, hatte er bie arglofe und offene Ratur Friedrich Bilbelms völlig umftrict, und höchstens ber Einfluß ber Riet mar im Stande, vorübergehend ben seinigen zu burchfreugen. Johann Christoph von Böllner, 1732 ju Döberit bei Spandau geboren, von Sause aus Theolog und feit 1755 Pfarrer zu Behnit, hatte seit 1759 diesen Beruf aufgegeben und war der Gesellschafter eines martischen Abeligen, seines früheren Boglings, geworben; bald ward der Begleiter des jungen IBenglig der Mitpachter der Behnik'ichen Buter, fpater beffen Schwager. Früher nur burch gebrudte Bredigten als Schriftsteller hervorgetreten, warf er fich nun völlig auf Land = und Staatswirthschaft; seine literarischen Betfuche auf biefem Bebiete machten ihn fogar jum Mitarbeiter ber Ricolaischen "allgemeinen beutschen Bibliothef." Seit 1782 uns terrichtete er ben preußischen Thronfolger in benselben Kächern, mar bann unter ber großen Bahl berer, an bie ber neue König 1786

ben Abelstitel verschwendete, und erhielt neben ber Stelle eines Be heimen Oberfinangrathe zugleich bie Intenbantur über bie foniglichen Bauten, fammt ber Aufficht über bie fogenannte Disposttionecaffe. Dies bunte Leben zeugte von ahnlicher Beschicklichfeit, Menfchen und Verhältniffe zu lenken und auszubeuten wie bei Bischofswerber; nur mischte sich in Bollner bie Ratur eines Intriguanten mit Frommelei und pfaffischer Berrichsucht. Beibe. Bifchofswerder und Böllner, waren feit Jahren befreundet, Diefer jum Theil burch bie Unterftugung bes Unbern emporgefommen, beibe in die muftischen Befellschaften verflochten, beren Bebeimbuntelei, beren Beiftersehen und anderer Spuf einen so munberlichen Begensat ju ber Aufflarungesucht jener Tage bilben. wird immer schwer zu ergrunden sein, wie weit biese Manner und ihre Benoffenschaft bas weiche Bemuth bes Ronigs und seine reizbare Phantafie zu rosenkreuzerischem Betrug migbrauchten; unter ben Beitgenoffen bestand eine reiche Ueberlieferung über bas frevelhafte Gautelspiel biefer Art, womit fie fich ihre Gewalt über Kriedrich Wilhelms Gemuth gesichert haben follen. Gine Sauptquelle biefer Ueberlieferung ift freilich bie Riet, die mit ber frommelnden Genoffenschaft um die Alleinherrschaft über ben Ronia rang. Daß bie beiben Männer folder Runfte fähig waren, ift in hohem Grabe mahrscheinlich; bag bie Zeitgenoffen fie beren für fähig hielten, nicht zu bezweifeln. Die Beurtheilung und ber moralische Einbrud ber firchlichen Restaurationsmaßregeln richtete fich aber burchaus nach ber Anficht, bie man von ber fittlichen Bürbigfeit ber Urheber hatte.

Am 3. Juli 1788 ward Wöllner zum Juftizminister ernannt und ihm die Leitung der geistlichen Angelegenheiten anvertraut; Zedlit war der erste von den Ministern Friedrichs des Großen, der weichen mußte. Wenige Tage später erschien (9. Juli) ein Edict über das Religionswesen, welches man als Manisest des neuen Regierungssystems ansehen durfte. Es war in diesem merkwürdigen Actenstück\*), das nach Form und Inhalt einen sehr mäßigen Begriff von den neuen Staatsmännern erweckte, zunächst zwar dem Einzelnen die volle Gewissensfreiheit garantirt, "so lange ein Zeder ruhig als guter Staatsbürger seine Pflichten erfülle,

<sup>\*)</sup> S. baffelbe in Mofere patr. Archiv IX. 453 ff.

seine jebesmalige besondere Meinung aber für fich behalte und fich forgfältig hute fie auszubreiten;" aber es war biefe feltsame Berheißung zugleich von heftigen Ausfällen gegen bie "zügellofe Freiheit," gegen ben Mobeton ber Lehrart begleitet, und bie Reue rer beschuldigt, die elenben langft wiberlegten Irrthumer ber Socinianer, Deiften, Naturaliften und anderer Secten mehr wieber aufzuwärmen und folche mit vieler Dreiftigkeit und Unverschämtheit burch ben außerst gemigbrauchten Ramen "Aufflarung" unter bas "Solche Irrthumer öffentlich ober heimlich Bolf auszubreiten. auszubreiten, follte ben Geiftlichen und Lehrern bei unausbleiblider Caffation und nach Befinden noch härterer Strafe und Ahnbung fortan verboten fein; benn es muffe eine allgemeine Richt schnur und Regel feststehen und biese fei bisher die chriftliche Religion nach ihren brei Sauptconfessionen gewesen, bei ber fich bie preußische Monarchie so lange immer wohl befunden habe, baber schon aus politischen Grunden ber Ronig nicht gemeint fein fonne, biefelbe burch bie Aufflärer nach ihren unzeitigen Ginfällen abanbern zu laffen." Wieberholt war bann bem Einzelnen feine Bewiffensfreiheit zugefagt; ja aus "Borliebe bes Ronigs fur bie Bewife fensfreiheit" follten biejenigen Beiftlichen, bie notorisch von ben Irv thumern angestedt feien, noch in ihren Memtern bleiben burfen falls fie fich in ihrer Umtsführung ftreng an ben alten Lehrbegriff hielten, d. h. eine Lehre predigten, die mit ihrer Ueberzeugung im Widerspruche ftand. Gine ftrenge Uebermachung ber Pfarrer und Lehrer und bie Burudweisung aller Candidaten, die von andern Grundfagen ausgingen, follte vor bem Einbringen ber neuen Lehren ichüßen.

Es hat wenig Maßregeln gegeben, die ihren Zweck so völlig versehlten, wie dies wunderliche Edict. Ift es an sich schon immer ein unglückliches Beginnen, durch äußere Berordnungen und mit polizeilichen Mitteln einen im Verfall begriffenen Glauben stüßen zu wollen, so ging hier die sittliche Wirfung vollends verloren durch das Erempel, welches die glaubenseifrige Regierung selber gab. Ein Hof, an welchen die Nieß und Bischossewerder sich um die Herrschaft stritten, war nicht dazu angethan, eine neue Periode religiöser Wiedergeburt einzuleiten; seine versspätete Frömmelei war nur allzusehr verdächtig, die Frucht sinnlicher Entnervung zu sein. Und welche Blößen gab das Edict

wie forberte es in seiner ganzen Haltung ten Angriff und t heraus! Wie nahe lag ber Borwurf, bag man mit solchen :In nie und nimmer fromme Gläubigkeit erweden könne, son-höchstens zu ber vorhandenen Berberbtheit noch ein neues lebel füge: die Gleißnerei pharisaischer Formen! Das Unzulängliche der Maßregel fühlten die Urheber selbft,

bies brangte fie ju Beiterem. Jene ftolge Sicherheit und Behabung gegen Angriff und Kritif, die Friedrich II. fast in n ganzen Regentenleben unwandelbar bewährt, fehlte ten gebern bes Nachfolgers; schon gleich im Unfange, als fich bie Regie ein Streit in ber Preffe erhob, hatten fie eine Emlichkeit an ben Tag gelegt, bie für bie Freiheit ber Grörtes nichts Gutes verhieß. Run folgte bas Censuretict vom Dec. 1788; ce beseitigte bie Freiheit ber Preffe, wie fie fich r letten Zeit Friedrichs, freilich mehr auf bem literarischen und bfen als bem politischen Bebiete, thatsachlich ausgebildet hatte. ber geläufigen hindeutung auf ben Digbrauch, womit ter avang fich zu allen Zeiten motivirt, war auch bier tie ftrenge ereinführung ber Cenfur begründet; fie traf bie leichte Laeratur wie die ichwerer wiegenden wiffenschaftlichen Erzeugmit gleicher Scharfe und erreichte am wenigsten ben 3med, nan fich verftandiger Beife hatte vorfegen tonnen. Bene frivole nichtsnupige Literatur fant überall Schlupfwinkel, aus benen h über Breußen ausbreitete, und bie Jahre nach bem Cenict find mahrhaftig nicht arm gemejen an Erzeugniffen ber thigsten Battung;\*) aber ber freimuthigen und wohlthätigen erung ber öffentlichen Buftanbe murben Banbe angelegt istigen Chikanen nicht zu gebenken, bie man bem Buchhandel Dem literarischen Verfehr überhaupt bereitete. \*\*) Indem man fo die Debatte abschnitt, vermochte man freilich

nicht, die Quellen ber Unzufriedenheit zu verftopfen; vielmehr fprach fich biefe in Schriften aus, benen ber Reig bes Berbote nen nur eine größere Berbreitung ficherte. Da warb über bie foralofe und verschwenderische Regierung geflagt; über bie nutlofe Bermehrung bes Abels im Sulbigungsjahr 1786. Die Soffnung einer Erleichterung ber Abgaben, hieß es ba, fei unerfullt geblieben; man habe verschiedene Finanzoperationen versucht, ohne ben rechten Bunkt zu treffen. Das Lagerhaus übe nach wie vor ben Druck seines Monopols. Die erhöhte Accise auf Weizenmehl biene zur Bedrückung Aller, man nehme ungescheut von einem und bemfelben Grundftude boppelte Abgaben. Aehnliche Rlagen richteten sich gegen die schlimmen Wirkungen bes Bollspftems, Die Stempeltare und namentlich bie gebrückte Lage ber Landwirthschaft. Als bringenbfte Bunfche in biefer letten Richtung horte man Abschaffung ber Fouragelieferungen und Verforgung ber Cavallerie aus öffentlichen Magazinen; Beseitigung ber Borspannfuhren, schleunigere Bezahlung ber Entschäbigungegelber. Schut gegen bie Willfur ber Memter, die Bereinfachung ber öfonomischen und Dorfpolizei, "bamit nicht ber arme Bauer aus ben Sanden ber Juftig- und Defonomiebeamten unter bie unbarmherzigen Baubebienten, Deichinspectoren und Landreiter falle." ernfthafte Fortsetung ber Regulirung ber Urbarien zur Abstellung bes willfürlichen Druds, Erleichterung ber Jagtbeschwerben — folche und ähnliche Bunsche tauchten in Menae auf; bie Cenfur vermochte faum bie verbotene Befprechung, ge fchweige benn bie Unzufriedenheit felber abzuschneiben.

Wir haben früher barauf hingebeutet, wie häufig eine so einsichtsvolle und fräftige Regierung, wie die Friedrichs war, gleichewol hinter dem Ziele zurücklieb, das sie sich vorgesett; es läßt sich benken, wie es unter einem schlaffen Regiment werden mußte. Friedrich II. hatte sich z. B. unablässig bemüht, der willkürlichen Belastung des Bauern ein Ziel zu sehen; er hatte zu dem Ende unter andern schon in den siedziger Jahren verordnet, daß die Dienste der Unterthanen durch ordentliche Dienstreglements und Urbarien bestimmt werden sollten, eine Arbeit, die, als der große König starb, noch unvollendet war. Eine Verordnung Friedrich Wilhelms II. bestimmte, daß die begonnenen Urbarien nur dort, wo Processe seien, fortgeset werden sollten; damit war eine der wohlthätigsten Maßregeln zur Beschränkung gutsherrlicher Will-

für beseitigt. Hätte man eine Dorfgeschichte, sagt die Schrift eines hohen Beamten jener Tage, so würde man darin lesen, daß der Hospienst seit Jahren die größten Zerrüttungen angerichtet hat, daß solcher von den Unterthanen jederzeit mit Unwillen geleistet und aller Trieb zur Ersindung und Verbesserung dadurch erstickt wird. Untersucht man die Sache genauer, so sindet man, daß die Leistung des Hospienstes den Unterthanen ungleich mehr kostet, als derselbe zu Geld angeschlagen ist, und sie zu dessen Verrichtung an manchen Orten eine Meile und weiter reisen, auch wohl, wenn die Witterung der zu verrichtenden Arbeit ungunstig ist, ohne Arbeit und Entschädigung zurücksehren mussen. Der Hospienstst und Entschädigung zurücksehren mussen. Der Hospienststigten wenig, weil die Leistung nicht so erfolgt, wie sie gesschehen sollte.\*)

So blieben alte Migbrauche bestehen, indessen sich neue Stoffe gahrenber Unzufriedenheit ansammelten.

In ber auswärtigen Haltung bes neuen Königs ist bie Zeit von 1786—1790 eine Zeit ber Krisis gewesen. Die alten Ueberlieferungen preußischer Politif, zunächst Friedrichs II., sint noch
feineswegs verwischt, aber sie werden doch nicht mehr mit der Sicherheit und Stetigkeit des großen Königs sestgehalten; manche
persönliche und dynastische Motive, z. B. in der holländischen
Sache, wirken mächtig ein und zersplittern die Staatskräfte in
fruchtlosen Unternehmungen. Schöpfungen, die Friedrich II. noch
begonnen hatte, deren Bollendung aber ein Bermächtniß an den
Rachfolger war, wie der Kürstendund, werden vernachlässigt und
sterben langsam ab. Doch überwiegt noch im Cadinet, zumal so
lange Herzberg einen leitenden Einsluß behält, die antiösterreis
chische Politik der letzten Jahre Friedrichs II. und scheint sich sogar in der orientalischen Angelegenheit zu einem besonders fühnen

<sup>\*)</sup> S. Schreiben eines pr. Patrioten am 48. Geburtstage seines Königs, ten 25. Sept. 1788. Philabelphia; Kosmann, Leben Friedrich Wilhelms II. Berlin 1798; v. Ernsthausen, Abriß von einem Polizeis und Finanzspftem. Berlin 1788.

Anlauf erheben zu wollen, aber mit dem Mistingen bieses Bersuchs tritt auch die völlige Umkehr ein. Die überlieferte preußische Politik schlägt mit einem Male in ein öfterreichisches Bundnis um, deffen Bortheil vorzugsweise Desterreich und Rußland zu Gute kam; damit beginnen denn die Schwankungen der Unselbständischeit, die Preußen zwischen den östlichen und westlichen Allianzen, zwischen Bekämpfung und Bund mit der Revolution hin- und her treiben und beren Katastrophe mit dem Untergang der alten preußischen Monarchie zusammenfällt. Wir wollen die wichtigsten Romente dieser Zeit des Uebergangs, vom Tode Friedrichs des Großen dis zum Reichenbacher Vertrag (Juli 1790), im Einzelnen verfolgen.

Die hollandischen Wirren, die ber preußischen Bolitif Friede rich Wilhelms II. ben erften Unlag gaben, nach Außen aufzutte ten, reichten noch in die Zeit Friedrichs II. jurud. Der alte haber zwischen bem republikanischen und monarchischen Element, bas in ber Verfaffung Hollands unverföhnt neben einander lag, war unter ber Erbftatthalterschaft Wilhelms V., ber mit ber Schwefter Friedrich Wilhelms II. vermählt war, mit neuer Starte erwacht, nicht ohne die Schuld bes Statthalters felbft, aber auch nicht ohne bie Einwirfung ber Zeitbewegungen, namentlich ber Ginbrude bes norbamerifanischen Unabhängigfeitefrieges. Go ftanben fich benn feit Jahren bie einzelnen ganbichaften, Bewalten und Stante ge genüber; die burgerlichen Magiftrate mit ben Stabten und Brovinzen, die ihnen anhingen, neben ihnen eine modern bemofratische Bartei gegen bie Dranier, bie von ihnen ernannten Beamten, ben Abel, die Truppen und einen Theil ber untern Volksflaffen, beren Sas aegen die republikanisch aristokratischen Autoritäten fie feit lange mit bem oranischen Interesse verknübst hatte. europäifche Politif fpielte vielfach in biefe Berwidlungen berein; bie oranische Partei war ber alten Ueberlieferung gemäß mit England verknüpft, die Gegner suchten und fanden bei Franfreich Unterftütung. Seit Josephs II. leibenschaftlichem Berfahren gegen bie Republik hatte ber Ginfluß Frankreichs, bas bie Roften ter Bermittlung und bes Friedens trug, einen bedeutenden Borfprung gewonnen und eine engere Alliang schien bie Generalftaaten baus ernd in bas frangofische Interesse zu verflechten, indes die schwäche liche Kriegführung in ben Jahren 1780-84 ben Saß gegen Enge

Defterreich und Preugen bis zum Reichenbacher Bertrag (Juli 1790). 269

land und bas Mißtrauen gegen ben Oranier gleichmäßig gefteis gert hatte.

Breußen, bem sowol bas politische Interesse als bas verwandt-Schaftliche Berhältniß bie hollanbischen Angelegenheiten nabe legte, hatte unter Friedrich II. eine beobachtenbe Stellung eingenommen; ber greise König war weit entfernt, ben Frieden, um benfen Erbaltung fich feine Bolitif feit 1764 unablaffig bemubte, burch einen Rampf für bas Saus Dranien unterbrechen zu wollen. Er mahnte von unbesonnenen Schritten ab, fuchte nach beiten Seiten bin gemäßigtere Befinnungen zu weden; seine Rathichlage ftutten fich aber burchaus mehr auf bie moralische Kraft seines Ramens, als auf bie hindeutung, materielle Gewalt gebrauchen zu wollen. Inbeffen fam man bort von fleinen Bankereien und feintseligen Demonftrationen zu immer heftigerem Streit, es gab blutige Auftritte, in benen fich ber Burgerfrieg anfuntete. Die republifanische Bartei fuchte bie Befugniffe bes fogenannten Reglements von 1674, bas Wilhelm III. einst unter bem Eintrude ber blutigen Ratastrophe von 1672 bem Sause Dranien errungen hatte, zu schmalern; die oranische Bartei ließ es ihrerseits, wo fie bas Ueber= gewicht befaß, an Berausforberungen und Gewaltthatigfeiten nicht fehlen. Der Erbstatthalter felbst hatte, feit ihm ber Dberbefehl über bie Truppen im Saag entzogen war, die Broving Solland verlasfen und fich in Wegenden gurudgezogen, wo bas Uebergewicht bes Abels ober bie gunftige Stimmung ber Bewohner ihm einen natürlichen Rudhalt gab, namentlich nach Gelbern. Aber auch in biefer fonft für oranisch geltenben Proving machte sich, zumal an ben Grangen ber republifanisch gefinnten Lanbichaften, g. B. Overpffels, bie Opposition gegen Dranien geltenb. 3wei Stabte im Rorben, Sattem und Elburg, lehnten fich offen gegen bas alte Berfommen auf; Sattem wollte ein vom Erbstatthalter eingesettes Mitglieb, weil es im Dienft bes Pringen ftehe, nicht anerkennen; Elburg weigerte bie Bublifation eines von ben Generalstaaten ausgegangenen Ebicts. Es schien, als sollten fich bie Rampfe bes fechegehnten Sahrhunberte erneuern; bie beiben Stabte erflarten, als man ihnen Erecution brohte, fich bis auf ben letten Mann vertheibigen zu wollen, ja im Rothfall bie Stadt anzugunden, und aus Overpffel und Holland, ben antioranisch gefinnten Landschaften, ftromten Freischaaren berbei, Die bedrohten Stabte ju ichugen,

Freilich bewies eben ber Ausgang, daß die Zeit des sechszehnten Jahrhunderts vorüber sei; aller prahlerischen Drohungen ungeachtet wurden die Städte fast ohne Widerstand militärisch besetzt (Sept. 1786), indessen ein großer Theil der unzufriedenen Bewohner in der republifanisch gesinnten Landschaften Schutz suche. Einzelne Ausschweisungen der Soldaten, noch mehr die Ausgewanderten selbst, wurden aber ein heftiges Gährungsmittel gegen das oranische Intersetzumer mehr nahmen nun die Dinge das Ansehn eines Bürgertrieges an: die Provinz Holland entsetzte den Erbstatthalter seiner Generalcapitainsstelle, warb Truppen und machte Anstalten, die bedrohte Sache der Revublisaner oder "Batrioten" mit den Wassen in der Hand zu schützen.

Es war um die Zeit, wo Friedrich Wilhelm II. ben Thron Wohl wirfte auf ihn lebhafter, als auf Friedrich II., ein perfonliches Intereffe für bas Schickfal feiner Schwefter, einer fraft vollen, an Entschluß und herrschsucht fast mannlichen Berjonlichfeit, bie auch nicht unterließ, bie Lage mit ben bufterften Farben vorzustellen; allein im Wefentlichen war ber neue Ronig boch ents schlossen, die Bolitik seines Borgangers einzuhalten und fich nicht in einen Rampf einzulaffen, ber bie preußische Bolitik von ihren öftlichen Intereffen abzog. Selbst bie bedenkliche Wahrnehmung, daß Frankreich, selbst am Borabend einer Revolution, Die revolutionare Bartei in ben Generalstaaten unter ber Sand ermuthige und mit ihr Einverftandniffe pflege, fonnte in Berlin bie Unficht noch nicht anbern, baß eine Bermittlung ohne alle Anbrohung bewaffneter Intervention genügen werbe. Die Sendung bes Gro fen Bort, beffelben Diplomaten, ber früher in ber bairifchen Succeffionsfache, bann am Betersburger Sofe gebraucht worben (Serbft 1786), hatte gunachft nur ben 3med, biefen friedlichen Ausgang burch gegenseitige Berftandigung anzubahnen. Der außerorbent liche Bevollmächtigte fam allerdings in einem sehr fritischen Augen blid in holland an. Es war ber Zeitpunft, wo bie Borgange in Sattem und Elburg bie Bahrung auf's Sochste fteigerten, wo Holland ruftete und mit ber Drohung hervortrat, fich von ber Union zu trennen; ber preußische Diplomat besuchte zubem zuenk ben oranischen Hofhalt zu Loo in Gelbern und ließ fich bort von ber Prinzessin von Dranien bie neuesten Borgange berichten. \*)

<sup>\*)</sup> So werthvoll bie Mittheilungen von Gort (Denfwurd. II. S. 202)

Gleichwol verließ man in Berlin noch nicht die Linie ber gemäßigten und vermittelnben Politit, wie fie früher Friebrich II. eingehalten. Man suchte aufrichtig im Einverständniß mit Krankreich bie Wirren friedlich auszugleichen und bie Borfchlage, bie man brachte, trugen bies Geprage ber Mäßigung. Wohl aber war auf frangofischer Seite bas Beftreben unverkennbar, ben Grbftatthalter als ben Berbunbeten bes englischen Intereffes völlig bei Seite zu brangen und burch Begunftigung ber antioranischen Bewegungen die Republik noch enger als bisher in die französische Bolitif zu verflechten. Friedrich Wilhelm II. war von bem Gebanten bewaffneten Einschreitens bamals noch fo fern, bag er (19. Sept.) eigenhandig an feinen Befandten fchrieb: "Der Raifer murbe gern feben, wie, ohne bag es ihm etwas foftet, fein Rebenbuhler fich schwächt, und einen gunftigen Augenblid abwarten, um ihm irgend einen empfindlichen Streich ju verfegen. 3ch fann feinen Rrieg bloß um bes Intereffes ber Familie bee Statt balters willen anfangen, und wollte ich mich auf bloge Demonstrationen beschränken, so wurden Frankreich und bie Opposition folde leicht nach ihrem wahren Werthe anzuschlagen wiffen, ich felbst mir aber nur schaben, wenn ich erft Demonstrationen machte und bann nicht handelte." In ahnlichem Sinne außerte fich ber König noch amei Monate spater; "mein Intereffe, schrieb er am 26. Dec., erlaubt mir in ber gegenwärtigen Lage nicht, ben Bringen mit gemaffneter Sand zu unterftugen." Ja, es entging ihm burchaus nicht, bag ein Theil ber Schuld am Erbstatthalter liege, und bie Hartnadigkeit, womit ber Hof zu Loo auch alle billigen Auswege ber Bermittlung abwies, verftimmte ben Konig fichtbar. Er beauftragte feinen Gefandten (Ende Dec.), ben Prinzen und feine Bemahlin gur Rachgiebigfeit zu ftimmen, und feste eigenhanbig unter bie Depefche: "wenn ber Bring von Oranien nicht balb fein Benehmen anbert, fo wird er ficherlich ben Sals brechen."

Die heftigen Gegenvorstellungen der Prinzessin hatten in Griedrich Wilhelm so leicht keinen Umschwung bewirkt, waren nicht zwei Zwischenfalle eingetreten, welche die Lage wesentlich anderten. Zuerft scheiterte (Jan. 1787) ber Bersuch Preußens, im Ginklang

find, fo tragen fie doch bies Gepräge ber Einfeitigkeit und einer vorgefaßten Reinung, die vom oranischen Standpunkt beherrscht war.



heim, die Gränze. Indeß Frankreich die schmachvolle Rolle spielte, die "Patrioten" erst zum Widerstand zu reizen und dann im Stich zu lassen, wirften im Lande selbst theils Ueberraschung, lange triegerische Ungewohntheit, schlechte Vorbereitung und Zweideutigkeit der Führer, theils die natürliche Untüchtigkeit von Bürgerwehren und Freischaaren gegen geordnete Truppen zusammen, dem preußischen Heere einen erstaunlich wohlseilen Triumph zu verschaffen. Gorfum siel ohne Widerstand, Utrecht ward preisgegeben, schon am 20. Sept. kehrte der Erbstatthalter nach dem Haag zurück, und vor der Mitte des Ottobers war auch Amsterdam von den Preußen besetz, der ganze Ausstand ebenso schnell wie undlutig unterdrückt.

Das Wort bes Rönigs, baß er nur um ber Beleibigung sciner Schwester willen zu ben Waffen gegriffen, ward im Berlauf bes Rriegszuges treu gehalten. Mit mehr Großmuth, als fie in ber Politif zuträglich ift, verzichtete Breugen auf ben Erfat ber Rriegsfosten und ließ sich weber politische, noch mercantile Begunftigungen gewähren. Doch schien ber gewonnene Bortheil groß genug für bie Opfer, bie Breugen burch bie Rricgeruftung gebracht. Gein Unsehen war gehoben, bas Frankreichs gebemuthigt, mit England ein freundlicheres Berhältniß als unter Friedrich vorbereitet; in Deutschland hatte es burch ben Fürstenbund ber öfterreichischen Politik ben Vorrang abgewonnen, Die preußische Bolitif erfchien einmal wieber als die schieberichterliche in Europa, Breußens Waffenmacht als unüberwindlich.\*) Die unmittelbare Frucht bes Siegeszuges mar bie engere Allianz mit Holland und mit England, bie burch bie Bunbniffe vom April und August 1788 bestegelt warb. \*\*) Die hoffnung auf biese Bunbniffe mar für hertberg vorzugsweise ber Beweggrund gewesen, fich in biese hollanbischen Dinge tiefer einzulaffen; wir werden balb schen, welche weitgehenden Combinationen er barauf baute.

Der Erfolg hat freilich gezeigt, daß diese neuen Allianzen für Preußen von geringem Werthe gewesen sind; sie entschädigten nicht einmal für die pecuniare Einbuße, die der Feldzug verursacht, gesschweige benn für die moralischen Nachtheile, welche aus dem wohls

<sup>\*)</sup> So urtheist 3. B. Ségur hist, des princ, événemens du regne de Frédéric Guillaume II. T. II. 15.

<sup>\*\*)</sup> Die Bertrage finden fich bei Martens, Recueil III. 133 ff.

feilen Triumph von 1787 entsprungen find. In ber Republik Solland jog man fich feinen Berbundeten groß; benn bie Greignife pon 1787 find bort erst ber Reim einer antioranischen Revolution geworben. Unter bem Ginbrude einer bewaffneten Reftauration ihren Thaten ber Bewalt und Rachsucht sind bie Stimmungen erwachsen, die steben Jahre später ben leichten Sieg ber Revolution Dann ift aber auch Preußen felbst burch herbeigeführt haben. biefe unblutige Bestegung ber hollandischen Batrioten in bem ab fährlichen Gefühl ber Sicherheit nur befestigt worben; flatt bie Mängel bes Kriegswefens kennen zu lehren, hat biefer gludliche Triumphaug burch Solland Führer und heer in jene Gelbfige nügsamfeit vollends eingewiegt, bie später fo verberblich mart. Denn nicht nur bas Bewußtsein eigener Unüberwindlichkeit mat baburch übermäßig gesteigert worben, auch bie Beringschätung gegen jebe bürgerliche und revolutionare Bewegung hatte fich baran genährt. Man bemaß später bie Revolution von 1789 nach ber Bewegung ber holländischen Patrioten von 1787 und ift im Jahre 1792 mit ben Einbruden nach Frankreich eingebrungen, welche ber leichte Siegeszug von Arnheim nach Amfterdam zurich gelaffen hatte.

Die hollandische Intervention zeigt und die persönlichen Riv gungen bes Ronigs und bie Politik Bergberge noch in vollen Einklang. Satte Friedrich Wilhelm fich mehr von der augenblich lichen Erregung über bie Begegnung feiner Schwester, als von politischen Motiven zum Einschreiten bestimmen laffen, so war für Heryberg die hollandische Verwicklung zugleich ber ermunichtete Unlaß, seinen Blan ber auswärtigen Politik für Breußen zur Bel tung zu bringen. Als ben Lieblingogebanken, ber ihn feit Friedrich Wilhelms Thronbesteigung erfüllte, bezeichnet Bertberg selber ben Plan: \*) bic "glorreiche Rolle eines Schiederichtere ber europais schen Angelegenheiten und bes Gleichgewichts", Die Friedrich I. in ben letten Jahren feines Lebens fo gludlich burchgeführt, auch bem Nachfolger zu erhalten, und zwar in noch höherem Maße, als es vor 1786 ber Fall gewesen. Er hoffte auf Diesem Begt Breußen noch zu erwerben, was ihm fehlte, und feine geographis ichen Luden auszufüllen. Die Intervention in Holland erichien

<sup>\*)</sup> S. die Dentidrift in Schmidts Beitschrift für Beschichtewiffenicaft 1. 23.

vem preußischen Staatsmann als ber erste bedeutende Erfolg auf nieser Bahn. Preußen, sagt er, hat daburch Frankreich gedemüstigt, ihm seinen Einstuß in Holland und Deutschland entzogen, vafür England die verlorene Berbindung mit Deutschland wiederspergestellt, ihm seine Besitzungen in Indien durch die Allianz mit Holland und die Bündnisse von 1788 gesichert und den Grund zelegt zu diesem großen Bundessystem, durch welches die drei versundenen Mächte, Preußen, England und Holland, sich nicht nur zu zegenseitiger Bertheidigung beistehen, sondern auch das Gleichgesvicht in ganz Europa gegen die Angrisse jeder anderen Macht icherstellen.

In biesem Sinne erschien bie Intervention von 1787 und die Tripelallianz des nächsten Jahres allerdings als ein Erfolg, wenn auch bie Erfahrung ber folgenben Zeit bargethan hat, baß beffen Werth weit überschätt worden ift. Von biesem politischen Gefichtspunkte aus erwogen, erschien Anderes, wie bie weitere Ausbildung bes beutschen Fürstenbundes, als eine Angelegenheit von untergeordneter Bebeutung. Wir erinnern uns, baß herpberg von Anfang an nicht allzu eifrig bem Plane bes Fürstenbundes fich anschloß; er trug sich, wenn bies nicht eben nur ein Borwand ber Bergögerung war, mit wunderlichen Vorschlägen, wie z. B. bem, erst beim Eintritt neuer Eventualitäten, etwa bes Tobes von Friedrich II., durch deffen Nachfolger bie Fürstenaffociation burch= Friedrichs II. perfonliches Berbienft mar ce gewesen, bas bie Sache nicht einschlief; sein Neffe und Nachfolger legte wohl ein Interesse bafür an ben Tag und knüpfte auch einzelne berfonliche Einverständnisse an, aber er war nicht, wie Herpberg in einer feiner akabemischen Reftreben aus höfischer Befälligkeit fagt, ber Grunder bes Bundes. Es hatte auch nicht ben Anschein, als wurde ber Bund ben großen König lange überleben. Wohl traten unter ber neuen Regierung bie beiben Medlenburg und ber Coabjutor von Mainz bem Bundnisse bei, auch ließ sich Friedrich Wilbeim II. balb nach seinem Regierungsantritt Bericht abstatten über ben Stand ber Sache, aber babei blieb es auch. Die Gefahr bes Lanbertaufches, bie ben Blan bes Bunbes gur Reife gebracht, war nun vorüber; bamit verlor fich auch in ben meiften Rreisen bas Intereffe für ben Bund. In Berlin namentlich legte man, nach= bem man Sannover und Sachsen gewonnen, eine Bleichgültigfeit acaen bie Aleineren an ben Tag, bie unter biefen nichtu erftimmte. Gie erwarteten vertraute Mittheilungen, boffm, tas man fie jum Beitritt zu ben geheimen Artifein einlaten unt eine ftete Correspondeng über bie Unionssache einleiten werte. Ru muß erlauben, ichrich Giner biefer Rleineren, bag mir Mintemade tige ihnen hie und ba gute Borichlage machen, man mus und wie Ihresgleichen behandeln und fo viel als möglich mit ten Aussehen schmeicheln, ale wenn wir an ber Führung ter Union vielen Theil hatten. Borichlage biefer Art gingen von munten, wie bem Bergog von Weimar, von Staatsmannern, wie Graf (Hört, aud; \*) bie Antworten, bie man barauf in Berlin gab, be wiesen aber jur Benuge, bag bort feine Reigung vorhanden ma, biefe Weiterbildung ber Union in bie Sand zu nehmen. Zugleich fam ein ftorenber 3mifdenfall, ber bei ben Begnern tes Buntes fichtbare Edyabenfreube wedte. Der Landgraf von Seffen Cand hatte ten Tod bes Grafen von Lippe-Budeburg (Rebr. 1787) be nütt, um veraltete Lebensansprüche, beren Ungrund rechtlich nachgewiesen und burch ein reichogerichtliches Urtheil ausgespreden war, jum Rachtheil bes unmundigen Rachfolgers gewalfam geltent zu maden. Gin nicht unbebeutenbes Mitglieb bes Buntes, ber gur Erhaltung "beutscher Freiheit" und gur Garantie tee bestehenden Rechtszuftandes geschloffen war, brach ploglich mit beredmacht in die fleine Grafichaft ein und ichien ernftlich entidles fen, feinen Anspruch gegen Kaifer, Reich und Kürstenbunt aufrecht erhalten zu wollen. Ge bauerte Monate, bis er fich überzeugt, basi er in diesem Kalle Alles gegen sich haben werbe, und buch bie Räumung ber Grafichaft bem König von Breußen bie Betle genheit ersparte, ale Mitalied bes westfälischen Kreises gegen eines ber angesehenften Glieber bes Fürstenbundes militärische Grecution zu üben.

Solche Vorgänge zeugten eben nicht von ber Lebensfraft tes neuen Bundes, fie forderten ben schadenfrohen Spott ber Gegner heraus. Um so bringender erschien es ben Wenigen, die bei der Gründung bes Bundes etwas mehr im Auge gehabt, als bie Abwehr bes Ländertausches, die weitere Ausbildung zu einem nationalen Ginigungswerke nicht zu versäumen. Es war besonders ter

<sup>\*)</sup> Schmitt, Unionebestrebungen S. 396. Gorb, Denfmurtigf. II. 210 f.

Bergog Carl August von Sachsen-Beimar, ber biesen Gebanten mit Gifer verfolgte.\*) 3m Commer bes Jahres 1787 begab er fich nach Berlin, um feinen Unfichten über eine Ausbehnung bes Bunbes zur Reform ber Reichsverfaffung bort Anerkennung zu erwirfen; man gab ihm freundliche Busicherungen, wir feben aber nicht, daß die frühere Lauheit in regeren Gifer umgeschlagen ware. Der Bergog ging bann zu Enbe bes Jahres nach Mainz. um bei bem erften geiftlichen Kurften bes Reiches feinem Plane Eingang zu verschaffen. Die unirten Fürsten sollten auf bem Reichstage ben Untrag einbringen, bag vom gefammten Reiche bie Berbesserung ber Juftigformen, ber Civil- und Eriminalgesetze burch-Deputationen vorbereitet und bann bem Reichstage zur Berathung porgelegt werde; um die Arbeiten bieser Deputationen zu erleichtern, follten erfahrene Rechtsgelehrte in Mainz und an anderen Orten aufgefordert werben, über bie Civil = und Criminalge= fetgebung, die Bisitation ber Reichsgerichte, überhaupt über bie Berbefferung ber Juftig Gutachten und Entwurfe vorzubereiten. Die bringenoften Gebrechen ber Juftigverfaffung follten fofort megfallen, die Bisitation ber Reichsgerichte hergestellt, bas Verfahren ber Recurfe verbeffert werden. Bugleich, meinte ber Bergog, foll= ten bie Fürsten, auf eine Ginlabung bes Rurfürsten von Maing in beffen Residenz zusammentreten und die Bunkte einer fünftigen Bahlcavitulation einstweilen verabreben. Als folche Buntte bezeichnete Friedrich Karl von Mainz: Berbefferung ber Justig, Berftellung ber Bistationen, Brufung bes angeblichen öfterreichischen Brivilegiums von 1156 und beffen willfürlicher Auslegung, Abmehr jebes erneuerten Bersuchs, ben bairischen ganbertausch burchausen, verfaffungemäßige Abwehr gegen bie öfterreichische Tenbeng, die wichtigeren Bisthumer an Pringen bes Sauses qu bringen, Erweiterung bes Bundes, namentlich burch ben Beitritt ber geiftlichen Fürsten, und Revision ber Bundesacte felber. Unter ben politischen Berfonlichkeiten ber Beit gab fich ben Borschlägen Carl Augusts ber fpatere Fürst Primas, bamals Statthalter von Erfurt, Carl Theobor von Dalberg, am willigsten hin. Seine

<sup>\*)</sup> Im Folgenden ift außer ben gebruckten Quellen namentlich auch bie handschriftliche Correspondenz benütt, die Carl August mit Friedrich Wilhelm II., herhberg, bem Rurf. von Mainz, Dalberg u. A. führte.

Hoffnung war, \*) baß "ber treffliche Fürstenbund nach und nach ein Bund bes ganzen Reiches und fogar bes Raifers werbe und daß biefer Bund nicht blos geheime Schrift bleibe, fondern Grund feste gemeiner Wohlfahrt in Juftig, Berfehr, Rreisverfaffung und Bollmefen werbe." Ronig Friedrich Wilhelm bagegen meint: Benn wir Alle unirt waren, bann brauchten wir feinen Fürftenbund mehr; ber ift aber nothig, weil wir Alle nie eines Sinnes werben können. Dalberge politische Autorität war in Berlin feine Empfehlung für die Vorschläge; man fah bort bas flackernde Feuer von Dalbergs Begeisterung, seine weiche und unbeständige hingabe an jeden neuen Eindrud ungefähr fo an, wie sie sich in bem späteren politischen Leben bes Mannes gezeigt hat. Gin preußifcher Diplomat jener Tage meint, bas "fentimental-politische Be masch von Freund Dalberg sei ein wiederholter Beweis, daß ber Rurfürst von Mainz nicht so Unrecht habe, wenn er ihn nicht zum Coabiutor wolle;" und ein andermal wird geradezu bie Beforgniß ausgesprochen, Dalberg möchte als Rurfürft Alles brunter und brüber bringen, vermöge ber "Unionomanie, bie ihn befeele". Go lauteten die Urtheile in dem Augenblick, wo Preußen fich alle Mühe gab, Dalberge Wahl zum Coabjutor burchzusegen.

Der preußischen Politif lag das Bestehen des Fürstenbundes allerdings am Herzen; wir werden später sehen, wie sie, um besten Dauer zu sichern, die Coadjutorwohl in Mainz in ihrem Sinne zu leiten suchte. Auch flopste sie z. B. zu gleicher Zeit beim Kürstbischof von Speher an, um bort durch die Wahl eines ergebenen Coadjutors dem Bunde Eingang zu schaffen; sie ließ Johannes Müller, der damals nach Rom reiste, in der Schweiz mit Steiger dars über verhandeln, ob nicht etwa der Zutritt der Eidgenossenschaft zur Union zu erlangen wäre.\*) Aber die Thätigseit Carl August

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben Dalbergs an Carl August vom 12. Febr. 1787 und zwei Briefen bes Freiherrn Joh. Friedrich vom Stein, vom 24. Februar und 1. Marz. Stein, damals Gefandter in Mainz, war ber alteste Bruter bes Ministers Karl vom Stein.

<sup>\*\*)</sup> In bem Berichte Johannes Mullers heißt es: les dispositions sont tresbonnes; aber man muffe boch bes Beistanbes von Franfreich ober Defterreich versichert fein, burch ben Bapft die katholischen Orte bearbeiten laffen, in ber Reuenburger und Constanzer Sache ben Schweizern gefällig sein u. f. w., wenn man zum Biele kommen wolle. (Aus ber angef. Correspondeng.)

war ihr unwillsommen; während Hertberg nur an eine feste politische Allianz bachte, bie sich von ben Alpen bis zum Meere
ausbehnen sollte, fam ihm ber Herzog mit bem unbequemen Gebanken einer Umgestaltung ber Reichsversassung in bie Quere. Carl August war inbessen in eblem patriotischem Gifer unermüblich, schrieb und reiste, so daß man ihn spottisch ben "Courier bes Fürstenbundes" nannte, ging nach Darmstadt und Stuttgart, um die beiben noch unbetheiligten Höse hinzuziehen, aber seine Mühe war erfolglos.

Die Antwort, die Hertberg auf Die Borichlage gab (Januar 1788), bewies unzweibeutig, daß Breußen die weitere Fortbilbung bes Bunbes nicht wollte, und bag bie Grunde und Bebenfen, bie es vorschütte, eben nur gesuchte Vorwande waren, Die innere 216neigung zu verbergen. Man hore nur! Gine folche Berfammlung in Maing - war ber Sinn von hertberge Gutachten - murbe eine ungesetliche Trennung und gleichsam ein Begenreichstag fein; Alles, was ber Bund gesetlich thun fonne, sei, die Materialien ber fünftigen Reform burch ein geheimes Einverständniß vorzubereiten, was burch bie bevollmächtigten Minister ber Rurhofe allenfalls in Mainz geschehen fonne. Alles Anbere, was garm und Begenanstalten Defterreichs hervorrufen fonne, folle vermieben merben. Man solle die Privilegien Desterreichs ruhen lassen, sich begnugen, Materialien zur Gefetgebung zu sammeln; bie Acte bes Fürftenbundes bedürfe feiner Revision, Magregeln beffelben wegen bes Tausches von Baiern seien nunmehr nicht bringend, wohl aber fonne man fich über gemeinsame Schritte einer etwaigen Sulfeleiftung gegen jebe versuchte Zertrummerung Baierne vorläufig verabreben.

Diese Antwort war in der Hauptsache eine abschlägige, auch wenn man durch scheinbares Eingehen die Schärse der Ablehnung milberte. Der Fürstendund war eben von Ansang an für Hertsberg keine Sache ersten Ranges gewesen, und den Zweck, der ihm dabei vor Augen stand, hatte der Bund zunächst erreicht. Im Uedrigen stützte sich die europäische Politik des preußischen Staatsmannes auf ganz andere Combinationen, als auf eine Association der Reichssürsten zum Zwecke der Berkassungsresorm.

In Mainz erregte bie Antwort sichtbare Berftimmung, unb König Friedrich Wilhelm hielt es fur nöthig, in einem besonderen Schreiben, bas auftauchenbe Mißtrauen in die Fortbauer bes Buns

bes zu befampfen.\*) Er betheuerte barin auf's Bestimmteffe, baf er bie betretene Bahn nicht verlaffen und bag er ben Bund wie fein eigenes Bert aufrecht halten werbe. Er lehnte ben Borichlag meiterer Besprechungen nicht ab, aber wieberholte boch bie Grunte Herpberge gegen ben Plan eines "allarmirenden Congreffes" in Maing, und meinte auch, ber Sauptzwed bes Bunbes fei, bie Besitzungen ber Reichofürsten gegen jeben Angriff und jebe Ber minberung ficherzustellen. Dem Bergog von Beimar follte bie ab lehnende Antwort damit verfüßt werden, daß man ihm vorschlug: bie in Mainz beglaubigten Gefandten ber brei Rurhofe (Breußen, Sachsen und Sannover) möchten mit ben übrigen Mitgliebern bes Bundes eine ununterbrochene Correspondenz über beffen Angelegenheiten unterhalten. Aber Carl August täuschte sich barüber nicht, baß fein Blan vereitelt war; er machte feinem patriotischen Unmuth barüber in einem Schreiben an Bergberg Luft. Benn mich, fcbrieb er, \*\*) gegenwartig Jemand um Rath fragte, ob biefe beutsche Union Energie genug hatte, bie Rechte ber Unterbrudten w vertheidigen, ob barin ein Beift und allgemeine Grundfate lebendia feien, nach benen ber Bund bas Ziel verfolgt, welches ihm bie öffentliche Stimme zuschreibt; wenn man wiffen wollte, ob biefe vermeintlich vereinigten Fürsten vereinigt genug find, um eine besondere Politif über irgend etwas Bedeutendes zu verfolgen, mas über bie Linie bes gewöhnlichen Tagewerkes bes Reichstages bip ausgeht - bann wurde ich bem Frager offen antworten: ich riethe ihm, sich ruhig zu halten, ba Deutschland nicht im Stante fei, sich aus ber untergeordneten Stellung zu erheben, in bie es seine Unthätigkeit versenkt, sondern bie Dehrzahl feiner Stande nicht Nerv genug habe, auf große Dinge auszugehen, und weit entfernt, einen guten Zeitpunkt zu nüten, in welchem fie fich als Nation erheben und bie Ginigung zu heilfamen Magregeln gebrauchen fonne, es vielmehr vorzöge, fich in ben gegenwärtigen Buftand ein aulullen und ju glauben, dies fei bas hochfte 3beal einer guten Berfaffung, die auch nur anzuruhren man fich wohl huten muffe.

Der Herzog hatte gehofft, bie Dinge im Reiche auf einen Bunft regerer und zugleich zuverlässigerer Wirksamkeit zu bringen.

<sup>\*)</sup> Schreiben an Stein vom 29. Febr. (In ber angef. Correspondeng.)

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 29. Marg 1788. (In ber angef. Correspondeng)

"Das System ber Union — schrieb er an ben sächsischen Minister von Löben\*) — schien mir hierzu, nach Maßgabe ber zu Mainz angegebenen Entwürfe, vorzüglich geschieft und als eine feste und unerschütterliche Grundlage, welche bem Charafter ber deutschen Ration angemessen wäre, um als ein würdiges Denkmal derselben bestehen zu können. Alle Entwürse hatten nur Einen Endzweck, nämlich die Bereinigung der verschiedenen wirkenden Kräfte auf Einen Punkt. So schmeichelte man sich, daß der Rationalgeist in unserem Vaterlande erweckt werden könnte, von dem leider auch die letzten Spuren täglich mehr zu erlöschen scheinen. Man hosste, daß der träge Schlummergeist, der Deutschland seit dem westsälisschen Frieden drückt, endlich einmal zerstreut werden könnte, und daß mit diesem Kranze die deutsche Union sich als ein wahres, wirksames Corps zur Ausrechterhaltung deutscher Freiheiten, Sitten und Gesche zulet schmüden sollte."

Die Antwort, welche ber sächsische Minister barauf ertheilte, ist bezeichnend, weil sie rudhaltlos ben Gebanken ausspricht, ber bie Grunder bes Bundes bei bessen Abschluß leitete. Richt bie Berbesserung, äußerte er, sondern nur die Erhaltung ber Reichsverfassung sei ber Zwed des Fürstenbundes; jeder Bersuch einer Berbesserung würde nicht nur an sich selbst mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden sein, sondern er könnte auch zur Ausslösung älterer und neuerer reichständischer Berbindungen und vielleicht selbst zur Erreichung jener Absichten führen, die man das durch zu vereiteln suche.

Wenn ber Leiter ber preußischen Politik sich mit einem Male so vorsichtig und beinahe scheu über bas Borgehen gegen Oesterzeich aussprach, wie dies Herzberg in den angeführten Berhandslungen gethan, so darf man daraus nicht folgern, daß der Gezgensah seiner Politik zu Oesterreich sich irgend gemildert hatte. Herzberg war von der antiösterreichischen Richtung viel lebhafter durchdrungen, als jene mainzisch-weimarischen Borschläge; nur war ihm die Erweiterung des Fürstendundes nicht das rechte Mittel dazu, und er griff nach allen Borwänden, um dem Dräns

<sup>\*)</sup> Den 30. Marg.

eutschen Kirchenfürsten eingreifen. Gin solcher Bersuch mar porrefflich geeignet, ber Opposition gegen Rom neue Starte zu verihen. Denn indem baburch junachft bas geiftliche Sobeiterecht er größeren und mächtigeren herren brobte verfürzt zu merben. eß fich boch zugleich mit bem Rampf für tiefes hierarchische Inreffe ber Erzbischöfe ber alte nationale Begenfas gegen Rom leicht ermischen und ber gangen Angelegenheit ber Unschein geben, als anble es fich hier um bas große Intereffe beutscher Unabhangig= it von römischer Herrschsucht und Ausbeutung. Auf bie Unterübung bes Raisers war, wenn man feine eigene Lage in Betracht ig, mit Gewißheit zu rechnen; in ber That sprach er fich benn uch alsbalb bem bischöflichen Intereffe gunftig aus. Der Papft agegen wies bie Borftellungen ber Erzbischöfe ab, und im Fruhihre 1786 erschienen bie beiben Runtien in München und am Rhein. mitlich entschloffen, fich ale unmittelbare Bollmachtträger bes imischen Stuhles zu benehmen. Dies veranlaßte bie vier Erzischöfe von Mainz, Trier, Coln und Salzburg zu einem entscheienben Schritte. 3m August 1786 traten im Babe Ems ihre Beollmächtigten zu einem Congresse zusammen unt ftellten in einer genen Punctation ihre bischöfliche Auffaffung bes Rirchenrechtes er papftlich römischen gegenüber. Ausgedehntere epistopale Gesalt, Beseitigung ber Recurse und Erecutionen, Erweiterung bes ifchöflichen Dispensationerechts, Regelung bes Inftangenzuges, verabsetzung ber Annaten und Palliengelber — bas maren bie besentlichen Korberungen ber Emser Punctation. Es find, wie ian fieht, bieselben Beschwerben, bie schon auf ben Concilien zu onstanz und Basel verhandelt maren; das Kirchenrecht ber Basler beschluffe reagirt noch einmal gegen bie Concordate von 1448 und er alte Begensan ber bischöflichen gegen bie papftliche Sierarchie, er bas fünfzehnte Jahrhundert fo heftig aufgeregt, wird hier von leuem lebenbig.

Die vier Erzbischöfe traten ben Runtien und ihrer Wirksamstit, gemäß ben Unsichten, welche die Emser Punctation enthielt, nit äußerster Schroffheit entgegen; sie fanden einen Ruchalt m Kaiser, der (Febr. 1787) ein entsprechendes Conclusum des leichshofraths veranlaßte. Andererseits nahm sich die pfalzbairische tegierung ebenso entschieden der Ansprüche der Runtiatur an, und uch Rom war nicht mußig, sein Interesse gegen die Erzbischöfe

zu verfechten. Bleichwol ware in ber bamaligen Zeitlage ber Rampf ohne Zweifel gegen Rom entschieden worden, wenn die erzbischijliche Opposition die rechte Klugheit und Energie gehabt batte, ihre Sache burchzuführen. Daß es ihnen an Klugheit fehlte, bewies bie thorichte Engherzigfeit, welche es unterließ, die Bijdofe in bas gleiche Intereffe gegen Rom zu verflechten, und bamit ten fehr einleuchtenben Vorwurf ber Gegner herausforberte: es handle fich nur um einen herrschsüchtigen Unspruch ber erabischöflichen Dligarchie, ber gegenüber bie Bischöfe ihre natürlichfte Stube in Rom hatten. Aber auch bie rechte Energie zur Durchführung einer fo ernften Sache mar in biefem Rreise faum zu finden: bet Illuminatismus mit feiner tosmopolitischen Weltbilbung, feiner vornehm gnäbigen Tolerang, seinem literarischen Dilettantenthum fonnte wohl Leute wie Karl Theobor von Dalberg hervorbringen, aber bie Charaftere eines hutten und Luther nicht, bie bas Bollbringen einer folchen Aufgabe erforberte. So war benn auch bie nothige Festigkeit und Eintracht unter ben vier geiftlichen ber ren zu vermiffen; mahrend bie Nuntien, von Baiern unterfiut, in die bischöflichen Gerechtsame von Trier (Augsburg) und Sale burg eingriffen, war die Haltung von Mainz und Coln lau, bei nabe zweibeutia zu nennen.

Das war ber Augenblick, wo bie erfte protestantische Macht für Rom eifrig und mit Erfolg intervenirte. Die Bertbergiiche Politif besorgte, es fonnte fich burch ben Streit über bie Runtiatur wieber ein engeres Berhältniß zwischen bem Raifer und ben geiftlichen Rurfürsten, namentlich Maing, herstellen, ein Berhältniß, bas vielleicht den ganzen Erfolg des Mainzischen Beitritts jum Fürstenbunde wieder aufhob; brum entschloß fie fich, für Rom zu vermitteln und bie Erzbischöfe, namentlich ben von Mainz, mit Rom wieder zu verfohnen. Der König fprach, ohne fich, wie er fagte, zum Richter ober Schieberichter machen gu wollen, die Unficht aus, es fei beffer, wenn man bie Sache burch Sartnädigfeit nicht auf bie Spige treibe und baburch ein Schisma in der deutschen Kirche hervorrufe. Seine Diplomaten beurtheils ten bie Emfer Politif ohne Enthufiasmus und überaus nuchtern, aber im Gangen ohne Zweifel richtig. Etwas Briefterftolg, fchreibt Stein, mit bes Rurfürften Friedrich Rarl angeborenem Stols und Uebermuth amalgamirt, mochte Mainz gar zu gern bie beutiche

Tiara auffeten und wurde es vielleicht gar gern feben, wenn ber Ronig unbebachtsam genug ware, biefe Sache in bas Beleise bringen zu wollen. \*) Die erften Beichen biefer Bolitif funbigten fich in bem außeren Berhaltniß bes Nachfolgers von Kriebrich bem Großen jum romischen Sofe an. Derfelbe Nuntius Bacca, dem bie geistlichen Herren in Trier und Coln mit unverhohlener Feinbseligkeit entgegentraten, warb von ber preußischen Regierung zuvorfommend behandelt und feiner Wirtsamfeit im Cleveschen Lande fein Sinberniß bereitet; Rom mar bafur banfbar und im Jahr 1787 führte ber romische Staatsfalenber ben preu-Bischen Monarchen zum ersten Male mit seiner königlichen Burbe auf. Die Senbung bes Marchese Lucchefini an ben Mainger Sof enthullte bann offen ben preußischen Blan, die Emser Berbindung zu sprengen und ben Kurfürsten Friedrich Karl wieder mit Rom auszufohnen. Der Preis, ben fich Preußen bafur vorbehielt, war bie Buftimmung bes Papftes zur Ernennung eines Coabjutors, ber Preußen genehm mar, und ben man in ber Perfon Karl Theobors von Dalberg glaubte gefunden zu haben. Bon Dalberg war Preußen überzeugt, daß er ben Kurftenbund nicht verlaffen werbe; fürchtete es fich boch fast vor feinem übermäßigen Unionseifer! Drum mar er in biesem Falle ber rechte Mann, was man auch sonft von ihm benten mochte. Wir ge= hen nicht näher in die einzelnen Borgange ein, welche die Wahl Dalberge herbeiführten: ce ift bie gewöhnliche Befchichte ber geiftlichen Wahlen. Bemühungen um Die Stimmen ber einzelnen Bahler, Einfluß auf Beiber und Bunftlinge, nothigenfalls burch Gelb erfauft, bas waren bie Mittel, burch bie Dalberg, wie fo vielen andern Fürsten ber beutschen Rirche, ber Weg zum erzbischöflichen Stuhle geebnet warb. Indeffen war Lucchefini nach Rom gegans gen, hatte bort, ohne Dalberge zu erwähnen, bie Curie für bie Wahl eines Coabjutors gunftig zu ftimmen gewußt und ein Abfommen getroffen, bas zugleich ben preußischen und papftlichen Bunschen entsprach. Der eine Theil ber Berabrebung seste fest, baß ber neu Gemählte ben Grundfägen bes Fürstenbundes treu

<sup>\*)</sup> Die obigen Aeußerungen find einem Briefe bes Königs an Lucchefini vom Febr. 1787 und einem Schreiben Steins an Carl August vom 24. Febr. in ber hanbschriftlichen Correspondenz entnommen.

bleiben folle, ber andere verlangte, daß ber Erzbischof und fein Coabiutor die Emser Convention fallen laffen und sich mit bem Status quo begnügen follte. Da traf bie Rachricht ein, baß (1. April) Dalberge Bahl gesichert mar. Der erfte Ginbrud in Rom war ihm nicht gunftig, ba bie Curie wegen feince Illuminatismus nicht außer Sorge war; boch wußte es Lucchefini babin zu bringen, daß auch ihm die Bestätigung unter ben angegebenen Bedingungen versprochen ward. In Mainz bagegen war man wegen bes Ausbrucks "Status quo" nicht gang beruhigt; zwar gab (2. Mai) ber Kurfürst eine Erklärung an Lucchefini, bie ben romischen Forberungen in ber Sauptsache entsprach, aber boch ben Wunsch beifügte, daß Rom sich verpflichten moge, die bischof lichen Rechte bes Mainzer Stuhls in Pfalzbaiern nicht ferner verfürzen zu laffen. Das brobte bie Unterhandlung hinauszuziehen, brum ließ Friedrich Wilhelm II. burch Lucchefini bringend anempfehlen, man moge ben preußischen Bunschen nachgeben und nicht burch Bogern bas Gelingen ber ganzen Berhandlung aufs Spiel fegen. \*) So vereinigte man fich benn vorläufig; Dalberg ward gewählt, Rurmaing gab bie Emfer Beschluffe preis und begnügte fich mit ber zweifelhaften Bürgschaft Lucchefini's, bag Rom feine weiteren Eingriffe in feine erzbischöflichen Rechte versuchen werbe. Rom hatte feinen Zwed erreicht, die Emfer Berbindung aufzulösen, und Breußen schmeichelte fich mit bem Erfolg, bie engere Berbindung zwischen bem Raifer und ben Erzbischöfen ge hemmt zu haben; biese letteren, namentlich Mainz, trugen bie Roften ber Bermittlung. Balb zeigte fich benn, wie Rom bas Abkommen nicht babin beutete, baß co feine firchenherrlichen Anspruche in Deutschland aufgeben wollte, vielmehr entstand aus neuen Gingriffen neuer Baber, ber nie zu einem feften Abichluß fam, sondern erft burch bie welterschütternben Greigniffe feit 1789 allmälig in Bergeffenheit gerieth. Bergberg felbft, nachdem er feinen nachsten Zwed erreicht, suchte bie preußische Politif aus bem mißlichen Sandel herauszuwinden und überließ die ftreitenden Barteien fich felber.

<sup>\*)</sup> Aus ber Correspondenz Lucchefinis, bie er von Rom aus mit Maing führte.

Wichtigere Angelegenheiten als die Frage, welches Kirdensrecht in Deutschland gelte, nahmen die preußische Politif röllig in Anspruch: das Borgehen Rußlands gegen tas esmanische Reich und der Anschluß Josephs II. an die mossowitischen Eroberungstendenzen. In keiner politischen Berwicklung jener Tage läßt sich das Berhältniß der beiden Großmäckte so genau beedsachten, wie in dieser orientalischen Sache; in ihr nimmt auch die Herhebergische Politif ihren letten mächtigen Anlauf, um tann überwunden vom Schauplaße abzutreten. Wir wollen tem Berslauf dieser Dinge, an die sich ter Umschwung ter österreichische preußischen Politif im Jahre 1790 knunft, genauer nachzeben; unsere Darstellung ift aus den reichen handschriftlichen Luellen geschöpft, welche uns über die preußische Politif im Trient wahsrend der Jahre 1787—1790 vorliegen.\*)

Wir haben früher ergablt \*\*), wie fich jene enerreichisch erufe fifche Verbindung anfnupite, melde Friedrich II. vergebene au binbern trachtete, wir haben bas oftliche Buntnis aud in tie innern Ungelegenheiten Deutschlante bereinsrielen feben, vernehmlich in tem öfterreichisch=baierischen Santel, mo tann Breugen in tem Bunte ber beutschen Furften einen Erfag für tie vertorene Allian; im Dften fucht. Inquischen batte Ruglant, wie bereits ermabnt warb, ben gangen Bortheil ter Berbintung mit Defterreide an feinen Bunften ausgebeutet, nich ter Arim, Tamans unt Rubans bemachtigt und tie Turfen genothigt, tiefe neue Erwerbung gut ju beißen (Jan. 1784). Bergebens batte Beierb IL einen Griag in Deutschland unt in Sollant gesucht; fein unrubiger unt leibenschaftlicher Gifer, irgentwo eine Bergroserung ju finten, ent fprang eben aus tem Dismuth über tie ungleiche Berbintung mit Ratharina II., tie ten Ruffen ten Weg nad Cenfiantineret bahnte, ohne tag ihm felber tafür eine Enrifatiaung mut. In ber baierischen wie in ter bollantischen Angelegenten mar in ale

\*\*) E. oben E. 196.

<sup>\*)</sup> Aus tem Nachlaffe von Diez, tem prengiften feefinater a Cantame finovel, fiammen tie hantidriften, tie mit taber benage auben. fie enthalten sowol tie Covien von Dis Dereiden nad Berlin, als bie Dinginahen sam herzbergs Correiventenz an Diez, neicht einer Angall Actentale, neiche sich auf ten Reidenbachen Berring bezreiten. Diez finnut auch eine naben hantschriftliche Correspontenz gwifden herzberg und bem Griffen Guife

scheitert, und während Rußland seine ganze Kraft nach bem osmanischen Reiche hin wenden konnte, hemmte ihn ber Wiberftand auf allen Seiten, brobte bie wachsenbe Bahrung in ben einzelnen Kronlanden feine gange Thatigfeit gefangen zu nehmen. 30feph II. befand fich fast in einer ahnlichen Lage, wie zwölf Jahre zuvor Friedrich vor der polnischen Theilung; er war ebenso fest bavon überzeugt, bag bie türfische Nachbarschaft an ber Donau ber ruffischen vorzuziehen sei, wie bamals Friedrich lieber Bolens ale Ruglande Rachbar geblieben mare; aber es blieb ihm gerabe, wie bamals bem großen König, nur eben bie Wahl mis ichen einer entschlossenen Abwehr Rußlands und zwischen einer engen Berbindung, die ihn die Früchte von beffen Bergröße rung mit genießen ließ. Indessen ging Rußland immer ent schlossener vor; die Reise ber Kaiserin in die neue Broving Taurien, bas prablende Beprange ruffischer Macht, bas entfaltet wart, bie unverhohlene hindeutung auf die Schöpfung eines neuen by zantinischen Reiches stellten ce außer Zweifel, baß fich ein enticheibenber Schlag vorbereitete. Auch Joseph II. begab fich (Mai 1787) nach Cherson; er hatte in biefem Augenblicke wohl bie ruffischen Eroberungsplane lieber vertagt geschen, ba er fich nicht mehr barüber täuschte, baß nur Rußland ber Löwenantheil zujallen wurde, aber er war ebenso entschlossen, bei einem neuen Am griff auf die Türkei lieber energischen Untheil zu nehmen, als wieder, wie in ben Jahren 1783-1784, leer auszugehen. Seine Beforgniffe über bas Wachsthum ruffischer Dacht verbarg er faum, er sprach fie nicht nur gegen ben frangofischen Wefanbten Segur - wohl mit berechneter Offenherzigkeit - bamals aus; auch in einem vertraulichen Schreiben an Raunit fchrieb er auf bem Rudweg aus Taurien: "Die Bortheile, welche Rugland aus ber Acquifition biefer Proving hat, find fehr wichtig für biefes Reich. Es fann bie Domanen nach Berftorung ihrer Armaba aufe Neugerfte bringen; es fann Stambul gittern machen, und bamit erhalt es ben Weg nach Boros und bem Sellespont, bem ich aber auf ter Seite Rumeliens zuvorkommen muß."

So lange Friedrich II. lebte, nahm Preußen zu biefen Dingen eine nur beobachtende Stellung ein; ware ber große König in seinen jungen Jahren vielleicht rascher entschlossen gewesen, eine active Rolle in diesen orientalischen handeln zu spielen, so war

er jest nach ben Rachwirkungen bes siebenjährigen Krieges qu einer Zeit, wo feine ganze Bolitif auf die Erhaltung bes Kriebens gestellt war, in jedem Falle nicht geneigt, zur Abwehr einer Rrifis, bie er fur noch nicht fo nabe hielt, fein Beer und feine Kinangen einzuseten. Er nannte bas "de faire le Don Ouixote 3war faß in den beiden letten Jahren von Kricbriche Regierung ein preußischer Gesandter, Seinrich Kriedrich von Diez, in Constantinovel, aber eben biefer flagte lebhaft über bie unthas tige Rolle, zu ber man ihn verurtheilte. "Se. Majestät - schrieb er am 10. Juli 1786 an Hertberg - hat zu wenig Reigung bezeigt bie Türken zu unterftugen, als bag ich hatte magen konnen, Borichlage barüber zu machen. So habe ich mich barauf beschränkt, in meine Depefchen Gebanken einzustreuen, welche barauf himmeis fen können, was fich jum Wohle ber Pforte und Preußens etwa thun ließe. Aber ich war nicht fo gludlich, fie nur zur Erörterung gebracht zu feben. Ich bin baber zur Rolle eines traurigen Reuigfeitsträgers ohne Syftem und ohne Thatigfeit verurtheilt und muß vor ber Bforte und felbft vor meinem Dragoman bie Gleichgultigfeit bes Ronigs und meine Unthätigfeit verhehlen, bamit ich wenigstens ben Faben bann wieber aufnehmen fann, wenn bie preußische Regierung sich entschließen sollte, ein bem osmani= fchen Reiche gunftigeres Syftem anzunehmen." Berbberg vertroftete ben Gesandten auf ben bevorstehenden Regierungemechsel+), inbeffen Diez auf eigene Sand feine turfenfreundliche Bolitif trieb und fich theilweise tiefer einließ, als es im Willen Friedrichs und felbft im Plane Bergberge lag.

Der Tob bes Königs brachte eine leise Wendung hervor. Diez erhielt eine Gelbsendung; Hertberg aber dachte an eine Bersmittlung Preußens und regte bei Friedrich Wilhelm den Gedansten an, durch die Errichtung einer türkischen Gesandtschaft in Berslin eine engere Verbindung mit der Pforte vorzubereiten; Diez sollte, wie aus eigenem Antried, der türkischen Regierung den

<sup>\*)</sup> Je crois aussi que dans le même cas (nach bem Tobe Friedrichs) je pourrais prendre des mesures et pour jeter la base d'une liaison plus étroite entre la Prusse et la Porte et pour rendre l'état de celleci plus assuré et plus utile à ses amis. (Deresche Hertzberg's vom 6. Juni 1786) in einer Handschrift überschrieben: Ma correspondance avec Mr. le Comte de Hertzberg touchant mes negociations.

Soffnung war, \*) baß "ber treffliche Fürstenbund nach und nach ein Bund bes ganzen Reiches und fogar bes Raifers werbe und baß biefer Bund nicht blos geheime Schrift bleibe, fonbern Grund. feite gemeiner Wohlfahrt in Juftig, Bertehr, Rreisverfaffung und Bollwefen werbe." Ronig Friedrich Wilhelm bagegen meinte: Benn wir Alle unirt waren, bann brauchten wir feinen Fürftenbund mehr; ber ift aber nothig, weil wir Alle nie eines Sinnes werben können. Dalberge politische Autorität war in Berlin feine Empfchlung für bie Borfchlage; man fah bort bas flacernbe Feuer von Dalberge Begeifterung, seine weiche und unbeständige Singabe an jeben neuen Einbrud ungefähr fo an, wie fie fich in bem späteren politischen Leben bes Mannes gezeigt hat. Gin preußischer Diplomat jener Tage meint, bas "sentimental-politische Gemaich von Freund Dalberg fei ein wiederholter Beweis, bag ber Rurfürst von Mainz nicht so Unrecht habe, wenn er ihn nicht zum Coabjutor wolle;" und ein andermal wird geradezu die Beforgniß ausgesprochen, Dalberg möchte als Rurfurft Alles brunter und brüber bringen, vermöge ber "Unionomanie, bie ihn befeele". Go lauteten die Urtheile in dem Augenblid, wo Breußen fich alle Mühe gab, Dalberge Bahl zum Coabiutor burchzuseten.

Der preußischen Politif lag das Bestehen des Fürstenbundes allerdings am Herzen; wir werden später sehen, wie sie, um dessen Dauer zu sichern, die Coadjutorwohl in Mainz in ihrem Sinne zu leiten suchte. Auch klopste sie z. B. zu gleicher Zeit beim Fürstbischof von Speyer an, um bort durch die Wahl eines ergebenen Coadjutors dem Bunde Eingang zu schaffen; sie ließ Johannes Müller, der damals nach Rom reiste, in der Schweiz mit Steiger darzüber verhandeln, ob nicht etwa der Jutritt der Eidgenossenschaft zur Union zu erlangen wäre.\*) Aber die Thätigseit Carl Augusts

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben Dalberge an Carl August vom 12. Febr. 1787 und zwei Briefen bee Freiherrn Joh. Friedrich vom Stein, vom 24. Februar und 1. Marz. Stein, damale Gesandter in Mainz, war ber alteste Bruber. bee Ministere Karl vom Stein.

<sup>\*\*)</sup> In bem Berichte Johannes Mullers heißt es: les dispositions sont trèsbonnes; aber man muffe boch bes Beistantes von Frankreich ober Defterreich versichert fein, burch ben Bapft die katholischen Orte bearbeiten laffen, in ber Reuenburger und Constanzer Sache ben Schweizern gefällig fein u. f. w., wenn man zum Ziele kommen wolle. (Aus ber angef. Correspondenz.)

war ihr unwillsommen; während Hertberg nur an eine seste positissche Allianz bachte, bie sich von ben Alpen bis zum Meere ausdehnen sollte, kam ihm ber Herzog mit bem unbequemen Gesbanken einer Umgestaltung ber Reichsversassung in bie Quere. Carl August war inbessen in eblem patriotischem Eiser unermüblich, schrieb und reiste, so daß man ihn spottisch ben "Courier des Fürstensbundes" nannte, ging nach Darmstadt und Stuttgart, um die beiden noch unbetheiligten Höse hinzuziehen, aber seine Mühe war erfolglos.

Die Antwort, die Hertberg auf die Borschläge gab (Januar 1788), bewies unzweibeutig, baß Breugen bie weitere Fortbilbung bes Bundes nicht wollte, und daß bie Grunde und Bedenken, bie es vorschütte, eben nur gesuchte Bormanbe maren, bie innere Abneigung zu verbergen. Man hore nur! Gine folche Berfammlung in Maing - war ber Sinn von hertberge Gutachten - murbe eine ungefetliche Trennung und gleichsam ein Begenreichstag fein; Alles, was ber Bund gefetlich thun tonne, fei, bie Materialien ber fünftigen Reform burch ein geheimes Einverständniß vorzubereiten, was burch die bevollmächtigten Minister ber Kurhöfe allenfalls in Maing gefchehen fonne. Alles Andere, was garm und Gegenanstalten Defterreichs hervorrufen fonne, folle vermieben werben. Man solle die Privilegien Defterreichs ruhen laffen, fich begnugen, Materialien zur Gefengebung zu fammeln; bie Acte bes Kürftenbundes bedürfe feiner Revifion, Magregeln beffelben wegen bes Tausches von Baiern seien nunmehr nicht bringend, wohl aber fonne man fich über gemeinsame Schritte einer etwaigen Hülfeleistung gegen jebe versuchte Zertrummerung Baierne vorläufig verabreben.

Diese Antwort war in ber Hauptsache eine abschlägige, auch wenn man burch scheinbares Eingehen die Schärse ber Ablehnung milberte. Der Fürstenbund war eben von Ansang an für Hertsberg keine Sache ersten Ranges gewesen, und ben Zweck, ber ihm babei vor Augen stand, hatte ber Bund zunächst erreicht. Im Uebrigen stützte sich die europäische Politif des preußischen Staatsmannes auf ganz andere Combinationen, als auf eine Affociation der Reichsfürsten zum Zwecke der Berfassungsresorm.

In Mainz erregte bie Antwort sichtbare Berftimmung, und Ronig Friedrich Wilhelm hielt es fur nothig, in einem besonderen Schreiben, bas auftauchende Mißtrauen in die Fortbauer bes Buns

bes ju befampfen.\*) Er betheuerte barin aufe Bestimmtene, baf er bie betretene Bahn nicht verlaffen und bag er ben Bund wie fein eigenes Werf aufrecht halten werbe. Er lebnte ben Boridlag meiterer Befprechungen nicht ab, aber wieberholte boch bie Grunde Bergberge gegen ben Blan eines "allarmirenden Congreffes" in Maing, und meinte auch, ber hauptzwed bes Bunbes fei, bie Bestbungen ber Reichsfürften gegen jeben Ungriff und jebe Ber minberung sicherzustellen. Dem Bergog von Beimar follte bie ablehnende Antwort bamit verfüßt werben, daß man ihm vorschlug: bie in Mainz beglaubigten Gesandten ber brei Kurhofe (Preußen. Sachsen und Sannover) mochten mit ben übrigen Mitgliebern bes Bundes eine ununterbrochene Correspondenz über beffen Angeles genheiten unterhalten. Aber Carl August täuschte sich barüber nicht, baß fein Blan vereitelt war; er machte feinem patriotischen Unmuth barüber in einem Schreiben an hertberg Luft. Benn mich, schrieb er, \*\*) gegenwärtig Jemand um Rath fragte, ob biefe beutsche Union Energie genug hatte, bie Rechte ber Unterbrudten w vertheibigen, ob barin ein Beift und allgemeine Grundfate lebenbig feien, nach benen ber Bund bas Biel verfolgt, welches ihm bie öffentliche Stimme juschreibt; wenn man wiffen wollte, ob biefe vermeintlich vereinigten Fürften vereinigt genug find, um eine besondere Politif über irgend etwas Bedeutendes zu verfolgen, mas über bie Linie bes gewöhnlichen Tagewerkes bes Reichstages binausacht — bann wurde ich bem Frager offen antworten: ich riethe ihm, sich ruhig zu halten, ba Deutschland nicht im Stante fei, fich aus ber untergeordneten Stellung zu erheben, in bie es feine Unthätigfeit verfenft, fonbern bie Dehrgahl feiner Stante nicht Nerv genug habe, auf große Dinge auszugehen, und weit entfernt, einen guten Beitpunkt zu nüten, in welchem fie fich als Nation erheben und die Einigung zu heilfamen Magregeln gebrauchen fonne, es vielmehr vorzöge, fich in ben gegenwärtigen Buftanb eingulullen und ju glauben, bies fei bas hochfte 3beal einer guten Berfaffung, bie aud nur anzurühren man fich wohl huten muffe.

Der Herzog hatte gehofft, die Dinge im Reiche auf einen Punkt regerer und zugleich zuverlässigerer Wirksamkeit zu bringen.

<sup>\*)</sup> Schreiben an Stein vom 29. Febr. (In ter angef. Corresponteng.)

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 29. Marg 1758. (In ber angef. Correspondeng)

Das System ber Union — schrieb er an ben sächsischen Minister von Löben\*) — schien mir hierzu, nach Maßgabe ber zu Mainz angegebenen Entwürfe, vorzüglich geschieft und als eine seste und unerschütterliche Grundlage, welche dem Charafter der deutschen Ration angemessen wäre, um als ein würdiges Denkmal derselben bestehen zu können. Alle Entwürfe hatten nur Einen Endzweck, nämlich die Bereinigung der verschiedenen wirkenden Kräfte auf Einen Punkt. So schmeichelte man sich, daß der Rationalgeist in unserem Vaterlande erweckt werden könnte, von dem leider auch die letzten Spuren täglich mehr zu erlöschen scheinen. Man hosste, daß der träge Schlummergeist, der Deutschland seit dem westsälischen Krieden drückt, endlich einmal zerstreut werden könnte, und daß mit diesem Kranze die deutsche Union sich als ein wahres, wirksames Corps zur Aufrechterhaltung deutscher Freiheiten, Sitten und Gesche zuletzt schmücken sollte."

Die Antwort, welche ber sächsische Minister barauf ertheilte, ist bezeichnend, weil sie rudhaltlos ben Gebanken ausspricht, ber bie Gründer bes Bundes bei dessen Abschluß leitete. Richt bie Berbesserung, außerte er, sondern nur die Erhaltung ber Reichse verfassung sei ber Zwed bes Fürstenbundes; jeder Bersuch einer Berbesserung würde nicht nur an sich selbst mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden sein, sondern er könnte auch zur Aufslösung älterer und neuerer reichständischer Berbindungen und vielleicht selbst zur Erreichung jener Absichten führen, die man das burch zu vereiteln suche.

Wenn ber Leiter ber preußischen Politik sich mit einem Male so vorsichtig und beinahe scheu über das Borgehen gegen Desterzeich aussprach, wie dies Herzberg in den angeführten Berhandslungen gethan, so darf man daraus nicht folgern, daß der Gezgensaß seiner Politik zu Desterreich sich irgend gemilbert hatte. Herzberg war von der antiösterreichischen Richtung viel lebhafter durchbrungen, als jene mainzisch-weimarischen Borschläge; nur war ihm die Erweiterung des Fürstendundes nicht das rechte Mittel dazu, und er griff nach allen Borwänden, um dem Dräns

<sup>\*)</sup> Den 30. Marg.

gen nach Reformen auf bessen Grunblage auszuweichen. Sein Ziel, Preußen im Vorsprung vor Desterreich zu erhalten und ihm bie Rolle eines Schiedsrichters in den europäischen Dingen zu bewahren, glaubte er sicherer zu erreichen auf dem Wege auswärtiger Allianzen, wie die von 1788 mit den beiden Seemächten waren. Es tritt diese preußisch-österreichische Rivalität in kleinen und großen Dingen hervor und ist der leitende Gedanke der preußischen Politik von 1787—1790. Am merkwürdigsten gab sie sich kund in der Haltung beider Großmächte gegenüber dem Papst und der katholischen Kirche; während Joseph II. in Desterreich einen hartnäckigen Krieg gegen die römische Hierarchie führte, stellte sich eben deßhalb die erste protestantische Macht in Deutschland auf die Seite des Papstes.

Die josephinische Aufklärung hatte, wie wir früher wahrnahmen, auch bie geistlichen Fürstenhöfe zum großen Theil ergriffen und fie zu Thaten ber Reform und Tolerang veranlaßt, bie ben römischen Ueberlieferungen entschieben wibersprachen. Bei ben machtigeren geiftlichen Fürsten fam zubem bie Reigung bes Jahrhunberts, die landesherrliche Allgewalt von allen hemmenden Schranfen ju befreien, jener Reformthatigfeit ju Bulfe; fie wiberftrebten bem römischen Ginfluffe, weil fie ihre geiftliche Couveranetat abnlich vom Bapft zu emancipiren bachten, wie bie weltliche fich bes Raifers entledigt hatte. So arbeiteten Absolutismus und Aufflärung zusammen, um innerhalb ber fatholischen Rirche eine Bewegung hervorzurusen, die in Rom bald mehr Sorgen wedte, als bie Reberei ber Protestanten. Die Berftellung einer papftlichen Nuntiatur in Baiern, von Rurfürst Rarl Theodor theils aus eigennütigen Beweggrunden (er wollte bie Geiftlichkeit mit Sulfe Roms zur Besteuerung beiziehen), theils aus Verbruß über bie Reformbestrebungen der größeren geiftlichen Bofe veranlagt, gab ben Unftoß, biefe schon früher burch Hontheims Febronius und bie Thatigfeit Josephs II. angefachte Bewegung mit neuer Starte ju erweden (1785). Die bairische Runtiatur brohte im Ramen Roms unmittelbar in bie Kirchenregierung einzugreifen und zwar auf Roften ber bischöflichen Dacht, namentlich von Calzburg, Mugsburg u. f. w., und ju gleicher Zeit follte auch am Rhein bie hergebrachte Stelle bes papftlichen Runtius mit biefen neuen Bollmachs ten bekleidet werden und in die Metropolitanrechte ber größeren

beutschen Kirchenfürsten eingreifen. Gin folcher Berfuch mar vortrefflich geeignet, ber Opposition gegen Rom neue Starte ju perleihen. Denn indem baburch junachft bas geiftliche Soheiterecht ber größeren und mächtigeren Berren brobte verfürzt zu werben. ließ fich boch jugleich mit bem Rampf für biefes hierarchische Intereffe ber Erzbischöfe ber alte nationale Begensat gegen Rom leicht vermischen und ber gangen Angelegenheit ber Anschein geben, als handle es fich hier um bas große Intereffe beutscher Unabhangigfeit von römischer Herrschsucht und Ausbeutung. Auf bie Unterftubung bes Raisers war, wenn man feine eigene Lage in Betracht zog, mit Gewißheit zu rechnen; in ber That sprach er fich benn auch alsbald bem bischöflichen Intereffe gunftig aus. Der Bapft bagegen wies bie Borftellungen ber Erzbischöfe ab, und im Fruhjahre 1786 erschienen bie beiben Runtien in München und am Rhein. ernstlich entschlossen, sich als unmittelbare Vollmachtträger bes römischen Stuhles zu benehmen. Dies veranlagte bie vier Erzbischöfe von Mainz, Trier, Coln und Salzburg zu einem entscheis benben Schritte. Im August 1786 traten im Babe Ems ihre Bevollmächtigten zu einem Congresse zusammen und ftellten in einer eigenen Bunctation ihre bischöfliche Auffaffung bes Kirchenrechtes ber papftlich = römischen gegenüber. Ausgebehntere epistopale Bewalt, Beseitigung ber Recurse und Erccutionen, Erweiterung bes bischöflichen Dispensationsrechts, Regelung bes Inftanzenzuges, Berabsebung ber Unnaten und Balliengelber - bas waren bie wesentlichen Korberungen ber Emser Bunctation. Es sind, wie man fieht, bieselben Beschwerben, bie schon auf ben Concilien zu Conftanz und Basel verhandelt waren; das Rirchenrecht ber Basler Beschlüffe reagirt noch einmal gegen bie Concordate von 1448 und ber alte Gegensat ber bischöflichen gegen bie papstliche Sierarchie, ber bas fünfzehnte Jahrhundert so heftig aufgeregt, wird hier von Reuem lebenbig.

Die vier Erzbischöfe traten ben Nuntien und ihrer Wirksamsteit, gemäß ben Unsichten, welche die Emser Punctation enthielt, mit äußerster Schroffheit entgegen; sie fanden einen Rudhalt am Kaiser, der (Febr. 1787) ein entsprechendes Conclusum des Reichshofraths veranlaßte. Andererseits nahm sich die pfalzbairische Regierung ebenso entschieden der Unsprüche der Nuntiatur an, und auch Rom war nicht mußig, sein Interesse gegen die Erzbischöfe

zu verfechten. Gleichwol ware in ber bamaligen Zeitlage ber Rampf ohne Zweisel gegen Rom entschieden worden, wenn die erzbischofliche Opposition die rechte Klugheit und Energie gehabt batte, ihre Sache burchzuführen. Daß es ihnen an Rlugheit fehlte, bewies die thorichte Engherzigfeit, welche es unterließ, die Bijchofe in bas gleiche Interesse gegen Rom zu verflechten, und bamit ben fehr einleuchtenden Borwurf ber Gegner herausforberte: es handle fich nur um einen herrschsüchtigen Unspruch ber erzbischöflichen Dligarchie, ber gegenüber bie Bischöfe ihre natürlichfte Stute in Rom batten. Aber auch bie rechte Energie zur Durchführung einer so ernsten Sache war in biesem Rreise faum zu finden; bet Illumingtismus mit feiner tosmopolitischen Weltbilbung, feiner vornehm gnäbigen Tolerang, feinem literarischen Dilettantenthum fonnte wohl Leute wie Karl Theodor von Dalberg hervorbringen, aber die Charaftere eines Sutten und Luther nicht, bie bas Bollbringen einer folden Aufgabe erforberte. So mar benn auch bie nothige Festigkeit und Gintracht unter ben vier geistlichen Berren zu vermiffen; während bie Runtien, von Baiern unterftust, in die bischöflichen Gerechtsame von Trier (Augsburg) und Sale burg eingriffen, war bie Saltung von Mainz und Coln lau, beinahe zweideutig zu nennen.

Das war ber Augenblid, wo die erfte protestantische Macht für Rom eifrig und mit Erfolg intervenirte. Die Berpbergifche Politik beforgte, ce konnte fich burch ben Streit über bie Runtiatur wieber ein engeres Berhältniß zwischen bem Raifer und ben geiftlichen Rurfürften, namentlich Mainz, herftellen, ein Berhältniß, bas vielleicht ben gangen Erfolg bes Mainzischen Beitritts jum Fürstenbunde wieder aufhob; brum entschloß fie fich, für Rom zu vermitteln und die Erzbischöfe, namentlich ben von Mainz, mit Rom wieber zu versöhnen. Der König sprach, ohne fich, wie er fagte, jum Richter ober Schieberichter machen gu wollen, bie Unficht aus, ce fei beffer, wenn man bie Sache burch Sartnädigkeit nicht auf die Spipe treibe und baburch ein Schisma in ber beutschen Kirche hervorrufe. Seine Diplomaten beurtheils ten bie Emfer Politif ohne Enthufiasmus und überaus nuchtern, aber im Gangen ohne Zweifel richtig. Etwas Briefterftolg, fcbreibt Stein, mit bes Rurfürften Friedrich Rarl angeborenem Stoly und Uebermuth amalgamirt, mochte Mainz gar zu gern bie beutsche

Tiara auffeten und murbe es vielleicht gar gern feben, wenn ber Rönig unbebachtsam genug ware, biese Sache in bas Beleife bringen ju wollen.\*) Die erften Beichen biefer Bolitif funbigten fich in bem außeren Berhaltniß bes Nachfolgers von Friebrich bem Großen jum romischen Sofe an. Derielbe Runtius Bacca, dem die geistlichen Herren in Trier und Coln mit unverhohlener Keinbseligfeit entgegentraten, marb von ber preußischen Regierung zuvorkommend behandelt und feiner Wirksamkeit im Cleveschen Lande fein Sinderniß bereitet; Rom mar bafur bantbar und im Jahr 1787 führte ber romische Staatsfalender ben preu-Bischen Monarchen zum ersten Male mit seiner foniglichen Burte Die Senbung bes Marchefe Lucchefini an ben Mainger Sof enthulte bann offen ben preußischen Blan, bie Emfer Berbindung zu sprengen und ben Kurfürsten Friedrich Karl wieder mit Rom auszusöhnen. Der Preis, ben fich Breußen bafur vorbehielt, war die Buftimmung bes Papftes jur Ernennung eines Coadjutors, ber Preußen genehm war, und ben man in ber Perfon Karl Theodors von Dalberg glaubte gefunden zu haben. Bon Dalberg war Breugen überzeugt, bag er ben Fürstenbund nicht verlaffen werbe; fürchtete es fich boch fast vor feinem übermäßigen Unionseifer! Drum war er in biefem Falle ber rechte Mann, was man auch fonft von ihm benten mochte. Wir gehen nicht näher in die einzelnen Borgange ein, welche die Wahl Dalberge herbeiführten: ce ift bie gewöhnliche Beschichte ber aeiftlichen Wahlen. Bemühungen um Die Stimmen ber einzelnen Wahler, Einfluß auf Beiber und Bunftlinge, nothigenfalls burch Gelb erfauft, bas waren bie Mittel, burch bie Dalberg, wie so vielen andern Fürsten ber beutschen Rirche, ber Weg zum erzbischöflichen Stuhle geebnet warb. Inbeffen war Lucchefini nach Rom gegans gen, hatte bort, ohne Dalberge zu erwähnen, bie Curie für bie Bahl eines Coabjutors gunftig zu ftimmen gewußt und ein Abfommen getroffen, bas zugleich ben preußischen und papftlichen Bunichen entsprach. Der eine Theil der Berabredung feste fest, daß der neu Gewählte den Grundfagen des Kürstenbundes treu

<sup>\*)</sup> Die obigen Aeußerungen find einem Briefe bes Konigs an Lucchefini vom Febr. 1787 und einem Schreiben Steins an Carl August vom 24. Febr. in ber hanbschriftlichen Correspondenz entnommen.

bleiben folle, ber andere verlangte, daß ber Erzbischof und fein Coabiutor die Emser Convention fallen laffen und fich mit bem Da traf bie Rachricht ein, baß Status quo begnügen follte. (1. April) Dalberge Wahl gesichert war. Der erfte Ginbrud in Rom war ihm nicht gunftig, ba bie Curie wegen feines Illumis natismus nicht außer Sorge war; boch wußte es Lucchefini bahin zu bringen, daß auch ihm bie Bestätigung unter ben angegebenen Bebingungen versprochen warb. In Mainz bagegen war man wegen bes Ausbrucks "Status quo" nicht gang beruhigt; zwar gab (2. Mai) ber Kurfürst eine Erklärung an Lucchefini, bie ben römischen Forberungen in ber Sauptsache entsprach, aber boch ben Bunich beifügte, bag Rom fich verpflichten moge, bie bijchof lichen Rechte bes Mainzer Stuhls in Pfalzbaiern nicht ferner verfürzen zu laffen. Das brobte bie Unterhandlung hinauszuziehen. brum ließ Friedrich Wilhelm II. burch Lucchefini bringend anempfehlen, man moge ben preußischen Bunichen nachgeben und nicht burch Bogern bas Gelingen ber gangen Berhandlung aufs Spiel feten. \*) So vereinigte man fich benn porläufig: Dalberg ward gewählt, Rurmaing gab bie Emfer Beschluffe preis und beanugte fich mit ber zweifelhaften Burgichaft Lucchefini's, bas Rom feine weiteren Eingriffe in feine erzbischöflichen Rechte versuchen Rom hatte seinen 3wed erreicht, die Emser Berbindung aufzulösen, und Breußen schmeichelte fich mit bem Erfola, bie engere Berbindung zwischen bem Raiser und ben Erzbischöfen gehemmt zu haben; biese letteren, namentlich Mainz, trugen bie Roften ber Bermittlung. Balb zeigte fich benn, wie Rom bas Abfommen nicht bahin beutete, baß es feine firchenherrlichen Ansprüche in Deutschland aufgeben wollte, vielmehr entstand aus neuen Eingriffen neuer Saber, ber nie zu einem festen Abichluß fam, fonbern erft burch bie welterschütternben Greigniffe feit 1789 allmälig in Bergeffenheit gerieth. Bergberg felbft, nachbem er feinen nachsten 3wed erreicht, suchte bie preußische Politif aus bem mißlichen Sandel herauszuwinden und überließ die ftreitenden Barteien sich selber.

<sup>\*)</sup> Aus ber Correspondeng Lucchefinis, bie er von Rom aus mit Maing führte.

Wichtigere Angelegenheiten als die Frage, welches Kirchenstecht in Deutschland gelte, nahmen die preußische Bolitif völlig in Anspruch: das Borgehen Rußlands gegen das osmanische Reich und der Anschluß Josephs II. an die mossowitischen Erobestungstendenzen. In keiner politischen Berwicklung jener Tage läßt sich das Berhältniß der beiden Großmächte so genau beobsachten, wie in dieser orientalischen Sache; in ihr nimmt auch die Herzbergische Politik ihren letzten mächtigen Anlauf, um dann überwunden vom Schauplaße abzutreten. Wir wollen dem Berslauf dieser Dinge, an die sich der Umschwung der österreichischspreußischen Politik im Jahre 1790 knüpft, genauer nachgehen; unsere Darstellung ist aus den reichen handschriftlichen Duellen geschöpft, welche uns über die preußische Politik im Orient wähsend der Jahre 1787—1790 vorliegen.\*)

Wir haben früher ergählt \*\*), wie fich jene öfterreichisch = rusfische Verbindung anknupfte, welche Friedrich II. vergebens zu hinbern trachtete, wir haben bas öftliche Bundniß auch in bie innern Angelegenheiten Deutschlands hereinspielen sehen, vornehmlich in bem öfterreichisch=baierischen Sandel, wo bann Breußen in bem Bunde ber beutschen Kürften einen Erfat für die verlorene Alliang im Dften fucht. Inzwischen hatte Rußland, wie bereits erwähnt marb, ben gangen Bortheil ber Berbindung mit Defterreich ju feinen Gunften ausgebeutet, fich ber Krim, Tamans und Rubans bemachtigt und die Türken genothigt, diese neue Erwerbung gut au heißen (Jan. 1784). Bergebens hatte Joseph II. einen Erfaß in Deutschland und in Holland gesucht; sein unruhiger und leibenschaftlicher Gifer, irgendmo eine Bergrößerung zu finden, ent= fprang eben aus bem Difmuth über bie ungleiche Berbindung mit Ratharina II., bie ben Ruffen ben Weg nach Constantinopel bahnte, ohne baß ihm selber bafur eine Entschädigung wart. In ber baierischen wie in ber hollandischen Angelegenheit war er ge-

<sup>\*)</sup> Aus bem Nachlaffe von Diez, tem preußischen Gesanbten in Conftantinopel, stammen die handschriften, die wir babei benutt haben; sie enthalten sowol die Copien von D.'s Depeschen nach Berlin, als die Originalien von hertbergs Correspondenz an Diez, nehst einer Anzahl Actenstücke, welche sich auf ben Reichenbacher Bertrag beziehen. Dazu kommt noch eine andere handschriftliche Correspondenz zwischen hertberg und bem Grasen Golf.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 196.

icheitert, und mabrent Ruflant feine gange Kraft nach tem ofmanischen Reiche bin wenden konnte, bemmte ihn ber Wirmant auf allen Seiten, brobte bie machienbe Gabrung in ben einzenen Krontanden feine gange Thatigkeit gefangen gu nehmen. de ient II, befant fich fan in einer abnlichen Lage, wie gwölf Sabre supor Friedrich por ber polnischen Theilung; er mar ebenir ich banon überzeugt, bag bie turfifche Rachbarichaft an ber Dennt ber rufflichen vorzugiehen fei, wie bamale Friedrich lieber Beiene ale Ruflande Nachbar geblieben mare: aber ce bliet ihm gerat: mir bamale bem großen Konig, nur eben Die Wah! wi ichen einer entichtoffenen Abmehr Rußlande und zwischen einer engen Berbindung, Die ihn Die Fruchte von benen Bergroße rung mit genießen ließ. Indeffen ging Ruftant immer ent ichtoffener por; Die Reife ber Kaiferin in Die neue Propin: Sau rien, bas prablende Geprange ruffifder Macht, bas entialte: mart Die unverhohlene hindeutung auf Die Schövfung eines neuer bi gantinischen Reiches fielten es außer 3weifel, bag fich ein emidelbenber Schlag porbereitete. Auch Joseph II. begat nich (Mai 1787) nad Cherjon; er batte in biejem Augenblicke mob. Die ruffiiden Groberungsvlane lieber verragt gefeben, ba er fich nicht mehr barüber fauschte bak nur Rustant ber Lowenanthei, giba ten murbe, aber er mar ebenie entiditonen, bei einem neuer Ungriff auf Die Surtei lieber energischen Antheit zu nehmer wieder, wie in den Jahren 1783-1784, teer auszugehen. Sein Beipranific über bas Machothum rufficher Mach: verbare er taun ei ibrad fie nicht nur gegen ben frangbiliden Gefandten Sean - mobl mit berechneter Drenbergigteit - ramale aus : aus m einem vermaulichen Schreiben an Raunis ichriet er auf ben: Rind weg aus Saurien : "Die Bortbeite, welche Ruftant aus ber Mean fition diefer Provins bat, fint jehr michtig für biefes Reich. Er fann bie Domanen nach Berftoring ihrer Armata aufe Neuwert. bringen : es fann Stambu, gittern machen, unt bamit erbalt & ben Weg nach Boros unt bem Selleivon; bem ich aber au te Seite Rumetiene amortemmen muß."

Se lange Friedrich II. lebte, nahm Breußer in biefen Im gen eine nur beobachtende Stellung ein: mar: bei großt Romy m feinen jungen Jahren vielleicht raicher entichtoffen geweien em getibe Rolle in biefen orientallichen Sanden zu wielen fr wa er jest nach ben Rachwirkungen bes fiebenjährigen Krieges ju einer Beit, wo feine gange Politif auf bie Erhaltung bes Friebens gestellt mar, in jedem Falle nicht geneigt, zur Abwehr einer Rrifie, Die er fur noch nicht fo nabe hielt, fein Beer und feine Finangen einzuseten. Er nannte bas "de faire le Don Quixote 3mar faß in den beiden letten Jahren von Kriebrichs Regierung ein preußischer Gesandter, heinrich Friedrich von Diez, in Conftantinopel, aber eben biefer flagte lebhaft über bie unthatige Rolle, zu ber man ihn verurtheilte. "Se. Majeftat - ichrieb er am 10. Juli 1786 an Hertberg - hat zu wenig Reigung bezeigt bie Turfen zu unterftugen, als bag ich hatte magen fonnen. Borschläge barüber zu machen. So habe ich mich barauf beschränft, in meine Depeichen Bebanken einzuftreuen, welche barauf hinmeis sen können, was sich zum Wohle ber Pforte und Preußens etwa thun ließe. Aber ich war nicht fo gludlich, fie nur gur Erörterung gebracht zu sehen. 3ch bin baher zur Rolle eines traurigen Reuig= feitotragere ohne Suftem und ohne Thatigfeit verurtheilt und muß por ber Bforte und selbst por meinem Dragoman bie Bleichgultigfeit bes Konigs und meine Unthätigfeit verhehlen, bamit ich wenigstens ben Faben bann wieber aufnehmen fann, wenn bie preußische Regierung fich entschließen sollte, ein bem osmanis fchen Reiche gunftigeres Suftem anzunehmen." Bergberg vertroftete ben Besandten auf ben bevorstehenben Regierungswechsel+), inbeffen Diez auf eigene Sant feine turfenfreundliche Politif trieb und fich theilweise tiefer einließ, als es im Willen Friedrichs und felbft im Plane Bergberge lag.

Der Tob bes Königs brachte eine leise Wendung hervor. Diez erhielt eine Gelbsendung; Hertberg aber dachte an eine Bermittlung Preußens und regte bei Friedrich Wilhelm ben Gedansten an, durch die Errichtung einer türkischen Gesandtschaft in Berlin eine engere Verbindung mit der Pforte vorzubereiten; Diez sollte, wie aus eigenem Antried, der türkischen Regierung den

<sup>\*)</sup> Je crois aussi que dans le même cas (nach bem Tebe Friedrichs) je pourrais prendre des mesures et pour jeter la base d'une liaison plus étroite entre la Prusse et la Porte et pour rendre l'état de celleci plus assuré et plus utile à ses amis. (Depefche Gerpberg's vom 6. Juni 1786) in einer handschrift überschrieben: Ma correspondance avec Mr. le Comte de Hertzberg touchant mes negociations.

Borschlag eingeben.\*) Aber kaum brei Monate nachher waren biese Projecte wieder aufgegeben; man hatte sich in Berlin in die holländische Angelegenheit verwickelt und verschob den Plan, die Bermittlerrolle im Orient zu übernehmen, auf bessere Zeiten.\*\*) Dies ward ungeduldig; er beklagte sich mit Recht, daß solche Schwankungen nicht dazu dienen könnten, das Vertrauen der Türken zu gewinnen, während Herberg meinte, es genüge, wenn man die "Freundschaft der Pforte psiege", auch wohl mündlich und gesprächsweise andeute, daß eine von Rußland und der Türkei verlang te Vermittlung Preußen bereitwillig sinden werde, übrigens aber keine bestimmte Verpslichtung eingehe.\*\*\*)

Die Pforte verkannte nicht, daß sich ein russisch softerreichisscher Angriff gegen sie vorbereite; das Auftreten Katharinens in Taurien, die Anwesenheit Josephs ließ darüber keinen Zweisel mehr. Aber sie hatte, durch Diez zum Theil bestärft, sich der Hossenhe hingegeben, in der Vermittlung Preußens eine zureischende Hussenhe, die bie letzten Nachrichten aus Berlin diese Hoffnung vereitelten. Hatte sie drei Jahre zuwor ein äußerstes Beispiel nachgiediger Schwäche gegeben, so ließ sie sich diesmal im Grolle über Rußlands Benehmen, über seine Wühlereien unter der christlichen Bewölkerung des Neiches, deren Miktelpunkt die russische Gesandtschaft selber war, zu dem verzweiselten Entschluß einer plößlichen Kriegserklärung fortreißen (24. August 1787). †)

In Berlin war man von biesem schnellen Entschlusse unangenehm überrascht. Man hielt ben Krieg für ein Bagftud und Hertberg meinte, keine europäische Macht werbe sich "aus Liebe für die Türken" compromittiren wollen; Diez erhielt baher Auf-

<sup>\*)</sup> Depefche Bergberge vom 13. Febr. 1787. a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Il faut nous le reserver pour des occasions essentielles. Vous ferez aussi bien de detourner par les mêmes raisons l'ambassade turque. Elle nous conterait trop et l'argent n'est plus si en abondance chez nous, que dans les temps passés. (Schreiben H. vom 24. April 1787.)

<sup>\*\*\*)</sup> Schreiben S.'s vom 7. Juli.

<sup>†) &</sup>quot;Elle se statta de trouver cet ami dans le Roi de Prusse et c'est pour cela qu'elle sollicita ses bons offices si instamment. Or comme mes explications générales ne donnoient aucune espérance, s'écartant toujours de ses desirs, elle a franchi le pas et remis sa destinée à Dieu et à ses armes" — schribt Diez unmittelbar nach der Kriegserklarung.

trag, ben Turfen feine Soffnung zu weden, einfacher Beobachter zu fein und nur eben genau Bericht zu geben von ben Mitteln, Planen und Magregeln, ju benen bie Bforte greife. Der preußische Minister legte in biesem Augenblide ben Dingen am Bosporus noch kein großes Gewicht bei; er war fast berauscht von bem Erfolge feiner Bolitif in Holland, und feine Deveschen an Dieg ftromen über von Ausbruden bes Triumphes über bie glanzende Rolle, die Preußen bort spiele. Er vergleicht Breußens Rolle mit ber gebieterischen Politif jenes Römers Popilius ganas. ber einen Kreis um Antiochus zog und ihm befahl, Frieden zu machen, bevor er aus bem Rreise heraustrete. "In meiner gan= zen politischen Laufbahn — schreibt er am 6. Det. — habe ich auf ben Moment gelauert, Preußen biefe Ehre zu verschaffen, und bin endlich bazu gelangt. Es ift mahr, es hat mich Muhe gekoftet, und feit zwei Jahren habe ich bice Suftem allein gegen alle Welt aufrecht erhalten. Frankreich verliert baburch bie Allianz mit Holland und ben Reft seines Unsehens in Europa."

Indeffen bie Ruffen ben preußischen Geschäftstrager in Conftantinopel beschuldigten, er habe die Türken zum Rampfe ermuthiat, war Diez burch die Weisungen, die er von Berlin erhielt, zu einer Neutralität und Unthätigkeit gezwungen, die er allerdings nur mit Widerstreben ertrug. Sergberg wiederholte die Erflärung, baß bie Lage Breugens nicht gestatte, fich ben Gefahren eines Rrieges für ein fo weit entferntes und halbbarbarisches Bolf auszufeten, trat aber zugleich mit einem eigenen feltsamen Plane bervor, ber nach feiner Unficht bie gange orientalische Berwicklung "Da wir — schreibt er in enbaultiger Weife lofen follte.\*) bie hollandischen Angelegenheiten so gludlich erledigt und nun bie Bande frei haben, so mochte ich wohl, was in meinen Rraften liegt, thun, um ben gegenwärtigen Türfenfrieg zu einer Berherrlichung meines Ministeriums zu benuten. Gie fonnen bazu mitwirfen, aber Sie muffen mit größter Ginficht, Rraft und einem undurchbringlichen Geheimniß verfahren, beffen Mitwiffer nur wir beibe und die Versonen, welche diese Briefe schreiben und chiffriren, sein burfen. Es hat wenig Unschein, bag bie Pforte fich gegen bie beiben faiferlichen Sofe wird behaupten konnen. Frant-

<sup>\*)</sup> Schreiben Hertbergs an Diez d. d. 24. Rov. 1787. a. a. D.

reich wird für sie wenig ober nichts thun und fein anderer hof wird fich ohne Hoffnung auf große Bortheile fur fie exponim wollen. 3ch habe mir einen Blan ausgedacht, ben Gie errathen fonnen, ber aber bas größte Beheimniß erforbert. Blauben Sie, man könnte bie Pforte bazu bringen, bem Raifer bie Molbau und Wallachei und ben Ruffen die Krim, Oczafow und Beffarabien abzutreten, jedoch unter ber Bebingung, bag Breugen, Franfreich und andere Machte, die ich beiziehen wurde, bem osmanischen Reiche feine bauernbe Eriftenz jenseits ber Donau in ber Beise garantirten, daß die Donau und die Unna die ewige Granze zwiichen bem osmanischen Reiche und ber Christenheit bilben murben? Ich follte glauben, es ware zugleich bahin zu bringen, bag um biefen Breis Rugland auf bie Bafallenschaft Georgiens und alles bejfen, was jenseit bes Fluffes Cuban liegt, verzichte, sich nicht mehr in die innern Berhaltniffe ber Turkei einmische und seine Sanbels- und Schifffahrtsprivilegien auf Granzen gurudführe, die billig und mit ber osmanischen Souveranetät verträglich find. Bugleich habe ich bie Ibee eines guten Aequivalents, welches von Seiten ber beiben faiferlichen Sofe Preußen erhalten wurde; bie Turfei murbe babei fein Opfer bringen, fie hatte Breußen nur einen recht gunftigen Sandelsvertrag zu bewilligen und bie freie Schifffahrt im Mittelmeere vor ben Barbarestenstaaten zu schüten."

Wenn man an die Erschütterungen ber folgenben Zeit benft, und wie wenig folch biplomatische Abkommen in bem lebendigen und wilben Drange entfesselter Rrafte und Leibenschaften ben Charafter ber "Ewiafeit" fich bewahren können, so mag man fich faum eines Lächelns erwehren über bie Urt, wie Bergberg bie Lojung ber großen Weltfrage, ber Butunft bes byzantinischen Dftens, ausgebuftelt hatte; aber es ließ fich nicht leugnen, im Sinne ber Bleichgewichtspolitif hatte biefe Combination allerdings nichts Ungewöhnliches. Dem Ginwande, bag bie Turfen fich fo leicht bie Abtretung nicht wurden gefallen laffen, begegnete ber preußische Staatsmann mit ber Erwiederung, daß fie bann gewaltsam wahrscheinlich noch mehr verlieren wurben, ohne ben unstreitigen Bortheil, burch jenes Opfer ben ruhigen Besit bes Restes und eine bauernd anerkannte Grange ju gewinnen. Es bebarf taum ber Bemerfung, bag es babei Hergberg keineswegs nur um den Ruhm zu thun war, bie orientalische Frage erlebigt zu haben, sondern bag im Sintergrunde

seiner Berechnungen zugleich ein reeller Bortheil für Preußen lag. Für die Abtretung der Moldau und Wallachei verlangte nämlich Herzberg von Desterreich die Rückgabe Galiziens an Polen, und dies lettere sollte dann an Preußen dafür Danzig, Thorn und die Palatinate Posen und Kalisch abtreten. Damit erlangte Preußen eine besser arrondirte Gränze, und die Erwerbungen der ersten polnischen Theilung erhielten durch den unentbehrlichen Bessitz von Danzig den rechten Abschluß, indeß zugleich der russeschen Macht nach Südosten hin eine Gränze gezogen, Desterreich aber durch die Donauprovinzen nach dem Often hingewiesen und durch deren Erwerbung am unmittelbarsten dasur interessitzt ward, gegen weitere russische Bergrößerungen wachsam zu sein.

Solch verwickelte Combinationen, die Alles auf das biplomatische Abkommen stellten, hatte vom westfälischen Frieden an bis zu ben Berträgen von Utrecht, Aachen, Tefchen bie Politik bes Gleichgewichts gar manche entworfen; Bergberg, inbem er bies Gewebe von Landertaufchen und Gebietsabtretungen ausgefonnen, ließ sich barum nicht so leicht irre machen burch ben Sinweis auf die Maffe von Sinderniffen, die zu überwinden waren. Die lebhaftesten Ginmande machte der preußische Besandte in Conftantinopel selbst. Er schilberte bie Türken als burchaus unzuganglich für folch einen Borfchlag; felbft ber hinblic auf grokeren Verluft werbe fie nicht abhalten, lieber Alles auf's Spiel ju fegen, als einem folden Abkommen fich ju fügen. Sie feien in einer fo gereigten Stimmung, baß fie felbst faum vom Frieben wollten reben hören, am wenigsten von einem Frieden, ber mit irgend einer Abtretung verbunden fei. Gin feiger Friede, glaubten fie, werbe ben Appetit ber Feinde nur fteigern und bas Berfahren ber Großmächte gebe ihnen einen so geringen Begriff von beren Lonalis tat, baß fie auf eine angebotene Barantie fein Bertrauen fetten. Diez halt ben Augenblick fur burchaus bringenb, ben vereinten Bergrößerungsentwurfen Defterreichs und Ruglands entgegenzutreten; er würdigt mit vollkommener Klarheit die unvermeibliche Wendung der Dinge im Often und die Nothwendigkeit für Preu-Ben, fo lange es noch möglich war, bem mostowitischen Ueberge= wicht zu begegnen. Preugen, meint er, muffe fich mit Schweben, Polen und Großbritannien zur Erhaltung ber Turfei verbinden und bie öfterreichifcheruffifche Alliang mit außerfter Energie befam-



Hielt Diez die Herthergschen Borschläge für unmöglich, so nannte Hertherg zur Revanche die Diezischen Plane "unaussührbare Ideen." Keine Macht werde sich gern in einen Krieg für die Türken einlassen, die sich ja selber nicht zu helsen wüßten, und bei denen man nie sicher sei, daß sie mit Preisgebung ihrer Berbündeten einen Separatfrieden schlössen. Eine Allianz mit Polen und Schweden gebe keine Macht, auch England sei nur zur See von Bedeutung, Preußen würde daher bei der Unzuverlässigfetit der Türken Alles aufs Spiel sehen. Er blieb bei seinen frib

<sup>\*)</sup> Si la Russie et l'Autriche en conservant leurs possessions actuelles parviendroient un jour à mettre à profit les ressources immenses, qu'elles ont, comme l'Empereur a déjà commencé à exécuter depuis plusieurs années, la Prusse aura tout à craindre de leur part. Or pour que ceci n'arrive point, il faudrait à bonne heure abattre leurs forces et diviser leurs pays en nous appropriant de bons morceaux qui puissent nous leur rendre superieurs pour toujours. Sorteiben von Diez d. d. 8. Mâtz 1788.

heren Ansichten; führe die Türkei einen glücklichen Krieg, so brauche sie allerdings nichts abzutreten, aber die Bermittlung Preußens werde ihr dann doch von Werth sein; gestalte sich, wie es wahrscheinlich sei, der Krieg unglücklich, so werde es den Türken immer noch erwünsicht sein mussen, mit jenen Abtretungen eine seste Gränze zu gewinnen.\*)

Die Meinung, die Diez verfocht, war indeffen nicht ganz vereinzelt; auch bei anderen preußischen Staatsmannern galt es für eine gang nothwendige Sache, Diesen Moment zu benuten. um einerseits bie Macht ber öfterreichisch-ruffischen Alliang ju fprengen, andererseits Preußen eine beffere Abrundung zu schaffen. In einer biplomatischen Denkschrift jener Tage \*\*) ift ber Stanbpunkt biefer Meinung mit aller Offenheit erörtert. "Es ift eine unbebingte Nothwendigfeit für Preußen - fo lautet bie Schluffolge baß es fein Augenmerk auf eine mit Klugheit zur gelegenen Beit zu erreichende Bergrößerung richtet. Bei feiner Lage, wo es von zwei ftolgen und machtigen Reichen, bie immer weiter zu greifen bedacht find, umichloffen ift, von Reichen, beren jedes für fich Breu-Ben an Macht und Größe überwiegt, befindet es fich ftets in einer bebenklichen und forgenvollen Rrifis und muß alle seine Rrafte anstrengen, um sich in Burbe und Unsehen zu erhalten. Gine beftanbige Anspannung ber zwedmäßigsten Mittel ift ihm burchaus nothwendig, benn iche felbst unbedeutend scheinende Erschlaffung fann für biefen Staat von ben nachtheiligsten Folgen sein. Ronig Friedrich II. war es vorbehalten burch seinen an Sulfsquellen unerschöpflichen Beift alles bas zu erseten, mas feinem Lanbe an Sulfsmitteln fehlte. Sein großes Beispiel, ftets mehr zu bewirfen, als gemeinhin menschliche Rrafte vermögen, biente allen Batrioten bes Lanbes zur treuen Rachahmung, und es glaubte Jeber feiner Unterthanen, weil er ein Preuße, ein Diener und Werkzeug König Friedrichs war, unter seiner Leitung und Anordnung mehr leiften zu können, als jedes Individuum irgend einer andern Nation zu thun vermöchte. So unterzog fich ber Diener

<sup>\*)</sup> Schreiben S.'s vom 9. Febr. und 26. April. Er fügt hingu: Je crois que vous devez goûter et approuver ce plan, si vous ne vous abandonnez à votre entêtement.

<sup>\*\*)</sup> Aus der Correspondeng zwischen Goly und Bergberg.

bes Staates mit Gifer und Luft ben größten Beschwerben, jeber Rriegsmann ftritt mit ausnehmender Tapferfeit und überhaubt Jeber erfüllte bas volle Maß seiner Pflichten zur Erreichung bes großen Zwedes. Dieses außerorbentliche zwischen Ronig und Bolf obwaltende Bertrauen bewirfte Preußens Flor; willig ertrug Je bermann bie Laften, weil er fie ben Zeitumftanben angemeffen und nüblich für bas allgemeine Beste hielt, wogegen aber auch ber Rönig bei feiner genauen Landestenntnig und Berbindung aller Umftande gewiß mar, daß Alles, mas er wollte, geschehen konnte und geschah. Wenn nun aber auf eine folche außerorbentliche Unsvannung aller Kräfte und eine so weise Leitung nicht für alle Beiten zu gablen ift, fo ift es zu Preußens Sicherheit hochft nothwendig, eine jede gunftige Belegenheit mahrzunehmen, wo es fich auf Roften feiner überlegeneren Nachbarn vergrößern fann, um zu ben Rraften biefer felbst in bas nothige Gleichgewicht zu kommen. Run ift faum ein Zeitpunkt bafur beffer ju finden, wie ber ge genwärtige; verfäumt Preußen biefe Belegenheit, seine Nachbarn zu schwächen, so ift nichts gewiffer, als baß es einst bafur bugen muß und burch bas zunehmende Uebergewicht feiner Keinde von ber Bröfe seines jegigen Standpunktes herabzufallen Befahr läuft. Denn es ift ber politischen Klugheit eines Staates nicht angemels fen, fich nur auf die Vertheidigung zu beschränken und ben schimmernden Namen eines mäßigen und friedliebenden Regenten burch ruhige Zulaffung unausbleiblich herannahender Gefahren allzu theuer zu erkaufen."

So bie wortgetreuen Acußerungen ber Politifer bes Angriffs. Sie hielten Herhbergs fein ausgesponnene Vermittelung für einen bedenklichen Traum; nur mit den Waffen in der Hand, meinten sie, könne Preußen der öfterreichisch-russischen Allianz seine Mediation ausdringen. Und diese Waffen musse man denn auch mit aller Energie handhaben, sich eng mit den Seemächten verbinden, die danisch-schwedische Klotte Rußland auf den Leib hegen und mit der eigenen ungetheilten Macht Desterreich angreisen. Die Vertheidiger dieser Meinung dachten an nichts Geringeres, als an einen combinirten Angriff, den Schweden, Polen und die Türsen gegen Rußland unternehmen sollten, indessen Preußen seine Baffen gegen Desterreich wende. Die Verdrängung Rußlands vom schwarzen Meere, die Russigade Ingermannlands und Kare-

liens an Schweben schien, für ben Fall eines glücklichen Kampses, kein unwahrscheinlicher Siegespreis. Indessen würde bann Preußen seine ganze Macht gegen Desterreich ins Feld führen; man berechnete, daß drei Feldzüge hinreichen würden, Oesterreich zu Paarren zu treiben. Im ersten sollte man Pleß und Königsgräß gewinnen, der zweite auf die Eroberung von Brünn, Olmüß und ganz Mähren abzielen, der dritte ins Herz der österreichischen Staaten hineingespielt werden. Die Erwerbung des Restes von Schlessen und eines Theiles von Böhmen und Mähren dachte man sich als Entschädigung für Preußen.

Solche Bunsche waren freilich weit entsernt, ben bestimmenben Einsluß auf das Berliner Cabinet zu erlangen; es waren verwegene Gebanken Einzelner, die selbst Hertherg, ber in Wien für ben erbittertsten Feind Desterreichs galt, keineswegs theilte. Aber es gewähren diese entgegengeseten Meinungen auch heute noch ein Interesse, insosern sie die verschiedenen Richtungen erkennen lassen, in welchen sich nach dem Tode Friedrichs des Großen hervorragende preußische Staatsmänner bewegten. Während der solgenden türkischen Berwicklung ist dann, wie wir sehen werden, in der Haltung Preußens jener widersprechende Einsluß nicht zu verkennen, den die persönliche Ansicht Herthergs, des Ministers, und die Meinung von Diez, dem Gesandten, abwechselnd auf die diplomatischen Schritte übten.

Indessen war der Krieg von Seiten der Russen wie der Desterreicher begonnen. Im Jahre 1787 war nichts Bedeutendes geschehen, außer einem glücklichen Schlag, den Souwarow gegen die Türken bei Kindurn aussührte; dagegen machte Desterreich außerordentliche Rüstungen, und es blied kein Zweisel mehr, daß es entschlossen sei, mit Russland gemeinsam den Türkenkrieg auße Thätigste zu führen. Die Abmahnungen Breußens beantwortete Ioseph II. in einem merkwürdigen Briese,\*) der mit einer gewissen Raivetät den Grundgedanken seiner Politik ausspricht: sich irgendwo, gleichviel ob unter rechtlichen Borwänden oder nicht, zu vergrößern. Er zählt alle die Erwerbungen Preußens und die Berlusse Desterreichs seit 80 Jahren auf, er meint, der Brocken von Polen, den man ihm zugeworsen, sei nicht als Absindung zu

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber aus bem Befreiungefriege II. 11 f.

rechnen, benn Breugen habe ein befferes Stud bekommen. Diefer Politif entsprach es volltommen, bag ber Raifer, noch bevor ber Rrieg erklärt mar, einen Sanbstreich auf Belgrad verfuchte (Dec. 1787), und wie dieser miglang, ber Türkei im Februar 1788 ben Rrieg erklärte. In Berlin hatte man bies wohl erwartet, war aber bavon um nichts weniger veinlich berührt. Die bortigen Staatsmanner fürchteten nicht sowol eine rasche Eroberung ber Türkei, als einen schimpflichen Frieden, in welchem die Bforte über rafcht Alles gewähren wurde, was Rufland und Defterreich junachft erlangen wollten. Darauf waren bie erften Beifungen berechnet. bie ber preußische Gesandte in Constantinopel unter bem Einbrud ber öfterreichischen Rriegserflarung erhielt.\*) Er folle, hieß es, alles Talent und alle Geschicklichkeit anwenden, um zu hindern, baß die Pforte keinen übereilten Frieden schließe ohne preußische Bermittelung; er muffe ben Turten flar machen, wie nur Breugen und England ein entschiebenes Interesse an ber Integrität ber Türkei hatten und fich nicht burch auswärtige und unpopuläre Einfluffe bestimmen ließen, wie die frangofische Politik. Rur ein Friede unter preußisch-englischer Vermittelung und Bürgschaft werte baber ben Intereffen ber Turfen entsprechen. Weiter follte Die gesprächsweise ben Türken rathen, fich in keine große Schlacht einzulaffen, beren Entscheibung leicht verberblich werben könne, fon bern die Armee zwischen ber Donau und bem Balkan aufzustellen, fich auf bie Bertheibigung zu beschränken, die Kräfte ber Keinte burch fliegende Corps zu theilen und zu ermüden, und fo burch ben kleinen Krieg und durch Mangel an Lebensmitteln und Dagazinen bie Feinde zu verberben.

Indeffen hatte ber König seinen Abjutanten, ben Oberftliewtenant von Goete, mit geheimen Weisungen an Diez abgesandt. Goete reiste im tiefsten Incognito, in der Berkleidung eines Kaufmannes, Namens Schmidt; seine Beziehungen zu Diez sollten möglichst verborgen bleiben, zum Heere sollte er nur gehen, wenn es im tiefsten Geheimniß geschehen könne. Er brachte die vertraulichen Instructionen, im Namen des Königs selbst ausgefertigt,

<sup>\*)</sup> Die folgenden diplomatischen Actenstücke befinden sich in einer D'. schandschrift: "mes negociations secretes pour la guerre entre les deux Cours Imperiales et la Porte ottomanne de 1787."

welche in die Politik Preußens einen vollkommenen Einblick gemahren.\*) "Ich febe voraus, fagt eines biefer Schreiben, baß bie türkischen Minister, wenn Sie fie ermuthigen, meinen Beiftanb verlangen und Ihnen ein Bundnig vorschlagen. Gie muffen bies immer auf gute Art mit plausibeln Brunben zu vermeiben suchen. ihnen vorstellen, baß sie ftart genug find, sich felber zu vertheibi= gen, daß ich bagegen Gefahr laufen wurde, zugleich burch bie beiben faiserlichen Sofe und burch Frankreich angegriffen zu werben. mahrend ich so schon burch meine bewaffnete Saltung eine bebeutende Diversion zu Gunften ber Türken mache und ben Raiser nöthige, eine Macht von 100,000 Mann in Deutschland zu lasfen, die sonft ohne 3weifel mit gegen die Turfen gebraucht murben. Rach bem Abschluß bes Friedens wurde ich bann nicht abgeneigt fein, mich mit ber Pforte zu verbinden und ihr fur bie Bufunft ihre Besitzungen zu garantiren." Wiederholt wird bann bem Gesandten eingeschärft, im Falle bie Turken sich rasch zu einem Arieben brangen ließen, biefen ja nicht ohne bie Bermittelung Englands und Breugens schließen zu laffen. Sollte ber Rrieg bie Wendung nehmen, daß die Türkei sich zu einigen Opfern und Abtretungen verfteben muffe, fo war bem Befandten ein Berhalten porgeichrieben, wie es ben früheren Erörterungen Bergberge entfprach. Diez follte bann ber Pforte flar machen, baß fie im Falle folder Abtretungen jedenfalls ein Aeguivalent für Breußen bedingen muffe; benn nur fo fei Breugen im Stanbe, ben beiben Raiferhöfen bie Wage zu halten und ben Türken ein nütlicher Freund zu fein. Dies Alles folle D. mit möglichster Umficht betreiben, auch, wo es nothig fei, bas Gelb nicht sparen, \*\*) fich moglichst enge an ben britischen Befandten anschließen, gegen bie übrige Diplomatie zurudhaltend fein, namentlich gegen ben Vertreter Frankreichs, mit welchem feit ber hollanbischen Verwicklung bas Vernehmen fehr fühl fei, und bas fich auch, vermoge feiner Berkettung in die öfterreichische Politik, am leichtesten werde bazu brauchen laffen, ben Türken einen ungunftigen Frieden zu vermitteln. Noch bestimmter tritt in ber "geheimsten Instruction" jener Plan Berts-

<sup>\*)</sup> S. bas kon. Schreiben d. d. 3. April 1788 und vom nämlichen Tag eine "instruction particulière et secretissime."

<sup>\*\*)</sup> Es waren ihm 50,000 Dufaten angewiesen worben.

bergs in ben Borbergrund, burch Abtretungen bie beiben Kaiserhofe zu befriedigen und zugleich Breugen eine Bebietserweiterung zu verschaffen. Es wird als ber mahrscheinlichste Fall angenommen, bag bas Glud ber Waffen ben Angreifenben gunftig fein und die Türken nöthigen werbe, die Donauprovinzen, vielleicht auch Serbien und Bosnien abzutreten; bann werbe bie gange Eristenz bes türkischen Reiches prefar, zumal wenn ein Aufftand ber Griechen bie Bewegungen ber Feinde unterftute. In fold einem Falle bleibe ben Türken nichts übrig, als nur ihre Eriften in Europa zu retten und ein allgemeines Arrangement zu treffen, bas fie por neuen Angriffen ficher ftelle. Die Grundzüge biefes Arrangements fennen wir aus Bergbergs früheren Meußerungen: Rufland follte burch bie Rrim, Dezatow und Beffarabien, Deftas reich burch die Moldau und Wallachei nebst ber Handels = und Schifffahrtofreiheit auf bem schwarzen Meere abgefunden werden, Rußland bann auf die Oberherrlichkeit von Georgien verzichten auch nicht mehr, wie bisher, burch feine Confuln und Agenten bie Griechen zur Rebellion anstiften, vielmehr auf Die feierlichste Weise bie Donau als bleibende Granze ber Turfei anerkennen. Diefer Befit, von Breugen und ben Seemachten für immer garantirt und gegen jeden Angreifer geschütt, muffe ben Turfen werthvoller erscheinen, als ber schwankenbe Besit ftets angefochtener und schlecht verwalteter Provinzen. Jene Abtretungen follten jedoch unter ber Bedingung erfolgen, bag Defterreich feinen Antheil von ber polnischen Theilung an Polen zurückgebe und bieses bann Breußen jene früher angebeuteten Abrundungen feines Gebietes verschaffe. Nach bem Allem war es also bie Aufgabe bes Befandten, einmal bie Turfen gur Festigkeit zu ermuthigen und einen übereilten Frieden abzumenden, \*) bann bie preußische Bermittelung annehmbar zu machen, die Türken von bem Werth ber Garantie und ber Unterstützung Preußens zu überzeugen und endlich, für ben Fall unglücklicher Kriegführung, Die Pforte auf ben preußischen Entwurf ber Ausgleichung vorzubereiten.

Man fieht, die Hergbergifchen Entwurfe hatten in Berlin ge-

<sup>\*) &</sup>quot;sans me compremettre avec d'autres puissances", set bie fon. In struction hingu.

führung von Gebanken bequemen, die er von Anfang an bekämpft hatte. Er versprach seine Thätigkeit bafür anzuwenden, da es sich nun nicht, wie er früher geglaubt, darum handle, sofort den Türsten mit solchen Borschlägen entgegenzutreten, sondern nur wenn gewisse Boraussehungen eingetrossen wären. Herherz schäfte ihm dann wiederholt ein,\*\*) den Türken gegenüber ja nicht zu große Berpslichtungen einzugehen, namentlich nie zu vergessen, daß der König sich nicht in einen Krieg einlassen wolle, der ihm zugleich Rußland, Desterreich und Frankreich auf den Hals hehe, vielmehr den Türken klar zu machen, wie Preußen dadurch schon dem osmanischen Reiche einen großen Dienst leiste, daß es die österreichische Kriegführung theile und den Kaiser nöthige, eine ansehnliche Armee in Böhmen und Desterreich stehen zu lassen.

Indeffen gestaltete sich ber Krieg nicht so, bag man ber Pforte von Gebietsabtretungen hatte reben konnen. Raifer Joseph hatte über 200,000 Mann in einem ungeheueren Corbon, ber fich von Dalmatien bis nach ben Karpathen hin ausbehnte, aufgestellt, versaumte aber die befte Jahredzeit zum Angriff, verlor viel Beit mit umftanblichen Arbeiten vor Semlin, fing Belgrab erft an ju belagern und hob bann die Belagerung wieder auf; furz bis zur Mitte bes Jahres beschränfte sich sein ganzer Erfolg auf bie Ginnahme von Schabacz. Der Raifer felbst war fein Felbherr und hatte boch bie bebenkliche Pratenfion, Alles leiten und Alles verfteben zu wollen; fein militärischer Mentor Lascy, ein fehr verbienter Abministrator, aber tein großer General, ordnete sich bem Starrfinne bes Raisers mit höfischer Geschmeibigkeit unter. fam bie heiße Jahredzeit; Rlima und schlechte Nahrung wurden ber faiferlichen Armee balb verberblicher, als eine blutige Schlacht. Schon im Juni gablte man 12,000 Rranfe, im Juli fteigerte fich bie Bahl auf 20,000, und manche Bataillone waren so gelichtet, baß man aus brei faum eines zusammensegen konnte.

<sup>\*)</sup> S. selbst begleitet die obigen Instructionen mit den Worten (d. d. 4. April): je me resere en tout aux instructions qu'il vous porte que j'ai dressées aussi bien que j'ai pu selon mes idées que le Roi a approuvées entièrement et qu'il soutiendra avec vigueur.

<sup>\*\*)</sup> Devefche vom 24. Mai.

Bang ber Dinge schien bie Auffaffung bes preußischen Gefanbten in Stambul vollständig zu rechtfertigen. Seine Borftellungen bei ber Pforte ftutten sich benn auch wesentlich auf biese gunftige Lage.\*) Er schilberte mit lebenbigen Farben bie Berlufte ber Defterreicher, mahnte bie Turfen, wie bisher jebe große Schlacht zu vermeiben, sich auf ben kleinen Krieg zu beschränken und ben Keind burch Entbehrung und Klima zu schwächen. Dbwol in biesem Augenblick von einem Frieden keine Rebe war, so stellte a boch bas bringende Verlangen, keine Unterhandlung ohne prew Bische Bermittelung einzugehen; benn Breußen sei bie einzige Macht, welche mit der vollen Unparteilichkeit zugleich die besten Mittel zur Berftellung eines vernünftigen Friedens vereinige. Die Pforte, außerte er, muß volles Bertrauen in uns feten und uns offenherzig Alles mittheilen, was ihr begegnet und was man ihr vorschlägt, bamit wir ihr unsere Ibeen und Rathschläge barüber geben konnen. Wir muffen in allen biefen Dingen handeln, wie bie innigsten Freunde, die nur ein Interesse haben und nichts ohne einander thun. Wir unsererseits werden nicht verfehlen, die Pforte von Allem zu unterrichten, mas in Europa vorgeht und mas man gegen fie erfinnt.

Man konnte es ben Türken kaum verbenken, wenn sie, burch Ersahrungen belehrt, ein sehr geringes Vertrauen in die Loyalität ber europäischen Mächte setten. So waren sie benn auch keined wegs mit sich barüber im Reinen, ob nicht Preußen in heimlichem Einverständniß mit Desterreich und Rußland handle, zumal bei jedem bringenderen Verlangen um eine thätige Hülfe der preußische Diplomat sich zurückzog, ober sich auf ganz allgemeine Jusagen beschränkte. Er versicherte unter Anderm, daß der König von Preußen nach Erlassung bes österreichischen Kriegsmanisches seine offene Mißbilligung gegen den Kaiser kundgegeben, \*\*) und daß in diesem Augenblick ein Bündniß mit Holland und England abgeschlossen

<sup>\*)</sup> S. hie von ihm felbst aufgezeichneten "Insinuations saites à la Porte", worin er feine und seines Dragomans Berhandlungen mit der türkischen Regierung verzeichnet hat.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Cette reponse était en propres termes: que le Roi regrettait besucou? de voir s'étendre le feu de la guerre et qu'il souhaitait le retablissement de la paix."

fei, bas fich gegen bie Eroberungsentwurfe ber öftlichen Machte Ober er rühmte, daß Breußen im benachbarten Bolen große Getreibeeinfaufe mache, um ben Rriegführenben bie Berpfleaung ihrer Seere zu erschweren, und bie Getreibeausfuhr aus bem eigenen Lande verboten habe. Auch verfaumte er nicht, ben Turfen zu Gehör zu reben, daß ber Rrieg nur entstanden sei, weil man bie Rrafte bes osmanischen Wiberftanbes zu gering anschlage, und bazu habe bie eigene Politif ber Pforte ben Unftog gegeben. Dieselbe habe burch jeben neuen Bertrag ihr moralisches Unsehen mehr erschüttert und bie Gegner zu neuen Forberungen ermuthigt. Ein foldes allmäliges Berftoren bes äußeren Unsehens muffe einen jeben Staat vernichten. Darum muffe es bas erfte Bebot ber türfischen Politif fein, fich nicht voreilig ju neuen Concessionen brangen zu laffen; bas zweite: fich burch Bermittlung und Burgschaft anderer Machte vor neuen Ungriffen ficherzustellen. Un bice Alles knupfte Diez wiederholte Schilberungen von bem fritischen Buftanbe ber öfterreichischen Armee und ber Schwierigfeit, ben Rrieg lange fortzuseten; Schilberungen, welche, wie bie Erfahrung zeigte, im Bangen nicht übertrieben maren.\*)

Aus ben biplomatischen Actenstücken, bie bamals von Berlin und Conftantinopel ausgingen, ergibt fich indeffen flar, baß bie Politik Herpberge mit ber, welche Diez verfolgte, nicht vollkommen übereinstimmte. Bergberg hatte nur ein fehr geringes Bertrauen auf die türkische Rriegstüchtigkeit und brangte mit ungebulbiger Saft auf bie Borlage feines Entschädigungsplanes; Diez seinerseits hatte ein viel befferes Bertrauen auf bie Macht ber Zürken und arbeitete nur fehr vorsichtig, um nur für ben außerften Fall auf den Hergbergichen Entwurf vorbereitet zu haben. hertberg warf Diez vor, er sehe bie Dinge zu rofig an und beftarte bie Türken in ihrer erfolglosen Kriegolust; Diez verficherte seinerseits, daß noch nicht baran zu benken sei, mit bem Bertsbergischen Plane burchzubringen. Aus ben Erörterungen Beiber ift es beutlich herauszuhören, daß ber Gesandte eine sofortige Berbinbung Breußens mit ber Pforte abgeschlossen, ber Minister ste vermieben wünschte. Seit ben ungunftigen Gefechten, bie ber Capuban Pascha zu Ende Juni mit ber Flotte im schwarzen Mecre

<sup>\*)</sup> Insinuations a. a. D.

ben Russen geliesert, brängte Hertherg mit neuem Eiser auf die Borlage bes Abtretungsplanes; Diez schried zurück, der Eindrukt jener Riederlage sei in Constantinopel bei weitem nicht so stat, wie es auswärts scheinen könne, und die türkische Kriegslust si ungeschwächt.\*) Diese Verschiedenheit der Meinungen führte in dem Verkehr beider Staatsmänner bisweilen zur offenen Entweiung; Hertherg verbarg seinen Mismuth darüber nicht, daß die Schilderungen des Gesandten so wenig zu seinen Planen pasten, und Diez dot schon im Herbst 1788 seine Entlassung an.

Kur Bertberg gab es in ber ganzen Berwicklung nur einen Hauptzweck: ber war aber nicht bie Integrität bes osmanischen Reiches, fondern die Erwerbung von Danzig und Thorn und die Berbrangung Desterreichs aus Galizien. "Der König, schreibt a am 30. Aug., ift gang eingenommen von meinem Plane und wunscht sehr ihn auszuführen. Jest sehe ich nur, daß die Desterreicher und Ruffen burch ihre unbegreifliche Ungeschidlich feit ihn hindern; benn es konnte noch Niemand erwarten, daß sie mit 300,000 Mann regulärer Truppen nicht im Stande find, bie Türken über bie Donau zu werfen. Das ift bie Folge bes Disgriffe, ben ber Raiser beging, als er mit ber traurigen Defensive Er machte schnell neue Combinationen, wonach bie Türken mit geringeren Opfern, als ber Moldau und Ballachei, Defterreich befriedigen und baffelbe jur Abtretung Galigiens vermogen follten; boch follte Diez ben anderen Plan nie aus bem Auge verlieren, sondern die Türken wo möglich davon zu überzeugen suchen, wie fur bie zufünftige Sicherheit ihres Befiges bie Abtretung ber Donauprovingen fein zu hoher Preis fei. Auch für den Fall, daß die Türken ben Krieg noch glücklicher führen und Eroberungen machen sollten, hat Bertberg einen Blan bereit. Diez foll bann die Pforte bazu zu bringen fuchen, baß fie von Defterreich bie Abtretung Galigiens verlange, und bafur eine gegenseitige Allianz mit Breußen zu Schut und Trut in Aussicht ftellen. \*\*)

In ber That hatte sich im Herbst 1788 bie Lage ber friegführenden Machte ungunftiger gestaltet. Nachbem ber Sommer sir

<sup>\*)</sup> Depefchen vom 15. Juli und 1. Sept.

<sup>\*\*)</sup> Depefche vom 11. Sept.

bie Desterreicher fruchtlos, aber mit ansehnlichen Opfern verstrischen war, setzen sich im August die Türken in Bewegung, warsen die Kaiserlichen bei Orsova zurück, drangen ins Banat ein und zwangen sie, sich auf Karansebes zurückzuziehen. Wie tief die Armee zerrüttet war, bewies der panische Schrecken, der sich dort plöglich auf blinden Lärm hin der Truppen bemächtigte und eine wilde verworrene Flucht gegen Temesvar zur Folge hatte (20. Sept.). Mit welcher Berachtung, demerkt darüber ein österreichischer Ossizier, \*) hatte man nicht die türkischen Streitkräste abgeschätzt, und jetzt sich ein Theil der österreichischen Armee blos auf den blinden Lärm hin, daß die Türken nahe seien; schien es nicht, als wollte ein boshafter Zufall das stolze Selbstwertrauen europässcher Kriegs-kunst verhöhnen und durch diesen letzen Act den ganzen Feldzug des Jahres 1788 mit dem Fluch des Lächerlichen belasten?

Bur nämlichen Zeit hatte Gustav III. von Schweben eine Diversion zu Gunsten ber Türken gemacht, am Ansang Juli ben Krieg erklärt und die Russen zu Land und zur See angegriffen,— ein Unternehmen, bessen Erfolg freilich tief unter den Erwarztungen blieb. In Polen, um bessen Bündniß bald beide Theile warben, war der preußische Einsluß im Uebergewicht, und mit Engsland hatte Preußen am 13. August ein Bündniß zu Berlin gesschlossen, das unzweideutig gegen Russland und Ocsterreich gerichstet war; der Bertrag von Loo (13. Juni), worin sich die Cabinete von Berlin und Westminster zunächst nur über eine gemeinsame Schlichtung der holländischen Händel verabredet hatten, war hier zu einem Bündniß mit gegenseitiger Hülfe gegen sede Störung des Friedens und der Ruhe ausgedehnt.\*\*) Russland war bemüht, ein Gegenbündniß mit Polen herzustellen, und sondirte beim Reichstage über eine solche Allianz;\*\*\*) der Einfluß Preußens vereitelte

<sup>\*)</sup> Defter. Milit. Beitichr. 1831. III. 62

<sup>\*\*)</sup> Beide Berträge f. bei Martens, Recueil des Traites T. III. 138 ff., 146 ff. Im letteren find 16,000 M. Fußvolf und 4000 M. Reiter als Suffscontingent festgeset; hertberg bemerkt aber in einer Depesche vom 11. Sept.: Elle (l'Angleterre) nous a promis dans un article secret d'assister le Roi en cas de besoin de toutes ses sorces maritimes et d'une armée alliée de 50,000 hommes.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Dont l'unique objet serait la sureté et l'intégrité de la Pologne ainsi que la désense contre l'ennemi commun." Preugen reclamirte gegen die Neuges rungen, infofern fie im Munde Ruglands nur auf Preugen ober bie Pforte bes

ben Plan (Herbst 1788), und ber polnische Reichstag bewies sich zu einem Bundniß mit Preußen geneigt. Ebenso rühmte sich die preußische Politik, sie habe durch eine gebieterische Vermittlung die Danen gehindert, Schweden während seines Angriffes auf Rußland in die Flanken zu fallen.

Selbst hertberg gewann eine gunftigere Meinung von ber Turken. Ich sehe nun, schreibt er an Dieg, \*) baß Sie Recht gehabt haben; die beiden Raiserhöfe konnen den Rrieg nicht full ren, und die Türken wären wohl im Stande, die Krim wieder zu nehmen. So muffen wir benn unseren ganzen Blan bifin wenden, die Türken zu ermuthigen, daß sie den Krieg mit Rraft fortseben, ben Frieden nur unter ber Burgschaft Englands und Breugens schließen und Ungarn erft räumen, wenn fich ber Raifer verpflichtet, Galizien und mas er dieffeits ber Karpathen befitt, an die Republif Polen abzutreten, wofür bann biefe an Brufen Danzig, Thorn und bas Bebiet bis zur Wartha abtreten murbe. In biefem Falle können Sie ber Pforte eine unbegranzte Defenftoalliang Preußens und eine Garantie ber turfischen Besitzungen gegen Jebermann anbieten. Dies hatte gwar am liebsten feinen früheren Bedanken - energische Theilnahme Breußens am Rriege - ausgeführt und ließ auch wohl in seinen Briefen burchklingen, wie nahe es jest liege, ju Schlesten noch Böhmen und Mahren zu gewinnen, Polen und Schweben burch Vergrößerung auf Kosten Rußlands bauernd an sich zu knüpfen, aber er verfolgte boch bie von Berlin aus ihm vorgezeichnete Bahn. In ben letten Wochen bes Jahres 1788 glaubte er am Ziele zu fein; er rühmt fich die Türken gedrängt zu haben und hofft die schriftliche 311ficherung beffen, mas Hertberg wünschte, zu erlangen. \*\*)

Der Gang bes Krieges in ben letten Monaten bes Jahres 1788, namentlich ber Umschwung ber österreichischen Kriegführung, seit Laubon gerufen war, und bie Einnahme von Degalow

zogen werden könnten, und man gegen Beides fich verwahren muffe. Die Er flirungen bes polnischen Reichstages (20. Oft. und 8. Dec.) entsprachen biese Ansicht Breußens vollkommen.

<sup>\*)</sup> S. Correspondance, Depefche vom 16. Sept.

<sup>\*\*)</sup> In der Depesche vom 22. Dec. heißt es: je montrai les dents aux Turcs, je les brusquai et je suis venu à bout. Ils se sont trop ouverts pour qu'ils puissent reculer et nous nous sommes emparés d'eux et de leurs affaires.

burch bie Ruffen, fühlte bie preußische Politif wieber merklich ab. Dan fam in Berlin von bem Gebanken eines engeren Bunbniffes mit ben Turfen wieber gurud und meinte, es fei von Breu-Ben genug geschehen, wenn man Schweben, Danemart und Volen bem ruffischen Bundniß entfremdet und ben Raifer genothigt habe, eine ansehnliche Armee in Bohmen und Mahren zu laffen. \*) Bertberg war barum ber Unficht, ber Türfei bas Dilemma vorzuhalten: entweber ben erften Blan ber Abtretung anzunehmen, und bafür bie Garantie Preußens für bie fernere Integrität bes Reiches ju erlangen, ober gewärtig zu fein, bag Breugen fich ben Gegnern ber Bforte anschließe. Rach ben Schilberungen bes Gefanbten war freilich bie Zeit noch lange nicht gefommen, die folche Rachgiebigfeit von ben Turfen erwarten ließ; vielmehr hatte nach feiner Berficherung burch ben Thronwechsel und bie Erhebung Selims III. bie Rriegspartei eine fraftige Stute erhalten. Diez ließ fich von bem Bebanken nicht zurudbringen, bag nur eine innige und thatfraftige Alliang Preußens mit ber Pforte gum Biel führen werbe. "Die Ruffen und Defterreicher, außerte er, \*\*) werben unfere Feinbe für immer fein; nur ihre Schwächung fann uns vor ihren bofen Absichten schüßen, und ihre Schwächung bedingt bie Sicherheit und Größe Breugens. Darum gebietet es unfer Intereffe, jeberzeit uns auf's Engste mit ben Türken zu verbinden gegen Ruffen und Defterreicher." Bergberg feinerseits fam auf feine fruheren Gebanten zurud; er versprach fich erft einen Erfolg, wenn einmal bie Turfen bis zur Donau zuruchgeworfen feien und ihnen keine andere Rettung bliebe als bie preußische Bermittlung. \*\*\*)

Dieser Zwiespalt und das Schwanken in ber politischen Halstung Preußens konnte nicht gunftig auf die Verhandlungen wirsken. An sich schon war die räumliche Entsernung ein Hinderniß für rasche, zutreffende Entschlüsse; war in Berlin eine Instruction entworfen, so hatten sich, die sie nach Constantinopel kam, nicht selten alle Voraussehungen geändert, auf denen sie beruhte. Dazu kam die innere Verschiedenheit der Ansichten, von denen der Misnister und der Gesandte beherrscht waren: sie vertraten zwei widers

<sup>\*)</sup> Bertberge Depefche vom 10. Jan. 1789.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben vom 15. April 1789.

<sup>\*\*\*)</sup> Note vom 4. Avril 1789.

sprechende Syfteme ber Politif, benn wahrend Diez burch eine energische Kraftentwicklung gegen Rußland und Defterreich im Bunde mit Turfen, Polen, Schweben und ben Seemachten bas Uebergewicht Breugens auf bem Continent bauernd festzustellen bachte, war hertberg jeber gewaltsamen Theilnahme an- ben poli tischen Wirren abgeneigt und hoffte nur burch geschickte Benupung ber Conjuncturen eine erwunschte Arrondirung fur Breugen m erlangen.\*) War zwischen biesen abweichenben Richtungen an fich schon schwer ein Bereinigungspunkt zu finden, so wuchs biefe Schwierigkeit noch burch bie nicht ungeschickten Ginflufterungen ber öfterreichischen Politif in Berlin, beren Spuren bisweilen Hertberge Berichte tragen, und burch bas perfonliche Difverhältniß, in welchem Diez zu bem britischen Gefandten Ainelie, bem Bertreter ber nachften verbundeten Macht, ftanb. lung von Diez war nach allem bem nicht beneibenswerth. Seit er bie hinbeutung auf ein engeres Bundniß gegeben, brangten bie Türken in ihn und verlangten genauere Bufagen; er mußte bann wieber zurückziehen und mit ber Lage Preußens bie Ungw lässigfeit einer offensiven Berbindung mit ben Turfen barthun. Diese Schwankungen bienten natürlich nicht bazu, seine Stellung und sein Bertrauen in Constantinopel zu verftarten, indeffen auf ber andern Seite seine perfonliche Neigung für eine active Theilnahme am Rriege ihn in Berlin verbächtig machte, Breußen tiefer in bie tur fischen Dinge zu verwickeln, als im Blane ber politischen Lenker lag.

Im Mai und Juni 1789 rechnete Hertherg sicher barauf, die Türken für sein Lieblingsabkommen zu gewinnen, und Diez hatte alle Mühe, das Ungestüm des Ministers diesmal zu beschwichtigen. Diez sollte zugleich versprechen und broben, namentlich den Uebergang Breußens zu ben kriegführenden Mächten in Aussicht stellen, um die Pforte zur Nachgiedigkeit zu bewegen. Er hatte einen Bertrag oder eine Beradredung im Auge, wonach Preußen zusen würde, binnen Jahredfrist mit ganzer Macht den Türken beizustehen, falls die osmanischen Bestungen jenseits der Donau gefährdet seien; die Pforte sollte dann nur versprechen, keinen Se-

<sup>\*)</sup> S'ils sont malheureux et reponsudu jusqu' au Danube, alors le Roi se montrera avec sa mediation armée et proposera aux parties belligerantes nôtre plan général, férciét &. am 4 April 1780.

paratfrieden zu schließen, und, wie auch die Dinge sich wenden möchten, jene polnisch-preußischen Entschädigungen stets im Auge behalten. Ein königliches Schreiben vom 18. Sept. bestätigte diese Aufsassung ausbrücklich. "Sollten die Feinde, heißt es darin, die türkischen Truppen über die Donau zurückwersen, so kann die Pforte auf meinen vollen Beistand zählen und ich diete ihr für diesen Fall ein Trups und Schupbündniß an. Es ist mein auss drücklicher Wille, daß Sie die Pforte versichern, ich würde sie im nächsten Frühjahr kräftig und wirksam unterstützen, wenn sie mir sest verspricht, keinen Frieden zu schließen ohne meine Bermittslung und ohne mich mit einzuschließen." Schon in einer Instruction vom 25. Mai hatte Diez die Ermächtigung erhalten, in dies ser Richtung mit den Türken zu unterhandeln.

Die friegerischen Borgange feit bem Sommer bes Jahres 1789 versprachen bie Erreichung biefes Bieles zu beschleunigen. Der Berbundete ber Pforte, Guftav III., war nach einem furzen Unlaufe friegerischer Fortschritte im Juli und August gur Gee und ju Land geschlagen worden, und die Waffen der Türken felbst hatten keinen befferen Fortgang. In ber Ballachei murben fie von Sumarow und Coburg bei Fodschan (31. Juli) und bei Martinefti am Fluffe Rimnif (22. Sept.) völlig geschlagen, indeffen Laudon Belgrad belagerte und am 8. Oft. die wichtige Granzfeftung gewann. Der Einbrud biefer Nieberlagen war fo groß, baß felbft Diez jest glaubte, für bie Abtretungevorschläge Gingang zu finden. Sertberg sah in bem Kall von Belgrad ben "Gnabenftoß" für bie Turfen und hatte nur die eine Beforgniß, es möchte rasch ein übereilter und schimpflicher Friede abgeschlossen worden fein.\*) Diese Sorge zwar war ungegründet, aber so rasch ging es auch bei ben tragen und mißtrauischen Turfen mit bem Abschlusse bes Bunbnisses nicht. Diefelbe Unordnung und Schwäche biefer "findischen Regierung", wie Diez fagte, welche die flägliche Rriegführung verschuldet, trat auch einem raschen Abschluffe ber Berhandlungen in ben Weg. Diez felber kommt allmälig zu ber Neberzeugung, bie Hertberg langst gehegt, bag man burch Drohungen suchen muffe, die Domanen zur Freundschaft zu zwingen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Depesche vom 17. Oft.

<sup>\*\*) &</sup>quot;V. E. gagne du tems pour s'entendre avec les deux Cours imperiales,

War bas Kriegsglud ber Pforte nicht gunftig, so kam inbes fen Bulfe von anderer Seite. In Polen hatte Breußen einen entschiedenen Erfolg über bie ruffische Politik bavongetragen. Schon früher mar ber Bunfch Ratharinens, ein Bundniß mit ben Bolen einzugehen, burch Breußens Thatigkeit abgewiesen worben; bie Volen hatten bann auch Beschwerbe gegen bie russischen Durch mariche und die Beschung einzelner polnischer Landstriche erhe ben, \*) und Rugland hatte es für gut gehalten, biefer Beschwerte Nun tauchte ber Blan eines polnisch = preußischen Bundniffes auf und fand im Reichstage einmuthige Beiftimmung (Dec. 1789). In Rufland selber regte sich aber eine Opposition unter bem Abel und erhob Rlage über bie ftarten Aushebungen, bie hohen Getreidepreise und ben Mangel an baarem Gelbe; bert berg gab fich ber Hoffnung hin, baß biefe Bewegung nicht ohne Kolgen bleiben werbe. Die wichtigfte Diverfion zu Gunften ber Türken war indeffen ber belgische Aufstand. Die preußische Bolitif erwartete bavon einen bebeutenben Erfolg; man rechnete in Berlin jest barauf, baß bie Molbau und Wallachei ben Türken verbleiben und Defterreich auch nur durch die Abtretungen bes Baffarowiter Friedens für bie Burudgabe Galiziens genugent tonne entschädigt werben. \*\*) "Mein Blan ift, schreibt Bergberg am 5. Dec., bag ber Ronig und bie beiben Seemachte nun als Bürgen ber belgischen Verfassung sich einmischen und bie belgischen Brovingen bem Raiser nur mit einer fehr beschränkten Berfaffung unter unserer Garantie und ber Bedingung gurudgegeben werben, daß Desterreich die Moldau und Wallachei räumt und fich mit ben Granzen bes Baffarowiger Friedens begnügt. Das fest freis lich immer voraus, daß die Bforte die Krim und Oczafow ben Ruffen überläßt. Die Pforte mußte fich aber bann ganz an Breu-Ben anschließen und etwa nach einem geheimen Artifel ben Oberfts lieutenant v. Goge zur Armee fenden und ihm bie Leitung bet Rriegsoperationen überlaffen. Geschieht bies Alles, fo foll nach

car pour porter à la fin des fins ces gens à des cessions dont l'échange revienne à la Prusse, il faut les y forcer moyennant l'accord avec leurs ennemis. Sans cela ils nous échapperont" — fortible Dies am 1. 3an. 1790.

<sup>\*)</sup> Hertzberg, Recueil II. 488 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ronigl. Schreiben d. d. 4. Dec. 1789.

meiner Anficht ber Ronig im Marg ben friegführenben Mächten meinen früher bargelegten Blan vorschlagen. fich aber zugleich mit einer Armee von 200,000 Dann in vier Armeecorps in Bewegung fegen, um ben angugreifen, ber nicht binnen vier Wochen unferen Borfchlag annimmt." Und brei Tage fpater fcbreibt Bertberg: "wir haben bas große Sulfsmittel, bag alle belgischen Brovinzen fich emport haben, mas bie Rrafte bes Raifers furchtbar spaltet. Die Ungarn und Galizier fteben auf bem Bunkte, baffelbe zu thun, wenn bie Pforte fest halt. Sparen Sie barum meber Gelb noch Muhe, um bie Hauptfache zu erreichen. Sobalb Sie mir die Antwort ber Pforte schiden, werbe ich Ihnen mit einem Courier neue Inftructionen schicken, bie fo pracis und beftimmt wie möglich find. Die Bolen warten nur auf unferen Bund mit ben Turfen; auch herrscht zu Mostau eine große Riemals sind die Chancen für uns fo gunftig ge= Aufreauna. mefen."

Indeffen war Diez mit ben Türken in lebhafter Berhandlung. Aber die Dinge gestalteten sich nicht fo einfach, wie ber preußische Diplomat erwartete. "Ich thue Alles, schreibt er am 1. Rov., um bie Pforte jum Abschluß zu brangen. 3ch mache jeden Tag bem Ministerium, bem Serail und ben Ulemas bie ftartften Borftellungen, aber ich erhalte feine genügenden Erflarungen." Einer schob bie Entscheidung auf ben Andern, und mas Diez anfangs für Mangel an Entschluß und Ungeschicklichkeit gehalten, ftellte fich immer mehr als eine wohlberechnete Taktik heraus. Gine ebenso überraschende als unerfreuliche Entbedung gab bazu ben Schluffel. Die Turfen waren bereits im Besit nicht nur bes Bundnigentwurfes, auf beffen Grundlage Diez unterhandeln follte. fondern selbst ber geheimen Instructionen;\*) sogar baß Diez Auftrag hatte, jum Scheine ju broben, Breugen werbe fich mit ben Keinben ber Türken verbinden, war ihnen nicht verborgen. Die Gegner ber preußischen Bolitif hatten fehr schlau operirt; fie maren mahrscheinlich burch Bestechung bes Dragoman in ben Besit ber Actenftude gefommen, und Diez erfuhr bas Bange zuerft burch

<sup>\*) &</sup>quot;dont une partie était d'une nature fort peu ostensible," foreibt hers: berg am 15. Dec.

Hertberg, bem in Berlin turfische Uebertragungen ber preußischen Roten vor Augen lagen.

So zögerten benn bie türfischen Staatsmanner, wußten immer neue Vormande zu finden, um die Verhandlung zu vertagen. Machte biese hinhaltende Taftif ben preußischen Unterhändler ungedulbig, so wurde er zugleich burch bas offenbar absichtlich aus, gestreute Gerücht, es fei ein Baffenftillstand mit ben Ruffen und Desterreichern im Wert, beunruhigt. Go hofften bie Turfen ben Gesandten burch Ungeduld und Kurcht nachgiebiger zu machen und die Folge bewies, daß fie nicht falfch gerechnet hatten. Die fer wohlberechneten und geschickten Saftit gegenüber zeigte fich Dies nicht gewachsen. Seine Bestechungsfünste fosteten Belb, bal fen aber nichts; er ging weiter und versuchte allerlei verbächtige Manover gegen ben Reiseffenbi ins Wert zu feten, ftedte mit Bfaffen und Soflingen zusammen, um eine Balaftrevolution w Stande zu bringen. \*) Auf biefem ichlüpfrigen Boben ber Serail intriquen war Diez, bei aller Kenntniß bes türfischen Wesens, boch nicht heimisch; bas ungludliche Beginnen biente nur bazu, seine Lage zu verschlimmern.

So vergingen die letten Monate des Jahres 1789, ohne daß die Unterhandlung einen Schritt vorwärts kam. Zwischen unbestimmten Zusagen und leeren Ausstüchten der Türken hin, und hergetrieben, ohne irgend einen kesten Boden und unter stetem Wechsel der politischen Witterung hatte der preußische Diplomat zulest keine andere Auskunft mehr gesunden, als die drohende Erklärung, Alles abzubrechen, wenn man die Dinge nicht zu einem Abschluß bringe. Zu Ansang des neuen Jahres 1790 ist darum die Unterhandlung weiter vom Ziele als je; die Türken verstanden sich zu nichts Bestimmtem und Diez setzt eine peremterische Frist dis zum 8. Januar, nach deren Absauf er sich von allen früheren Jusagen werde entbunden ansehen und die Pforte ihrem Schickal überlassen müsse. Da ersolgte denn am 9. Jan. von Seiten der Pforte die Ueberreichung eines Vertragsentwurses, dessen Inhalt

<sup>\*)</sup> Je mets toute mon esperance dans une revolution que je tache de produire. J'ai pour cet effet instigue un certain Hussein aga etc., schreibt D. selbst am 22. Rov., und auch in anderen Briefen sinden fich abnlicher Neußerungen manche.

freilich ben preußischen Ansichten feineswegs entsprach. Bor Allem follte Preußen banach mitwirken, ben Turfen bie Rrim und tie anderen Berlufte wieder zu verschaffen, und nur unter biefer Boraussetzung wollte bie Pforte fich verpflichten, bie Rudgabe Baligiens von Defterreich zu verlangen.\*) Diez lehnte bies ab und erhielt ein paar Tage fpater einen neuen Entwurf mit einigen unwesentlichen Aenderungen und dem wiederholten Berfprechen, die Alliang binnen turger Beit jum Biel ju führen; er fuhr ingwis schen fort, mit Absicht bas Gerücht zu unterhalten, bag er auf bem Bunfte stehe abzureisen. Die Unterhandlungen murben von Neuem aufgenommen; Diez rühmte sich zwar in seinen Noten ber Bortheile, die ihm feine Kenntniß bes Türkischen gemähre, aber er gab boch in wefentlichen Punkten nach und veränderte bie urfprungliche Absicht ber ihm von Berlin gegebenen Borfchlage. Der Sauptpunft ber Sergbergischen Politif, bie Erwerbung ber polnischen Gebiete burch bie Rudgabe Baligiens, erschien in bem spateren Bertrag in anderer Geftalt; bag bie Pforte erft Frieden schließen wolle, wenn sie sich ber Krim wieder bemächtigt habe, widersprach geradezu der wiederholt ausgesprochenen Meinung bes preußischen Ministere, und die schroffe Stellung, welche bem Bertrage nach Breußen zu Defterreich und Rußland einnehmen follte, vertrug sich nicht mit ber burch Hertberg von Anfang an gah festgehaltenen Taktik, ohne Rrieg burch friegerische Demonstrationen eine Gebietserweiterung fur Preußen zu erlangen. Und felbft biefen Bertrag von zweifelhaftem Werthe fostete es Muhe zum Abschluß zu bringen. Mehrere Tage lang ftodte bie Unterhandlung völlig; Diez war außer Stande eine Antwort zu befommen und es brang nur bas beunruhigenbe Gerücht zu seinen Dhren, baß bie Türken gleichzeitig mit Desterreich und Rugland unterhandelten. Diez fuchte bie Turfen zugleich burch bie Lodipeise preußischer Macht zu gewinnen und durch die Drohung eines feindlichen Bruches einzuschüchtern; er wiederholte bas Schauspiel

<sup>\*)</sup> Surtout en ce que selon le 1. article on veut l'obliger de ne faire la paix qu'après la conquête de la Crimée et de tous les autres pays perdus ce qui implique la garantie de ces pays et que dans ce seul cas la Porte veut ridiculement s'intéresser pour que la Gallicie soit rendue — schreibt D. am 15. Jan. an den König.

einer bevorstehenden Abreise; er erklart am 26. Jan. binnen bri Tagen Constantinopel zu verlassen und verlangt seine Biffe. Rurz, er wandte nach seinem eigenen Ausbrucke alle Mittel an, welche ihm Bernunft und Politik menschenmöglich machten, um ben Abschluß zu erlangen.

Am 31. Januar 1790 erfolgte die Unterzeichnung; Diez mebbete mit triumphirendem Tone die "große Reuigkeit" nach Beilin, doch mit dem Beisate, daß man aus seinen Depeschen ersehen werde, welch verzweiselte Mittel er noch habe anwenden muffen, um die Unterzeichnung zu gewinnen. \*)

In Berlin war inbeffen bereits bie Abberufung von Dig Die türfische Regierung felbft hatte Rlage erhoben gegen einen Befandten, ber fich allerdings nur zu tief in man cherlei Machinationen eingelaffen, die ben Sturz bes Ministeriums bezweckten. In Berlin felbst war man feit ber unangenehmen Ent bedung von ber Auslieferung ber Depeschen, woran Diez freilich unschulbig war, verstimmt; jest fam bie Beschwerbe ber Turfen hinzu, bie nicht verbargen, baß sie mit Diez nicht langer unterhandeln wollten. Schon am 12. Januar hatte fich hergberg in einem vertraulichen Schreiben an einen befreundeten Diplomaten babin geäußert, bag man Diez ber Pforte opfern muffe; \*\*) nur wollte man nicht mitten in ber eben begonnenen Unterhandlung ihn abberufen. Doch erfolgte die Zurückrufung; ein Schreiben Bertberge vom 27. Jan. fündigte bem Befandten ben Entichlus an und bezeichnete als Motive ben Verrath ber Deveschen und bie Unzufriedenheit ber Türken. 2118 Nachfolger ward ber Rajor von Anobelsborf geschickt.

Fast in bem Augenblick, wo biese Melbung von Berlin abging, schiefte Diez ben sertigen Bertrag vom 31. Januar an Hersberg. Man nahm ihn bort nicht so triumphirend auf, wie Diez ihn angekündigt; vielmehr füllte ber Bertrag bas Maß ber Unzustiebenheit mit dem Gesandten. "Bas haben Sie gedacht — schrieb Hersberg am 13. März — zu versprechen, der König werde so

<sup>\*)</sup> Par quels moyens désespérés j'ai forcé l'affaire.

<sup>\*\*) —</sup> Vous pourriez faire connoître au Reis-Essendi que le Roi regrettait d'avoir appris que D. lui avait déplu et qu'il avait été sur le point de le rappeler pour le faire voir le grand cas que S. M. saisait de lui.

wol gegen Rußland als gegen Desterreich ben Krieg erflären und erst nach der Wiedereroberung der Krim die Wassen niederlegen? Das sindet sich in keiner Ihrer Instructionen und bringt mich in die größte Verlegenheit, sowol in Bezug auf die Ratissication als in Ansehung der Aussührung; wir wollten wohl gegen Desterreich Krieg sühren, aber nicht auch gegen Rußland, und die Wiederseroberung der Krim zu versprechen ist und 'unmöglich.\*) Ich weiß auch, daß die türkischen Minister sich rühmen, Sie vermöge Ihres allzugroßen Drängens vollsommen düpirt zu haben; diese versprechen und nichts und Sie haben ihnen Alles versprochen! Ich weiß nicht, was ich in dem Augenblicke thun soll; doch da wir fünf Monate Zeit haben zur Ratissication, werde ich diese so lange als möglich verzögern, um die Ereignisse abzuwarten."

Hecht sei, die kriegsührenden Machte lediglich durch kriegerische Demonstrationen zu einem Frieden zu bewegen, wie er den Wünschen der Pforte entspreche. Doch sah man auch dem Kriege selbst ohne Besorgniß entgegen, wenn man ihn gleich im Grunde nicht gewollt hatte. "Wenn uns die Desterreicher zuerst angreisen — schried herzberg\*\*) —, so werden sie gut empfangen werden. Der König wird sie mit drei Armeccorps von ie 50,000 Mann und 30,000 M. Polen angreisen, während ein anderes Corps von 30,000 M. die Russen zu Ende Mai im Felde erscheinen und den Krieg mit aller Kraft sühren, so daß wenigstens 100,000 Desterreicher und 100,000 Russen beschäftigt werden und der König nicht die ganze Macht der beiden großen Monarchien allein auf sich hat." Auch versichert der preußische Staatsmann, daß der König sehr bereit

<sup>\*)</sup> Diez vertheibigt fich in einem Schreiben an den König (d. d. 8. Mai) mit den Borten: Je dirai ici seulement que la reprise de la Crimée n'est stipulée nulle part dans le traité et que la Porte ayant insisté à nommer les ennemis aux quels V. M. voulait faire la guerre, ne je pouvois point m'y refuser sans rendre suspectes mes vues. Aussi V. M. ne m'a-t-elle jamais dit auparavant qu'elle voulait faire seulement la guerre à l'Autriche mais pas à la Russie. Il faut même dans ce moment la plus grande circonspection pour cacher ici cette idée afin que la Porte n'en prenne pas d'ombrage et ne se prête pas aux propositions de paix favorables que la Russie vient de lui faire.

<sup>\*\*)</sup> Chreiben vom 30. Marg.

sei\*) zum Kriege, wenn bie beiben Kaiserhöfe sich nicht zur 26tretung Galiziens, ber Moldau und Wallachei verständen; aber bie Türken mußten sich bann boch bazu verstehen, bie Krim und bie Gränzen bes Passarowiger Friedens aufzugeben.

Es war nicht zu leugnen, ber preußische Befandte, ber ben Bertrag vom 31. Januar abgeschlossen, hatte feine Bollmacht überschritten; benn abgesehen von einzelnen Abweichungen, in te nen er seinen Instructionen eine etwas weite Deutung gab, batte er bie Hauptsache zu einem anderen Ergebniß geführt, als man in Berlin gewollt. Bon einer preußischen Bermittlung und Burgichaft, beren Lohn Danzig und Thorn sein sollten, war man nun boch ju einem engeren Berhältniß mit ben Turfen gefommen; aus einer Defensivallianz war ein Schutz und Trutbundniß gewor ben, und mahrend ber Ronig feinem Botichafter früher 'ausbrudlich anbefohlen, ihn nicht in einen Krieg zugleich mit Rufland und Defterreich zu verwickeln, so schien jest eben ein folcher Rrieg fo gut wie unvermeiblich und man fing in Berlin an, fich an ben Gebanken zu gewöhnen, bag man im Mai 1790 gegen Defterreich und Rugland zugleich bie Waffen fehren muffe. Absicht, war es Zufall, die Dinge, wie fie geworden waren, fahen den erften friegerischen Entwürfen von Diez mehr ähnlich, als dem Brojecte bewaffneter Bermittlung Bergbergs. Und wer wollte, wenn einmal der erfte Kanonenschuß gefallen war, ben Lauf ber folgenden Dinge berechnen? Denn wie gering man auch von ber Rriegeleitung ber Türken, Polen und Schweben benfen mechte. vereinigt und von einer energischen Bolitif Breugens geführt, ftellen fie boch eine Maffe von Kräften ins Feld, die dem ruffifch-ofter reichischen Bundniß genug konnte zu schaffen machen. Dazu mar Ungarn in heftigster Gahrung, Belgien in offenem Aufstante und Abfall begriffen, Franfreich durch feine eigenen Erschütterungen außer Stande, Berpflichtungen gegen Desterreich zu erfüllen, Breu-Ben bagegen burch enge Bunbniffe mit England, Solland, Bolen und ber Bforte verbunden; wohl fonnte man mit Dieg und Bertberg fagen: noch nie ift ber Moment gunftiger gewesen fur eine Erhebung Breußens auf Roften ber öfterreichischen und ruffischen

<sup>\*)</sup> Am 3. April. Le Roi est fort porté pour faire la guerre et entrer en campagne vers la fin de mai etc.

Macht. Es ist gewiß, ein solcher Krieg mußte ben größeren Theil von Europa ergreisen und vielleicht länger dauern, als die "paar Jahre", die ihm Diez prophezeit, aber es standen auch, wie in keinem früheren, neben der wohlgeordneten Rüstung an Heeresträften Berbündete zur Seite in den aufrührerischen Bewegungen, von denen ein guter Theil der österreichischen Monarchie ergrissen war. Daß die Politik Herzbergs sich nicht bedenken werde, diese Ausstände als erwünschte Berbündete anzusehen, das haben wir bereits früher aus seinen eigenen vertraulichen Aeußerungen herausgelessen; jest eben im Lause des Jahres 1789 ergab sich ein öffentlicher Anlaß, der beweisen konnte, daß der Leiter der auswärtigen Poslitif in Preußen, wo es den Bortheil und die Macht seines Landes galt, sich weder von Revolutionsfurcht noch von einer eingeskildeten Solidarität monarchischer Interessen bestimmen ließ.

Locale Difverhaltniffe zwischen ber Stadt Luttich und bem Fürftbischof waren bort feit bem Jahre 1789 rasch zu politischen Bemegungen herangewachsen und hatten unter bem Gindrucke ber Ereig= niffe im Beften in bem heißblütigen Ballonenvolke eine Miniaturrevolution hervorgerufen. Der Fürstbischof nahm feine Buflucht zu ber beliebten Taftif: er gab nach und aboptirte alle Reuerungen wie freiwillige Bugeftanbniffe - um beffere Beit abzuwarten. 218 er bie Stadt in Vertrauen eingewiegt, verließ er heimlich bas Bebiet, ließ beim Reichsfammergericht ein Urtheil gegen bas "verabscheuungewürdige Unterfangen" auswirken und Execution an-Die Angft vor ber Revolution beflügelte biesmal ben Schnedengang ber fammergerichtlichen Berhandlungen. Aber Breu-Ben gab ben Klagen ber Lütticher Behör und schickte Dohm hin, um an Ort und Stelle bie Sachlage zu prüfen. Der Ausgang freilich bereitete ber preußischen Politik eine herbe moralische Nieberlage, aber es hing auch bies wie vieles Unbere mit bem Um= schwunge in Breußen zusammen, ben wir im Folgenden werben fennen lernen. Für jest schien fein 3weifel barüber, bag in bem bevorstehenden Kriege bes Jahres 1790 Breußen mit allen Bolfsbewegungen in Ungarn, Bolen, Belgien, Luttich im engften Bunbe auf den Kampfplat gehen werde. Die Abgeordneten ber Brabanter wie ber Ungarn fanben in Berlin freundliche Aufnahme, in Barfchau wie in Luttich ftant bie preußische Bolitik fur bie freieren Berfaffungen und neugewonnenen Bolferechte ein.

Ward diese Volitif so consequent festgehalten, wie sie fic fühn angelegt war, welch andere Geftalt ftand ber europäischen Bolitif in ben nachsten Sahren bevor! Währent, mit Bergberg ju reben, in Frankreich ber revolutionare Bulcan in fich felber austobte, m berührt und nicht genährt von auswärtiger Einmischung, wandt fich fast die ganze vereinigte Macht Mitteleuropas, Die Seeftaaten, Schweben, Bolen bie Pforte unter preußischer Leitung zum Rriege gegen bas ichon tief zerrüttete Defterreich und gegen Rugland, um vielleicht, wie Diez früher hoffte, die Macht beiber auf ein Jahr hundert unschählich zu machen. Der Bebante, Rugland wieber zu Bunften ber Schweben, Polen und Domanen um einen Theil ber Bebiete zu bringen, burch die es fich feit Beter bem Großen et weitert, lag, wie wir faben, wenigstens einzelnen Berfonen als letter Wunsch im Sinne. Es ift gang anbers gefommen, unb bas Jahr 1790 ist für bie europäische Politif eben baburch bedeutend geworben, bag eine gerabezu entgegengesette Stromung bamit begann. Die europäische Coalition gegen ben Often loft fich überraschend schnell, fast lautlos auf; bie bisher entzweiten Machte . ruften fich zu einer bewaffneten Einmischung in ben westlichen Bulcan und bereiten beffen entzündenden Stoffen ben Weg nach Au-Ben; Rugland fonnte gang ungeftort ber Berfolgung feiner öftlichen Entwürfe nachgeben.

Bu biefer völligen Umfehr ber politischen Lage wirften zu nachft zwei sehr verschiedene Ereignisse gleich machtig mit: bie wachsende Ausbreitung der französischen Revolution und ber Tob Josephs II. In Frankreich waren alle die Experimente, burch bie man feit 1774 versucht hatte, bem tiefzerrütteten Staatswesen aufzuhelfen, mißlungen; sie hatten nur bazu gedient, die hulflose Dhumacht ber alten Gewalt ftufenweise zu enthüllen und ben Bauber, ber einft bie alte Monarchie umgeben, völlig ju gerftoren. Die ökonomischen Berlegenheiten, die Sandel mit den privilegieten Körperschaften, die fruchtlosen Berftandigungeversuche mit Barlamenten und Notabeln waren seit 1789 in eine gewaltige Umwälzung umgeschlagen, welcher zuerft bie überlieferte Alutorität bet Monarchie, bann bie Borrechte bes Keudalabels erlegen maren, nun auch bie mittelalterliche Rirche zu erliegen brohte. Aus bem Streite über bie Formen ber Berwaltung und Berfaffung, über bie Steuern und beren Bertheilung war eine furchtbare Revolution geworden, welche in Frankreich selbst bereits die Grundschen ber Gesellschaft erschütterte, und beren wachsende Macht den ganzen Justand Europas umzugestalten brohte. Der seudalen Ordnung, auf welcher die alten Staaten Europas beruhten, war hier mit solch wilder Entschiedenheit und durchgreisender Consequenz ber Krieg erklärt, daß für alle Gewalten und Stände der europäisichen Welt, deren Eristenz mit der seudalen Ordnung verknüpst war, ein gleich lebhastes Interesse bestand, sich dem weiteren Vorschreiten der Revolution zu widersehen. Gelang es, die Fürsten und Regierungen in dies Interesse hereinzuziehen, so war eine völslige Umkehr der europäischen Politif die nächste Folge: statt des Streites im Often um türkisches und polnisches Gebiet entwickelte sich im Westen ein Kampf gegen die propagandistische Macht der Revolution.

Der Tob Josephs II. erleichterte biese Umwandlung. Es war bem Raifer bas traurige Loos geworben, alle feine Entwurfe gescheitert, sein ganges Lebenswerf in wilbester Berruttung ju feben. Lauter unvollenbete und zum Theil vergebliche Arbeit umgab ihn; in ben wichtigften Lebensfragen seiner Politif hatte er ben Rudaug antreten muffen. In Ungarn regte fich theils ber barbarische Wiberwille gegen jebe Ordnung, theils bie nationale Antipathie und trotte feinen Berfuchen ber Berfchmelgung und Rivellirung; in Belgien wirfte bie abelige und firchliche Feubalität mit wirflich revolutionaren Elementen gufammen, fein Werf zu gerftoren; ber öfterreichische Erbstaat, beffen Einheit und Uniformitat bas Biel feines Lebens gewesen, war in voller Auflosung begriffen, ber noch unbeenbigte Türkenfrieg, von beffen Ausgang fich ber Raifer bie eine Salfte bes osmanischen Reiches versprochen, jog fich in schleppender Einformigfeit babin und brobte ihm die vereinigte Macht Breugens und feiner Berbunbeten auf ben Naden zu heben. Der Raifer siechte bin, von forperlichem Leiben, Familienunglud und bem schmerzlichen Bewußtsein einer fruchtlosen Lebensthätigfeit gewaltsam aufgezehrt. Er ftarb am 20. Febr. 1790 und seine letten Worte enthielten bas wehmuthige Geftanbniß, "er habe bas Unglud gehabt, alle feine Entwurfe scheitern zu feben."

Die bleibende Wirkung, die Joseph für die öfterreichische Monsarchie gehabt — eben die unwiederbringliche Zerrüttung und Durchsgährung bes alten Zustandes — verschwand in diesem Moment

vor dem unmittelbaren Einbruck chaotischer Berwirrung, den der Anblick des Reiches gewährte. Die Riederlande waren in vollem Aufstande, in Ungarn drohte ein Gleiches; Böhmen war in einer Gährung, wie seit dem dreißigjährigen Kriege nicht mehr, die nach Kärnthen, Steiermark und Tirol erstreckte sich der Widerstand gegen das kaiserliche System, und selbst im deutsch sösterreichischen Erzherzogthume und in Vorderösterreich, wo die verjährte Politik jede selbständige Regung dauernd erstickt zu haben schien, zuchen Lebenszeichen einer politischen Bewegung auf. Josephs gewaltswes Bestreben, den österreichischen Einheitsstaat zu erzwingen, hatte gerade das Ergebniß gehabt, die einzelnen Rationalitäten zum Bewußtsein zu wecken, indessen sein einförmiger und mechanischer Bureaukratismus die verschiedensten Stämme in ihrer Freicheit und Eigenthümlichseit empsindlich verletzte.

Es war eine gunftige Fugung fur Defterreich, bag eine Berfönlichkeit wie Leopold bem fturmischen und ungebuldigen Joseph Leopold war wie Joseph ein Bögling jenes aufgeflatten Abfolutismus, ber die Throne und Cabinete ber Beit beherrichte, aber er war weber von bem humanitarischen Feuereifer feines faiferlichen Brubers erfüllt, noch feiner Ratur nach ju fo ungeftus men und gewaltsamen Mitteln angelegt. Bon ftart finnlicher Anlage und nicht wie Joseph von Entwürfen und Thaten innerlich aufgerieben, sonbern weit nachgiebiger gegen ben Benuß bes lebens, geschmeibig und milb in ben Formen, und barum in ber Regel seines Zieles viel sicherer als Joseph, hatte er in Toscana eine vielbewunderte Berwaltung im humanen und aufflärenden Stile ber Beit geleitet. Daß biefe humane und freifinnige Mobe jener Tage nicht allzu tief bei ihm ging und er keineswegs geneigt war, im Rampfe bafur fein Leben einzusegen, wie Joseph, bas bewies er in ber Regierung, Die er fortan in Desterreich führte. Sein Aufenthalt in Italien war von fichtbarem Ginfluß auf fein ganges Leben; wie burch ihn die schlimmen Runfte sublicher Dedpotie, bie Spionage und geheime Polizei, erft recht organifirt morben find in Desterreich, so war auf ihn auch etwas von jener Ueberlieferung florentinischer Staatstunft übergegangen, bie mit Feinheit und Ausbauer bie von Josephs Ungestum verlorenen Poften wieber zu erobern wußte.

Er begann bamit, ber furchtbaren Gahrung im Innern burch

Rachgiebigkeit zu fteuern; ohne bas Biel Josephs, Die öfterreichiiche Staatsmacht und Staatseinheit, aufzugeben, hielt er ce boch für gerathen, die straff angezogenen Bande ber Centralisation etmas zu lodern. Den Ungarn warb versprochen, ihre griftofratis iche Keubalverfaffung folle wieber hergeftellt werben, ben Belgiern bas Gleiche in Aussicht gestellt, ber Clerus und Abel aller Provinzen burch Berheißungen ber Restauration beschwichtigt, Die jofephinische Steuerverfassung warb beseitigt. In Ungarn erstanben bie Obergespannschaft bes Bacfer Comitate, bie croatische Banuswurde, die königliche und Septemviraltafel, die bochften Berichtsftellen in Dfen von Reuem; bie Rronung warb in alter Beise vorgenommen, ber Landtag wieder eröffnet. Auch in Bohmen und Mähren ward bem aristofratisch ständischen Interesse nachgegeben; ber Abel hoffte fogar eine Zeitlang, wenn auch vergebens, die Leibeigenschaft wieder aufleben zu feben. biefen Maßregelu gab Leopold bem feubalen Intereffe auf Roften ber Maffe bes Bolfce nach; nur bie wachsame Gorge fur bie eigene Regierungogewalt war bie Schranfe, welche weitergebenbe Concessionen aufhielt. Die Generalseminarien verschwanden, eingelne Rlöfter erhielten ihre Buter, ber Paulinerorben feine Landftanbichaft, bas Rlofter Mölf feine Borrechte gurud, bie Aufrecht= haltung bes Rariftenorbens ward verfügt - aber vergeblich hoffte ber Clerus auf die volle Restitution ber Klöster und die Abstels lung ber geiftlichen Sofcommission. Selbst in ber außeren Bestalt bes hofes verschwand bie soldatische Schlichtheit Josephs und fehrte bie reichere Reprafentation und außere Bracht gurud. Die Budhercenfur ward ftreng gehandhabt und ausbrudlich eingeschärft, bie "Bucher und Brochuren nicht augulaffen, welche bie Religionolehren und bas, was in die firchliche Berfaffung einschlägt, sammt ben Dienern ber Religion bem Gespotte preisaeben." \*)

Das Wichtigste blieb aber die Lösung ber auswärtigen Berwicklungen. So lange ber Krieg mit ber Pforte Heer und Finanzen aufzehrte, die Berhältnisse zu Polen und ben Seemach-

<sup>\*)</sup> S. Sartori Leopolbinische Annalen. Zwei Theile. Augeb. 1792. 1793. Bgl. auch Beibtel über bie Juftigreformen unter R. Leopolb II. in ben Sitzunges berichten ber Afabemie IX. 233 f.

mächten in offene Feinbseligkeit auszuschlagen brohten und ein Krieg mit Preußen bevorstand, war an eine innere Beruhigung der Monarchie nicht zu benten. Die Gefahr, den ganzen Bestand der österreichischen Ländermacht vermindert, Galizien verloren, dafür Preußen mit neuen Abtretungen vergrößert und duch die Clientel Polens, Schwedens, Hollands verstärft zu sehen, wog schwer genug, um für's Erste alle weitreichenden Entwürse, wie sie Joseph noch 1787—1788 gehegt, aufzugeben und vor Allem den Bestand der Gesammtmonarchie sicherzustellen.

So entschloß sich Leopold zu einem versöhnlichen Schritte gegen Breußen. Wie er in ben innern Wirren burch bie nach giebige und verfohnliche Beife feines Auftretens Bertrauen ge wonnen, so hoffte er burch ein milbes und friedfertiges Berhalten gegen Breugen ben Ronig mit Bergberge Politif zu entzweien. Er wandte sich wenige Wochen nach Josephs Tob (25. Rag 1790) an Friedrich Wilhelm II. Im freundlichften Tone ber Rach: giebigkeit und ber geschmeibigen Beise florentinischer Politik sucht er bie perfonliche Stimmung bes preußischen Monarchen, beffen Friedensliebe und Großmuth für ben Frieden ju gewinnen, ber ihm fo außerorbentlich nothwendig war. "Er habe - außerte er\*) - im Rampfe gegen bie Turfen nichts erreichen wollen, als fein autes Recht, wie es ihm schon ber Friede von Baffarowis verheißen habe; nur bie Besorgniß vor einer Theilnahme Breu-Bens und Polens am Kampfe hatte ihn veranlaßt, lediglich w feiner Bertheidigung bie Truppenmaffen in Böhmen. Mähren und Galizien zu sammeln. Er benfe an keinerlei Bergrößerung; er wolle nur seinen eigenen Beerd vertheibigen. Er werbe gern bie Sande bieten ju Allem, was ein vollfommenes Bertrauen und Beruhigung herstellen fonne. Auch über ben Fürstenbund hege er andere Unfichten, ale man fie bei ihm vorausgefest ; jum Beis tritte eingelaben, wurde er nicht zögern Theil zu nehmen, falls gegenseitige Gleichheit awischen fammtlichen Berbundeten bestehe."

Die rauhe und tropige Sprache, die noch jüngst Joseph II. geführt, stimmte nicht mehr zu der Lage der österreichischen Monsarchie; vielleicht führte der milbe und friedfertige Ton des Rachsfolgers besser zum Ziele. Die Antwort Friedrich Wilhelms II. stellte

<sup>\*)</sup> Bergberg, Recueil des deductions III. 61 f.

bas freilich noch in einige Ferne; sie fließ zwar bie von Leopold gebotene Sand nicht zurud, aber es war boch noch bie Bolitif Bergberge, die baraus hervorflang. Die Schritte Breugens murben burch bie vorangegangenen Thaten ber öfterreichischeruffichen Bolitif motivirt; man erflarte fich bereit zum Frieden, aber auf ber Grunblage bes Status quo vor bem Kriege. Bugleich warb jener Lieblingevorschlag hertberge angeregt: eine bauernbe Erlebigung ber orientalischen Frage baburch herzustellen, baß ein von allen Seiten anerfanntes und verburgtes Abtommen ben ferneren Beftand bes osmanischen Reiches begränze und fichere. Auch verwies der Ronig auf seine Bundniffe mit Solland und England. auf die Bertrage mit Bolen und ber Pforte, bie es ihm nicht möglich machten, "auf bestimmtere Erklarungen sich einzulaffen." Leopolds Antwort (28. April) war in fehr verbindlichem Tone gehalten, aber ohne bestimmte Bufagen; ben Borfchlag Englands. fich zunächst über einen allgemeinen Waffenstillstand zu verftanbigen, berührte fie nur im Allgemeinen und verwies, ahnlich wie bie preußische Erflärung, auf bie Berbinblichkeiten, in benen Defterreich zu Rußland stand. Darauf erneuerte (9. Mai) Friedrich Wilhelm fein bringenbes Begehren um eine flare und unumwundene Antwort; er habe Verpflichtungen zu lofen, die feinen Aufschub bulbeten, und befinde fich in einer Lage, die mehr einem Waffenstillstand als bem Frieden abnlich febe. Aus biefem Grunde muffe er wunschen, bag Defterreich seine militarischen Operationen gegen biejenigen, für beren Loos Breugen fich intereffire, einftwei-Ien einstelle. Man fonne sich ja über Braliminarien verftanbi= gen, beren weitere Erörterung einem Congreffe überlaffen wurbe, und er, ber König, felber habe fich gegen ben Fürsten Reuß, ben Abgefandten, ber ihm bas faiserliche Schreiben überbracht, barüber mit aller Offenheit und Rlarheit ausgesprochen.

Es waren bie Vorschläge Hertbergs, die Friedrich Wilhelm bem österreichischen Botschafter mitgetheilt. Preußen verlangte barin, daß die Pforte das Gebiet, das sie zwischen Donau und Oniester im Kriege verloren, zurückerhalte; dagegen solle Desterzeich von der Wallachei und Serbien behalten, was ihm im Friezben von Passarowiß zugesagt war. Bon Galizien solle Desterzeich den sudöstlichen Winkel behalten, der von Ungarn und Siezbendurgen begränzt sich die zum Oniester, zum Stry und bessen

Mündung in den Dniester ausdehnt, den Rest aber an Bolen zurückgeben. Preußen solle dafür Danzig und Thorn erhalten, jedoch für's Erste die Pforte bestimmen, daß dieselbe für immer die Krim an Rußland, die Gränzen des Passarowiger Friedens an Desterreich überlasse, dann seine brandendurgische Kurstimme der Kaiserwahl Leopolds zuwenden und der Unterwerfung Belgiens nicht in den Weg treten. Desterreich werde auf diese Weise genügend entschädigt, jeder Grund einer Eisersucht zwischen Desterreich und Preußen beseitigt, das Gleichgewicht im Orient sichergestellt. Wer über dies Alles wünsche Preußen bald Bescheid zu erhalten, und die Annahme der Bedingungen solle jedenfalls vor Ende Mai ersolgen; das war, wie wir uns erinnern, der Zeitpunkt, auf den die Eröffnung der Feindseligkeiten sestgesest war.

Die Antwort Leopolds auf biefe Darlegung ber preußischen Borichlage beidrantte fich auf "vorläufige Betrachtungen" barüber (25. Mai); Defterreich, hieß es ba, fei bereit ju Friedensverhandlungen, die auf ber Herftellung bes Status quo vor bem Rricge beruhten; gegen bie von Breußen ausgehenben Brovofe tionen sprach sich die öfterreichische Antwort zwar in milbem Tone, aber fehr entschieben aus. Leopold fant ben Berluft Galigiens burch bie verheißenen turfischen Abtretungen in feiner Beise erfest; er fab in tiefen letteren nur ganberftreden ohne Cultur, ohne Industrie, zum Theil ohne Bewohner, währent Galizien, beffen Abtretung man verlange, burch seine Bevolferung ebenso wichtig fei wie burch feine Ginfunfte, und eine Abtretung bes größten Theiles auch ben Werth bes übrigbleibenden verringern muffe. Galizien fei im Einverftandniß mit Preußen, ja auf feine Beranlaffung erworben und burch feierliche Bertrage garantirt; ber vorgeschlagene Tausch erscheine banach nur wie eine Bergrößerung Preußens auf Roften Defterreiche. In ber Raifermurbe erblidte Leopold nur eine Ehre, Die aus perfonlichem Vertrauen entsprang, nicht einen Zumachs an Macht. Am weniasten wollte er sich bazu verstehen, in ber belgischen Verwicklung Anlag zu irgend einer biplomatischen Entscheidung zu seben; Die Frage sei bort weber ftreitig, noch geeignet, wie ein Entschädigungsobject angesehen zu werben. Denn bas Recht Defterreichs sei bort unzweifelhaft unt - fo lautete bie wortliche Meußerung - man fenne unter ben europäischen Souveranen feinen, ber gegen Defterreich

einen so maßlosen haß empfinde, baß er barüber alle bie Betrachstungen vergeffen könne, bie einen Souveran abzuhalten vermöchsten, bie empörten Unterthanen eines andern zu unterftugen.

In einer Erwiederung Preußens (2. Juni) war noch einmal versucht, den Tausch Galiziens gegen die Gränzen des Paffarowinger Friedens als vortheilhaft darzustellen, und zugleich die Hand geboten zu einer für Desterreich günstigeren Vertheilung Galiziens. Dem Borwurf Desterreichs, daß ja Preußen selbst die Ursache gegeben zur Erwerdung Galiziens, ward mit der Erinnerung begegenet, daß vielmehr Desterreich durch die Wegnahme der Zipser Städte den ersten Anstoß zur Theilung Polens gegeben habe. Ueber Belgien und die Raiserwahl enthielt sich die preußische Rote in weitere Erörterungen einzugehen; sie bemerkte nur, daß, im Falle die beiden Höfe sich über die Hauptsache nicht einigten, die preußische Regierung in Ansehung sener Punkte vollständig freie Hand habe.

So hatten bie Verhandlungen zu feinem Ergebniß geführt, ober boch nur zu bem einen, bag Desterreich einige Wochen Beit gewonnen und Breußen von ber raschen Entscheibung mit ben Baffen noch zurüchgehalten hatte. Rach ben früheren Unfichten ber preußischen Politif bestand nun faum ein Grund mehr, diese Entscheibung zu verschieben, zumal Desterreich fortsuhr, große Truppenmaffen in Böhmen und Mähren bicht an ber schlefischen Granze zu vereinigen. In ber That begannen benn auch seit Ende Mai preußische Truppenbewegungen nach Schlesten, sei es, weil man, bem früheren Blane gemäß, eine ernfte Diverfton zu Gunften ber verbundeten Pforte für nahe bevorftehend hielt, fei es auch nur, weil man in Berlin hoffte, bie begonnenen Berhandlungen an ber Spipe einer großen Armee rascher zum Ziele führen zu können. Der Ronig selbst begab sich mit bem Bergog von Braunschweig, mit Dollendorf und anderen Generalen nach Schlesien, mahrend Graf Henfel bie in Oftpreußen vereinigten Truppen an ber lithauischen Granze zusammenzog, und ein anberes Corps unter Usedom und Kalfreuth sich fertig machte, von ber Weichsel burch Bolen ben Marsch nach Schlesien anzutreten.

Rach bem letten Briefwechsel zwischen Leopold und Friedrich Wilhelm und nach biesen militarischen Bewegungen schien ber Krieg kaum mehr zu vermeiben; bei ber Lage Ungarns und Belgiens,

ber inneren Beschäftigung Frankreiche, ben Bunbniffen Preußens im Westen und Often, war auch eine gunftigere Chance fur bie Eröffnung bes Rampfes für Breugen kaum zu erwarten. Doch schienen bie Bundniffe, die Breugen eingegangen, ftarter und werthvoller, als sie waren. Mit Bolen, bas seit 1788 sich völlig ber preußischen Bolitik angeschloffen und alle ruffische Anfinnen abge wiesen, war bas Bundniß nun zu Warschau geschloffen (29. Man 1790), auf welches seit zwei Jahren hingebeutet mar. Beibe Stat ten vereinigten fich zu gegenseitiger Freundschaft, Barantie ihrer Besitzungen, und bei einem feindlichen Angriffe, von welcher Seite er auch tomme, zunächst zu friedlicher Vermittlung, bann bewaffneter Hulfe, \*) auch Abwehr jeber fremben Einmischung, namentlich in bie inneren Angelegenheiten Bolens, unter welchem Bormanb es auch geschehen moge. Gin Sanbelsvertrag follte bem Bunbnig nachfolgen; man hoffte bamit ben zahllosen Pladereien und gegenseitigen Chifanen zu begegnen, bie burch bie ungeschickte Abgranjung an ber Beichsel herbeigeführt waren und schon in ber letten Beit Friedrichs bes Großen zu fehr peinlichen Bermurfniffen Stoff gegeben hatten. Gben bies brangte aber auf bie Abtretung von Danzig und Thorn hin. So lange beibe Stäbte polnische Enclaven in Preußen blieben, war zugleich ber preußische Sandel gehemmt und ber polnische burch bie hohen Beichfelzölle, bie Breußen auflegte, in feiner Bewegung geftort; ber unenblichen Dualereien und Störungen nicht zu gebenken, bie aus einer so unnatürlichen Gebietsabgranzung an einem großen Strome von felber entsprangen. Drum fah Breugen, und ohne 3weifel mit Recht, nur in ber Abtretung beiber Stabte eine natürliche Ausfunft; es wollte bann auf Roften Defterreichs ben Bolen eine Entschädigung in Galizien verschaffen und zugleich eine freiere Sandelsbewegung an ber Weichsel einraumen. Der Entwurf bes Sanbelevertrages, ben Breugen vorlegte, enthielt bie Feftftellung bieser Bunfte; eine personliche Correspondenz zwischen ben beiden Monarchen von Breußen und Bolen war barauf berechnet, bie

<sup>\*)</sup> Preußen follte 14,000 Mann zu Fuß und 4000 Reiter nebst Gefchut, Polen 8000 Reiter und 4000 M. zu Fuß ftellen. Im Falle ber Unzulange lichteit follte bie preußische Hulfe auf 30,000, bie polnische auf 20,000 Mann gesteigert werben.

Schwierigfeiten einer folden Ausgleichung zu ebnen.\*) Beibes - ber Sanbelsvertrag, wie ber perfonliche Briefwechsel - führte au feinem Ergebniß; bie Bolen maren zu ber Abtretung ber bei ben Beichselstäbte ebenfo schwer zu bewegen, wie Desterreich gur Berausgabe eines Theiles von Galizien, ober bie Bforte gur Ber ftellung ber Baffarowiger Grangen. Breußen hatte bei feinen Ausgleichungsentwürfen bie Rechnung ohne ben Wirth gemacht und fich auch nicht nach einer Seite hin fichergeftellt, bag bie Borschläge, auf die seine Politik berechnet war, offen Gingang fanben. So hatte es mit ben Turken ein Bundniß geschloffen, bas bie Abtretung ber fur Defterreich bestimmten Entschäbigungen unermahnt ließ, und ichloß jest mit Bolen ein Bundniß, in welchem von ber Erwerbung Danzigs und Thorns feine Rebe mar. Das Alles ausammen hatte ber preußischen Bolitif jeden 3weifel barüber benehmen fonnen, daß fie jene Abrundung, nach ber fie ftrebte, niemals mit friedlichen biplomatischen Correspondenzen erlangen, sonbern nur mit ben Baffen in ber Sand bie Betheiliaten bazu bestimmen fonne.

Auch die Unterftugung ber Seemachte war zweifelhaft. Sollande Auftreten und ber Grab feiner Starfe bing wesentlich von bem Berhalten Englands ab, und England, burch Granzhandel im öftlichen Nordamerika mit Spanien im Streit, von Frankreich vielleicht mit Rrieg bebroht, war nicht geneigt, feine Berlegenheiten in Europa zu mehren, am wenigsten für eine Berftartung Breu, Bens an ber Beichsel und eine Bebung bes preußisch-polnischen Da nun Desterreich sich (Mai 1790) zum Frie-Ditseehanbele. ben nach bem Status quo bereit erflarte und, im Falle ber Rrieg fortbauere, gar ein engeres Bunbnig mit Frankreich, bas vielleicht burch bie Abtretung eines Theils von Belgien erfauft warb, in Aussicht ftellte, lag fur bie britische Politik fein Grund mehr vor, fich für die Forberungen Preußens besonders lebhaft zu interesst= ren. Diese Forberungen felber ftimmten nicht gang jum britischen Bortheil; ihr Breis aber — im Weften Europas — war unter allen Umftanden für England zu bebenflich. Man erflarte fich barum in London bereit zu einem Abkommen, bas auf ber Grundlage bes Status quo geschloffen warb.

<sup>\*)</sup> S. Bergberg, Recueil III. 12 ff.

So standen die Angelegenheiten, als der König sich nach Schlesien begab und (18. Juni) zu Schönwalde, zwischen Reichenbach und Glat, sein Hauptquartier aufschlug; Hertberg war ihm gefolgt, die meisten Gesandten der betheiligten Mächte hatten sich nach Breslau begeben, um in der Nähe des Schauplates zu bleiben. Noch waren die Unterhandlungen nicht förmlich abgebwichen, wohl aber seit Ansang Juni in Stocken gerathen. Es schien ganz ungewiß, was die auß Aeußerste gespannte Situation in der nächsten Zeit bringen werde: Krieg oder Frieden? \*)

Um 26. Juni trafen bann zwei öfterreichische Bevollmächtigte, ber früher erwähnte Befandte Fürft Reuß und Baron Spielmann, au Reichenbach ein, um bie Verhandlung mit Preußen zu eröffnen. In bemfelben Augenblide hatte fich aber bereits bie Ginmischung ber Seemachte in unerwarteter und unerwünschter Beife angefündigt. Der englische Befanbte Ewart verlangte zu ben bevorstehenden Conferenzen zugelaffen zu werben. Die Seemachte, meinte er, hatten bas große Berbienft, Defterreich zur Rachgiebigfeit zu bestimmen; fie hatten ber Wiener Bolitif bie Unerfennung bes Status quo vor bem Rriege abgerungen \*\*) und auch für bie Unnahme eines "guten Ausgleichungsentwurfs" fei ber britifche Befandte, Lord Reith in Wien, bereits thatig gewesen und er werbe in berselben Richtung zu wirken suchen. Die Abweisung von ben Conferenzen werbe seinen Sof compromittiren; England werbe fich bann gurudziehen und er felber konne weber zu Bredlau bleiben noch an den Unterhandlungen ferner Theil nehmen ohne neue Instructionen. Hertberg schien es vor Allem febr bebenklich, daß auf biese Beise Desterreich ben Mangel an Ein-

<sup>\*\*)</sup> extorquer l'acception du Status quo nennt E. Die Annahme einer Frie benebafis, Die in Diefem Augenblide fur Defterreich bereits ber erwunfchtefte Ausweg war.



<sup>\*)</sup> Ueber bie Unterhanblungen zu Reichenbach gibt Gertberg (Recueil Bb. III.) aus nahe liegenden Grunten nur fragmentarische Mittheilungen; um so erfreulicher waren bie handschriftlichen Ergänzungen, die wir in ben mehrzfach erwähnten Bapieren von Diez vorfanden. Alle oder wenigstens die meisten Stude ber Correspondenz, die damals Friedrich Milhelm mit Hertsberg führte, und die h. nicht abbrucken ließ, sind dort in Abschrift vorhanden. Aus gerbem ist noch das Précis de la carrière diplomatique du Comte de Hertzberg nachzusehen, das Köpte in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft I. 1—36 veröffentlicht hat.

tracht unter ben Berbundeten erfahre und baburch nur ftolger und unzugänglicher werbe; er selber unterhandle auch am liebsten ohne jebe frembe Einmischung allein mit ben öfterreichischen Diplomaten, er verkenne zudem nicht, daß von dem Einverständniß Breu-Bens mit seinen Allierten ber ganze Erfolg ber Berhandlung abhange. Ein formlicher Congres sei burch bie Bulaffung ber Bertreter Englands und Hollands noch nicht versammelt; es handle fich junachft nur um bie Feststellung von Braliminarien, bie Breu-Ben burch Unterftugung feiner Berbunbeten erlangen fonne. Auf ber Grundlage bieser Braliminarien konne bann ein Congreß mit Buziehung aller betheiligten Dlachte ftattfinden. Er fragt barum beim König an, ob er die Minister Englands und Hollands, vielleicht auch ben Polens einladen folle, nach Reichenbach zu kommen, nachbem er felber bie erfte Conferenz mit ben faiferlichen Ministern gehalten und bort die wesentliche Grundlage bes Friebens verabrebet, zu beffen weiterer Berhandlung bie Scemachte gugezogen werben konnten. Die weiteren Conferenzen, fügt er bingu, werben nicht ben Status quo betreffen (benn biesen betrachte ich als zugeftanben), sonbern bie Berftellung eines Ausgleichungsentwurfs, ber burch bie Unterftugung beiber Machte nur um fo vortheilhafter werben fann.\*)

Die Antwort, die Friedrich Wilhelm II. am Tage darauf gab, lautete noch friegerisch genug. Bor Allem wollte er wissen, ob die Vorschläge Desterreichs ber Art seien, daß man darauf eingeshen könne; wenn nicht, so sei die Anwesenheit der Diplomaten bei friegerischen Vorbereitungen überslüssig. Er erwarte von Hertzberg Mittheilungen über die erste Conserenz; der Minister solle bei jedem Vorschlage, den man ihm mache, genau die Landkarte zu Rathe ziehen. Gehen Sie von der Ueberzeugung aus, so schloß der König, daß ich an der Spige meines Heeres weniger nachgiezbig sein darf, als wenn ich in meinem Cabinet zu Berlin unterhandelte.\*\*)

Un bemfelben Tage hatten bie Conferenzen begonnen. Bon ben Defterreichern aufgeforbert, entwickelte herthberg junachft ben

<sup>\*)</sup> Schreiben Bertberge an ben Ronig d. d. 26. Juni.

<sup>\*\*) — —</sup> persuadez vous bien que me trouvant à la tête de mon armée je dois être moins conciliant que si je négociais de mon cabinet de Berlin.

preußischen Entschäbigungsplan. Als er bie Abtretung von Dangig und Thorn nebst einigen Granzbiftricten in Erwahnung brachte, \*) wollten bie öfterreichischen Bevollmächtigten ben Umfang und Beth biefer Abtretungen wiffen; hertberg folug bas Bange auf 120,000 Einwohner und - absichtlich etwas übertrieben - auf 600.000 Ibt. Einfunfte an. Baron Spielmann fant bies hoch und meinte, man könne auch bie versprochenen Bollerleichterungen von bem fur Bolen bestimmten Aequivalent in Abzug bringen, was Serbberg mit bem Bemerken ablehnte, bas fei eine Angelegenheit, welche nur bie Regierungen von Volen und Breußen angehe. fam ber öfterreichische Unterhandler auf ben Status quo ale Grundlage bes Kriebens gurud, ber preußische Minister wich jebesmal aus. \*\*) Spielmann erging fich bann in ausführlichen Betrach tungen barüber, wie Defterreich nicht nur für bie etwaigen Abtretungen an Polen eine Entschäbigung burch bie Türkei erhalten muffe, sonbern auch ein Aequivalent für bie Bergrößerung, bie Breußen bekomme. Hertberg wunschte bie allgemeinen Discuffionen abzufürzen und verlangte von ben öfterreichischen Unterhandlern eine Erklärung barüber, was fie an Bolen abtreten und mas fie als Ersat von ber Türkei erlangen wollten. Richt ohne Umschweife bezeichnete Spielmann bie Branzen bes Baffarowiger Frie bens als die Forberung Desterreichs; auch könne man bes Ehrenpunktes wegen Belgrad nicht zurudgeben. Bergberg meinte, aus bemfelben Ehrengrund fonne Breußen nicht zulaffen, bag biefe wichtige Granzfeste ben Türken genommen werbe, zumal Defterreich burch bie Donau, Aluta und Unna genügend geschütt fei. In ähnlicher Weise wurden bann bie polnischen Abtretungen erörtert. hier gingen benn freilich bie Unsichten beiber Theile noch mehr auseinander. hertberg verlangte ein ansehnliches für Bolen gut gelegenes Stud von Galizien, die Desterreicher boten einen um gunftig gelegenen Theil, ber ihrer Berficherung nach etwa 300,000

<sup>\*) &</sup>quot;Les villes de Dantzig et de Thorn avec leurs territoires en outre cela les districts en deçà de l'Obra depuis son constiuent de la Warta jusqu'aux frostières de la Silesie et l'enclavure ou le district entre la Netz et la Warta jusqu'à Obernicki et delà en ligne droite jusqu'à Thorn ou jusqu' au constiuent de la Vistule et de la Drewenza" — hieß es in 5.16 Bericht vom 27. Sunt.

<sup>\*\*) -- ,,</sup> que j'ai toujours taché d'éluder parcequ'il ne convient pas à V. M. foreibt Gersberg.

Einwohner enthielt und 343,000 Gulben Einfunfte brachte. Hertsberg wollte es scheinen, als betrage dies ganze angebotene Stud nicht ben achten Theil von Galizien, die Desterreicher brachten aber eigene Karten bei, welche sie für richtiger ausgaben. Bergebens verlangte ber preußische Minister Brody und die Salzwerke von Wieliczka, die österreichischen Diplomaten wollten sich auf nichts weiter einlassen, ohne erst neue Instructionen von Wien zu haben.

Doch schien Bergberg mit biesem Unfang zufrieben. Er hatte - so meinte er' - ben Status quo umgangen und bie Berhand-Iung an ben Entschäbigungsentwurf angefnüpft; bie Defterreicher hatten sich auf biesen Entwurf einlassen und ihre eigenen Forberungen angeben muffen. Nun, bachte ber preußische Staatsmann. fei bie Sache in gutem Buge. Er übergab (29. Juni) einen Entwurf gegenseitiger Berftandigung; barin waren bie Abtretungen ber Türkei, die in Galizien und die in Polen festgestellt, die Bermittlung für einen allgemeinen Frieden ausgemacht, ben Belgiern bei gutlicher Unterwerfung eine Amnestie und ihre alte Verfassung garantirt und die Lutticher Ungelegenheit einer gutlichen Bermittlung überlaffen. Darauf erklarten bie Defterreicher erft neue Inftructionen einholen zu muffen; fie erhielten bieselben am 11. Juli und legten fie zwei Tage fpater Bergberg vor. Es waren Borfchlage, welche zwar ftatt Bergberge Entschäbigungeentwurf mehrere bavon abweichende Alternativen enthielten, aber boch ben Grundfat einer Abtretung einzelner Diftricte von Galizien und bes Erfages burch turfische Abtretungen einraumten. Bergberg zweifelte nun nicht mehr am Belingen seines Planes; auf ber Grundlage, welche bie Defterreicher anboten, hoffte er eine Berftanbigung herbeizuführen.

Aber die Dinge follten sich ganz anders wenden. Schon seit Ende Juni waren die Gesandten der Seemächte — ohne Zweisel auf österreichische Anregung — nach Reichenbach gekommen und gaben die Erklärung ab, sie wurden zu einem Entschäbigungsplan, wie der Herbergs sei, die Hand nicht bieten, das liege außerhald ihrer Verpflichtung, als Verbündeter von Preußen; sie könnten nur zu einem Frieden mitwirken, der auf der Grundlage des strengen Status quo geschlossen werde. So war also eingetreten, was Herydberg einmal gefürchtet: die Seemächte, statt Preußen zu stärken,

famen nur, indem fie ihre Uneinigfeit mit Breußen recht grell an ben Tag legten, ber Bolitif Desterreiche zu Bulfe. Run traf auch (10. Juli) vom König gerufen Lucchesini aus Warschau ein und machte fehr ftarte 3weifel geltend, ob bie Bolen fich friedlich ju Abtretung von Danzig und Thorn herbeilaffen würden. Es ichien auf einmal Alles unficher; auch bie Türken, beforgte man, tinnten fich weigern, eine Abtretung zu machen, und am Ende lieber einen gunftigeren Separatfrieben mit Desterreich schließen. Groffnete bies Alles eine Rette von Schwierigfeiten, benen Friedrich Wilhelm, gemäß seiner weichen, wohl fanguinisch rafchen aber nicht ausbauernden Natur, gern auswich, fo war zugleich von anderer Seite auf ben Ronig mit Geschicklichkeit gewirft worben. Defterreichischer Ginfluß, im Bunbe mit ber Giferfucht ber bof linge und Begunftigten, hatten Bergberge Stellung zu erschuttern gefucht; möglich, bag babei Anklagen, wie bie: " Bergberg neige in bebenflicher Beife zu ben neuen revolutionaren Brincipien und habe fich mit ben Barteien ber Emporung tief eingelaffen," mit gewirft haben; Hergberg felber glaubte an die Thatigfeit feindlis cher Ginflüfterungen, beren Quelle er nicht naber bezeichnen wollte. \*) In jebem Falle trat eine Beränderung in ber Saltung bes Ronige ein. Die Schwierigkeiten schienen ihm zu groß; Raturen, wie bie seinige, springen leicht vom fühnsten Entschluffe zur gang entgegengesetten Rachgiebigkeit über. Noch am 26. Juni war seine Stimmung ftolz und friegeluftig gewesen; jest fing ihn bie Ungelegenheit an zu verstimmen und er wollte vor Allem einen raschen Ausweg. Berbberge Berhandlungen mit bem Sintergrund auf Danzig und Thorn waren ihm zu verwickelt und weitausses hend, er wollte eine furze Entscheibung, auch wenn Breugen babei leer ausgehe. War es boch ein Troft, ber auf eine Verfonlichkit,

<sup>\*)</sup> In bem angeführten Précis S. 26 fagt er schon vom Herbst 1799 über ben König: il sut contrecarré et abandonné pendant mon absence par des personnes et par des moyens, que je ne veux pas nommer. Und in ber Correspons benz von Goly heißt es schon am 2. Marz 1790: "Es thut mir leib, baß noch jest Leute sein können, die Zweisel und Bankelmuth zu verbreiten im Stande sind. Daß bem Particularinteresse Einfluß haben der Menschen Krieg nicht anpassend sei, begreise ich gar wohl — — Ich beklage ben Staat und Ew. Erc.; daß bieselbe nicht unterstüpt, vielleicht wohl gar contreriiret worden, ist mir bekannt."

wie die seine, sichtbar wirfte und ben der österreichisch-britische Einfluß geltend zu machen nicht versehlte, daß am Ende der reine Status quo für Preußen noch ehrenvoller sei, als jeder andere Ausweg. - Es gab dann der Pforte den Frieden und erschien im Glanze höchster Uneigennützigkeit; man konnte ihm nicht nachsagen, es habe sich sür seine Friedensdienste mit einem Stück Polen bezahsten lassen. Man sieht, diese Lösung schmeichelte den verschiedenssten Eigenschaften, aus denen Friedrich Wilhelms Wesen gemischt war: seiner Abneigung gegen zähe, ausdauernde Arbeit, wie seiner Jugänglichkeit für generöse und uneigennützige Handlungen in der Politik.

Dieser Wechsel spricht sich in einem merkwürdigen Schreiben bes Ronigs an Herpberg, vom Mittag bes 14. Juli, aus; barin tritt auch jum erften Dale ein herber, mißmuthiger Ton gegen Bertberg hervor. "Ich bestehe burchaus barauf, sagt er, bag alle Beitläufigkeit vermieben wird; wir werben und entzweien, wenn Sie bie Sache noch langer hinausziehen; fie foll auf bie eine ober auf bie andere Urt entschieden werben. Ihre Absichten find gut, aber Sie schaben bem Staatswohl, wenn Sie nicht Alles, mas bie Berhandlungen verzögern fann, furzweg abichneiben. Gie follen fich nicht langer von Fürft Raunit hinhalten laffen. Wenn ich für jest auf Danzig und Thorn verzichte, so wird bas ben Wiener Sof nöthigen, beutlich zu reben und nicht mehr tausend Ausflüchte zu finden; brum muß man ben ftrengen Status quo vorschlagen, wie ich Ihnen ausbrudlich aufgetragen habe." Man fieht, die Ungebuld, die in jedem Falle einen raschen Abschluß will, fleibet fich hier noch in einen brobenden hoben Ton; bie Defterreicher follen zur Entscheidung genöthigt, ihnen ber Status quo gleichsam aufgebrungen werben. Friedrich Wilhelm II. schien alfo nicht zu ahnen, baß, mas er hier ben Defterreichern abtrogen will. seit Wochen bas eifrigst verfolgte Ziel ihrer Bunsche mar; er wiegte fich noch in bem Glauben, Berr ber Situation ju fein, während die combinirten Manovres ber Gegner wie ber Allierten ihn zum vollen Rudzug brangten.

Herhberg vertheibigte sich in einem Schreiben, bas er noch am nämlichen Abend an ben König richtete. Er rühmte sich barin, selbst früher ben Status quo als einen Ausweg angerathen zu has ben, und nur im vollen Einverständniß mit dem König habe er ben Entschädigungsentwurf vorgelegt. Aber auch mit diesem hätte bie Berhandlung rasch ihren Abschluß gesunden, wie er denn auch an allen Berzögerungen ganz unschuldig sei. "Meine Anhänglichkeit an das Staatswohl, so schloß er in gekränktem Tone, glaube ich in 45jährigem Dienst bewährt zu haben; aber ich werde nicht mehr mit der früheren Ruhe und Befriedigung dienen, seit man glaubt, Drohungen gegen mich anwenden und mir Fehler zurechnen zu mussen, beren ich mich unschuldig weiß."

so ward also ber Status quo als Friedensbafis vorgeschlagen; binnen zehn Tagen sollten die Desterreicher sich barüber er klären. Trot bieser peremptorischen Form, die Preußen hier anwandte, hatte in der Sache Desterreich das Spiel ganz gewonnen; das fühlte Niemand tieser als Herberg. Ihm war eine politische Arbeit, an der er Jahre lang zusammengeslochten, wie in einem Anfall übler Laune bei Seite geworsen und ein anderer Beg eben nur aus dem Grunde gewählt, weil er der kurzeste schien.

Herpberg vollzog bie königliche Weifung; eine Rote vom 15. Juli erflärte ben öfterreichischen Unterhandlern, bag Breußen bedauere, auf die vorgeschlagene Grundlage, wie fie die lette Rote bes Fürsten Raunig enthalte, nicht mehr eingehen zu fonnen, baß es bagegen bereit fei, fich auf bie Bedingung bes ftrengen Status quo, wie er vor bem Kriege mar, zu verftanbigen. Breußen muniche baher, bag Desterreich auf biefer Basis einen vorläufigen Baffenstillstand und bann ben befinitiven Frieden mit der Bforte ab schließe; die Erflärung barüber erwarte man in möglichst fund Krift. Die beiben öfterreichischen Botschafter nahmen bie Diene ber Ueberraschung und Betroffenheit an; sie thaten, als erblichten fte in biefer brusten Wendung ein friegsluftiges Ultimatum und Friedrich Wilhelm felber befand sich noch in der Täuschung, die Bertberg nicht mehr theilte, als wurde man in Wien bie preufische Forberung verwerfen; aber bie Raschheit, womit man tort Untwort gab, bewies am besten, wie fehr biefe Wendung ben Bunschen Desterreichs entsprach. Schon am 20. Juli warb in Wien die zustimmende Antwort ausgefertigt; am 23. war fie in ben Sanden ber Bevollmächtigten zu Reichenbach. Man hatte in ber That bie möglich furzeste Frist eingehalten. Um folgenben Tage berichtete Bergberg bem König über ben Inhalt ber öfterreichischen Erklarung. Leopold - Schrieb er - wolle fich zu einem Baffen ftillstand nach bem stricten Status quo berbeilassen und erwarte nur. baß bie Bforte, in Unbetracht ber Burudgabe aller Eroberungen, ein freundliches Einverftandniß über Sicherstellung ber Brangen eingehe, natürlich unter Bermittlung Breugens und feiner Berbunbeten. Hergberg fah damit bie Absicht bes Königs erreicht; ber lette Vorbehalt enthalte nichts Binbenbes und scheine nur beftimmt, ben Rudzug Defterreichs auf eine anständige Beise zu beden. In jebem Falle fonne man, etwa in einem geheimen Urtifel, bie Bebingung beifugen, baß fur jeben Zumachs an Gebict, ber Defterreich vielleicht zufalle, Breußen einen Erfat, namentlich in Oberschleften, erhalte. Die öfterreichischen Bevollmächtigten seien bazu nicht abgeneigt, versicherten jeboch, es handle sich um feine Bergrößerung, sondern nur um eine Granzberichtigung, Die Defterreich vor ben Ginfallen ber Bosnier ficherstelle. Auch bie Gefandten ber Seemachte, bie ber Conferenz beiwohnten, meinten, man folle ber öfterreichischen Politif biefen Rudzug einraumen, und fie feien bereit, ein Brotofoll aufzuziechnen, welches jebe bebenfliche Deutung biefes Bufapes abschneibe. Beiter wolle Leovold erklären. baß er, im Fall Rußland nicht gleichzeitig ben Frieden mit ber Bforte abschließe, feine andere Berpflichtung gegen feinen Berbunbeten einhalten, sondern nur bie Festung Chopim als neutrales Bfand bis jum Frieden besethen werbe. Diese Festung (fo hatten bie öfterreichischen Unterhandler geäußert) sei durch Ruffen und Defterreicher zugleich genommen worben und Defterreich habe bie Besetung burch bie Ruffen nur baburch gehindert, daß es bie Kefte als neutrales Bfant in Besit genommen; ihre jetige Rudgabe an bie Türfen wurde nur die Kolge haben, baß bie Pforte, außer Stand fie zu behaupten, fie ben Ruffen überlaffen muffe. Uebrigen muniche Defterreich bringend ben raschen Abschluß bes Kriedens zwischen Rugland und der Pforte, ba die Fortsetzung bes Rrieges voraussichtlich nur den Türken neue und größere Berlufte auziehen muffe; es fiel babei bie Andeutung, baß fur bie Abtretung ber Proving Oczafow bis zum Oniester ber Friede mit Rußland zu erlangen fei. Bergberg felbft war mit bem erften einverftanben; er und ber britische Botschafter sprachen zugleich ben Bunsch aus, Schweben in ben Frieden aufgenommen zu sehen und zwar auf Grund ber früheren Berträge. Dann waren die öfterreichischen Minister ber Ansicht, es folle barüber von beiben Seiten eine Erflärung gegeben und biefe bann nach ber Zurückziehung ber beiberfeitigen Truppen ratisicirt werben. Endlich verlangte Ochmeich
eine Erflärung von Seiten Preußens, baß es bie Unterwerfung
ber Nieberlande mit Zusicherung ber alten Berfassung nicht hinden
werbe, auch die Garantie der Verfassung durch die Seemächte und
bas Reich, nicht durch Preußen allein, gegeben werben solle.

Darauf folgte unverzüglich die Antwort bes Königs, welche Herbberg furz die Bunfte porschrieb, auf benen bas Uebereintom men beruhen folle. Die preußische Erflärung folle erftens bie Annahme bes Status quo als Grunblage bes Friebens hinftellen und biese Grundlage nicht nur von Desterreich ausbrücklich anerkannt, fonbern auch von ben Gefandten ber Seemachte fofort zu Reichen bach garantirt werben.\*) 3weitens folle bie preußische Erklarung ber weiteren Buniche Defterreiche nur unter ber Boraussebung erwähnen, bag Breußen ein Erfan zugesichert werbe. werbe Breußen fich in Betreff Belgiens, seiner Unterwerfung wie feiner Berfaffung, niemals von ben Seemachten trennen. Biertens fei ber Friede mit Rugland eine Sache für fich und man folle es Breußen überlaffen, bie Intereffen ber Pforte mahrzunehmen, ohne fich vorher über Abtretungen zu bereben, bie bem Status quo wis bersprächen. Fünftens solle bie Unterhandlung über ben Frieden felbst nur unter ber Aufsicht und Bermittlung ber brei Bevollmach tigten von Preußen, England und Solland stattfinden.

Darauf erfolgte am 27. Juli die öfterreichische Erklärung; sie nahm den Status quo als Grundlage des Waffenstillstandes und Kriedens an, behielt sich aber jene Modificationen zur Sicherstellung der Gränzen und die vorübergehende Besehung von Chobim vor. Da dies den Forderungen Preußens nicht völlig entsprach, so gab Herherg der Declaration, die er am nämlichen Tage im Namen Preußens ausstellte, den Charafter einer näheren Grläuterung. Desterreich sollte den Status quo streng festhalten, der Pforte Alles zurückgeben, was sie vor dem Kriege besessen, und falls Desterreich eine Gebietserweiterung an den Gränzen erhalte, so müsse dies ganz mit freiem Willen der Pforte geschehen und Preu-

<sup>\*) &</sup>quot;Pour obvier à l'inconvenient que les Autrichiens ne trainent pas trop en longueur la négociation à effet d'avoir le temps de realiser leurs espérances" — fügt das fönigliche Schreiben (d. d. Schönwille 25. Juli) hinqu.

sen ein verhältnismäßiges Aequivalent bekommen. Das Berhältniß zu Rußland erläuterte die preußische Declaration bahin, daß,
im Falle der Krieg fortdauere, Desterreich sich durchaus nicht mehr einmischen und weder mittelbar noch unmittelbar Rußland gegen die Pforte beistehen werde. Die weitere Bermittlung und Garantie des fünftigen Friedens, dessen Grundlage die eben abgeschlossene Uebereinfunft bilbe, solle von Preußen und seinen Alliirten, den Seemächten, gemeinsam übernommen werden. Daran schloß sich eine dritte Erklärung, welche Belgien betraf; Preußen erklärte, fraft der mit den Seemächten bestehenden Berträge, auch sernerhin gemeinsam mit diesen handeln zu wollen, sowol was die Unterwerfung, als was die alte Berfassung der österreichischen Rieberlande betreffe.

Diese Erklärungen, von ben Monarchen beiber Staaten ratisficirt und von ben Seemächten verbürgt, bilden jenen Reichensbacher Bertrag vom 27. Juli 1790, in welchem einer ber bedeustenbsten Wenbepunkte ber preußisch softerreichischen Bolitik ausgessprochen ist.

Der ganze Berlauf ber Dinge, bie zu bem Abschluß von Reichenbach geführt haben, macht es einleuchtend, welch ein Wechfel mit ber Politik Preußens vorgegangen war, und so gebieterisch ber Schein war, in bem bie Politif Friedrich Wilhelms II. noch in ben letten Augenbliden vor ber Unterzeichnung auftrat, in ber Sache gab boch Breugen bie meiften Bositionen auf, bie es bis= her mit Gifer und Aufopferung vertheibigt hatte. Bahrend Defterreich feiner inneren Wirren lebig warb, und ihm aus einem Kriege, beffen Ausgang burch bie Ereigniffe im Beften fehr zweifelhaft geworben, ein nicht unehrenhafter Rudzug bereitet war, hatte Preu-Ben feine Beeredfraft und feine Finangen aufgewendet, um fchließlich nichts zu erlangen, als ben zweiselhaften Ruf einer politischen Uneigennütigfeit, welche bie Gegner belächelten. Bergberg felbit schlägt bas, mas bie hollanbische und bie lette Becresruftung getoftet (mit Einschluß bes bairischen Erbfolgefrieges) auf ungefähr 40 Millionen Thaler an; \*) es war also ein guter Theil von Friedrichs II. Schape vergeubet und was hatte man gewonnen?

Um wenigsten bie Alliang mit Desterreich, bie, wenn sie auf

<sup>\*)</sup> Recueil III. S. XXI.

ehrlicher Annäherung beider Theile beruhte, beiben eine machtige Stellung in Mitteleuropa gab; vielmehr war bie innere Entweiung fo groß als zuvor und wuchs in bem Dage, als man in Breußen anfing einzusehen, bag man überliftet mar. Ber wollte bie hohe Bedeutung verkennen, die es für die Berhältniffe Deutschlands gehabt hatte, wenn bie Politik fünfzigjahriger Feindschaft und Rivalität zwischen Defterreich und Preußen aufgegeben, bie Stellung beiber Machte icharf begranzt und in aufrichtiger Gintracht ein Bundniß beiber hergestellt warb, bas ftart genug war, uns nach Weften wie nach Often zu schirmen? Aber bem war nicht fo; ber Reichenbacher Vertrag verbedte bie überlieferte Keinb. seligfeit, um fie mit neuer Starfe zu erweden. Die Bolitif ber folgenden Zeiten, die Kriege von 1792-1795, ber Bafeler Friede u. f. w. konnen vollständig barüber aufflaren, mas ce mit ber Reichenbacher Freundschaft auf fich hatte. Sollen wir berichten, was die Unhänger jener Ungriffspolitif, beren wir oben gebachten, barüber geurtheilt haben? Sie meinten, \*) ohne große Brophetengabe hatte man biefen Ausgang voraussehen fonnen. Bat Preußen "ohne langweilige Declarationen" schon im August 1788 mit ber Urmee in Böhmen ober Mähren eingebrochen, so wurde es freilich nie fo weit gekommen fein. Warum, fragten fie nicht ohne Borwurf gegen Hertberg, hatte man burch bie schmächtigen Bergrößerungsabsichten auf Rosten Bolens fich allen Wiberspruch und allen Saß geweckt, wie ihn ber offenfte Angriff nicht schlimmer hätte aufregen können? Preußen, schrieb einer dies fer Polititer, \*\*) hat fich bei biefem Turfenfriege burch fein nidhaltenbes und unbestimmtes Berfahren überall Feinde zugezogen; ein Schicksal, bem es allemal um fo eher ausgesett ift, je mehr fein schleuniges Wachsthum ihm längst von allen Dachten beneis bet wird. Sehr irrig war die Meinung, nach welcher man bie Bforte in einen Rrieg mit zwei ihr weit überlegenen Dachten fteden ließ, ohne bag biefelbe irgend einen anberen Alliirten hatte, als ben Ronig von Schweben, bem es an Gelb, Rriegsbeburinifs fen, militarifcher Renntniß und Beharrlichkeit fehlte. Man wollte

<sup>\*)</sup> Schreiben vom 24. Sept. 1790 in ber angeführten Golg-Gergbergiden Correspondeng.

<sup>\*\*)</sup> d. d. 22. Dec. a. a. D.

Acquisitionen machen, ohne boch bas Minbeste wagen zu wollen. Genug, ber Zeitpunkt ist auf immer verloren, wo bie ohnmächtigen Nachbarn Rußlands, burch Preußens frastvolle Unterftügung beseelt, bemselben gefährlich werben konnten und ihm für lange Zeit die Spiße zu bieten vermögend gewesen wären.

So urtheilten die Träger der Angriffs- und Eroberungspolitif. Und allerdings, wenn man auch ihrer Meinung fonft nicht bei= pflichtete, ber Nachtheil für Preußen war unverkennbar, mochten immerhin die Erklärungen vom 27. Juli noch leiblich klingen. Es hatte boch im entscheibenben Moment seinen Rudzug angetreten und ihn vergebens burch unzeitige Großmuth zu mastiren gefucht. Für einen Staat, ber feit einem halben Jahrhundert beneis bet und gehaßt mit fo überraschender Schnelligfeit aufgeblüht mar und beffen schmale geographische Grundlage burch eine unermubliche, wachsame und fühne Politif erganzt werben mußte, war aber ber erfte Rudzug besonders bedeutsam. Er mußte eine Reihe von Nachgiebigkeiten nach fich ziehen, unter beren Ginbrud bas aanze moralische Anschen des Staates vermindert ward. Die Schwäche ren, die fich gern an Breußen hielten, jo lange es Macht und Entschluß bewies, gingen rasch ins gegnerische Lager über, wo bie Thatfraft und ber Erfolg war. Jene Elientel von Schweden, Bolen und ber Türkei, die Breußen bis dahin um fich gesammelt, löfte fich rasch auf und bilbete bas Gefolge von Rußland ober Defterreich. Die bedrängten Unterthanen, von Breugen bisher gegen ihre Regierungen geschütt, nun allmälig preisgegeben, mußten in Luttich und Belgien bie gange Bucht einer fiegreichen und rachfüchtigen Reaction ertragen, und ber moralische Rachtheil für Breußen war größer, als wenn es fich nie in biefe Sandel eingemischt hatte. Der gange Sag ber Unterbrudten mandte fich acgen bie unentschloffene Politik ber früheren Beschüter, beren Schwanken man als unerhörte Treulofigkeit anklagte. So war, bevor ein Jahr verging, die preußische Politik, die sich bis 1790 ber stolzen Rolle eines "arbitre des destinées de l'Europe" gerühmt, im deutschen Reich, in Bolen, in Schweben, in ber Turkei aus bem Felbe geschlagen und in Luttich und Belgien burch eine moralische Rieberlage getroffen, die so schlimm war wie ein ungludlicher Feldzug. Schon konnte Desterreich es magen, selbst bie mäßigen Berpflichtungen bes Reichenbacher Uebereinkommens unerfüllt zu laffen. Erft wurden die Unterhandlungen mit der Pforte burch allerlei Kunfte hinausgezogen, dann in dem schließlichen Abfommen selbst die wenigen Concessionen nicht erfüllt, die Preußen am 27. Juli 1790 noch zugesagt worden waren. Wir werden darauf noch mit einem Worte zurucksommen.

So folgte ber ersten Rachgiebigkeit eine Reihe von anderen; bie ganze Ueberlieferung ber Politik Friedrichs des Großen ward zum ersten Male verlassen und zwar aus Unentschlossenheit verlassen; es war schwer zu sagen, wann man den Weg zu ihr zurücksinden würde. Mit dem Schritte, den Preußen zu Reichenbach gethan, war die Bahn auswärtiger Politik betreten, die in Basel und Tilsti ihren Ausgangspunkt gefunden hat.

## 3 weiter Abschnitt.

Das beutsche Reich bis zum Anfang ber Revolutions= friege (1790—1792).

Die Angelegenheiten im Often, die Spannung zwischen Breu-Ben und Defterreich, ihre Ruftungen und ihre endliche Berftandigung nahmen bas ganze Intereffe ber großen Politif gefangen; ber Fürstenbund und die Polemif barüber mar bort in Bergeffenheit gerathen, gleichwie bie patriotischen Phantasien berer, bie aus ber Stiftung bes Bunbes eine neue Aera ber beutschen Angelegenheiten hofften erblühen zu sehen. Man barf aber barum nicht glauben, daß die häuslichen Verhältniffe des h. römischen Reichs beutscher Nation überall ganz unbeachtet blieben. Die innere Lage bes Reiches, wie wir fie früher geschilbert, war seit geraumer Zeit ju fehr ber Begenftand ber öffentlichen Besprechung geworben und bie Ueberzeugung von ben Mängeln ber Verfaffung zu tief eingebrungen, als bag bie Verhandlung barüber hatte ruhen fonnen. Bielmehr ift ce ein recht bezeichnendes Wetterzeichen ber nahen Rrifis, daß sich gerade in biesen Jahren (1788-1790), am Borabend einer allgemeinen Welterschütterung, bas Bewußtsein ber Ungulanglichkeit ber überlieferten Formen bes Reiches mit einer besonberen Lebhaftigfeit fund gegeben hat.

In einer ber zahlreichen politischen Schriften jener Zeit, bie fich ber Politif bes Fürstenbundes entschieden entgegenstellt,\*) ift

<sup>\*)</sup> Etwas vom Batriotismus im beutschen Reiche. Bon einem Deutschen mit beutscher Freiheit 1788.

erfüllt zu laffen. Er rurch allerlei Künft

3me

meret unt Zuffande innerhalt ter ehr andeinander liefen, ale bag fie einen anregen fonnten. Der Gegenias ter am 27. Juli 1 bie innere Berfallenheit ber geiftlichen tarauf noch me neger vom öfterreichischen Gesenten neter vom öfterreichischen Standpunft aus geio scharf wie irgendwo sonft betont unt laut.

So fold rie gange ! aum erfter ien; ce finden gethe un'

moben, bağ ce bem beutichen Patriotismus an Mittelpunfte fehle. Eine andere Schrift\* offnungelofen Zustand des Reichstages, ben Man Thatigfeit und die Berichleppung ber Geformelle Banbel fo grell, wie nur immer unferer ge-Bettadjeung ber verworrene Mechanismus ter Re Bersammlung erscheinen fann. Selbft ein Schriffic ned Lobes für den westfälischen Frieden in, \*\* ter tie monarchische, halb aristofratische Berfassung unt Die tann beutsche Freiheit" ale bie Grundlage betrachtet, "merauf sabtsahrt bes Reiches beruhe", ist boch über bie angemann ber Dligarchie ber Kurfürsten ungehalten und erblich nur miner Berftarfung bes monarchischen Unselhens bas Minel auf Laltung der außeren Wohlfahrt Deutschlands.

Au einem abnlichen Ergebniß gelangt eine Brochure, Die uner bem Eindruck bes Tobes von Joseph II. unt ber bevorfichen Raiserwahl geschrieben ift. \*\*\*) Sie finder, bag eine Reiom Reicheverfaffung unumgänglich fei. Einmal bestehe eine voll Sanbige Ungewißheit über Die gesegliche Rraft unt Berbindlichkeit w vieler widersprechenden Berabredungen, Gewohnheiten unt Satungen, bann fei Die Bollftredung ber wesentlichnen Reiche grundgesete burchaus mangelhaft unt schwankent. den Bande feien in immer bedenklicherer Weise gelochert worben: noch zulest habe Die Wahlcapitulation Josephe bem Raffer all: Macht, Gutes zu mirfen, entzogen, Die eigenen Regeln burd Ausnahmen wieber aufgehoben unt Dinge feftgefest, beren Ausführung

<sup>\*</sup> Betrachtungen über ten teutiden Reichotag. 1789

<sup>\*\*</sup> Betrachtungen über bie Freibeit unt Wohlfabr: bes t Reiches unt bie Mittel zu beren Gebaltung, von einem Batrioten. 1759

<sup>\*\*\*</sup> Freimutbige Betrachtungen über bir Geleggebung ber Deutidien be: Gelegenbeit ter Wahl eines rom, Raifere . 790.

nöglich fei, theile von ben Berfaffern bee Aftenftudes n befämpft werben murbe. Schon ift ber Reichstag, fügt chrift hingu, öftere in bem Kalle fich mit Begenftanten gu affen, bie ber Burbe einer folden Berfammlung nicht angemeffen fint; ichen fangt bie beilfame Berfaffung ber Reichefreife an zu ftoden ober zu ichlummern; ichon vermehren fich bie Unienen, Cabinetscabalen, Privatnegotiationen unt Verbindungen eingelner beutscher Sofe in Dingen, Die noch nach Borichrift ber Befete bas ganze Reich angehen — lauter traurige Borbilder einer vielleicht nicht weit mehr entfernten Auflojung unserer alten auten beutschen Berfaffung. Goll tiefem Unglud vorgebeugt merben, foll unsere mantenbe Berfaffung erhalten, foll folde gum Beften bes Bangen, mithin nicht blos jum Besten bes Raisers ober ber Stände allein, sondern gum Flor, gur Aufnahme, Sicherheit, Rube und Gludseligfeit bes beutschen Staatsburgers und Ginmobners, ohne Rudficht auf Stant und Wurte allgemein beseftigt unt erhoht werben, nun fo muffen wir ein allgemeines nüglich und billig Alles umfaffendes Reichsgrundgefen haben, woturch bas Bant zwischen Saupt und Gliedern unter fich von Neuem verfnüpft mirt.

Achnliche Stimmen aus der Zeit ließen sich noch manche verzeichnen; die Klage, daß die Stellung des Kaisers an sich des rechten materiellen und öfenomischen Haltes entbehre, daß die seubale Berbindung erloschen sei, daß selbst die undesprittenen Rechte schwer ohne Widerspruch zu üben waren und die ganze Stellung des Kaisers sich wesentlich nur auf das moralische Vorrecht seiner Würde, als der obersten Schirmherrschaft der Christenheit, beschränke, diese Klage spricht sich auch in Schriften der Zeit aus, die sich sonst ganz auf der Linie unbefangener geschichtlicher Betrachtung halten.\*)

Es gibt fich in allen biesen Stimmen eine Ahnung ber Unsicherheit kund, welcher bas Reich bei jeder größeren volitischen Krisse preisgegeben war. Und diese Krisse war bereits im Anzug. An den westlichen Gränzen war jene Revolution schon in vollem Siegeslauf begriffen, deren Grundsätz die ganze seudale Ordnung bes alten Europa erschüttern mußten, deren Ratur es mit sich

<sup>\*)</sup> S. Unparteifiche Betradhtungen über bie Borrechte und Bortheile ber Kaiserfrone. 1790.

brachte, bag fie nicht auf die Granzen ihres Seimathlandes beschränkt blieb. Satte bie alte Lehensverbindung bes. h. romifchen Reiches beutscher Nation mit ihrer wunderlichen Berschnörklung im Reiche selbst schon bas Vertrauen zum guten Theil verloren, bevor bie Erschütterung von 1789 eintrat, wie mußte erft bas Beis spiel einer Revolution wirfen, die eben so verführerisch wie gewaltsam bie feudale Ordnung eines Jahrtaufends binnen wenig Monaten umftieß! Die Grundfage aber, von benen jene weftliche Erschütterung ausging und bie fie als Programm voranstellte, burften ohnedem in Deutschland selbst auf verwandte Berührungen gählen. Der humane und philanthropische Charafter, womit bie Anfänge ber Revolution von 1789 fich schmudten, hatte in Deutschland feit einem Menschenalter in ben Kreisen ber Regierungen wie ber Regierten, ber Staatskunft wie ber Literatur, ein machtiges Terrain erobert und bie Lehren ber physiofratischen Schule, bas Evangelium bes Genfer Philosophen hatte kaum in Frankreich eifrigere Junger, wie eben im alten Reiche. Gemäß unserer Entwidlung, die fich mehr weltburgerlich als national gestaltet, die mehr auf bem Gebiete bes Denfens und Dichtens als bes Sanbelns emporgewachsen war, faßten wir in Deutschland bie neuen Unregungen vager und theoretischer auf, ale in Frankreich, aber barum gerabe in ben literarischen Kreisen boch mit einer Erregbarfeit, die unfere gabe, schwerfällige Natur kaum erwarten ließ.

Ein besonderes Interesse gewährt es, die Politiker von Fach über den Eindruck zu vernehmen, den die Ereignisse im Westen auf sie machten; bei den wunderlichen Schwankungen, denen ihr Urtheil ausgesetzt war, ist es kaum zu verwundern, wenn dann die Laien in der Politik sich in den neuen Ereignissen nicht zurecht sinden konnten. Als die ersten Ausbrüche von 1789 ersolgten, waren selbst trockene Publicisten von der enthusiastischen Strömung ergriffen, und ein Mann wie Schlözer, der die nordamerikanische Erhebung so ditter angegriffen, meinte damals,\*) diese Borfälle seien eine kräftige Lection für alle Menschenbedrücker in allen Beltzgegenden und unter allen Ständen. "Welcher Menschenfreund, ruft er aus, wird das nicht sehr schön sinden! Eine der größten Nationen in der Welt, die erste in allgemeiner Eultur, wirft das

<sup>\*)</sup> S. Staatsanzeiger XIII. 466. 467 f.

Joch ber Tyrannei, bas fie anberthalbhuntert Jahre lang tomiichtragisch getragen hatte, endlich einmal ab: zweifelsohne haben Gottes Engel im himmel ein Tedeum laudamus barüber angenimmt." Selbst die ersten blutigen Thaten ber fiegreichen Revolution vermochten biesen Jubel nicht zu trüben. Wie Johannes Muller tamals ben Tag ber Baftilleerfturmung als "ben iconnen Jag feit bem Untergange ber romifchen Beltherrichaft" pries \*) unt nich in bem Bebanfen troftete, "um wenige Burgen reicher Barene, um bie Röpfe weniger, meift schuldiger, Großen fei tiefe Freiheit moblfeil erkauft" - fo ruft auch ber Staatsanzeiger berubigent aus: "Bo läßt fich eine Revolution ohne Greeffe tenten! Arebeichaten beilt man nicht mit Rosenwasser. Unt ware auch unschuldiges Blut babei vergoffen worben (boch unenblich meniger als tas, mas ber völkerräuberische Despot Ludwig XIV. in Ginem ungerechten Rriege vergoß), fo fommt biefes Blut auf Gud, Despoten, und Gure infamen Berfzeuge, bie 3hr biefe Revolution nothwentig gemacht habt!"

Aber bald rief ber Bang ber Dinge, wie er fich feit Berbft 1789 in Franfreich gestaltet, in Schlöger eine Umstimmung ber-Statt ber Rechtfertigungereben famen nun Unflagen gegen bie Revolution, fatt bes überschwänglichen Lobes über bie Franzosen herber Tabel und ein mahrer Fanatismus gegen bie Sauptftabt; bie Nationalversammlung warb nun offener "Greuel" beschuldigt und in komischer Rleinlichkeit ben Barisern vorgerechnet, wie viel - Rahrung ihnen burch bie Auswanderung ber Bornehmen und bie Abnahme bes Frembenbefuches entzogen fei! Golder Meußerungen bes befannteften und einft gefürchtetften politischen Schriftstellers jener Tage ließen fich viele anführen; wenn aber bas am grunen Solze gefchah, wie follte es abwarts und aufwarts in ben Schichten ber Ration aussehen, bie selbst ber burftigften politischen Bilbung aus Buchern entbehrten! Und boch erfannte wieder Schlöger mit richtigem Blid bie verführerische Gewalt, bie in ber Revolution gelegen war. Er nahm 3. B. trop alles Dißmuthes ein andermal wieder bie Erflarung ber Menschenrechte in Schut und meinte: \*\*) "Aller Orten werden über furz ober lang

<sup>\*)</sup> Sammtl. Berfe XXX. S. 222 f.

<sup>\*\*)</sup> Staatsang. XVL 85.

auch ohne Laternenpfähle, Monarchen und Aristofrateninsolenz, Wildbann, Wildzaun und Falkenhäuser, tobte Hand und Zind-hühner, Obrigkeiten, die ihre Mitbürger beschatzen und nicht sagen wollen, was sie mit dem Gelde anfangen, Erdadel, der sich ausschließlich von Sinecuren masten will u. f. w., so allgemein unde kannt werden, wie solche schon längst in England und Hamburg und nun auch in Frankreich sind."

In der That wirfte auf die Maffen, die nicht urtheilten, sondern ihrem Instinft nachgaben, ber Einbrud ber Ereigniffe im Beften boch fehr fühlbar gurud. In ben am meiften vernachlässigten ober Franfreich junächst gelegenen Bebieten tamen wohl ichon einzelne Auflehnungen vor, anderwärts trat wenigstens ein Bechsel in ber Gefinnung ein. "Auch wo fein formlicher Aufruhr entftanden ift - fagt eine ber Revolution fonft abgeneigte Schrift\*) - ba hat boch Unzufriedenheit, laute Rlage und ein gewiffer hochgestimmter Ton fich in die Stelle ber Unterwürfigfeit und ber rubigen Befolgung ber fürftlichen Willensmeinung eingeschlichen." Gerabe von solch loyaler Seite ward benn auch ben Duellen ber Ungufriedenheit in vielen Territorien bes Reiches nachgeforscht. Da wird die forglose Berwaltung ber Juftig, die hohen Taren ber Rechtspflege, bas Jagbunmefen, Die forglofe Unthätigfeit bes ganzen Regiments, wenn auch schonent, boch verständlich genug, als bie natürlichste Quelle ber Difftimmungen bezeichnet. "Möchten body, fagt eine folde Stimme, \*\*) unfere Fürsten und Berren weniger auf Schauspiele, Opern, Jagben, Maitreffen u. f. w. verwenden und von dem Ueberschuß bie Schuldiener beffer befolben, bamit sie rechtschaffene und geschickte Manner in ihre Dienste giehen fönnten, welche aute und nügliche Unterthanen bilbeten."

Der Druck unbilliger Steuern, bie feubalen Belaftungen, bas Jagdunwesen und ber Mangel einer unbefangenen Rechtspflege, biese Klagen kehren überall mit gleicher Stärke als bie Hauptbesschwerben ber Masse bes Bolkes wieber. Der noch sehr grelle Untersichieb ber Stände und bie Migachtung, in welcher noch Burger

<sup>\*)</sup> Batriotenstimme eines freimuthigen Teutschen über bie bermaligen Emporungen, Unruhen und Gahrungen in: und außerhalb bes Reiches. Gebruckt in bem fritischen Jahre 1790. 4.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. 53.

und Bauer gegenüber dem Privilegirten standen, wird bisweilen mit einer wohlmeinenden Naivetät geschildert, die aber einen tieferen Eindruck macht, als der stärkste Angriss. "Wenn — sagt eine ebenfalls nicht revolutionär gesinnte Schrist\*) — ein angeschener Herr verlangt, daß ein Bürger ihm Geld oder Waare berge, so darf es der gemeine Unterthan kaum abschlagen: verlangt dieser von Jenem nachher die Bezahlung, so hält es schwer, dieselbe zu erhalten; selbst die Richter getrauen sich oft nicht, es zu wagen, das was die Rechte vorschreiben zu bewerkstelligen. Wird ein gesmeiner Mann von einem Angehörigen der Mächtigeren gemißhanzbelt, so schein die Justiz gleichsam nicht einheimisch zu sein." — Nur die Bauernsöhne, klagt der Rämliche, hole man zum Kriegsbienst, während die Söhne des Dorfrichters, des reicheren Mannes, des Bürgers, des Ebelmannes, ja selbst des Burgmannes und Lehensmannes frei sind.

Inbessen war ber Augenblick herangekommen, wo ber verstorbene Raiser einen Nachfolger erhalten mußte. Das Reichsvermes feramt war vom Ende Rebruar bis Anfang October 1790 nach bem Herfommen bei ben Kurfürsten von Pfalzbaiern und von Sachsen gewesen; ungemein bezeichnend für bie Art, wie man felbst in ben höchsten Kreisen bie Reichsverfassung ansah, war bas Berfahren, welches fich ber pfalzbaierische Reichsvicarius mahrend bieses Interregnums erlaubte. Gang übereinstimment mit ber Weise Josephs II. beutete er sein vorübergehendes Borrecht aus. einigen Begunftigten ansehnliche Pfrunden zu verschaffen, indem er auf eine burchaus ungehörige Urt sich in die Wahl ber Stifter Freifingen, Regensburg und Gichftabt einmischte und ben bortigen Capiteln feine Canbidaten fast gewaltsam aufbrangte. Der aufgeklarte Joseph II., wie ber jesuitenfreundliche Rarl Theodor, trafen völlig zufammen, wenn es galt, die Stellung im Reiche zu niederem Bewinne auszubeuten und ein paar schutlofe Rirchenstifter bie Macht weltlicher Usurpation fühlen zu laffen. Diese Rirchenstaaten selbst aber, schon in ihren Fundamenten so tief erschüttert, wie follten fie bem Sturme ber nachsten Revolution Trop bieten, wenn von Seiten Derer, benen bie Erhaltung ber

<sup>\*)</sup> Bon ber Obliegenheit ber Lanbesregenten und ber Lanbftanbe, ben Druck bes gemeinen Mannes zu erleichtern. Wien 1791.

alten Formen anvertraut war, die innere Haltlofigseit inselben vor aller Welt aufgebedt ward!

Die Wahl Leopolds von Ungarn und Böhmen zum Rachfolger Josephs konnte als ausgemacht gelten. Preußen hatte selbst in den Zeiten bitterster Spannung die Hand dazu geboten, jest nach der Reichenbacher Verständigung war natürlich noch weniger Widerspruch zu besorgen. Seit dem 11. August 1790 hatte sich der Wahlconvent in Frankfurt versammelt und entwarf die neue Wahlcapitulation.

Diese neue Sanbfeste, bie man für ben fünftigen Raiser auffette, entsprach im Bangen ben früheren; nur einzelne Bestimmungen waren burch bie besonderen Berhaltniffe ber Beit hervorgerufen. Diejenigen, die barin etwa eine burchgreifende Reform ber Reichs verfaffung ober auch nur eine Bescitigung ber augenfälligften Dis ftanbe erwarteten, murben sich ahnlich getäuscht gefunden haben, wie bei früheren Wahlcapitulationen; es waren bie privilegirten Stanbe bes Reiches und unter biefen vorzugeweise wieber bie höchste Classe, die fich ihre Borrechte durch ben Raifer verburgen ließ. Eine folde Sandfeste galt fur um so vortrefflicher, je mehr fie allen Möglichkeiten eines Eingriffes in bie furfürftlichen Privilegien vorbeugte. Go übermog benn in ber neuen Acte biefelbe neigung, bie faiferliche Autoritat auf's Engfte zu begranzen, wie in ben früheren; er follte ihre Borftellungen gern vernehmen und mit faiferlichem Bertrauen beantworten, bei Friedensverhandlungen follten bie einzelnen Reichsstände, ihrer befonderen Ungelegenheiten wegen, Gefandte abordnen burfen, es follte bie Reichspolizei und ber Verfehr nach ben bestehenden Gesetzen aufrecht erhalten, auch barüber berathen werden, wie man beibes, Bolizei und Berfehreverhaltniffe, beffern konne. Der Raifer follte nicht mehr für nich allein an bas Rammergericht Instructionen und Berfügungen erlaffen burfen, wohl aber für Berftellung ber orbentlichen Bifitationen und ein bestimmtes Regulativ Sorge tragen. bere Bestimmungen, gegen bie Beschränfung ber geiftlichen Detropolitanrechte, gegen bie Banisbriefe, bann ber San, bag bie Concordate Eugens IV., beren Gultigfeit Rom beftritt, jur Anerkennung gebracht wurben - bas waren Borforgen, welche burch bie jungsten Erfahrungen, bie man mit bem Raifer und mit bem Bapft gemacht, hervorgerufen wurben. Wieber andere

Stellen zeigten bie erfte Rudwirfung ber franzofischen Revolution. Go vor Allem bie Abwehr ber Beeintrachtigungen, welche bie neue Ordnung ber Dinge ben beutschen Reichsständen gufügte. eine Angelegenheit, auf bie wir unten ausführlicher zurückfommen werben. Dann ber Antrag, nichts zu bulben, was mit ben herrichenben Glaubenosymbolen und ben guten Sitten unvereinbar fei, ober woburch ber Umfturz ber gegenwärtigen Berfaffung und bie Störung ber öffentlichen Ruhe befördert werben fonne. Diese Befahr schien ben Rurfürsten so bringend, baß fie noch in einem besonderen Collegialschreiben, bas dem Raiser bie bringenbften Unliegen nachbrudlich anempfahl, barauf zurudtamen, bie allzugroße Schreib- und Lesefreiheit bem Reichsoberhaupte in Erinnerung gu bringen.

So fand benn am 30. Sept. die Kaiserwahl selbst statt, bie einstimmig auf Leopold fiel; am 9. Det. ward er gefront. Wie bie Wahl selber, so machte auch biese lettere Feierlichkeit ben Ginbrud, bag, je leerer und inhaltloser bie Cache felbft murbe, befto wunderlicher bas pedantisch strenge Ceremoniel byzantinischen und mittelalterlich firchlichen Ursprunges sich ausnahm, womit man bas Schemen römischen Raiserthums noch umgab. Wie biefe leblosen Formen fich vor ber jugenblichen Ginbilbungefraft ibealifi= ren, wie fie unter ber schöpferischen Macht bichterischer Phantafie Leben und Gestalt annehmen fonnten, bas ift von Goethe in ber Schilberung ber Rronung von 1764 meisterhaft gezeigt worben; wie fie bem nüchternen und prosaischen Auge ber Kinder bes acht= zehnten Jahrhunderts erschienen, hat uns nach seiner Art nicht ohne ffurrile Beimischung, aber boch auch nicht übertrieben, ber Ritter von Lang, ber 1790 Augenzeuge mar, in seinen Demoiren geschilbert. Mit Recht bemerkt er, bag Richts ein treueres Bilb ber eiskalt erstarrten und kindisch geworbenen altbeutschen Reichsverfaffung geben konnte, als bas Kastnachtssviel einer folden in ihren zerriffenen Fegen brangenden Raiferfronung.

Wenige Wochen nach ber Wahl und Krönung Leopolds II., am 5. Nov. 1790, waren bie üblichen Reichstagsferien abgelaus fen; bie allgemeine Lage ber europäischen Berhaltniffe enthielt Unregungen genug, ber biesmaligen Sigung eine erhöhte Thätigfeit und ein frischeres Intereffe ju verleihen. Aber ichon über bas Sahr 1789 hatte ein Zeitgenoffe bie trube Betrachtung angestellt: mabrent ringeumber alle Cabinete ber Großen in Bewegung gefest wurden, behauptete bie Reichsversammlung ihren auf ben gangen jegigen Beift ber beutschen Berfaffung gegrundeten Charafter und harrte ber Zufunft, ohne ihr weber burch irgend einen öffentlichen Schritt entgegenzugehen, noch auch eine constitutionema Bige Beranlaffung bazu zu erhalten. \*) Die Jahresperiode von 1789 zeichnet fich baber burch feinen Reichsschluß, ja nicht ein mal burch eine formliche Berathschlagung bes Reichstages über irgend eine Materie aus. Alehnliche Betrachtungen wedten bie Berhandlungen bes Jahres 1790. Die wirklichen politischen Fragen von allgemeinerem Intereffe, z. B. bie Stellung ber Reichsvicarien, ober die Thätigkeit bes Reichstages mahrend bes 3mb schenreiches, murben verschleppt und kamen zu keiner ficheren Ent scheibung; bie Revision bes Reichsgerichtswesens zog fich wie eine "ewige Rrankheit" fort, ohne zu einem Abschluffe zu gelangen; bagegen nahm es einen nicht unwichtigen Theil ber Zeit weg, über Angelegenheiten zu berathen, die ber gewöhnlichste Schreiber, ober auch ein sachverftanbiger Sandwerfer hatte ins Reine brin-Sollte man es g. B. für möglich halten, bag bie Baufälligfeit bes Rammergerichtsgebäubes in Weglar, namentlich Fragen wie die: ob ber Maurermeister Schneiber wirklich baran bie Schuld trage und die Reparatur im Betrag von funfzehnhunbert Gulben sogleich vorzunehmen ober zu verschieben sei - bie beutsche Reichsversammlung in einem Augenblick beschäftigten, in welchem bie ganze alte Ordnung Europas in voller Auflösung begriffen war? Und biefe Sache gieht fich in ben zwei Sahren 1790 und 1791 burch die Reichsverhandlungen hindurch!

Nur eine Angelegenheit von einem hoheren politischen Intereffe vermochte bauernd die Thätigkeit des Reichstages zu seffeln, und auch diese nur, weil sie tief in die Interessen einstlußreichen Reichstände einschnitt: es war die Beschwerde über die Nachtheile, welche durch die neue Ordnung der Dinge in Frankreich den deutsschen Reichsfürsten zugefügt waren.

Der westfälische Friede hatte außer ben brei lothringischen Bisthumern auch bas Elfaß an Frankreich abgetreten, allerdings mit ber ausbrucklich ausgesprochenen Bedingung, daß die franzo-

<sup>\*)</sup> S. Reuß Staatscanzlei Bb. XXVIII. S. 177. XXXVIII. 252.

fische Krone nur eben in die Hoheitsrechte, die bisher bas Haus Defterreich befeffen, eintreten, übrigens bie unmittelbaren Reichsftanbe, beren im Glaß noch eine ansehnliche Bahl, in Lothringen. ber Freigrafschaft und Luremburg wenigstens einzelne übrig maren, in berfelben Freiheit und Unmittelbarfeit verbleiben follten, beren fie bisher genoffen. Das war freilich leichter ausgesprochen als burchgeführt; einmal mar es ber frangofifchen Diplomatie gelungen, einzelne Bufate in bas Friebensinstrument hineinzubringen, die wenigstens eine Sanbhabe ju entgegengesetten Deutungen gaben \*); bann war bei ber anerfannten Ohnmacht bes Reiches und bem cbenfo entschiedenen materiellen Uebergewicht tes französischen Rönigthums bie gewaltsame Ausbehnung ber franzöfischen Sobeiterechte nur allzu nahe gelegt. 3mischen ber bergebrachten Reichsunmittelbarfeit und ber neuen Landeshoheit Franfreiche war bie Granze ohnetem fo fchwer zu ziehen, bag eine ungewöhnliche Wachsamfeit bes Reiches und eine ebenso seltne Selbftbefchrantung ber frangofischen Politif bagu gehört hatte, um Collifionen jeder Urt zu vermeiben. Franfreich benutte aber nach bem westfälischen Frieden die gange Bunft ber Lage, in welcher fich bie französische Macht gegenüber bem Reiche befand, und behnte bie französische Gewalt usurpatorischer Beise in unzweiselhaftem Wiberspruche mit ben bestehenden Berträgen weiter aus. Schon auf den Friedenscongressen zu Nymwegen und Ryswick famen diese Migverhältniffe zur Erörterung, boch ohne erledigt zu werden. Bu Ruswid mar auf Seiten bes Reiches allerbings bie Absicht vorhanden, die Angelegenheit zur Entscheidung zu bringen, aber bie Ausführung war fo ungeschickt, wie zu Münfter und Donabrud, und gab nur neuen Stoff ju ftreitigen Deutungen beiber Theile. Die schwächeren Reichoftanbe erlagen nachgerabe bem

<sup>\*)</sup> In den §§. 73 u. 74 des Münsterschen Friedens war die Abtretung ber angeführten Herrschaften an Frankreich ("absque ulla reservatione cum omnimoda jurisdictione et superioritate supremoque dominio) ausgesprochen; im §. 87 hatten dann die einzelnen Reichsstände sich ihre bisherigen Rechte verdürzgen lassen und den Zusaß durchgeset, daß Frankreich nur dieselben Rechte, wie bisher das Haus Desterreich, ansprechen dürse; daran hatte dann Frankreich wieder eine Clausel zu Gunsten seiner Souveränetät anzuhängen gewußt (ita tamen ut praesenti has declaratione nihil detractum intelligatur de eo omni supremi dominii jure, quod supra concessum est).

Drude biefer Macht; bie meiften Reichsftadte wurden in Landftabte umgewandelt, Die Ritterschaft und Die kleinere Beiftlichfeit erwehrte fich faum bes Berluftes ihrer herrenrechte, und nur ben mächtigeren Reichsftanben gelang es, noch eine Zeitlang ibre Ausnahmsftellung zu behaupten. Sie waren es auch, bie, um ben Reft ihrer lanbesherrlichen Gerechtsame zu retten, fich zu Bentigen mit ber Rrone Frankreich herbeiließen, worin fie bie frangif iche Couveranctat anerkannten, aber bamit bie formliche Barantie ber ihnen noch übrig gebliebenen Rechte erfauften. Solcher Bertrage - allerbings ohne Buftimmung bes Raifers und Reiches war zu Ende bes siebzehnten und im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts eine gange Reihe geschloffen worben; in ber Regel verfündete eine lettre patente bes Konigs ben Parlamenten bas neue Berhältniß, in welchem fie einerseits zur Krone, andererfeits zu ihren Unterthanen ftanden, und von ben Barlamenten wurden biefe foniglichen Briefe gleich anbern Cbicten einregistrirt. In fold ein Verhältniß war schon zu Ende bes fiebzehnten Sahrhunberte bas Stift Strafburg getreten, fpater (1756) auch Spene, Bürtemberg (1748), Pfalzzweibruden (1768), Rurtrier (1778) und Undere, soweit ihnen im Elfaß, in Lothringen und Burgund Güter und Rechte zustanden. Bor ber Revolution war also bie Ungelegenheit fo beschaffen: bas Reich erfannte bie Sevaramer trage ber einzelnen Reichsstände mit Kranfreich nicht an. biefe selber aber glaubten fich in ihrem Besitgftanbe, ben fie mit erheblichen Opfern erfauft, nun vertragemäßig in ber Beife geschutt, daß barin nur mit ihrer freien Zustimmung und burch neue Bertrage eine Menberung vorgenommen werben fonnte.

In regelmäßigen und ruhigen Berhältnissen war darauf auch mit einer gewissen Sicherheit zu zählen; aber nicht in einer Revolution, die der ganzen alten Ordnung der europäischen Bershältnisse den Krieg erklärte. Schwerlich machte eine Umwälzung, welche die gesammte Feudalität in ihren Fundamenten erschütterte, vor den Berträgen Halt, welche eine Anzahl deutscher Reichsfürssten mit der Krone Frankreich geschlossen hatten.

Der erste entscheibende Schritt geschah in der berühmten Nacht bes 4. August 1789 und in den an den nächsten Tagen (6-8. 11. Aug.) gefaßten Beschlüffen. Alle Rechte, die aus der Leibe eigenschaft entsprangen, die gutöherrliche Gerichtsbarkeit, das Jagd-

recht, die geistlichen Zehnten wurden barin abgeschafft, alle Arten von Grundzinsen, Gulten und andere Feudallasten für abslösbar erklärt. Das Zweite, was in die Berechtigungen beutscher Reichsstände tief einschnitt, waren die Beschlüsse über die Kirche. Der Abschaffung des geistlichen Zehntens folgte (Rov. 1789) der Beschluß, daß der Nation die Verfügung über alle Kirchengüter zustehe, dann die Austhedung aller fremden geistlichen Gerichtsdarsfeit (Juni 1790), endlich der völlige Umsturz der alten hierarchisschen Drbnung und die Herstellung einer neuen Kirchenversassung, mit welcher die geistlichen Berechtigungen der beutschen Stifter am Rhein ebenso wenig vereindar waren, als sich die patrimoniale Berwaltung und Rechtspslege der deutschen Lehensherren mit der neuen Eintheilung in Departements, Districte, Cantone und Rusnicipalitäten vertrug.

Die Kurfürsten von Mainz, Trier und Coln, der deutsche Orben, die Fürstbischöfe von Strafburg, Speyer und Bafel, die Bergoge von Burtemberg und von Pfalg-Breibruden, ber Landgraf von Seffen-Darmftadt, ber Markgraf von Baben, bie Fürften von Naffau, Leiningen und Löwenstein, fle alle waren in ihren Rechten und Besitzungen burch jene Beschluffe mehr ober weniger beeinträchtigt. Burtemberg befaß außer Mömpelgarb noch neun Berrschaften, die vom frangofischen Gebiete eingeschloffen waren, Pfalg-3meibruden bie Memter Lügelstein, Bischweiler, Gutenberg, Selz, Sagenbach, Cleeburg im unteren, Rappoltstein im oberen Elfaß, Seffen-Darmftabt bie Graffchaft Sanau-Lichtenberg und bie Reichsherrschaft Ochsenstein, die zusammen über 90 Ortschaften enthielt, Baben bas im Elfaß gelegene Amt Beinheim und bie luremburgifche Berrichaft Robemachern. Dazu fam ber Johanniterorben mit zwei Comthureien, ber Deutschorben mit ber Ballei Elfaß und Lothringen, bie Abteien Beiffenburg, Munfter, bie Stifter Murbach und Romainmoutier, endlich ber in seiner Bebeutung allerdings fehr verringerte ritterschaftliche Abel. Dhne Erfas fouten bie weltlichen herren bie Ropf = und Guterfteuern, die Frohnen, bie Jagbrechte, bie Bolle, Accife, bas Umgelb, bas Salzmonovol, bas Schutgelb und alle bie Abgaben verlieren, bie aus ber Leibeigenschaft entsprangen; für eine Ablösungesumme sollten fte alle Grundzinsen, Gulten, Behnten und ahnliche an Grund und Boben haftenbe Gefälle hingeben. Ihre hohe und niebere Berichterlichen Organisation Frankreichs zu Boben; machte man boch hie und da von Seiten einzelner Municipalitäten den Bersuch, diese deutschen Lehensherren als französische Bürger zu de handeln, sie in die Steuerlisten einzutragen und zu den gemeinsemen Lasten beizuziehen. Jenen geistlichen Stiftern und Köperschaften aber stand ein noch Aergeres devor; ihnen drohte, außer der Entziehung des Jehntens, der Berlust der gesammten Güter und die Auflösung des hierarchischen Verbandes, durch welchen sie seinem Jahrtausend mit den ihnen unterworfenen Diöcesen verknüpft waren. Kam die neue Kirchendureaukratie, wie sie in der constitution civile du clergé entworfen war, zur Aussührung, so ward die bischössliche Stellung aller Stifter am Rhein auss stärkte erschüttert, manche, z. B. Basel, Straßburg und Speyer, hörten vollkommen auf das zu sein, was sie vordem gewesen.

Wenn wir und erinnern, welche Aufregung bie einzelnen Eingriffe Josephs II. in die bischöflichen Rechte von Salzburg, Baffau u. f. w. verursacht, so wird fich ermeffen laffen, wie tief ber Einbrud biefer Borgange mar. Ronnten bod Josephs Schritte im Bergleich bamit als Bagatellen erscheinen und boch hatten fie bie gesammte beutsche Fürftenariftofratie in Bewegung gebracht! Daß bas geschriebene Recht für bie gefrankten Reichsstanbe sprach, war ebenso unzweifelhaft, wie die Berpflichtung bes Reiches, feine Angehörigen vor diesen Reunionen in neuer Form zu schüten. Aber freilich kommen in solchen Verwicklungen noch andere als nur recht liche Momente in Betracht, und eben biefe lagen nicht zu Gunften ber berechtigten Reichsfürsten. Einmal hatte bie Revolution bie volle Macht, diese vom Reiche getrennten Enclaven nach bem neuen frangöfischen Buschnitt zu behandeln, bann ftand bem überlieferten Feubalrecht als gewaltiger Begner bas neue Natur = und Menschenrecht gegenüber, vor beffen Schranken alle jene Unfprüche nur ebenfovicle Gewaltthaten und Migbräuche waren. Gine vopuläre Theilnahme konnten bie Beleidigten nicht erwarten; es war weltkundig, wie schwer biese elfassischen Unterthanen bedrückt waren, boppeltes Berhältniß als Steuerpflichtige ber Krone Frankreich und als Lebensunterthanen ber beutschen Reichoftanbe. Ihnen verbieß ber revolutionare Act vom 4. Aug. sammt benen, die folgten, eine ungeheure Entlaftung; fie felber, wie alle biejenigen, welche ben

Untergang ber Feubalität und bie Befreiung bes Grundes und Bodens munschten, waren nicht barüber in Zweisel, wem in diesem Rechtsstreite ihre Sympathien angehörten. Natürlich nur ber Revolution, nicht ben Lehensherren, deren Sieg ihnen entweder neue Zehnten, Zinsen, Gülten, Frohnden, Jagdlasten, Schutzels ber u. s. w. auserlegen, oder von den alten sie nur für ansehnliche Ablösungssummen befreien mußte.

Eine Zeitlang fonnte es scheinen, als werbe biefer lette Weg eingeschlagen. Der Rönig selbst erinnerte bie Nationalversammlung baran, baß es fich hier um Berechtigungen handle, bie auf Berträgen beruhten, und auch die Versammlung schien biefer Anficht nicht unzugänglich. Doch festen bie betroffenen Fürsten bie vorberen Reichsfreife, benen fie angehörten, in Bewegung und feit Unfang 1790 langten auch beim Reichstage bie erften Beschwer-Der Bang ber Revolution brachte es mit fich, beschriften ein. baß hier, wie in andern Fragen, die Wahrscheinlichkeit einer friedliden Löfung immer geringer marb. Gin Decret ber Nationalverfammlung, am 15. Dai 1790 verfaßt, stellte zwar noch eine Entschäbis gung für bie "Besitzer gemisser Leben im Elfaß" in Aussicht, aber eine Entschädigung, die bem Ermeffen ber nationalversammlung, nicht ber gegenseitigen vertragemäßigen Berftanbigung anheimgegeben ward. Spätere Beschluffe hielten ben nämlichen Besichtspunkt fest und rudten bie Entscheibung zugleich in eine ziemlich ungewiffe Kerne. Auch die Sendung Ternans (im Sommer 1790) an die westbeutschen Sofe, obwol fie ben Bebanken einer gegenseitigen Berftandigung wieder aufzunehmen schien, stellte nur im Allgemeinen eine Entschädigung fest; ber Unterhandler mar aber weder mit den nöthigen Vollmachten versehen, noch entsprach die Art ber Entschädigung ben Bunfchen und Intereffen ber Betheiligten. Einmal wurden fie bem übrigen Abel Frankreiche gleichgestellt, bann war ber Erfat, ben man im hintergrunde zeigte - Uffignaten ober Nationalguter - am allerwenigsten geeignet, ben Berluft fürstlicher Sobeiterechte vergeffen zu machen. \*)

Die meiften Berechtigten lehnten es gerabezu ab, fich auf biefe

<sup>\*)</sup> Die Eingaben ber Betheiligten fammt ben Actenftucken, worauf fich ihr Recht grunbet, finben fich in Reuß Staatscanzlei Bb. XXIV — XXVI. XXIX. XXX.

Beise entschäbigen zu laffen. Die Berhandlungen barüber fielen in bie Beit bes 3wischenreiches; bie Bahl eines Reichsoberhauptes gab natürlich ber Angelegenheit einen neuen Sporn, Leopold II. warb nun fofort barum angegangen, bie Intereffen ber bebrohten Reichoftanbe zu vertreten. Er that es in einem Schreiben, bas er am 14. Dec. 1790 an Lubwig XVI. richtete; barin war bie Wieberherstellung bes Buftanbes verlangt, wie er vor ben mb scheibenben Beschluffen gewesen war. Benige Wochen zuvor hatte bie Nationalversammlung einen Beschluß gefaßt (28. Dct.), worin fie ben Grundsat aussprach, es sei feine andere Souveranetat als die der Nation auf französischem Boben zu dulben und sämmtliche Befchluffe zum Bollzug zu bringen; boch folle in Anbetracht ber freundschaftlichen Berhaltniffe, in benen die beutsche Ration fo lange zu Kranfreich gestanden, eine friedliche Ausgleichung mit ihnen versucht werben. Das waren bie Gesichtspunkte, wie fie zu Ausgang bes Jahres 1790 von beiben Seiten geltent gemacht murben.

Als ber Reichstag im Januar 1791 feine Geschäfte wieber aufnahm, mar es vorzugemeise biese Entschäbigungsangelegenheit, ber feine Thatigfeit galt.\*) Außer jenen ftabil geworbenen Cachen, wie die Unterhaltung und Bistation bes Reichsfammerges richts, bie fich, nie erlebigt, wie ein Erbubel burch alle Berhandlungen burchschleppen, ift nichts von allgemeiner Bebeutung, als bie Berathungen über bas Verhältniß zu Frankreich. führung ber angebrohten Neuerungen nahm indessen bort ihren Fortgang; gleich in einer ber erften Sigungen lief eine Beschwerbe von Kurtrier ein, bag man in bem neuen Departement ber Arbennen einen Bischof gewählt und biesem einen Theil ber Trietfchen Erzbidcese zugewiesen habe. Aehnliche Beschwerben famen von Speper, vom Capitel bes Stiftes Weiffenburg und von Seffen. Auf ber anbern Seite war von bem frangofischen Befandten am oberrheinischen Rreise, Baron Groschlag, an ben Bifchof von Speper bie Aufforberung ergangen, einen Befanbten jur gutlichen Berhandlung nach Baris zu schicken; "bie Nationalversamm

<sup>\*)</sup> Die folgenden Mittheilungen find einer umfangreichen Reichstagscorrespondenz (1791. 2 Bbe. Fol.) entnommen, welche wir für biefe wie fur bie folgenden Jahre benutt haben.

lung habe eingesehen, baß bei ber auf ber einen Seite bestehenben Unzuläffigfeit einiger Ausnahmen es auf ber anbern Seite billig ware, für biejenigen ber abgeschafften Rechte, welche auf Friedensichluffe ober fonftige völferrechtliche Berbindniffe gegrunbet find, eine gerechte Entschäbigung ju verftatten." Der Bischof fah in biefer Erflärung bas Eingeständniß, bag man ein Unrecht begangen, die Sendung nach Baris lehnte er ab. Gine ahnliche Aufforderung, an den Trierer Sof gerichtet, erhielt bord eine ahnliche ablehnende Antwort (20. Jan.); man fand namentlich bas Brincip einer Entschädigung burch Gelb mit ben reichsfürftlichen wie mit ben geistlichen Pflichten unvereinbar. Bergebens machte, gegenüber von Speyer, ber Bertreter Frankreiche geltenb (1. Kebr.). wie wenig an eine Rudnahme ber Beschluffe zu benten fei, und wie es boch immer zwedmäßiger erscheine, einem 3wifte mittelft eines annehmlichen Bergleiches ein glückliches Enbe zu bereiten, als folden bem ungewiffen Schidfale zufälliger Greigniffe ausgesett zu laffen. Allein ber Kürftbischof von Svener wies ben Grundsat ber "Convenienz und Gleichförmigfeit" gurud, er fuhr fort, fich auf fein gutes Recht als Reichsfürst und seine bischöfliche Pflicht zu berufen. Indeffen ward aber bie neue Ordnung ungehemmt in Bollzug gesett; die Kirchensprengel ber beutichen Bischöfe wurden ber neuen frangofischen Gesetzgebung unterstellt, und ben Geistlichen bie Alternative vorgelegt, ben Gib auf bie neue Rirchenordnung zu leiften ober ihren Stellen zu ent= fagen.

Alles brangte barauf, bag ber Raifer und ber Reichstag fich ber Bebrohten thatiger annehmen muffe. Der erfte Schritt Leopolbs II., jenes Schreiben vom 14. Dec. 1790, war erfolglos ge= blieben; die Antwort der frangofischen Regierung meinte, bas Reich sei bei ber Sache gar nicht interessirt und ber ganze Conflict nur ein Streit zwischen ber Krone Frankreich und ihren Basallen, ber am einfachsten burch friedliche Annahme ber angebotenen Borichlage fein Ende finde. Nun gab Leopold dem Drangen ber Betheiligten nach; am 26. April 1791 überreichte ber kaiferliche Principalcommiffarius, Fürst Karl von Thurn und Taris, ein faiferliches Commissionsbecret, wonach bie Stanbe bes Reiches zur Berathung über bie Sache aufgeforbert wurden. "Allerhöchstdieselben - hieß es barin - gewärtigten über biesen Begenstand ein balbiges ausgiebiges Reichsgutachten, um hierburch in ben Stand gesetzt zu werben, über diese Sache einen Reichsschluß zu fassen, sodann in Gemäß besselben die weitere reichsobristhauptliche Borkehr eintreten lassen zu können."

Bei ber Berathung am 9. Mai brachte bann ber furmaingische Gesandte bie Sache vor bie Berfammlung. Er ging ben geschichtlichen Berlauf ber Beschwerbe burch, erinnerte baran, wie schon in ber Wahlcapitulation ber Kaiser veranlaßt worben, fich ber Sache anzunehmen, wie aber seine Borftellung bei Frankreich feinen Eingang gefunden und er barum ben Weg betreten habe, ein "ausgiebiges Reichsgutachten" über bie Beschwerbeangelegenheit zu forbern. Bur Erleichterung bes Beschäftes faßte bann ber Gefandte ben ganzen Stoff in fünf Fragen, wonach bie Inftructionen eingeholt und bie Berhandlungen vorgenommen werben follten. Die erfte Frage lautete: ob nicht alle bisherigen Schritte Frankreichs wiber ben Besithftanb ber Reichsftanbe und wider ihre geiftlichen und weltlichen Rechte für ungerecht, nichtig und friedensschlußwidrig anzusehen scien. Die zweite Frage ging bahin, ob nicht alles basjenige, was vom Elfaß an Frankreich, wie namentlich und beutlich burch ben Münfterschen Krieben und fpatere Bertrage, unterworfen worden, bermalen noch als gum beutfchen Reiche gehörig zu betrachten fei? Drittens wurde gefragt, ob einzelne deutsche Besitzer im Elfaß burch eigene ftillschweigente ober ausbrückliche Anerkennung ber frangösischen Souveranetat bem teut schen Reiche etwas hätten vergeben dürfen, und ob bergleichen Uebeeinkommen zumal jest noch in Betracht kommen konnten, wo bie französtsche Nation selber sich baran nicht mehr weiter binden wolle? Weiter wurde bann bie Frage aufgeworfen, ob bas Reich, wenn ben Beschwerben nicht abgeholfen werbe, nicht ebenfalls befugt sei, gegenüber von Frankreich alle biejenigen Friedensschluffe für unverbindlich und aufgehoben anzusehen, wodurch ehemals zur Erhaltung des Friedens so viele Provinzen vom beutschen Reiche abgefommen seien? Die fünfte Frage endlich betraf bie Mittel und Wege, um fowol biejenigen Besitzungen, geiftlichen und weltlichen beutschen Gerechtsame, welche nie wirklich ber frangonichen Souveranetat unterworfen waren, zu behaupten, als auch mas in Unschung ber wirklich unterworfenen bas Reich als Burge, w mal für bie eigenen Reichsmitftanbe, zu beschließen habe.

Der Gesandte schlug bann ben 20. Juni als Tag ber Berathung vor; bis bahin könnten die Instructionen wohl eingeholt sein, er selber — fügte er hinzu — sei bereits in der Lage, sein Botum abzugeben, und zwar bejahe er alle gestellten Fragen, die britte allein ausgenommen.

Um rührigsten waren bie geistlichen Reichsstände. Rurmainz wandte fich an Preugen, Sachsen und hannover und forberte "auch alle übrigen unirten Sofe gur unionemäßigen Sulfe nachbrud famft" auf;\*) es suchte also noch einmal ben Fürstenbund zur Thatigfeit zu weden. Es proteftirte gegen bie Schritte im Elfag. instruirte seinen Gefandten, "mit ftarter Sprache vorzugehen", und ermahnte bie anderen Bischöfe, ein Gleiches zu thun. In einem Schreiben an ben Raifer (21. Marg) hebt ber Erzfanzler bes Reiches bas Wiberrechtliche ber geschehenen Schritte hervor, beschwert fich über bie jungften Borgange in feinem Sprengel (Abfebung bes Bischofs von Strafburg, Wahl eines neuen u. f. m.) und fügt bann hinzu : "es ift für bie Sicherheit ber vorberen Reichefreise wesentlich nothwendig, bag bas mit seinen übrigen Brovinzen so fehr concentrirte machtige frangofische Reich in feinen mit Deutschland granzenden Provinzen eine bem beutschen Reiche analoge Conftitution behalte, woburch es gehindert werde, in diefen angrängenden Landen fo frei und willfürlich zu herrschen, wie es in seinen übrigen alten Provinzen rathlich finden mag."

Alchnliche und noch stärkere Aeußerungen kamen von ben ansberen geistlichen Hösen; sie beeilten sich auch, während die Instructionen der Uebrigen fäumig genug eintrasen, ihre vorläusige Meinung einstweilen kundzugeben. So schlug (Juni) Kurcöln vor, auch das deutsche Reich solle sich an die vorhandenen Berzträge nicht mehr gebunden erachten, vielmehr seine Rechte auf die an Frankreich abgetretenen Lande wieder geltend machen, dann durch einen eigenen Reichsschluß alle französischen Waaren und Producte verdieten, gegen Frankreich einen militärischen Gordon ziehen und alle in Deutschland gelegenen französischen Besthungen und Einkunsten Außerdem da die französischen Reithunz gen und Einkunsten Reichschen Mitglieder von der sogenannten

<sup>\*)</sup> Aus einem furmaing. Schreiben an ben Bifchof von Speher d. d. 4. April (in ber Reichstagscorrefpondeng).

Congregation de Propagande nach Deutschland schicke, um alba bemokratische Grundsätze auszubreiten, diese aber sich mit der deutsichen Reichsversassung nicht vertrügen, so wäre durch ein Reichsgutachten beim Kaiser anzutragen, daß ein Reichsgesetz erlassen werde, wonach gegen alle Franzosen oder Deutsche, welche demokratische Grundsätze öffentlich oder heimlich ausbreiten wurden, nach Beschaffenheit der Umstände mit Leibese oder Lebensstrase versschen werden solle, auch alle Bücher dieser Art zu verbieren waren." Ob Frankreich nicht auch sosort mit einem Reichsstriege zu überziehen sei, das überließ Kurcoln wohlweislich denn doch noch dem Ermessen "kaiserlicher Majestät und der mächtigeren Reichsstände."

Gegen biefe ungebulbige Seftigkeit ber geiftlichen Serren, Die allerbings fühlten, daß ihre Eriftenz auf bem Spiele ftehe, machten bie weltlichen Reichsftanbe einen vorwiegenden Gindrud ber Dagigung. In einer vorläufigen Meußerung Breugens find bie Schrine Franfreichs zwar als vertragswidrig und nichtig bezeichnet, aber et wird boch auch von ber Gerechtigfeit unt Billigfeit bes frangoffichen Sofes erwartet, bag er fich von ber mahren Lage ber Cache genau unterrichten und einsehen werbe, wie ber Munftersche Friede, ber burch bie jungfien Magnahmen verlett werbe, auch die Grundlage bes ganzen frangöfischen Befigrechtes im Elfaß bilee. weitere Entschluffe eintreten konnten - meint ber preußische Gefandte - follte ber unbefriedigenden Antwort Frankreiche unge achtet ber Weg ber Borftellung und gutlichen Behandlung noch fortgesett und ber Kaiser von Reichswegen ersucht werben, feine Borftellungen und Bermendungen bei Frankreich zu erneuern unt zu verboppeln, von bem Erfolg aber bem Reichstage Rennmis zu geben. Gin Gleiches konnten benn auch bie übrigen madbit geren Reichsftanbe thun.

Bu bieser Ansicht neigte sich benn auch die große Mehrsahl ber Reichsstände. Als die auf den 20. Juni angesepte Berathung am 4. und 5. Juli stattsand, war es im Rathe der Kursurnen, wie der Reichssürsten, jene vorläusige Meinung Preußens, ter sich die Meisten anschlossen. Im Reichssürstenrath eröffneten Saldburg, Baiern und Desterreich gleich ansangs mit tieser milbem Ansicht die Abstimmung: auch mußte es Eindruck machen, wenn der Gesandte Desterreichs meinte: "es möge für dermalen genug sein, wenn Se. kaisert. Maj. ersucht würden, durch nachdrückliche

Borftellungen an bem frangofischen Sofe beffere Entschließungen au erwirken." Die hannoversche Stimme, welcher nicht einmal bie rechtliche Gultigkeit ber beutschen Forberungen gang unzweifelhaft erschien, wollte bie Sache burch eine Reichsbeputation geprüft feben und warnte vor Magregeln und Entichliegungen, welche zu weit gehen und die Burbe wie die Rube des Reiches compromittiren könnten. Selbst einzelne geiftliche Stanbe, namentlich Burgburg-Bamberg, schlossen fich noch biefen gemäßigten Deinungen Damit bie revolutionare Anstedung abgewehrt und boch auch wieder nicht ber landesherrliche Despotismus begunftigt werbe. meinte Bamberg, follte ein Reichsgeset erlaffen werben, wonach gegen alle Berbreiter aufrührerischer Grundfage mit Leibes- ober Les benöstrafe zu verfahren, auch berartige Bucher und Schriften zu verbieten und feiner Zeitung ber Bertrieb zu geftatten fei, "welche auf eine anpreisende und belobende Art, ober auch nur mit eingelnem Beifall von einer in auswärtigen ganbern vorgekommenen Sanblung ber Emporung berichtete."

Die ftartften Untrage famen wieber von ben geiftlichen Stanben am Rhein; fie schienen bie Schmache ihrer politischen Dacht burch bie Energie ihrer Erklärungen gleichsam erganzen zu wol-Ien. "Es verftehe fich von felbft — erklärte Worms (Kurmaing) im Fürstenrathe - bag, wenn ce einmal bei einer Nation fo weit fomme, bag eingebilbete Convenienz mehr als Bolferrecht gelte, man wechselseitig jeber volkerrechtlichen Verpflichtung überhoben und bas Reich berechtigt fei, alle jene Bertrage für aufgehoben zu erflaren, burch welche Elfaß, Lothringen, Burgund u. f. m. an Franfreich gefommen finb. Dics folle man Franfreich erklaren. und wenn es auf seiner früheren Meinung bestehe, solle bie beutiche Nation zu folden Mitteln ichreiten, welche ber Ehre und Burbe eines ansehnlichen Reiches angemeffen seien." Diesem brohenden Kriegsrufe schloffen sich Speper und Straßburg, auch Augsburg (Kurtrier) an; Hilbesheim wollte zwar noch eine "ernftliche und ftanbhafte Borftellung zulaffen, wenn biefelbe aber wieder fo abschlägig und unanständig sein sollte, wie die frühere, so folle man auf jene weiteren, bem Unsehen und ber Ehre bes beut= schen Reiches anpassenben Magnahmen Bebacht nehmen, wozu fich baffelbe burch bas Bolferrecht und bie natürliche Befugniß, bas Eigenthum zu behaupten, berechtigt finden wirb."

brudlich zu verwahren, sondern auch sich ber betroffenen Reichsftanbe anzunehmen. Dem Raifer warb für feine bereits bewiesene Theilnahme gebankt, bie Antwort aber, bie Frankreich gegeben, als ungenügend bezeichnet; inbeffen wolle man bas Bertrauen noch nicht aufgeben, baß eine gerechtere Unficht in Frankreich überwiege, falls ber Raifer feine nachbrudlichen Vorstellungen im Namen bes ganzen Reiches erneuern wolle. 3mar muffe es bei ber bermaligen unsichern Lage Frankreichs lediglich bem weisen Ermeffen bes Raifers überlaffen bleiben, ob und inwiefern folch eine Berwendung eintreten folle; wenn fie aber erfolge, fei es wohl zwedmäßig, wenn auch alle anderen Reichsfürften, welche eigene Befanbte am frangösischen Sofe haben und zu ben Baranten ber Bertrage zu gahlen find, jene Borftellung nachbrudlich unterftugen Außerbem möge ber Raifer bafur Sorge tragen, baß wollten. nicht nur auf eine gleichförmige Urt ber Berbreitung ber zum Aufruhr anfachenben Schriften und Grunbfate burch machsame Aufficht und Strafe begegnet, sonbern auch mittelft Berftellung bes reichsverfaffungemäßigen Wehr= und Bertheibigungeftanbes Ge= horsam, Ordnung und Sicherheit gehandhabt werben moge. Das faiserliche Ratificationsbecret erhob biefe Untrage zum Reichsschluß. Die Schritte, bie bemgemäß ber Raiser zunächst that, bestanden einmal in einem Schreiben an ben König ber Franzosen (vom 3. Dec.), bann in einem Circular an bie verschiedenen Borffande ber Kreise. Das Schreiben an Lubwig XVI. wiberlegte bie Deis nung, bag jene eingeschloffenen Bebiete ber vollen frangofischen Dberherrlichkeit unterworfen seien, berief fich auf bie unerschütterte Bultigfeit ber Vertrage und bie Gefahren, die eine einseitige Löfung hervorrufen muffe, und sprach bie Erwartung aus, bag bie seit August 1789 eingetretenen Beränderungen aufgehoben und ber alte Buftand wiederhergestellt werbe. Das faiferliche Ausschreiben an die Rreisvorftande forderte biefelben auf, gemäß ben befteben= ben Reichsgeschen sowol Störungen ber Rube und Aufwiegeleien gehörig vorzubeugen, als auch bafür zu forgen, baß bie "reichs= constitutionsmäßige Verfassung bes gemeinsamen und vereinten Reichs-Wehr= und Vertheibigungezustandes thatigft hergestellt, auch zu bem Ende fich mit anderen Reichsfreisen in vertrauliches Ginvernehmen gefest werbe."

Diefer lette Bunkt verrieth eine fast übertriebene Sorge, wie

fie wenigstens burch bie inneren Borgange noch nicht gerechtfertigt mar. Was von revolutionaren Gahrungen bis jest vorgefommen, beschränfte fich auf gang locale Ausbrüche ber Unzufriedenheit, und nur in Luttich war bie Bewegung von ber Art, bag fie allgemeis neres Auffehen und Sorge erregen fonnte. Staatsmanner jener Beit erheben Rlage barüber, welch ein Mangel an richtiger Auffaffung unter beutschen Unterthanen und Regenten augleich fich bemerkbar machte; von biefen namentlich hatten Ginige burch Ent muthigung und unzeitige Rachgiebigkeit, ba wo ruhige Faffung und Festigkeit Noth that, Andere burch unkluge Beharrlichfeit, wo es galt, billigen und zeitgemäßen Bunichen zu genügen, gerabe bas beforbert, was fie verhindern wollten.\*) Bezeichnend fur den inne ren Buftanb Deutschlands mar es, bag alle größeren Staatsgebiett noch gang unberührt waren; nur in geiftlichen, reichsgräflichen und höchstens in Territorien winziger Fürsten übten bie Erembel vom Westen eine aufregende Wirfung aus. Wo ein verständiges Regiment ben Beburfniffen ber Zeit entgegengekommen mar, ba hatte bie Revolution feine Gefahr; nur wo übertriebene Lebendlaften auf bem Lanbe brudten, wo Rleinstaaterei und Berinoche rung ben gesunden Blutumlauf hemmten, ba traten verwandte Stimmungen hervor, wie bie, welche ben britten Stant in Krantreich bewegten. So war namentlich in ben geiftlichen Bebieten von Trier, Strafburg, Spener eine gewiffe Aufregung bemertbat, bie sich bisweilen bis zu unruhigen Auftritten fteigerte; fo maren bie Bebiete ber Grafen von Leven, ber Grafen Bentheim, und von ben Reichoftabten bas fleine Bengenbach von ber Bahrung ergriffen. Aber auch diese Unruhen waren so bedenklich nicht, wie man fie aus Angft ober Absicht barzustellen suchte. Wohl lehnten nich 3. B. in ber Ortenau bie Bauern gegen ihren Landvogt auf, ober es wurde in Buhl bas Bolf gegen ben Amimann wiberfvenftig; in ber Pfalz machte sich jest ber lange verhaltene Groll gegen bie Allgewalt eines unwürdigen Beamtenthums geltend, ober bie Bauern hielten aus freien Studen eine Begjagt auf bas in Uebermaß gehegte Bilb, bas ihre Saaten verwüftete. Manche biefer Ausbrüche waren gang örtlicher Natur ober gehörten auch ter Macht ber Anstedung an, bie in folden Zeiten evidemisch wirft.

<sup>\*)</sup> S. Bors, Denfwurbigf. II. 250 ff.

Aber bie geiftlichen Bebiete waren bem Allem unverfennbar am meisten ausgesetz und ber Ruf, ben bie Unterthanen von Stablo und Malmedy hören ließen - "wir wollen Freiheit von bem Joch ber Mönche" — war an vielen Orten bas Stichwort ber Bewegung. In bem alten Reichoftift Frauenalb nothigten bie Bauern ihre Aebtissen, bei Baben Schut zu suchen; in Schwarzach wurden bie Monche aus bem Rlofter gejagt und bas Rirchengut von ben Bauern in Besitz genommen. Biel Aufhebens ward von bem gemacht, was bamals im Bisthum Spener geschah. In ber fürstbischöflichen Residenz Bruchsal hatte fich bie Burgerschaft ichon im Berbfte 1789 geregt, um ihre Beschwerben in einer Borftellung an ben Bischof zu bringen; als man Diene machte, fie zu binbern, erklarten fie, fich felber helfen zu wollen, falls man fie abauhalten fuche, die Vorstellung herumausenden ober auf dem Rathhaus zur Unterzeichnung aufzulegen. Achnliche Bewegungen zeigten fich auch am Saarbigebirge, namentlich in ben Gemeinben Deibesheim und Nieberfirchen. Und mas betrafen biefe Befchmerben? Außer ganz localen Unliegen flagte man über bie allzuhohe Schatung, bas Milizgelb, Die Rachsteuer, über verschiedene andere Steuern, wie bas Chauffeegelb, bas Lagergelb, bie Erbichaftsfleuer und andere Laften, bann aber vornehmlich über bie brudenben Rolgen bes Lehenswesens und ber Leibeigenschaft. Die Bitten ber Unterthanen geben und eine gute Ginficht in bas Walten biefer fürstlichen Batriarchalität. Es ward ihnen g. B. bie Bitte rund abgeschlagen, baß ein Unterthan, ohne bie Regierung zu fragen, in anderen Orten bes Sochstifts Guter taufen und burgerliche Rahrung treiben burfe. Dber bie Aufzählung ber einzelnen Laften feste es außer 3meifel, bag bie fürftliche Berwaltung fich einer schmählichen Ausbehnung ihrer Fiscalrechte schulbig machte und bas Land mehr ausbeutete als regierte. Bestanden boch noch Berordnungen wie bie, baß bie Gemeinden ben Jagern bie ihnen auf ihrer Markung entwendeten Fuchseisen bezahlen und die Unterthanen, auf beren Gutern Safenichlupfe gefunden worden, beghalb bestraft werben sollten!

Forberungen, wie die oben genannten, in ungedulbigem Tone vorgebracht und von unruhigen Auftritten begleitet, bewogen ben Fürstbischof, sogleich beim Reichshofrath um Hulfe nachzusuchen. Es erfolgte eine unerwartet schnelle Entscheidung bes oberften

Gerichts (5. Oct.), die in ihren Motiven alle bie Bergeben ber Unterthanen aufgahlt. "Gin ausgelaffener Bobel, heißt es barin, habe fich nicht nur unterfangen, an bem Saufe eines fürftlichen geheimen Raths ftraflichen Unfug zu begehen, sonbern nach Anzeige glaubhafter Perfonen fei auch ohne Scheu bavon gefproden morben, bie Sturmgloden zu ziehen und bie benachbarten Ortschaften zu Gulfe zu rufen; ferner verlaute es, bag zu Bruchfal in fpater Racht noch Leute mit gelabenem Gewehr wahrgenom men murben, ja auch in ber Nachbarschaft sei bie allgemeine Rebe, wie man nur auf bie Bruchfaler Sturmglode warte, um mit gesammter hand ber Stadt zu hulfe zu eilen." Das wurde ben betreffenben Gemeinben nun ernftlich verwiesen und gebrobt baß alle etwa entstehenben aufrührerischen Busammenrottirungen burch militarische Mannschaft getrennt und niebergeschlagen, sowie auch wiber bie Aufwiegler und Rabelsführer mit unausbleiblicher schärfster Leibes- und Lebenoftrafe vorgegangen werben folle. Außerbem warb ben ausschreibenben Fürsten bes oberrheinischen Rreises aufgegeben, bem Fürstbifchof, falls er militarischer Sulfe beburfe, eifrig an bie Sand zu geben. Ale biefe Berfügung bie Aufregung mehrte, ftatt fie zu beschwichtigen, ward fie fpater (Febr. 1790) in geschärfter Form erneuert. Den Beschwerben ward natürlich nur wenig abgeholfen; man faßte bie Bügel ber Gewalt ftraffer, statt fväteren Rrifen mit weisen Milberungen vorzubeugen.

Die gewaltsamste Lösung fand das früher erwähnte Zerwürfniß in Lüttich; der traurige Ausgang ist auch deswegen von Interesse, weil er unter allen Nachwirfungen, welche für die preußsische Politif aus dem Reichenbacher Abkommen entsprangen, eine der bittersten war. Wir haben früher erwähnt, wie der Fürstbischof von Lüttich durch eilfertige Nachgiedigkeit die Aufregung zu deschwichtigen suchte, allerdings von dem geheimen Gedanken geleitet, alle Verheißungen zu gelegener Zeit zurückzunehmen. Es sind gewiß wenige Beispiele fürstlicher Treulosigseit zu verzeichnen, die dem Vorgehen dieses geistlichen Regenten gleich kämen. Bereitwillig kam er den kaum ausgesprochenen Wünschen der Bevolkerung entgegen, stellte die alten Rechte wieder her, ließ es geschehen, daß man den bestehenden Magistrat zum Rücktritt zwang und ihn durch populäre Mitglieder ersetze, und legte gegen diese ein Benehmen an den Tag, das jeden Verbacht einer rückhaltigen Ge-

finnung verftummen ließ. Aber an bemfelben Tage (27. Mug. 1789), wo er ben neuen Magistraten bie Theilnahme an bem eben berufenen Landtag verhieß, entfloh er heimlich aus seiner Refibeng zu Seraing und balb enthüllte fich bas ganze trügerische Spiel. 3war ließ er eine Erklarung gurud, bie feine Abreise als unverfänglich barftellte und jeben Gebanken an auswärtige Sulfe ober jebe Rlage bei ben Reichsgerichten von sich wies. Aber bereits war bas Reichsfammergericht bearbeitet und legte bicomal eine Raschheit und Energie an ben Tag, bie man sonft in ben bringenbsten Angelegenheiten vergeblich bei ihm fuchte. Un bem namlichen Tage, wo ber Fürstbischof entflohen war, wurde zu Weslar ein reichsgerichtliches Mandat erlaffen, wonach Alles, mas zu Luttich geschehen war, als Störung ber öffentlichen Ruhe und bes Landfriedens migbilligt und ben freisausschreibenben Fürften bes westfälischen Rreises ber Auftrag ertheilt mar, mit ber erforderlichen Mannschaft auf Roften ber Rebellen zu Luttich bem Fürstbischof au helfen, die alte Berfaffung wiederherzustellen und bie Emporer au strafen. Bergeblich waren die Bitten ber Lutticher an ben Kurftbischof, zurudzukehren; vergeblich bie Borftellungen an bas Rammergericht, beffen Raschheit biesmal eines gewiffenhaften Berichtshofes noch unwürdiger mar, als seine sonft sprüchwörtlich geworbene Langsamfeit.

Es erfolate, was ber fürstliche Klüchtling wohl erwartet hatte. Balb entstanden wirklich Unordnungen, ba es an einer festen, anerkannten Regierung fehlte und ber gerechte Groll bie frühere Freudigfeit lovalen Bertrauens verbrangte; hinter ben Gemäßigten, bie einst mit Bustimmung bes Kürftbischofs an's Ruber gefommen waren, brangte eine ungeftume bewegte Maffe heran, benen Jene nicht gewachsen waren. Erft entstand Streit über bie Rechtmäßigfeit ber vom Bischof noch berufenen Stände, bann machte fich in ber Stadt Luttich bas unverständige Verlangen nach völliger Abgabenfreiheit geltenb, und als ber Magistrat zu seiner Sicherheit eine Miliz aufrichtete, entstand barüber (Anfang Oct.) ein wilber Tumult, ber mit ber Nieberlage ber Regierung enbete.

So war also bie Unordnung ba, auf die man speculirt hatte. 3mar, wenn ber Kurftbischof ehrlich und verföhnlich bachte, gab es jest eine erwunschte Belegenheit, ben Frieden herzuftellen. Die Stanbe waren mit ihren Berfaffungsberathungen jum Biele ge-

<u>.</u>

tommen und hatten im Befentlichen jenen alten Grundvertrag wiederhergestellt (ben "Frieden zu Ferhe" 1316), der ihnen im siedzehnten Jahrhundert gewaltsam war entrissen worden. Der fürstbischof konnte auf dieser Grundlage in die dargebotene Hand der Berständigung einschlagen. Aber er ließ die Maske nun völlig fallen. Er verwarf die dargebotenen Artisel, erklärte, die von ihm selber berusenen Stände seien nicht legal versammelt, und betried in Bestar eifrigst die Bollziehung des kammergerichtlichen Mandats (Mitte October).

Breußen war schon burch seine Rachbarschaft bei biesen Sanbeln interessirt; als herzog von Cleve hatte ber Ronig mit Rurcoln und Julich (Rurpfalz) bie Rreisexecution zu vollziehen. Gben barum konnte Breußen nicht wunschen, baß man bie Dinge jum Meußerften trieb, um ber herrschfüchtigen Laune eines Einzigen Rur wenige Stunden weit vom Lutticher Bebiet mar jener Brabanter Aufstand in vollem Fortschritt begriffen, ben Breu-Ben eine Zeit lang nicht ungern fah, beffen Ausbreitung nach Luttich felbst es aber nicht wunschen konnte. Und boch ließ sich Alles bazu an; Brabanter Gefandte tamen nach Lüttich und boten Gulfe an, ein gewaltsames Vorschreiten konnte alfo leicht bazu führen, daß man die belgische Revolution ins beutsche Reich vervflanzte. Eine vermittelnde Saltung war baber für Preußen ebenso durch politische Grunde geboten, wie die Billigfeit und bas Recht bafur fprach, die Lütticher nicht ber schmachvollen Reaction preiszugeben, bie ber Fürftbischof vorbereitete. Drum hatte Breußen anfangs nach zwei Seiten hin vermittelnb gewirft; es hatte ben Bijchof aur Rudfehr, bas Reichstammergericht jur Aufhebung jenes Danbate vom 27. August zu bewegen gefucht. Nachbem bies mißlungen, suchte Breußen wenigstens ber vom Rammergericht anbefohlenen Execution eine andere Richtung zu geben. Während bas Erecutionsheer, ungefahr 7000 Mann ftart (aus Breugen, Pfalgern und Colnern bestehenb) unter Generallieutenant von Schlieffen, fich im November ben Grangen bes Sochstifts naberte, bemuhte fich ber preußische Rreisgesandte von Dohm zugleich, eine billige Berftanbigung einzuleiten. Er fuchte - trot bes unverftanbigen Wiberspruchs von Goln und Julich - bie Berfohnung baburch herzustellen, bag er in einer Conferenz mit ben Luttichern (26. Nov.) ihren Magistrat jum Rücktritt bewog, bagegen ihnen

Abhülfe ber Beschwerben und allgemeine Amnestie verhieß. Bier Tage nachher rudten bie preußischen unt pfalgischen Grecutions truppen in Luttich ohne Wiberftand ein unt es zeigte fich, bag tie von bem preußischen Bevollmächtigten vergeschlagene Ausfunft ber naturliche Weg für bie Ausgleichung aller Intereffen mar. Aber bie Bertreter von Coln und Julich arbeiteten tiefer Berfiantigung inogeheim und öffentlich entgegen unt ber Bifchof ermirfte intenen bei bem willigen Reichsfammergericht ein neues Mantat (4. Dec.). worin bie rudfichtelofe Herstellung bee Buftantes, wie er ver ben bischöflichen Concessionen gewesen, gefortert, tie preußische Bermittlung abgewiesen und bie ftricte Bollgiehung ter Grecution befohlen war. Es entstand nun eine völlige Spaltung unter ten mit ber Bollziehung beauftragten Reichofianten; Geln unt Wal; beriefen fich auf ben Wortlaut ter Beglarer Mantate, Preugen machte tas höhere Gebot ter Billigfeit unt ter mabren volitifden Intereffen bes Reiches geltent; unt man fonnte allertinge nicht im Zweifel barüber fein, bag bas Reich niemale eine unzeitigere Energie entfaltet, Breugen gu feiner Zeit vernantiger unt gerechter gehandelt, ale biesmal. Die Briefe, tie ter Ronig an ten Fürstbifchof richtete, fint burdweg in tiefem einnichterellen unt billigen Beifte gehalten, bie Antworten tes Biideis bezeichnente Documente autofratischer Berftodtheit. Breugen blieb tabei, nich nicht zu ber Art von Grecution herzugeben, tie tas Reichsas richt vorschrieb und die Coln und Pfalz unterftugen wollten. Der Ronig erflarte vielmehr in einem Schreiben an ten Furntiichof (9. Märg 1790), baß er lieber feine Truppen gurudgieben unt "eine Miffion, die er nicht glaubte mit Gerechtigfeit unt Ghren turdführen zu tonnen," aufgeben wolle, wenn ter Biidef nicht nicht zu verständigen Concessionen berbeilaffe. Ale folde Concessionen bezeichnete ber Konig: feine gewaltsame Reffauration, Amneffie, Abbanfung ber mahrent ter Unruben aufgenellten Beborten, freie Wahl neuer Magistrate, frietliche Berfiellung tes Rechtequitantes unter Bermittlung ber Rreisgesantten - Betingungen, turch tie es unzweiselhaft gelingen werte, auch tem Furnbiichei fein volles Recht und feine Sicherheit zu verburgen. Dieje Borichlage murben abgelehnt und ber Konig ließ nun, wie er es vorhergefagt feine Truppen aus Luttich wegziehen (16. April 1790); großmus thig, wie es in feiner Ratur lag, hatte er tie Lasten tes mis

lungenen Zuges felber getragen und ben Lüttichern bie Executionsfosten erlaffen.

Bis hieher war fich die preußische Bolitik vollkommen treu geblieben und mas bamale in bie Deffentlichfeit fam, ließ feinen Ameifel barüber, baß bas Berhalten Breußens ebenfo verftanbig wie loval gewesen war. Was nun weiter von Reichswegen gefchah, tonnte ber preußischen Bolitit nur zur Rechtfertigung bie nen. Das Rammergericht bot nämlich bie frankischen, schwäbischen, rheinischen Rreise zur Execution auf und im Sommer 1790 feste fich eine Truppenmacht von 8000 Mann in Bewegung, um Luttich zu unterwerfen. Es geschah, wie Breußen vorausgesagt; mas man friedlich hatte beilegen konnen, toftete nun gewaltsame Unftrengungen ohne Erfolg; bie Executionstruppen wurden von ben Luttichern gurudaefchlagen, ein Beweis, wie tief biefe militarifche Dragnisation ber Rreise verfallen war. Abermals fah man fich genöthigt, bie preußische Mitwirfung anzugehen; Rurmaing übernahm es, Breußen um feine Bermittlung zu erfuchen. 3m Cept. 1790, mahrend die Botschafter ber Rurfürsten zur Wahl in Frankfurt zusammenkamen, erschienen auch einige Lütticher Abgeordnete, und Breußen übernahm die Bermittlung. Die Bunfte, über bie man übereinfam, waren von ber Art, bag ber Bifchof fich babei beruhigen konnte; zumal bie Lutticher Stande felbft fich auf tiefe Bebingungen bin unterwerfen wollten und nur ben einen Borbehalt, die freie Wahl ihrer Magistrate, hinzufügten. Abermals scheis terte bie Berständigung an bem Bischof; die Umstände waren inzwischen für ihn gunftiger geworben. Breußen hatte burch ten Reichenbacher Vertrag alle Vortheile feiner Lage aus ber Sand gegeben und Defterreich aus bem Labyrinth feiner Berlegenheiten geholfen; Defterreich hatte bie Brabanter Unruhen bemaltigt und war nun bort in einer militarischen Stellung, bie ihm bie Unterwerfung Luttiche nicht schwer machte. Roch im Dec. 1790 hatten bie Reichserecutionstruppen bei Viset eine Schlappe erhalten; nun wandte fich bas Reichstammergericht an bas öfterreichische Gouvernement zu Bruffel, um im Namen bes burgunbischen Kreijes bie Execution ju übernehmen. 3m Jan. 1791 erfolgte ber Ginmarich und bamit bie gewaltsame und rudfichtelose Wieberherfiels lung bes Alten. Die Regierung benahm fich fo blind und rachfüchtig, wie fie fich in ihrem bisherigen Berhalten angefunbigt.

Die preußische Politik mußte zusehen, wie allen ihren Bemuhungen einer Berftanbigung Sohn gesprochen ward; ihre Bertreter mußten Beugen ber ärgerlichen Borgange fein, ohne boch ben Ginfluß einer thatigen Mitwirfung ju genießen. Die öffentliche Meinung entlud jum Theil ihren Groll gegen Preußen burch bie laute Unflage ber Berfibie, mahrend bas gange Berhalten nur eine ber bitteren Früchte ber Reichenbacher Rachgiebigfeit mar. Die Beitgenoffen faben\*) nicht mit Unrecht in ber Lutticher Sache ein Urmuthezeugniß für ben Fürstenbund; er hatte fich in bem erften gewichtigen Anlag mit nichten als "Schuger ber beutschen Freis heit" bewährt, vielmehr hatte Preußen, als es fich ber Lutticher annahm, gerade auch unter ben Gliebern bes Bundes, namentlich von Rurmaing und Sannover, flatt Unterftugung, lebhaften Wiberfpruch gefunden. Und welcher Bortheil erwuchs bem Reiche aus seiner bienstfertigen Singebung an ben geiftlichen ganbesherrn von Lüttich? Das lodere Band, welches bies Sochstift noch mit bem Reich verfnüvfte, warb burch bie Vorgange von 1790-1791 nicht befestigt; bas ohnedies mehr französische Lüttich ward eine ber erften Beuten ber weftlichen Revolution, um nie wieber zu Deutschland zurückzukehren.

Diese beiben Borgange - in ben fürftbischöflichen Lanben von Speyer und Luttich - laffen erfennen, wie es in ben weftlichen Bebieten bes Reiches ausfah. Gerade bie geiftlichen Granglande waren am meisten im Berfalle begriffen und bie Art, wie man ber Gahrung bes Bolfes bort entgegentrat, war viel mehr geeignet, bas Feuer ju schuren, als ju bampfen. Nur ein fleiner Unftoß von Seiten ber fiegreichen Revolution im Weften und biese wunden Stellen bes Reiches fielen widerstandlos ber erobernben Propaganda in die Sande! Wie wenig aber gerade bort in ben regierenben Rreisen eine richtige Schätzung ber Lage heimisch war, bewiesen bie Verhandlungen in Regensburg; benn während bie größeren Staaten Deutschlands - Desterreich, Breußen, Rurhannover — hier eine Mäßigung an ben Tag legten, wie fie von ber ungewöhnlichen Lage geboten war, führten biejenigen bas lautefte und tropigfte Wort, beren überlebte Erifteng bas erfte Opfer eines Busammenstoßes mit ber Revolution werben mußte.

<sup>\*)</sup> S. Bort, Denfmurb. II. 248.

lichen Sofes. In Festgelagen und ausgelaffenen Berftreuungen, Comobien, Safardspiel und Liebeshandeln brachte namentlich ber junge Abel bort feine Tage zu, und feine royaliftische Begeifterung beschränkte sich auf unfruchtbare Rlagen ober lärmende Demonstrationen für bas bebrängte Königthum. Der finbische Leichtfinn ber Fremben, ihre Genufsucht und ihre übermuthige Berachtung aller ber Berhaltniffe und Berfonen, von beren Gnabe fie nun lebten, war felbst für biejenigen ein Unftog, bie fonft mit ihrer Sache vollkommen sympathisirten. \*) Auch Calonne fehlte nicht; er organisirte ein Kinang= und ein Volizeiministerium, bem er felber vorftand, machte ben alten Marschall Broglio zum Rriegsminister und bilbete, wie ein Zeitgenoffe fagt, aus "courtisans valets" unb aus "valets courtisans" eine Art von Staatsrath. Allmälig theilte man bie immer anwachsende Bahl von emigrirten Militare in Compagnien von Gensbarmes, Mousquetaires, Chevaurlegers und Garbes bu Corps, ruftete und vertheilte fie, und nichtnur in Robleng felbst, sonbern auch in Neuwied. Andernach und an anderen Orten lagen fleine Corps, beren jebes in ber Regel mehrere hunbert Mann ftark mar. Man konnte in Wahrheit sagen, baß hier bas alte Franfreich vor 1789 gegenwärtig war. Wie bort herrschte bie größte Finanznoth und Verschwendung, so daß ber gute Rurfürst nicht Belb genug auftreiben fonnte und noch bazu sein Beiszeug und Silbergeschirr babei in die Schanze schlagen mußte. \*\*) Wie im alten Frankreich wurden viele Sunderte von Mußiggangern genährt, nur nach Bunft und Cameraberie gewählt, alle tuchtigeren Menschen zurudgestoßen. Wie in ber alten Monarchie war Alles, was ben Ernft bes Geschäftes anging, in Richtigfeit und hohler Form untergegangen; wie dort vergab man die höhe= ren Officierstellen an vornehme alte Herren, die nie gebient, ober an Knaben, beren Stammbaum ihre Untüchtigfeit verbeden follte. Wohl war biese ganze Zurüstung für bas revolutionäre Frankreich

<sup>\*)</sup> S. ben Bericht eines Augenzeugen im Rhein. Antiquar I. 1. 52 ff.

<sup>\*\*)</sup> Nach bem Mh. Antiquar I. 1. 21 f. betrug ber tägliche Aufwand für bie prinzliche Tafel wenigstens 3000 Livres; eine unzählige Dienerschaft, allein 20 Köche, beförderte vorzüglich die Berschleuberung; Silberwerk und Weißzeug hatte man von dem Kurfürsten erborgt, und es fehlten bei der Rückgabe 90 fils berne Couverts und 800 Dußend Servietten u. s. w.

Gerichts (5. Oct.), die in ihren Motiven alle bie Bergeben ber Unterthanen aufzählt. "Ein ausgelaffener Bobel, heißt es barin, habe fich nicht nur unterfangen, an bem Saufe eines fürftlichen geheimen Raths sträflichen Unfug zu begeben, sondern nach Anzeige glaubhafter Berfonen fei auch ohne Scheu bavon gefproden worden, die Sturmgloden zu ziehen und bie benachbarten Ortschaften ju Gulfe ju rufen; ferner verlaute es, bag ju Brudfal in später Racht noch Leute mit geladenem Gewehr wahrgenom men wurden, ja auch in ber Nachbarschaft sei bie allgemeine Rebe, wie man nur auf bie Bruchfaler Sturmglode warte, um mit gesammter Sand ber Stadt zu Sulfe zu eilen." Das wurde ben betreffenben Gemeinben nun ernftlich verwiesen und gebrobt, baß alle etwa entstehenben aufrührerischen Bufammenrottirungen burch militärische Mannschaft getrennt und niebergeschlagen, sowie auch wiber bie Aufwiegler und Rabelsführer mit unausbleiblicher schärfster Leibes- und Lebenöftrafe vorgegangen werden folle. Außerbem warb ben ausschreibenben Fürsten bes oberrheinischen Rreises aufgegeben, bem Fürftbischof, falls er militarischer Sulfe beburfe, eifrig an bie Sand zu geben. Als biefe Berfügung bie Aufregung mehrte, ftatt fie zu beschwichtigen, ward fie fpater (gebr. 1790) in geschärfter Form erneuert. Den Beschwerben ward natürlich nur wenig abgeholfen; man faßte die Bügel ber Gewalt ftraffer, ftatt fpateren Rrifen mit weisen Milberungen vorzubeugen.

Die gewaltsamste Lösung fand bas früher erwähnte Zerwürfinis in Lüttich; ber traurige Ausgang ist auch beswegen von Interesse, weil er unter allen Nachwirfungen, welche für bie preußsiche Politik aus dem Reichenbacher Abkommen entsprangen, eine der bittersten war. Wir haben früher erwähnt, wie der Fürstbischof von Lüttich durch eilsertige Nachgiedigkeit die Aufregung zu beschwichtigen suche, allerdings von dem geheimen Gedanken geleiztet, alle Berheißungen zu gelegener Zeit zurückzunehmen. Es sind gewiß wenige Beispiele fürstlichen Treulosigkeit zu verzeichnen, die dem Borgehen dieses geistlichen Regenten gleich kämen. Bereitwillig kam er den kaum ausgesprochenen Wünschen der Bevölkerung entgegen, stellte die alten Rechte wieder her, ließ es geschehen, daß man den bestehenden Wagistrat zum Rücktritt zwang und ihn durch populäre Mitglieder ersetze, und legte gegen diese ein Benehmen an den Tag, das jeden Berdacht einer rückhaltigen Ge-

finnung verftummen ließ. Aber an bemfelben Tage (27. Mug. 1789), wo er ben neuen Magistraten bie Theilnahme an bem eben berufenen Landtag verhieß, entfloh er heimlich aus seiner Refibeng zu Seraing und balb enthullte fich bas ganze trugerische Spiel. 3war ließ er eine Erklärung gurud, die feine Abreife als unverfänglich barftellte und jeden Bedanken an auswärtige Sulfe ober jebe Rlage bei ben Reichsgerichten von fich wies. Aber bereits war bas Reichsfammergericht bearbeitet und legte biesmal eine Raschheit und Energie an ben Tag, die man sonft in ben bringenoften Ungelegenheiten vergeblich bei ihm fuchte. Un bem namlichen Tage, wo ber Fürstbischof entflohen war, wurde zu Weplar ein reichsgerichtliches Manbat erlaffen, wonach Alles, was zu Luttich geschehen war, ale Störung ber öffentlichen Ruhe und bes Landfriedens migbilligt und ben freisausschreibenben Kurften bes westfälischen Rreises ber Auftrag ertheilt war, mit ber erforberlichen Mannschaft auf Roften ber Rebellen zu Lüttich bem Fürstbischof au helfen, bie alte Berfaffung wiederherzustellen und bie Emporer au ftrafen. Bergeblich waren bie Bitten ber Lutticher an ben Kurftbischof, zurudzukehren; vergeblich die Borftellungen an bas Rammergericht, beffen Raschheit biesmal eines gewiffenhaften Berichts= hofes noch unwürdiger war, als feine sonft sprüchwörtlich geworbene Langsamfeit.

Es erfolgte, was ber fürstliche Flüchtling wohl erwartet hatte. Balb entstanden wirklich Unordnungen, da es an einer festen, anserkannten Regierung sehlte und der gerechte Groll die frühere Freudigkeit loyalen Vertrauens verdrängte; hinter den Gemäßigten, die einst mit Zustimmung des Fürstbischofs an's Ruder gekommen waren, drängte eine ungestüme bewegte Masse heran, denen Jene nicht gewachsen waren. Erst entstand Streit über die Rechtmäßigskeit der vom Bischof noch berusenen Stände, dann machte sich in der Stadt Lüttich das unverständige Verlangen nach völliger Absgabenfreiheit geltend, und als der Magistrat zu seiner Sicherheit eine Miliz aufrichtete, entstand darüber (Ansang Oct.) ein wilder Tumult, der mit der Riederlage der Regierung endete.

So war also die Unordnung ba, auf die man speculirt hatte. 3mar, wenn der Fürstbischof ehrlich und versöhnlich bachte, gab es jest eine erwünschte Gelegenheit, den Frieden herzustellen. Die Stande waren mit ihren Berfassungsberathungen zum Ziele ge-

kommen und hatten im Befentlichen jenen alten Grundvertrag wiederhergestellt (ben "Frieden zu Ferhe" 1316), der ihnen im siedzehnten Jahrhundert gewaltsam war entrissen worden. Der Kunkbischof konnte auf dieser Grundlage in die dargebotene Hand der Berständigung einschlagen. Aber er ließ die Nade nun völlig fallen. Er verwarf die dargebotenen Artikel, erklärte, die von ihm selber berusenen Stände seien nicht legal versammelt, und betried in Beklar eifrigst die Bollziehung des kammergerichtlichen Nandals (Mitte October).

Breußen war schon burch seine Rachbarschaft bei biesen Sanbeln interessirt; als Herzog von Cleve hatte ber König mit Rurcoln und Julich (Rurpfalz) bie Rreiserecution zu vollziehen. Eben barum konnte Breußen nicht wunschen, bag man bie Dinge jum Meußersten trieb, um ber herrschfüchtigen Laune eines Einzigen Rur wenige Stunden weit vom Lutticher Bebiet mar jener Brabanter Aufstand in vollem Fortschritt begriffen, ben Breu-Ben eine Beit lang nicht ungern fah, beffen Ausbreitung nach Luttich felbst es aber nicht wünschen konnte. Und boch ließ fich Alles bazu an; Brabanter Gesanbte famen nach Luttich und boten Gulfe an, ein gewaltsames Borschreiten konnte also leicht bagu führen, baß man die belgische Revolution ins beutsche Reich verpflanzte. Eine vermittelnbe Saltung war baber fur Preußen ebenso burch politische Grunde geboten, wie die Billigfeit und bas Recht bafür fprach, die Lütticher nicht ber schmachvollen Reaction preiszugeben, bie ber Fürstbischof vorbereitete. Drum hatte Breußen anfange nach zwei Seiten hin vermittelnb gewirft; es hatte ben Bifchof aur Rudfehr, bas Reichstammergericht jur Aufhebung jenes Danbats vom 27. August zu bewegen gefucht. Nachbem bies miglungen, suchte Breußen wenigstens ber vom Rammergericht anbesoblenen Execution eine andere Richtung zu geben. Während bas Executionsheer, ungefahr 7000 Mann ftart (aus Preußen, Pfalgern und Colnern bestehend) unter Generallieutenant von Schlieffen. fich im Rovember ben Granzen bes Sochstifts naherte, bemuhte fich ber preußische Kreisgesandte von Dohm augleich, eine billige Verftandigung einzuleiten. Er fuchte - tros bes unverftanbigen Wiberspruchs von Coln und Julich - bie Berfohnung baburch herzustellen, daß er in einer Conferenz mit ben Luttichern (26. Nov.) ihren Magistrat zum Rücktritt bewog, bagegen ihnen

Abhülfe ber Beschwerben und allgemeine Umnestic verhieß. Zage nachher rudten die preußischen und pfälzischen Erecutionstruppen in Luttich ohne Wiberftand ein und es zeigte fich, bag bie von dem preußischen Bevollmächtigten vorgeschlagene Ausfunft ber naturliche Weg für bie Ausgleichung aller Intereffen war. Aber bie Vertreter von Coln und Julich arbeiteten biefer Verftanbigung insgeheim und öffentlich entgegen und ber Bischof erwirfte inbeffen bei bem willigen Reichstammergericht ein neues Manbat (4. Dec.), worin bie rudfichtelose Herstellung bes Buftanbes, wie er vor ben bischöflichen Concessionen gewesen, geforbert, bie preußische Bermittlung abgewiesen und die ftricte Vollziehung ber Erecution befohlen war. Es entstand nun eine völlige Spaltung unter ben mit ber Bollziehung beauftragten Reichoftanben; Coln und Bfalz beriefen fich auf ben Wortlaut ber Wetlarer Manbate, Breußen machte bas höhere Gebot ber Billigfeit und ber wahren politischen Intereffen bes Reiches geltenb; und man konnte allerbings nicht im 3meifel barüber fein, bag bas Reich niemals eine unzeitigere Energie entfaltet, Breußen ju feiner Beit verftandiger und gerechter gehanbelt, ale biesmal. Die Briefe, bie ber Konig an ben Kürstbifchof richtete, find burchweg in biefem einfichtsvollen und billigen Beifte gehalten, die Antworten bes Bischofs bezeichnende Documente autofratischer Verftodtheit. Preußen blieb babei, fich nicht zu ber Art von Erecution herzugeben, bie bas Reichsgericht vorschrieb und bie Coln und Bfalz unterstügen wollten. Der Ronia erklärte vielmehr in einem Schreiben an ben Kurftbischof (9. Märg 1790), baß er lieber seine Truppen gurudziehen und "eine Mission, die er nicht glaubte mit Gerechtigkeit und Ehren burchführen zu können," aufgeben wolle, wenn ber Bischof sich nicht zu verftandigen Concessionen berbeilaffe. Als folche Concessionen bezeichnete ber König: feine gewaltsame Restauration, Umnestie, Abbankung ber mahrend ber Unruhen aufgestellten Behörben, freie Wahl neuer Magistrate, friedliche Herstellung bes Rechtszustandes unter Bermittlung ber Kreisgefandten — Bedingungen, durch bie es unzweifelhaft gelingen werbe, auch bem Fürstbifchof sein volles Recht und seine Sicherheit zu verburgen. Diese Borschläge wurs ben abgelehnt und ber König ließ nun, wie er es vorhergefagt, feine Truppen aus Luttich wegziehen (16. April 1790); großmuthig, wie es in feiner Natur lag, hatte er bie Laften bes mißlungenen Zuges selber getragen und ben Lüttichern bie Executionskoften erlaffen.

Bis hieher war fich die preußische Politik vollkommen weu geblieben und mas bamals in die Deffentlichkeit fam, ließ keinen Ameifel barüber, bag bas Berhalten Preugens ebenfo verftanbig wie loval gewesen war. Was nun weiter von Reichswegen ge schah, konnte ber preußischen Politik nur zur Rechtfertigung bie nen. Das Rammergericht bot nämlich die frankischen, schwäbischen, rheinischen Kreise zur Erecution auf und im Sommer 1790 setze fich eine Truppenmacht von 8000 Mann in Bewegung, um Luttich zu unterwerfen. Es geschah, wie Breußen vorausgesagt; mas man friedlich hatte beilegen konnen, foftete nun gewaltsame Anftrengungen ohne Erfolg; bie Executionstruppen wurden von ten Luttichern zurudgeschlagen, ein Beweis, wie tief biefe militarifche Organisation ber Rreise verfallen war. Abermals fah man nich genöthigt, die preußische Mitwirfung anzugehen; Rurmaing übernahm es, Breußen um feine Vermittlung zu ersuchen. Im Gept. 1790, mahrend bie Botschafter ber Rurfürften zur Wahl in Frantfurt zusammenkamen, erschienen auch einige Lütticher Abgeordnete, und Preußen übernahm die Bermittlung. Die Puntte, über bie man übereinkam, waren von ber Art, bag ber Bischof fich tabei beruhigen fonnte; zumal bie Lutticher Stanbe felbft fich auf tiefe Bebingungen bin unterwerfen wollten und nur ben einen Berbehalt, die freie Wahl ihrer Magiftrate, hinzufügten. Abermale icheiterte bie Berftanbigung an bem Bischof; bie Umftanbe maren inawischen für ihn gunftiger geworben. Preußen hatte burch ten Reichenbacher Bertrag alle Bortheile feiner Lage aus ber Sant gegeben und Defterreich aus bem Labyrinth feiner Berlegenheiten geholfen; Defterreich hatte bie Brabanter Unruhen bewältigt unt war nun bort in einer militarischen Stellung, Die ihm bie Unterwerfung Luttiche nicht schwer machte. Noch im Dec. 1790 hatten bie Reichserecutionstruppen bei Bifet eine Schlappe erhalten; nun wandte fich bas Reichstammergericht an bas öfterreichische Bouvernement zu Bruffel, um im Namen bes burgundischen Kreifes bie Erecution ju übernehmen. 3m Jan. 1791 erfolgte ber Einmarich und bamit bie gewaltsame und rudfichtelose Wieberherftellung bes Alten. Die Regierung benahm fich fo blind und rachfüchtig, wie fie fich in ihrem bisherigen Berhalten angefündigt. Die preußische Politif mußte zusehen, wie allen ihren Bemubungen einer Berftanbigung Sohn gesprochen marb; ihre Bertreter mußten Zeugen ber ärgerlichen Borgange fein, ohne boch ben Ginfluß einer thatigen Mitwirfung ju genießen. Die öffentliche Reis nung entlud jum Theil ihren Groll gegen Breußen burch bie laute Unflage ber Perfibie, mahrent bas gange Berhalten nur eine ber bitteren Früchte ber Reichenbacher Rachgiebigfeit mar. Die Beitgenoffen faben\*) nicht mit Unrecht in ber Lutticher Sache ein Urmuthezeugniß für ben Fürstenbund; er hatte sich in bem erften gewichtigen Anlag mit nichten als "Schuger ber beutschen Freiheit" bewährt, vielmehr hatte Preußen, als es fich ber Lutticher annahm, gerabe auch unter ben Gliebern bes Bunbes, namentlich von Rurmaing und Sannover, flatt Unterftugung, lebhaften Biberfpruch gefunden. Und welcher Bortheil erwuchs bem Reiche aus feiner bienftfertigen Singebung an ben geiftlichen Lanbesherrn von Luttich? Das lodere Band, welches bies Sochstift noch mit bem Reich verfnüpfte, marb burch bie Vorgange von 1790-1791 nicht befestigt; bas ohnebies mehr frangofische Luttich ward eine ber erften Beuten ber weftlichen Revolution, um nie wieber ju Deutschland zurückzufehren.

Diese beiben Borgange - in ben fürstbischöflichen Lanben von Speyer und Luttich - laffen erkennen, wie es in ben meftlichen Bebieten bes Reiches aussah. Gerabe bie geiftlichen Granglande waren am meiften im Berfalle begriffen und bie Urt, wie man ber Gabrung bes Bolfes bort entgegentrat, mar viel mehr geeignet, bas Feuer ju fchuren, als ju bampfen. Rur ein fleiner Unftoß von Seiten ber stegreichen Revolution im Westen und biese wunden Stellen bes Reiches fielen widerstandlos ber erobernben Bropaganda in die Sande! Wie wenig aber gerade bort in ben regierenben Kreisen eine richtige Schätzung ber Lage beimisch war, bewiesen die Verhandlungen in Regensburg; benn mahrend bie größeren Staaten Deutschlands - Desterreich, Breußen, Rurhannover — hier eine Mäßigung an ben Tag legten, wie fie von ber ungewöhnlichen Lage geboten war, führten biejenigen bas lautefte und tropiafte Wort, beren überlebte Eriftenz bas erfte Opfer eines Busammenstoßes mit ber Revolution werben mußte.

<sup>\*)</sup> S. Gorg, Denfwurb. II. 248.

Diese eigenthümliche Lage machte es rathlich, sich mit ber Revolution wo möglich in Frieden auseinanberzusesen und jeden Anlaß zu meiben, ber Frankreich die Handhabe gab, den gerechten völkerrechtlichen Beschwerden des deutschen Reiches andere, vielleicht nicht minder gerechte entgegenzusesen. Die verhängnisvolle Kurzssichtigkeit der geistlichen Herren an der Gränze, deren einige ihn schuslosen Stifter zum Lager der Contrerevolution umschusen, brachte es dahin, daß der ganze Standpunkt verrückt, die deutschen Beschwerden in den Hintergrund gedrängt wurden und den Franzosen sich der erwünschte Anlaß gab, die Rolle der Berklagten mit der der Kläger zu vertauschen.

In Worms hatten schon im Frühjahr 1791 bie Bringen ber Linie Conbé eine Zuflucht gefunden und eine Anzahl geflüchteter frangofischer Officiere um fich versammelt. Um die Mitte Juni traf ber Graf von Artois in Roblenz ein; ihm folgte balb ber Graf von Provence und ein mächtiger Schwarm geflüchteter Frangofen, die fich jum guten Theil auf Roften bes Rurfürsten Cle mene Benceslaus bort einquartirten. \*) Robleng und Schonbornsluft wurden fortan die Mittelpunkte bes auswärtigen Kranfreichs. Die Prinzen und die Herren vom Abel trieben bort, mas fie in ber Heimath getrieben; ber genußsüchtige Müßiggang und ber Leichtsinn bes Berfailler Hofes erschienen plöglich wie ein feltsamer Sput an bem Trierschen Sofe, um bann zugleich mit bem alten Rurstaate in ber Berruttung ber folgenben Zeiten für immer gu verschwinden. Als hatte man im Rleinen bie Grunde bes Untergangs ber französischen Monarchie veranschaulichen wollen, so copirte man in allen Dingen bas leichtfertige Spiel bes alten fonig-

<sup>\*),,</sup>Die ersten 4 Wochen wurde Alles auf Rosten Serenissimi befrapiret, bis es endlich bahin regulirt worden, taß Serenissimus bas Silber, Beißzeug, Rüchengeschirr, Biltpret, Brod, ben Tischwein (jedoch mit Ausschluß ber fremden Weine), bas Holz, die Kohlen und die Fourage hergeben, bas übrige Erforderliche aber ber Graf von Artois selbsten auf seine Kosten anschaffen lassen wollte; es wurden auch Hosspotizüge und Klepper zum Dienst nach Schönbornsluft einzgestellet." So erzählt ber Bericht im Rhein. Antiquar I. 1 S. 7 f., der die treueste Worstellung vom Treiben der Emigranten gibt. Dort sind auch die einzzelnen Schmausereien, womit sie ihre Zeit ausfüllten, treu verzeichnet. Auch baares Gelb mußte der Aurfürst "vorschießen", z. B. als Artois seinem Bruder entgegenreiste, 2000 Carolins.

lichen Sofes. In Feftgelagen und ausgelaffenen Berftreuungen. Comobien, Safarbfpiel und Liebeshandeln brachte namentlich ber junge Abel bort feine Tage zu, und feine rovalistische Begeisterung beschränkte sich auf unfruchtbare Rlagen ober larmenbe Demonftrationen für bas bebrangte Konigthum. Der finbische Leichtfinn ber Fremben, ihre Genuffucht und ihre übermuthige Berachtung aller ber Berhältniffe und Berfonen, von beren Onabe fie nun lebten. war felbst für biejenigen ein Anftog, bie fonft mit ihrer Sache vollkommen sympathisirten. \*) Auch Calonne fehlte nicht; er organisirte ein Finang = und ein Bolizeiministerium, bem er selber vorstand, machte ben alten Marschall Broglio jum Kriegeminister und bilbete, wie ein Zeitgenoffe fagt, aus "courtisans valets" und aus "valets courtisans" eine Art von Staatsrath. Allmälig theilte man die immer anwachsende Bahl von emigrirten Militare in Compagnien von Gensbarmes, Mousquetaires, Chevaurlegers und Garbes bu Corps, ruftete und vertheilte fie, und nichtnur in Roblenz selbst, sondern auch in Neuwied, Andernach und an anderen Orten lagen fleine Corps, beren jedes in ber Regel mehrere hunbert Mann ftarf war. Man konnte in Wahrheit fagen, baß hier bas alte Frankreich vor 1789 gegenwärtig mar. Wie bort herrichte bie größte Finanznoth und Verschwendung, so baß ber gute Kurfürst nicht Gelb genug auftreiben fonnte und noch bazu sein Weißzeug und Silbergeschirr babei in die Schanze schlagen mußte. \*\*) Wie im alten Franfreich wurden viele hunderte von Mußiggangern genährt, nur nach Bunft und Cameraberie gewählt, alle tuch= tigeren Menschen zurudgeftoßen. Wie in ber alten Monarchie war Alles, was ben Ernft bes Geschäftes anging, in Richtigfeit und hohler Form untergegangen; wie bort vergab man die hohes ren Officierstellen an vornehme alte Herren, bie nie gebient, ober an Rnaben, beren Stammbaum ihre Untuchtigfeit verbeden follte. Wohl war biefe ganze Zurüftung für bas revolutionare Frankreich

• مائد ساده

<sup>\*)</sup> S. ben Bericht eines Augenzeugen im Rhein. Antiquar I. 1. 52 ff.

<sup>\*\*)</sup> Nach bem Rh. Antiquar I. 1. 21 f. betrug ber tägliche Aufwand für die prinzliche Tafel wenigstens 3000 Livres; eine unzählige Dienerschaft, allein 20 Köche, beförderte vorzüglich die Berschleuberung; Silberwerk und Weißzeug hatte man von dem Kurfürsten erborgt, und es sehlten bei der Rückgabe 90 fils berne Couverts und 800 Dutzend Servietten u. s. w.

mehr lächerlich als gefahrbringenb und es entsprang allerdings nur aus einer wohlberechneten Taktik, wenn man sich bort über bie "Horben ber Contrerevolution" beforgt stellte, aber das Benehmen bes Trierer Kurfürsten verstieß barum boch gegen allen völkerrechtlichen Gebrauch. Die Flüchtigen, die schon zu einer Zahl von vielen Tausenden angewachsen waren, wurden mit ihrem sogenannten Ministerium, ihrem Generalstab u. s. w. nicht nur gebuldet, sondern unterstützt. Man wies ihnen öffentliche Gebäude an, ließ sie Magazine errichten, öffentliche Aufruse zur Anwerdung bekannt machen, ja man gab ihnen schon frühe Wassen aus dem kurfürstlichen Zeughause.

Alle biefe Borgange fonnten nicht verborgen bleiben; fie erregten Unruhe im eigenen Lanbe, wie in Frankreich. Die Landftande bes Erzstifts machten bereits im November 1791 in fehr bringenben Borftellungen auf Die Gefahren aufmerkfam, \*) bie ein folches Verfahren nach fich ziehen werde; man fertigte fie im patriarchalischen Herrentone ber alten Zeit mit gang nichtsfagenben Antworten ab. Auch von ber frangofischen Regierung selber fam (Dec.) eine Beschwerbenote, bie von bem Rurfürsten mit ber Behauptung, es geschehe nichts Feinbliches gegen Frankeich, faft tropig erwiedert warb. \*\*) Es war nicht bie Lebhaftigfeit beutschen Nationalftolzes, was ben Aurfürsten eine fo vornehme Saltung gegen Frankreich annehmen ließ; Diese Berren am Rheine hatten ja in ber Regel eine fehr geschmeibige Politik gegen Frankreich eingehalten, es war die aristofratische Verstodung gegen die Re volution, was fie mit Befahren spielen ließ, beren erfte Boge fie rettungelos verschlang.

Indessen man so im Westen, ber nahen Revolution gegenüber, theils die Aufregung nährte, statt sie zu beschwichtigen, theils ohne Noth gerade an ben schwächsten Stellen eine heraussorbernde Haltung annahm, erwuchsen auf anderen Seiten dem Reiche aus ben ersten Berührungen mit dem Frankreich von 1789 sehr unerwünschte Verhältnisse. In die ersten Reichstagsverhandlungen über die Entschäbigung der Reichsfürsten spielt eine eigenthümliche

<sup>\*)</sup> S. die Actenftude in Baberline Staatsarchiv I. 314 ff.

<sup>\*\*)</sup> Au surplus, sautete ber Schluß, S. A. E. saura employer tous les moyens convenables et justes pour prévenir les malheurs dont on la menace.

Episobe herein: ber Anspruch Ruglands, als Burge bes weftfallfchen Friedens angesehen zu werben. \*) Die russtiche Bolitik hatte in bem Bemühen, fich in die beutschen Unlegenheiten zu mischen, eine aanz consequente Taftif eingehalten. Ale Defterreich ben Anspruch auf bie bairische Erbschaft erhob, hatte Ratharina II. (Dec. 1778) querft ihren Entichluß fundgegeben, als Schüker ber bebrohten Reichsverfaffung aufzutreten, und ein beutscher Bublicift hatte bamals in feiner politischen Unschulb gemeint, "bas feien tröftliche Aussichten für die Verfaffung, Freiheit und Rube Deutschlands. aumal wenn man bamit bie gang befonders theilnehmende Art verbinde, womit die große Katharina fich in Absicht auf Deutschland erklart habe." Der Teschener Friede sprach bie rusftiche Garantie förmlich aus, und ba in bem Teschener Bertrag zugleich bie fruheren neu bestätigt waren, war es ben Publiciften nicht fchwer zu beweisen, daß fortan auch Rußland zu den Garanten bes weftfalischen Friedens gehöre. Wie Friedrich II. bazu mitwirfte, bie rusfifche Einmischung zu forbern, haben wir früher erzählt. Als nun 1791 auf bem Reichstage über bie Beschwerben gegen Franfreich verhandelt ward, rief Kurtrier gerabezu Rußland als Burgen bes westfälischen Friedens an. Auch in Rurmaing schienen abnliche Bebanten umzugehen, wenigstens schrieb ein mainzischer Beamter eine Schrift zu Bunften ber rufftichen Barantie und erhielt bafur, außer einem faiferlichen Belobungeschreiben, eine "schwere golbene Mebaille". Indeffen in bem Reichsgutachten von 1791 fand bie ruffifche Garantie boch feine Stelle. Darüber erhob Rufland Beschwerbe, wandte sich an die geistlichen Rurfürsten und ließ burch feinen Gesandten in Regensburg im Sinne ber ruffischen Garantie Bei ben fleineren Reichoftanben waren biefe Bemuhungen nicht erfolglos; ja ganze Rreise, wie ber franklische und ichwäbische, brachten bem ruffischen Ginfluffe in Erklarungen und Dankschreiben bie bemuthigsten Sulbigungen bar. Doch wirften biesmal Desterreich und Breußen vereint bem Anfinnen Ratharinas entgegen und auch in ber öffentlichen Meinung gab fich zum erften Male ein regeres Mißtrauen gegen bie ruffischen Tenbengen fund. Sollen wir jugeben - hieß es in einer aus biefer Beranlaffung nachher erschienenen Schrift — baß bie Brophezeiuna.

<sup>\*)</sup> Reuß, Staatscanglei Bb. 37. 38.

bie man nach ber ersten Theilung Polens einem Magnaten bieses Reiches in ben Mund legte, in Erfüllung gehe? Sie sei ber Borbote, sagte er, einer Theilung von Deutschland. Man zersückt jest Polen zum zweiten Male! Rur noch einige Kanonen mehr vor bas Rathhaus zu Grobno und bie ungeheuere Lawine liegt vor ben Thoren unseres Baterlandes. Und wir sollten russische Garantien unserer Constitution annehmen?

Wir haben die Vorgänge im Reich bis zu bem Augenblick verfolgt, wo fich in bem Berhaltniß zu Frankreich und zur Revolution iene Spannung und Erregtheit fund gab, von ber nicht mehr weit war zur offenen Entzweiung. Waren auch die gefrants ten Reichsfürsten in ihren Worten vielleicht friegeluftiger als in ihren Thaten, mar auf ber anderen Seite bas Treiben ber Emigration am linken Rheinufer für Frankreich mehr anftopig als gefahrbrohend, so hatte sich boch an ben Verhandlungen barüber bie Leibenschaft einigermaßen erhitt und bies konnte bei einem so unberechenbaren Buftande, wie ber frangofische war, ploglich und vielleicht unwillfürlich zu einem gewaltsamen Conflicte führen. Doch find bie Momente, welche ben Zusammenftoß von 1792 herbeifüh ren, in einem anderen Rreise zu suchen, als am Reichstag und in ben geiftlichen Staaten am Rhein; die Verwicklung ber Dinge in Frankreich felbst und die allgemeine Lage Europas wirkte gleich mäßig bazu mit, ben Umschwung von 1792 hervorzurufen, unter bessen erschütternden Nachwirkungen die Form des taufendjährigen Reiches zusammengebrochen ist und burch außerordentliche Kataftrophen hindurch eine neue Gestaltung Deutschlands sich vorbereitet bat.

Desterreich und Preußen — erinnern wir uns — hatten zu Reichenbach ihren äußeren Frieden gemacht, von dem freilich zur inneren Berständigung und wahren Eintracht noch ein weiter Beg war. Den Preis des Friedens hatte zunächst Preußen bezahlt, indem es seine Entwürfe im Osten aufgab, Desterreich aus drückenden Berlegenheiten befreite, der Unterwerfung Ungarns und Belgiens ruhig zusah und in der Lütticher Angelegenheit eine brennende Niederlage seiner Politik geduldig hinnahm. Bald sollte Preußen die bittere Erfahrung von Neuem machen, daß es für

einen Staat, beffen rafch emporgewachsenes Anseben auf eine tubne und entschloffene Volitif gebaut mar, mit einem erften Schritte bes Rudzugs nicht gethan ift; auf allen Seiten erfolgten fleine Rie berlagen und Rranfungen, nachbem einmal ber Zauber jener tropigen und gebieterischen Politik verschwunden war, der sich noch zulett um Bergberge öftliche Bolitif verbreitet hatte. Defterreich. nachbem es ihm zu Reichenbach fo leicht gelungen, bie preußischen Angriffsplane zu vereiteln und bie gange Freiheit seiner Action wieber zu gewinnen, marb burch bas überraschende Gelingen seiner Bolitif ermuthigt, weiter vorzuschreiten; es entschloß sich, über bie Reichenbacher Berabrebung hinauszugehen und weber im Drient noch in Belgien bie Bebingungen zu erfullen, bie es fich noch in bem Bertrage vom 27. Juli 1790 hatte auferlegen laffen. preußische Politif aber sah sich balb in ber peinlichen Alternative, entweber unter viel ungunftigeren Umftanden als im Sommer 1790 noch bie Waffen gegen Defterreich zu wenden, ober um bes Kriedens willen fich zu immer größeren Nachgiebigfeiten berbeizulaffen.

So wurde gleich anfangs bie Friedensverhandlung mit ben Türfen absichtlich verzögert und erft in ben letten Wochen bes Nahres 1790 ber Congreß zu Szistowa eröffnet. Inbessen hatte Rufland burch ben Frieden von Werela fich bes Krieges mit Schweben entledigt (Aug.), eine Reihe von gludlichen Fortichritten gegen bie Turfen gemacht und schien weniger als je geneigt, fich zur Berausgabe feiner Eroberungen zu verftehen. Auf bem Friedenscongresse trat bann Desterreich mit Forberungen bervor, bie theils mit bem ausbedungenen Status quo in ber ftrengen Bebeutung, wie er festgesett war, unverträglich waren, theils bas Wefen bes Bertrags von Reichenbach gerade aufhoben. Es follte weber in bem neuen Abkommen bes Bertrags vom 27. Juli Ermähnung geschehen, noch ber neue Vertrag von ben vermittelnben Machten gewährleistet werben. Seit Februar 1791 ftand ber Congreß zu Szistoma völlig still, weil bie Gefandten fich erft neue Instructios nen einholen wollten, und Breugen mit seinen weftlichen Berbunbeten mußte in seiner friegerischen Haltung um fo mehr beharren, je naher wieder die Wahrscheinlichkeit eines Rampfes mit Defterreich lag. Denn auch in Belgien erlitt bie Bolitif ber brei verbunbeten Machte eine empfindliche Rieberlage. Gemäß bem Reis

denbacher Vertrag schloffen Breußen, England und holland am 10 Dec. 1790 bas Abkommen im Haag, \*) wonach ben Belgiern Amnestie versprochen, ihre alte Berfaffung, wie fie ihnen burch Rarl VI. und Maria Theresta jugesichert war, gewährleiftet und in einer Reihe von Bunkten die Bebingungen festgeset waren, unter benen Desterreich bie Herrschaft jener ganbe wieber antreten und bie verbundeten Machte ben Beste garantiren follten. Allein bas Verfahren Defterreichs bewies, baß es auch hier, wie gegenüber ber Pforte, entschloffen war, bie Linie biefer Berabrebungen zu überschreiten. Dies Alles, wie ber fortbauernde Trog Auflands gegenüber ben Friedensentwurfen ber Alliten - ein Tros, von bem nicht genau zu fagen war, wie viel Antheil Leopold baran hatte - ware Grund genug gewesen für Preußen und bie ihm verbundeten Seemachte, nun boch die Entscheidung burch die Baffen zu mahlen. Auch schien es, als werbe 1791 eintreten, mas fcon 1790 bevorgeftanben, in England wie in Breußen ruftete man, aber nun erfolgte in Berlin ber völlige Wechsel bes Spftems, zu bem bie Schwankungen in ber Politif bes letten Jahres ber Uebergang gewesen maren.

Bertberg hatte nur noch mit Muhe bie Ueberlieferung von Kriebrichs II. Bolitif behaupten fonnen. Seit bem Bertrag von Reichenbach, ben er wiber seinen Willen hatte abschließen muffen, war seine Stellung nicht mehr die alte; ber Rönig behandelte ihn während ber Verhandlung und nachher mit einer Ralte, ja selbft Barte, \*\*) von ber es ungewiß blieb, ob fie mehr bem Wiberwillen gegen Bergberge bieherige Bolitif ober ben Ginflufterungen ter höfischen Bunftlingeschaft zuzuschreiben war. Schon wurde neben ihm und hinter ihm, namentlich in ben französischen und polnischen Dingen, eine Politif verfolgt, beren Rathgeber nicht bertberg, fonbern Bischofewerber und feine Geschöpfe maren. Bert berg fuhr fort, in seiner Beise zu wirken; er rieth, ben öfterreichis schen Entwürfen im Reiche entgegenzutreten und in Bolen bie brohende Umwandlung in ein erbliches constitutionelles Konigreich mit aller Macht zu hindern; er meinte, man folle fich moglichft eng mit England, Schweben u. f. w. zu verftandigen fuchen, um

<sup>\*)</sup> Bergberg, Recueil III. 223 f.

<sup>\*\*)</sup> G. Dersberg, Précis in Schmibte Beitschrift S. 29.

Rufland zu einem billigen Frieden mit ber Bforte zu zwingen. Aber unter seinen Händen veränderte sich die ganze Lage. In Bolen bereitete fich ein Umschwung vor, ber Breußen um bas ganze Uebergewicht brachte, in bem es bort 1788-1790 gewesen; Schweben hatte burch bie Reichenbacher Politif bas Vertrauen auf Breußen verloren und wollte ohne fehr große Buficherungen ben Frieden mit Rufland nicht von Neuem brechen; England hatte erft die Miene friegerischer Ruftungen und Demonstrationen angenommen, bann aber unter bem Einbrud ber Ungunft, ber bie Gefahr eines Rrieges in einem großen Theile ber Ration begegnete, rasch eingelenkt und sich zu fehr nachgiebigen Braliminarien mit Rugland verftanden, bie nachher bie Grunblage bes ruffifchtürkifchen Friedens bilbeten. Go fah Bergberg feine Berfuche überall scheitern und es ward ihm hochstens die traurige Genugthuung, baß im Bangen aus bem Verlaffen feiner Politit zu Reichenbach alle bie Migverhaltniffe hervorgingen, bie er vorausgefagt.

Während ihm fo alle alten und alle neu gesuchten Berbinbungen unter ben Sanden zerfloffen, warb aber auch gegen ihn felber bie Mine gefüllt, bie ihn sprengen und für ben völligen Wechsel bes Systems freie Bahn machen follte. Am Hofe war langft eine Richtung thatig, welche bie politischen Difverhaltniffe, in benen Breußen fich befand, keineswegs bem Reichenbader Bertrag jufchrieb, fonbern barin eben nur bie unvermeiblichen Kolgen einer verkehrten und verderblichen Politik fah, beren Autorschaft und Berantwortlichkeit man hertberg zuschrieb. Die französtsche Revolution erwecte Einbrude, neben benen bie bisherige Taktik, in Belgien, in Luttich, in Ungarn ben Kampf ber Bevölferungen gegen gewaltthatige Regierungen zu unterftugen, als gleichbebeutend und gleich verwerflich mit bem Jakobinismus erschien; bie ganze frommelnbe und myftische Gesellschaft, bie bas Dhr bes Rönigs hatte, mar folden Anschauungen natürlich febr auganglich und Friedrich Wilhelm felbst gab fich mit einer unverkennbaren Lebhaftigfeit, an ber fein monarchisches Bewußtsein, wie feine Großmuth gleichen Antheil hatten, ben Ansichten hin, welche bie schon an allen Sofen geschäftige Emigration bes frangofischen Abels verbreitete. So bilbete fich allmälig unter ben Einbruden ber Revolutionsangst bas Dogma aus, bag ce eine Bolitif ber Solibarität confervativer Intereffen gabe, gegenüber welcher bie alten

partement bes Auswärtigen als Mitglieder beigegeben und augleich bie bebeutsame Berfügung hinzugefügt war, baß fein Dis nifter mit ber biplomatischen Bertretung im Auslande in befonberen Briefwechsel treten burfe. Bergberg, ber, nach feiner eigenen Meußerung, ben Staat nicht wie ein Unterthan, sonbern wie ein Bermanbter ansah und ber an beffen Leitung fest wie an 4 einem angestammten Gute bing, tonnte fich jum Rudtritt nicht entschließen. Er arbeitete mit seinen neuen Collegen, mußte aber - balb mahrnehmen, daß man ihm wichtige Unterhandlungen verbarg, namentlich ihm feine Einsicht in bas gestattete, was von '- ben preußischen Gefanbten ju Wien, Szistowa, Warfchau und Betersburg betricben warb. Er beschwerte sich und erhielt die Untwort, bas gefchehe auf ausbrudlichen Befehl bes Ronigs. Run forderte er seinen Abschied, es ward ihm (5. Juli) zunächst noch ber gnabige Befcheib, bag er bas Bertrauen bes Konige noch genieße und nur um feine Laft zu erleichtern jene Bestimmung getroffen fei; beigefügt war bie Aufforderung, neben ber Leitung ber Afabemie und bes Seibenbaues - zweier Stellen, die unter allen in ber preußischen Monarchie freilich am wenigsten Arbeit machten bie Geschichte Friedrichs II. zu schreiben, wozu die Archive ihm alles nöthige Material zu Gebote ftellen follten. Damit mar er befeitigt, konnte aber weber auf fein ausbrudliches Berlangen ber Entlaffung ohne Benfion, noch auf die Bitte um eine Auftlarung einen foniglichen Bescheid erlangen. Balb fand er fich vernach= auch gesellschaftlich zuruckgesett, vom König mit eifiger Kälte behandelt und selbst jenes Versprechen, die Archive zu benuten, ward ihm nicht gewährt. Die Soflinge schienen eine Beschichte Friedriche II. aus feiner Feber wie einen unerfreulichen Spiegel zu fürchten und hinderten ben greifen Staatsmann in ber freien und ungeftorten Ginficht ber Archive, bie er felbft geordnet, beren meifte Stude burch seine Sand gegangen ober von ihm verfaßt waren. Spater ward ihm benn auch verboten, ben britten Theil seines Recueil zu veröffentlichen, ber sich auf ben Umschwung ber Bolitif von 1790 bezog.

Herpberg war nicht ber Mann, ber bies mit philosophischer Ruhe ertrug. Er war ein Menschenalter an ber Spipe ber Beschäfte gewesen, von Friedrich II. mit Bertrauen geehrt, seine Thatigfeit war bewunderungswurdig, er war lange Beit auch geschickt und gludlich gewesen, babei vom lebhafteften und rudfichielleffen Elfer für Breußens Macht und Große burchbrungen, und bei allen einzelnen Diffgriffen in feinen Ditteln und Rielen bod ein burchaus chrenhafter, unbestechlicher Charafter, beffen Thatisfit und stets wache Sorge in ben Augen ber Begner fein größich Berbrechen war. Richt nur bas Selbstgefühl, wie es eine folde lange eingewöhnte Stellung gibt, machte Bertberg empfindlich gegen bie Burudfepung, er fah barin auch eine Calamitat für bie Wesammtheit. Er sah sich an als bas Opfer eines Spftems, bas - wie er fich in einem hinterlaffenen Auffage ausbrucke - ihm als burchaus verberblich für bas Vaterland und für die wahm Intereffen bes Saufes Branbenburg erschien. Diefe fonnen faat er - niemals vollig mit benen Defterreiche verfohnt werden; fie erfordern nicht immer einen Rrieg, wohl aber eine forgesette Wachsamkeit, um sich gegenseitig aufzuklären und ben wahren Patriotismus beiber Theile für bas Glud und bie Rube bes tentschen Reiches, wie von gang Europa, auf biefem Bege ju uns terhalten.

Es war bezeichnend und follte Preußen eine Art von Burgschaft geben, bag in Desterreich, wenn auch in ber form minter verlegend, zur nämlichen Zeit bem freilich achtzigfährigen Raunig in ähnlicher Weise bie Ginnicht in bie auswärtige Bolitif returt und sein Rachfolger ihm einstweilen wie zur Unterftungung an tie Seite geset mart. So maren also bie beiben Trager ter über lieferten Politif öfterreichisch-preußischen Begensages beseingt und ber neuen Staatsfunft ber Gintracht und Berbindung beiter Greis machte ber Weg gebahnt. Wie weit biefe neue Gintracht auf ties fen und flar erfannten Grundfagen rubte, wie weit fie aufrichtig und barum segenbringend mar, barüber wird bie Beididte tet nachftfolgenden Beiten Aufschluß geben. In jedem Falle, medte man auch vom Standpunkt einer höheren beutschen Auffanung tie Politif, beren Trager Bergberg und Raunig waren, vertammen, Die beiben greifen Rivalen waren Staatsmanner gewesen, Die innerhalb bes Rreises in ihrer Zeit und innerhalb ber Unichauumgen ber Gleichgewichtspolitif mit bie hervorragenbften Stellen einnabmen. Was ihnen nachkam, entbehrte ber Fähigkeit wie ter Itw bition; es war ein Radwuchs von Intriguanten, tenen man um Alles nicht die Ehre anthun barf, sie als Träger eines großen Princips, ber innigen Eintracht etwa zwischen Desterreich und Preußen anzusehen. Bei Thugut in Wien, wie bei ben neuen jest auftauchenben Größen in Berlin, bei Bischosswerber und Haugwiß, konnte von allen andern Motiven in der großen Positits die Rede sein, nur nicht von sesten Systemen und consequenten Grundsäßen. Diese waren, wie die folgende Geschichte zeigen wird, mit Kaunig und Herzberg aus den Cabineten der beiden Großmächte gewichen; in Preußen trat dies sehr rasch zu Tage, in Desterreich ward es noch durch Leopolds persönliches Geschick verdeckt, um dann um so unerbittlicher enthüllt zu werden.

Als nächste Rückwirkung zeigte sich aus preußischer Seite bas allmälige Fallenlassen ber Reichenbacher Bedingungen, auf österzreichischer bas nun unbestrittene Uebergewicht des politischen Einsstusses. Leopold II. äußerte gegen einen englischen Diplomaten, der ihn auf seiner Reise in Italien begrüßte, hocherfreut, es sei nun Alles in besserem Gange, Herzberg sei beseitigt, seine letzte Note, die Jacobi am 30. April zu Wien überreicht, habe man fallen lassen, dafür habe der König in sehr versöhnlicher Weise auf die Türken einzuwirken gesucht.

In bemfelben Augenblick trat eine für Breußen fehr unerwünschte Wendung in Bolen ein. Dort war bas anfangs so lebhafte Freundschafteverhältniß seit ber preußischen Forberung von Danzig und Thorn erft erfältet, bann burch bie Wendung bes Reichenbacher Bertrages gerabezu in Difftrauen umgeschlagen; man hegte ben Berbacht neuer Theilungsplane, benen Preußen zustreben sollte. So hatte ungeachtet bes früher erwähnten Bundniffes, bas Preußen am 29. Marg 1790 mit Volen eingegangen, feine Politik auch bort Terrain verloren und zwar wieder an Defterreich. Wohl hatte Breugen anfangs mit Theilnahme und Beifall augesehen, als die Volen Anstalt machten, ihre innern Digbrauche zu beseitigen, aber sein Verhaltniß wurde immer frember und einflußloser, und als am 3. Mai 1791 ploblich jene Beranberung erfolgte, die Polen in ein constitutionelles Erbreich umschuf, war bie preußische Diplomatie baran nicht nur unbetheiligt, sondern auch ohne Kenntnis von bem, was fich vorbereitete; nur Defterreich war eingeweiht und nur fein Ginfluß hatte baburch gewonnen. Gegen Breußen aber war in Volen bie Stimmung ichon fo gereizt, bag unter ben Motiven ber Verfaffungeanberung auch na-

mentlich die Theilungsplane Preußens angeführt wurden. Bie Bertberg barüber bachte, fonnte nicht zweifelhaft fein. 3hm ichien ein polnisches Erbreich, mochte es nun eine felbständige Rraft gewinnen, ober bem ruffischen Ginfluß anheimfallen, eine gleich bebenkliche Nachbarschaft für Preußen; er war ber Meinung, es mußten bie Borgange vom 3. Mai offen migbilligt werben. Bergberg hatte von jeher bie Ansicht verfochten, Bolen burfe nicht zu einer erblichen Monarchie werben, und fein Rath hatte auch früher bie fonigliche Buftimmung gehabt. \*) Wir fonnten eine Menge vertraulicher Aeußerungen bes Ministers anführen, bie beweisen, baß er in biefem Bunkte seine Meinung unverändert festhielt, nicht ohne Mißtrauen bem allzucordialen Benehmen Lucchefinis in Barschau zusah und auch zur Allianz von 1790 halb mit Witerftreben fortgeriffen warb. Jest traf auf einmal am 6. Mai 1791 bie Nachricht von bem Staatsstreiche in Warschau ein, bem tie neue polnische Verfassung ihren Abschluß verbankte; schon hatte eine Depesche von Goly vom 1. Mai bas Ministerium tarauf vorbereitet, bag bie unerwunschte Beranberung nicht mehr werbe au hindern fein. Hertberg legte sogleich, in Uebereinstimmung mit ben anbern Miniftern, bem Ronig ben Entwurf einer Inftruction vor, bie ber polnischen Verfaffungereform schnurftrade entgegenftand und bies Berfahren mit Grunden unterftutte, wie fie burch bas Intereffe ber preußischen Politik geboten fcienen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Schon 1789 war einmal ter Plan ter Erbmenarchie angeregt werten. Damals äußerte Hersberg (Bericht an ten König d. d. 9. Juli): Je crois que V. M. trouvera avec moi, que ce sont des projets précipités et mal digérés et qu'independamment de l'opposition qu'on doit attendre de la part des deux Cours Imperiales, comme co-garantes de la constitution polonaise, V. M. ne peut jamais permettre selon ses veritables interèts, que le trône devienne héréditaire de Pologne, à moins que l'Autriche ne sorte entièrement de ce royaume, et que V. M. ne reçoive un tel aggrandissement et accroissement de puissance, qui la mette entièrement en sûreté du côté de la Pologne, puisque ce royaume gouverné par un Roi héréditaire deviendroit trop dangereux pour la Prusse. In biesem Sinne schug H. Instructionen an Lucchesini ver unt exhielt basür die Genehmigung des Königs.

<sup>\*\*)</sup> Es ift wohl von allgemeinerem Intereffe, tiefen Borfchlag Gerptergs wortlich zu kennen, schon weil er bie Grunte zusammenfaßt, tie Preußens eigenes Intereffe gegen tie Berftarkung Polens geltend machte. Die Minifter schlugen als Inftruction an Graf Golp vor: "que si cette loi avait passe allie-

Der Bericht blieb unbeantwortet; bagegen erhielt am 8. Mai ber polnische Minister Fürst Jablonowski eine Aubienz bei bem Kösnig und am 9. ging Bischosswerber nach Dresben, um bem sächssischen Hof zur Aussicht auf bie polnische Krone Glück zu wünsschen. Diesem Ausspruch bes königlichen Willens fügten sich bie meisten Minister; Finkenstein zuerst meinte, man müsse billigen, was nicht mehr zu ändern sei; dann traten auch Schulenburg und Alvensleben der Ansicht bei, die polnische Beränderung gut-

mativement il devait se tenir passif et tranquille, pour ne pas mécontenter inutilement le parti bien intentionné par des objections et critiques qui n'étaient pas de saison, mais que si l'affaire était encore en discussion il devait faire tout son possible, pour dissuader les chefs confidens du parti bien intentionné de ce projet, en leur faisant comprendre par de bonnes raisons, que d'un coté cette loi serait contrariée par les deux Cours Imperiales et par leurs adherents en Pologne, et pourroit occasionner la contrerévolution qu'on voulait prévenir, que d'un autre côté l'élection héréditaire d'une famille souveraine pourroit devenir funeste à la liberté et au bien être de la Pologne, parcequ'on ne peut pas être sûr, que tôt ou tard cette élection héréditaire ne tombe à force d'intrigues sur quelque prince des maisons d'Autriche ou de Russie ou de tel autre prince entièrement dependant de ces deux Cours.

Nous soumettons à la sagesse et à la haute décision de V. M., si elle veut approuver cette instruction. Nous y avons été portés par les principes suivants:

- 1. Parceque la Pologne par sa position géographique ne peut que devenir extremement dangereuse et même destructive pour la monarchie Prussienne, si elle était bien gouvernée par un Roi héréditaire de quelque maison, qu'il soit surtout, s'il était d'une des maisons préponderantes d'Autriche ou de Russie, ce qu'on ne pourra peut-être pas empêcher dans le temps futur.
- 2. Parceque ce royaume, s'il n'était même gouverné héréditairement que par un prince de Saxe, de Hesse ou d'une autre maison inférieure et qui s'attacheroit aux deux Cours Imperiales deviendroit également dangereux à la monarchie Prussienne et que celle-ci ne sera jamais en sûreté qu'autant que le royaume de Pologne reste électif et libre et ne parvient pas à donner trop de consistance à sa constitution.
- 3. Parcequ'il est difficile de supposer qu'un prince de la maison royale de Prusse puisse être élu Roi de Pologne par une majorité suffisante et que dans ce cas possible les deux Cours Imperiales s'y opposeront plutôt par une guerre, en s'attachant une partie de la nation.

Nous soumettons ces principes et ces raisonnements au bon plaisir et à la haute résolution de V. Majesté.

Berlin ce 6. Mai 1791.

Finckenstein. Hertzberg. Schulenburg. Alvensleben. (Rus ber ungebruckten Correspondenz hertzbergs.)

zuheißen. So ging, nur unter Herzbergs Wiberspruch, am 9. Mai eine Instruction nach Warschau ab, welche bas Einverständniß Preußens mit dem polnischen Versassungswechsel aussprach.
Sein Einstuß war bereits so unbedeutend geworden, daß man
immer auf den Wegen der Nachgiedigkeit das Geschehene billigkt
und zugleich in den wiederbegonnenen Unterhandlungen zu Spi
stowa die Bedingungen des Reichenbacher Vertrages, die Desterreich
lästig waren, fallen ließ, den Vertrag nicht erwähnte, die Garantie der türksischen Besitzungen aufgab und — ganz im Widerspruche
mit der Grundlage des Status quo — auch für die russischen berungen von Oczasow u. f. w. sich verwandte.

Erft wie Desterreich, immer fühner geworben, auch bas lette Fragment bes ichon zerriffenen Reichenbacher Bertrages - ben Status quo - bamit über ben Saufen warf, bag es alte bestrittene Anspruche mit barunter begreifen wollte, und wie bie Turfen bies mit vollem Rechte verweigerten, bie öfterreichischen Botschafter bie Unterhandlung ungeftum abbrachen und Sziftoma verließen (18. Juni), erft ba zuckte in Berlin wieder eine augenblickliche Unwandlung bes Widerstandes auf. Man mochte jest erfennen, wie fein und allmälig Leopold II. Preußen aus allen Positionen verbrangt, erft in milber und nachgiebiger Beife bie Berliner Rriegegebanken zu Reichenbach abgewendet, bann fich ftufenweise von ben Berpflichtungen bes bortigen Bertrages losgewickelt, Preußen von seinen weftlichen und öftlichen Berbundeten getrennt, feinen wachsamsten und scharfsichtigsten Minister beseitigt hatte und nun, wo Preußen lange nicht mehr in ber kampffertigen Lage vom Frühjahr 1790 war, ben Türken ben Frieden geradeso abzutrogen fuchte, wie es einft Josephs ungeftumes aber vergebliches Bemuhen gewesen war. Dies Alles machte in Berlin, wenn auch nut vorübergehend, einen fo mächtigen Gindruck, bag bie alten Kriegegebanken noch einmal erwachten. Man fuchte fich England wie ber zu nähern, mit Rugland eine Berftanbigung einzuleiten, man entwarf, wie im Winter 1789-1790, Plane für ben bevorftebenben Krieg, man confultirte ben Bergog Karl Wilhelm Ferbinant von Braunschweig über bie Führung biefes Rrieges. bamals berechnet, bag zu Ende August ungefähr 80,000 Mann an ber bohmischen Granze fteben, fich auf öfterreichischem Boben festsehen und ben fünftigen Offensivfelbzug vorbereiten konnten.

Der Herzog erklärte fich bereit, fich überall, wo ber Ronig ihn verwenden wolle, gebrauchen zu laffen. Er rieth in einem Schreiben vom 10. Juli, bie Armee fo tief nach Bohmen und Mahren hineinzuführen, als nur immer thunlich fei, bafelbst vortheilhafte Stellungen zu nehmen, von benen man ohne große Befahr Ausfälle magen, in jedem Falle aber bei eintretender rauher Jahres. zeit fich auf eine wohlvorbereitete Defensivlinie zurudziehen und Alles zu einer nachbrudlichen und lebhaften Offensivcampagne in Stand fegen fonne. \*) Aber folche Bedanfen, wie fie ploblich erwachten, wurden auch rafd wieder aufgegeben. herberg war am 5. Juli vorerft noch in milber Form bei Seite gesett, Die Ungriffsgebanken verftummten wieber und bie preußische Bolitik, nun burch Bischofswerber geleitet, lenkte rudhaltlos in bie Wege bes öfterreichischen Bunbniffes ein.

Dazu wirkte kaum etwas Anderes fo mächtig mit, wie bie Wendung, welche die Dinge in Frankreich nahmen. Denn wie viel auch bas Bemühen ber höfischen Umgebung, um jeben Breis ben Einfluß Bergberge zu beseitigen, bie Singebung an Defterreich förberte, es ware boch nicht gelungen, bei Friedrich Bilhelm II. selbst alle Erinnerungen an die hertbergsche Politif, ber er bis ins Sahr 1790 eifrig ergeben gewesen, so völlig ju verbrangen, wenn nicht bie Buftanbe in Franfreich feine gange Seele gefangen genommen hatten. Eine weiche und reizbare Natur, wie Die seine war, nahm er bie Rrisis dort mit gang persönlichem Untheil auf; er wog nicht, wie Leopold II., in welchem ber Bruber Marien Antoinettes ftets burch ben faltblutigen Bolitifer im Schach gehalten war, die außeren Bortheile und Nachtheile ber Sache, er gab fich mit ber ganzen Lebhaftigkeit seiner Empfindung ben Ginbruden hin, welche bas Schidfal bes foniglichen Saufes und bie Schilberungen ber Emigranten ihm erweckten. Wir haben in ber äußern Bolitif ichon mehr als einmal mahrnehmen können, wie eine nachlässige und freigebige Großmuth seine Entschluffe beftimmt, wo er fich nur von ber nuchternften Berechnung ber Bor, theile follte leiten laffen, und wie er barum ben faltblutigen Rechnern, beren Calcul feine Großmuth fennt, mehr als einmal jum Opfer wird. Go fette er auch jett alle bie Bortheile preußischer

<sup>\*)</sup> Aus ber hanbschriftlichen Correspondeng bes Bergoge mit Berlin.

Politik aus ben Augen, um ben Gebanken, ber ihn ganz erfüllte — ben Kampf gegen die Revolution — verfolgen zu können. Ein solcher Gebanke entsprach nicht allein seiner natürlichen Gefinnung, er mochte barin auch Trost sinden für die ditteren letzten Erfahrungen seiner äußeren Politik, die durch nichts glänzender schienen verwischt werden zu können, als durch eine ruhmvolle königliche Kreuzsahrt gegen die demokratische Revolution.

In biesem Sinne hatte bereits im Frühjahr Bischofswerber mit bem Raifer unterhandelt und war barin von einem englischen Abgefandten unterftüt worden; wir haben gefehen, wie geschickt Leopold bies benutte, Hertberg zu verbrängen. Indeffen waren aber Verhältniffe eingetreten, bie bem Raifer faum mehr erlaubten, in feiner fühlen und zuwartenben Stellung zu verharren; bie Unfreiheit Ludwigs XVI. und seiner Familie war burch ben bekannten Borgang vom 18. April 1791, wo man ben König binberte nach St. Cloud zu reifen, eclatant bargelegt worben. Ein Abgefandter bes frangösischen Hofes, Graf Alfons Durfort, eilte nun nach Italien, wo fich Leopold noch befand, um auf ihn gu wirken; eben bahin begab fich ber Graf von Artois. Besprechungen, die am 20. Mai 1791 zu Mantua begannen, entwidelte benn Artois ben von Calonne entworfenen Plan, zugleich von Flandern, bem Elfaß, ber Schweiz, ben Alpen und Pyrenaen im Gangen mit etwa 100,000 Mann nach Frankreich hereingubrechen und bazu außer ben beutschen Mächten bie Sulfe ber Schweiz, Sarbiniens und Spaniens in Anspruch zu nehmen. Leopolb schien biesem Plane nicht entgegen, indeffen bie Bedingungen, die er baran knupfte, gestalteten ihn in ber Sauptsache um. Es follte nach Leopolds Unficht junachft bei Demonftrationen verbleiben und jeder feindselige Act erft auf einem europäischen Congreffe zur Berathung kommen. Run erfolgte plöglich bie Flucht Ludwigs XVI., beren Miglingen und bie Gefangennehmung ber föniglichen Familie; bas burchfreuzte bie zögernde Taftif bes Raifere und zwang ihn, mit einer entschiedeneren Wendung bervorzutreten. Friedrich Wilhelm II. namentlich war von der Katastrophe tief erschüttert; wie eine von der französischen Emigration inspirirte, also in biesem Falle glaubwürdige Quelle versichert .

<sup>\*)</sup> Mem. d'un homme d'état I. 95.

erfüllten ihn bie traurigsten Ahnungen; er befand fich Tage lang in tieffter Befturzung und fah mit Ungebulb ben Schritten entgegen, zu benen ber Raifer nun moralisch genöthigt war. In ber That erfolgte von Leopold am 6. Juli zu Padua eine Auffordes rung an bie Souverane Europas, fie follten Franfreich erflaren. baß fie bie Sache Ludwigs XVI. als bie ihre betrachteten, baß fie feine Freiheit und Sicherheit verlangten, und daß fie nur folche Berfaffungeanberungen ale gefetlich anerfennen wurben, bie mit ber freien Buftimmung bes Ronigs ju Stanbe gefommen maren. Auch biefe Erklärung stellte bas thatige Sandeln noch in ungewiffe Ferne; aber eben bies Bogern war auf Friedrich Wilhelms Stimmung vortrefflich berechnet. Allen benen, bie in ben Raifer eifriger brangen, ben britischen und schwedischen Unterhandlern, ward zu Gehör gesagt, so lange ber Raiser nicht mit ber Turfei im Reinen und bes preußischen Beiftanbes gewiß fei, tonne nichts Entscheibenbes unternommen werden. Welch eine Aufforberung für die großmuthige Ungebuld bes preußischen Monarden, alle die hinderniffe wegzuräumen, welche feinerseits ber Rettung Lubwigs XVI. im Wege ftanben! Der Entfernung hertbergs folgte nun die völlige Genehmigung ber öfterreichischen Bebingungen, auf beren Grundlage bann am 4. August ber Friede ju Szistowa unterzeichnet warb; und zu gleicher Zeit war Bischofswerder nach Wien abgegangen, um bort bas völlige Einverständniß Breugens mit Defterreich burch einen Bertrag zu besiegeln-Am 25. Juli - fünf Tage nachbem ber Raiser aus Italien zurudgefehrt mar - erfolgte ju Bien der Abschluß bes Bertrages, worin sich beibe Machte gegenseitig ihre Bestpungen garantirten und versprachen, ohne Vorwissen bes anderen Theiles fein Abkommen mit einer britten Macht zu schließen, auch nichts gegen bie Verfassung und Integrität Volens zu unternehmen. Dafür gab bann Desterreich bie Bufage, vereint mit Breußen zu ber europaischen Berftanbigung über bie frangoftschen Dinge hinzuwirfen und bei Störung ber innern Rube fich gegenseitige Bulfe zu gewähren.

Wir haben früher erzählt, welchen Gang bie Dinge zu Regensburg genommen. Es war bort zu erkennen, wie Leopold jebem raschen Borgehen mit bebächtigem Rathe entgegenwirkte und auch jest noch sich hinter ben Borwand zurückzog, bie Bes

schwerbe bes Reiches burfe man junachft nicht beforbern, weil bei ber Gefangenschaft bes Königs bie Autorität fehle, an bie man fich wenden konne. Folgte boch erft im December bie Bestätigung ber im August gefaßten Reichstagsgutachten; fo wenig hatte selbft jest Leopold mit seinem Borgeben Gile. Defto rübriger mar man in Breußen. Bon allen Seiten brangten bort bie auswartigen Einfluffe auf ein rasches Berfahren, wie es ohnebem frie brich Wilhelms Reigungen jest völlig entsprach. Rugland, bas nichts fehnlicher wunschen konnte, als Breußen in einen Krieg im Weften verwidelt zu sehen, um indeffen im Often völlig freie Sand au haben, predigte mit Seftigkeit ben Kreuzzug gegen die Revolution, gegen bie es felber nicht einen Mann ins Felb zu ftellen entschloffen war. Das auswärtige Frankreich in Robleng fandte einen Agenten nach Berlin, ber bort freundliche Aufnahme fanb, und zur nämlichen Beit conferirte Bouille mit einem preußischen Diplomaten zu Mainz über die bevorstehende Invaston in Frankreich. So schien die perfönliche Zusammenkunft beiber Monarchen, bie am 25. August w Billnig stattfinden follte, ber entscheibenbe Moment gur That gu werben. Als ungebetener Gaft fam benn auch ber Graf von Artois, von Calonne, Bouille u. A. begleitet, um perfonlich bie Bahigkeit bes Raifers zu beugen. Es ift jest unzweifelhaft, baß man bamit völlig scheiterte.\*) Leopold verbarg in ben geheimen Besprechungen burchaus nicht, daß ber Krieg nicht in seinem Plane liege; er hob die Gefahren hervor, die ein Angriff auf Frankreich mit fich führen tonne, und berief fich babei auf bie Meinung feis ner angeschenften militärischen Autoritäten. Er fam auf feinen alten Bebanten gurud, bie Sache vor vinen europäischen Congreß zu bringen. Der König von Breußen seinerseits machte alle bie Grunde geltenb, bie nach ber Anschauung ber Emigranten für einen rafchen Ungriff fprachen. Aber ber Graf von Artois fo wenig wie er waren im Stanbe, Leopolds Abneigung ju bestegen. entstand jene Billniger Erklarung vom 27. August, bie im Grunte nichts Bestimmtes verhieß, ja von ber behauptet worben ift, fie fei nicht einmal formlich unterzeichnet worben. Bon anberer Seite ist die nicht unwahrscheinliche Ansicht ausgesprochen worden, es

<sup>\*)</sup> Das Berhaltniß ift zuerft von Sybel, Gefch. ter Revolutionszeit I. 280 f. richtig bargestellt worben.

seien einige näher bestimmte Artifel, die Artols vorschlug, ununterzeichnet geblieben; Thatsache ist es, daß Desterreich balb nacheher auch die Bebeutung der Erklärung selbst halbossiciell in Aberede stellte. Wäre dem aber auch nicht so gewesen, der Schluß der Erklärung, wonach im Falle, daß es den Monarchen nicht gelingen werde, dem König die Freiheit und monarchische Autorität zurückzugeben, dann sie sich entschließen würden, rasch und im Einverständnis die nöthigen Kräste zu dem angegebenen Ziele in Bewegung zu sehen — dieser Schluß enthielt nichts, was über die frühere Meinung Leopolds II. hinausging. Er versicherte denn auch Raunis, er habe sich jeder bindenden Jusage durchaus enthalten.

Leopold hatte feinen nächsten 3med erreicht; bie Revolution im Weften war ihm bas erwunschte Mittel gewesen, Breußen in feiner Thätigkeit zu lahmen und in Ungarn, Belgien und ber Turfei von frember Einmischung ungeftort feine Entwurfe jum Biele ju führen. Ein Beiteres hatte er nicht gewollt; es lag ihm nie im Sinne, jum Rreugritter an ber Revolution zu werben. überlieferte Sauspolitif erfüllte ihn gang, ihr zu Liebe blieb er gern in Frieden mit ber Revolution, ftatt burch einen Rampf gegen fie alle wiedergewonnenen Bortheile in Ungarn, Belgien u. f. w. auf's Spiel zu setzen. Drum hatten alle seine Schritte und Erflarungen entweder nur ben 3med gehabt, Breußen zur Nachgie bigkeit gegen bie öfterreichischen Intereffen zu stimmen, ober fie waren ihm burch bie moralische Nothwendigfeit, wenigstens irgend etwas für Ludwig XVI. und seine Dynastie zu thun, abgezwungen worden. Weiter zu gehen, war er in feinem Falle geneigt, Bur Zeit ber Erklärungen von Babua und Billnig wurde in Defterreich bie Truppenmacht vermindert, ftatt vermehrt; nach ber Erflarung von Pillnit wich man in Wien beharrlich allen zubringli= chen Forberungen eines thätigen Vorschreitens aus und fann nur auf Mittel, wie man ben Berbindlichkeiten entgehen könne, bie bas Ausland aus jenen Erklarungen ableiten wollte. Aus biefem Grunde war auch Leopold am eifrigsten bemuht, bem Konig von Kranfreich und Marien Antoinetten zur Nachgiebigfeit und zur Gebuld zu rathen, und wie Ludwig XVI. (Sept. 1791) bie neue Constitution annahm, mochte faum Jemand bamit zufriebener sein, als Leopold II.; bieser verfohnende Ausgang ber jung-

i

sten Wirren schien ihm eine Burgschaft für die friedliche Gestaltung der Revolution, die nun keiner fremden Einmischung mehr bedürfe. Weiter als je war der Kaiser von Interventionszebanken entfernt; selbst der europäische Congreß erschien ihm nun als überstüssig. Er ließ die Emigranten gegen die neue Versassung Proteste einlegen, er ließ Friedrich Wilhelm II., dem der saule Friede der Septemberverkassung nicht genügte, dem König Geld und Truppen andieten, er ließ den abenteuerlichen Gustav von Schweden sein Project einer Landung an der Nordfüste Frankreichs herumbieten — für ihn war die Kriegsfrage erledigt, und gern vermied er Alles, was die Gesahr eines gewaltsamen Constictes herausbeschwören konnte.

Diese Haltung bes Raisers trat recht sprechend hervor, als fich um bie Mitte September ber Erbpring von Hohenlohe als preußischer General in Brag einfand, um bort bie gemeinsamen militärischen Schritte gegen Frankreich zu besprechen. \*) Der fand gleich bei ber erften Aubieng, "bag ber Raifer zu einer thatigen Hulfsleiftung für ben Konig von Frankreich wenig geneigt fei, boch aber bas Gegentheil gern glauben machen möchte, fein Baubern gang geschickt zu entschulbigen wiffe und bie Schulb auf bie Emigranten werfe, bie er burch eine Menge erzählter Anetboten lächerlich zu machen und gegen bie er auch seine, bes Erbpringen, Abneigung zu weden suche." Hohenlohe sprach bem Kaiser von bem Gifer bes Königs, ben allgemein einreißenden bemofratischen Bestinnungen entgegenzuwirfen, und brudte feinen Bunfch aus, mit Bouille und einem faiserlichen General ben nöthigen Plan gu verabreben; aber "bies wurde elubirt." Der Raiser nannte ben General nicht, bem er bas Commando geben wollte, und als ber Erbpring zu Lasen ging, gab auch ber eine ausweichenbe Untwort. In bem Befühle, daß feine Unwesenheit ben faiferlichen Sof in Berlegenheit fete, hielt ber preußische General nun guruck und vermieb es, wie er felber fagt, "mit Affectation", von ber Rriegsangelegenheit zu reben. Ein freundliches und vertrauliches Entgegenkommen ward ihm nur bei bem Erzherzog Franz, bei Colloreto und ben Wenigen, welche zugleich die preußische Allianz und bie

<sup>\*)</sup> Das Folgende aus einem ausführlichen Schreiben hohenlohes an Friede rich Wilhelm II. d. d. Brag, 17. Sept. 1791 (Banbfdrift).



Rriegsplane gegen Frankreich billigten; fie felber geftanben aber ein, "baß man in Wien an ben blauen Rod noch nicht gewöhnt sei." Inbeffen wurden von Cobengl bie Emigranten, namentlich Bolignac und Bouillé, mit friegeverheißenben Rebensarten abgefveift; "ber öfterreichische Minister, schreibt Sobenlohe, schien hierbei jeboch nicht zu wünschen, daß Bouille mir bavon Eröffnung thun möchte. welches feltsame Benehmen aber nur baraus entsprungen fein mag. baß er glaubte, gegen biefe herren fich eher ein unverbindliches Gerebe erlauben zu burfen, als gegen mich." Eine abnliche Taftif ward gegen ben befannten Grafen Ferfen eingehalten, ber megen ber Landung schwedischer Truppen im Rorden Frankreichs einen Bertrag abschließen follte. Der Raiser erklärte ihm in einer Aubieng, welcher Sobenlohe beimobnte, er warte nur auf einen Courier aus Petersburg; Sobenlohe wartete vergebens auf beffen Anfunft, er fam nicht. Bohl wurden einige Regimenter in Bereitschaft gehalten und Vorderöfterreich als ihr Bestimmungsort angegeben, aber ber Erbpring feste auch barin fein rechtes Bertrauen, ba noch nichts geschehen war, um ben Durchmarsch burch bas Reich zu orbnen.

Leopolds haltung auf bem Reichstage ftimmt mit biefen Mittheilungen vollkommen zusammen. Nachbem er erft Monate lang bie Entscheidung unter mancherlei Vorwanden hinausgeschoben. erfolgte endlich im December bie Bestätigung ber Reichstagsschluffe und zwar in einer Form, die, sowie die Dinge einmal lagen, jebenfalls sehr milb genannt werben konnte. An einem gleichzeiti= gen Schritte ließ fich biefelbe Wahrnehmung machen. \*) Um 5. Dec. nämlich erhielt ber öfterreichische Reichstagsgefanbte eine Depesche bes Fürsten Raunis (vom 3. Dec.), worin ihm ber Abschluß bes öfterreichisch=preußischen Bundniffes mitgetheilt und baffelbe als ein "heilfames Ereigniß" begrüßt warb, bas ohne Zweifel zur Erhaltung bes Ruhestandes in Europa wie in Deutschland beitragen werbe. Um fo erftaunter seien beibe Monarchen gewesen, bag bie fo unwahrscheinlichen als gehäffigen Gerüchte, welche Uebelgefinnte über bie geheimen Absichten biefer neuen Berbinbung ausstreuten, hie und ba im Reiche einen beunruhigenben Einbruck sollten gemacht haben. Obwol man auf bie Wiberlegung folch gehäffiger

<sup>\*)</sup> S. in ber angeführten Reichstagscorrefponbeng.

Ausstreuungen sonst nicht gewöhnt sei sich einzulassen, so wolle boch Se. Maj. bei jeder schicklichen Gelegenheit durch seinen Gessandten erklärt wissen: "daß die Erhaltung und Garantie der Reichs verfassung und der Rechte des beutschen Reiches eine der weintlichsten Grundlagen der glücklich errichteten Berbindung zwischen S. f. f. Maj. und des Königs in Preußen Maj. ausmache und daß beibe Majestäten gleich in dem Augenblick Ihrer glücklichen Räherung sich zur Handhabung der Garantie der beutschen Constitution auf das Heisigste verdunden haben." Harmloser konnte man das gegen die Revolution geschlossene Bündniß vom 25. Juli nicht zur öffentlichen Kunde bringen.

Bahrend Leopold II. fo ber Ueberzeugung lebte, ben brobenben Sturm biplomatifch beschworen zu haben, zogen fich auf einer anderen Seite neue Wolfen gusammen, bie alle Runft bes Raisers icheitern machten. Die neue frangösische Nationalverfammlung fündigte fich gleich anfangs fo an, bag von ihr am wenigsten eine Befestigung ber Septemberconftitution, viel eber beren rasche, gewaltsame Berreifung zu erwarten war. Unter einer Maffe von jugenblichen, unerfahrenen und mittelmäßigen Glementen mußte ber Ginfluß rafch an einen rührigen Rreis von Rednern und Agitatoren fallen, wie bie fogenannte Gironde ihn bilbete. Bon feuriger und glanzenber Rhetorit, erfüllt mit ber gangen Erregbarkeit und Leibenschaft bes Subens, ehrgeizig und nicht ohne eine ausgesprochene Neigung zur Intrique, mußten fie mit ihrem boctrinaren Demofratismus, wie er aus Schulerinnerungen bes Alterthums und aus Meinungen bes achtzehnten Jahrhunderts aufammengefloffen war, fehr rafch eine überwiegenbe Stellung in einer Versammlung gewinnen, aus welcher burch einen Act unerhörter Naivetät alle wirklichen Talente und Erfahrungen ber erften Assemblée nationale ausgeschloffen waren. Waren biefe Manner awar unfähig, eine bauernbe Schöpfung aufzurichten, jo befagen fie boch bie wahrhaft revolutionare Gabe, burch ihre rednerische Agitation die Leidenschaften zu schüren, mit ber Macht ber Phrase ein entzündliches Bolf, wie bie Frangosen, in Fieberglut zu feten und ohne irgend einen Bug ber groben, handgreiflichen Demagogie an fich zu tragen, boch ben Bielen wilbester bemagogischer Berruttung erfolgreich in die Bande zu arbeiten. Die Berfaffung vom September 1791 ftand biefer Partei im Wege; fie mar theils

mit ihrer theoretischen Vorliebe für bie freistaatliche Form im Bis berspruch, theils war fie ein hinderniß fur bie Befriedigung ihres Ehrgeizes. Balb befreundeten fich ihre Führer mit bem Gebanken. baß nur ein Zusammenftoß mit bem Auslande bie revolutionare Macht in ihrer gangen Urfprunglichkeit entfeffeln und ihnen felber bie Leitung ber Dinge in bie Sanbe fpielen werbe. 3mar maren fie, gleich ben Söflingen und blinden Unhangern bes Alten, eifrig bemüht, bie neue conftitutionelle Ordnung zu einer friedlichen und regelmäßigen Thatigfeit nicht gelangen zu laffen, aber es beunruhigte fie boch ber Gebanke, es fonne bie Stimmung bes Bolfes fich burch bas Gefühl bes Befiges jener Verfaffung einschläfern laffen und es bem Ronig bann zu befferer Zeit gelingen, bie neue Orbnung wieber in feinem Sinne umzugeftalten. Gin Krieg mit bem Ausland beseitigte nach ihrer Rechnung alle biefe Berlegenbeiten; er fette ben Konig in bie Alternative, zwischen einer willenlosen Hingebung an die Revolution und zwischen bem gewaffneten Ausland zu mahlen. Im einen wie im anderen Falle ging bie Revolution über Ludwig XVI. hinweg, mochte er ihr Wertzeug fein ober ihr Berrather heißen.

Auf biefes Ziel arbeitete bie tonangebenbe Bartei, theils mit Bewußtsein, theils mit einem unklaren Inftincte, seit October und November 1791 hin. Wie erwunscht war es ihr, bag bas ärgerliche Treiben ber Emigration am Rhein einen fo gelegenen Bormand bot, die Maffen mit bem Schredbild ausländischer Einmischung und Contrerevolution zu erhipen! Schwerlich jagte ihr ber Saufe von Ausgewanderten, ber in Worms und Robleng feine Streitfrafte ruftete, ernftliche Sorge ein, aber ber garm, ben fie machten, und die allerdings volkerrechtswidrige Unterftugung, bie ihnen von ben geistlichen Fürsten am Rhein warb, eignete fich trefflich bazu, ben Beschwerben ber beutschen Reichsfürsten anbere Beschwerben in hohem Tone entgegenzusegen und aus ber Rolle ber Beleibiger in bie ber Beleibigten überzugehen. Man fieht, welch guten Dienst die Berblenbung ber Fürsten am Rhein und bas tolle Treiben ber Emigration ben äußersten Factionen in Frankreich geleiftet hat. Und nicht nur ben außerften; benn auch ein Theil ber Conftitutionellen unter Lafavettes Leitung gab fich, wenn auch in anderer Berechnung, bem Gebanten an ben Rrieg bereitwillig hin.

Schon zu Ende October hatte Briffot, bamals ber Sauptführer ber friegsluftigen Gironbe in ber Nationalversammlung, bas Mort ausgesprochen, man burfe nicht mehr schwanken, sonden muffe bie Machte, die Franfreich zu bebroben wagten, querft angreifen. Einen Monat später (29. Nov.) ließ fich bie Rationalversammlung ichon zu einem Decret fortreißen, welches ein energisches Vorgehen gegen die Fürsten am Rhein und ein Ausgebot ber nationalen Streitfrafte forberte. Bergebens feste Lubmig XVI. nach wie vor seine Hoffnung auf die friedliche Intervention, wie fie in Leopolds II. früheren Erflärungen verheißen mar, vergebens wibersetten fich seine Minister; bie friegerische Stromung war einmal in vollem Wachsthum begriffen und bereits mußte ber Rönig erft burch bie Ernennung Narbonnes zum Kriegsminifter ber Agitation ein Opfer bringen, bann in einer Erklarung vom 14. December ben Ton anschlagen, ben bie Bewegungspartei wollte. Darin war ben Fürften am Rhein ber 15. Januar 1792 ale Frift gesett, bis zu welcher fie ben Ruftungen ber Emigrirten ein Enbe gemacht haben follten, wibrigenfalls man mit Baffengewalt gegen fie verfahren werbe. Damals warb auch an ben Rurfürsten von Trier jene Note gerichtet, beren wir früher gebacht haben; gleiche Erflärungen ergingen an ben Rurfürsten von Mainz als Bijchof von Worms. Bugleich verfündete ber neue Kriegsminifter, bas eine Urmee von 150,000 Mann an ber Oftgranze werbe aufgestellt werben. In milberer Form war bie Erklarung abgefast, welche vom friedfertigen Theil bes Ministeriums am 14. Dec. an ben Raiser gerichtet warb. Darin war von ben Schritten, bie man gethan, Rechenschaft abgelegt und ber Raiser ersucht, sowol in Maing, als in Robleng auf die Nachgiebigkeit ber Rurfürsten hinzuwirken. "Es handelt sich barum — so schrieb ber frangofische Minister - die Gemuther zu beruhigen; sie find bewegt und etbittert burch bas Benehmen ber Emigranten, und biefer Buftanb hindert ce, daß Ruhe und Ordnung fich befestige." Die Antwort, bie ber Rurfürst von Trier gab, war, wie wir früher gesehen haben, keineswegs geschaffen, ben Zwiespalt auszugleichen; wohl aber war bie faiserliche Antwort (21. Dec.) immer noch versöhnlich. Man verkannte barin weber bie gerechten Befinnungen bes Ros nigs, noch bas Intereffe, welches bie frangofische Regierung habe, bas Ausland nicht zum Rampf herauszufordern, aber es war boch

bie Beforgniß ausgesprochen, baß bie gemäßigten Grunbfate ber Regierung hie und ba möchten vergeffen werben, und für biefen Kall. erflarte bie Rote, fei bem Marschall Benber in ben Nieberlanden ber Befehl gegeben worben, die furtrierschen ganbe, wenn fie burch feinbliche Einfälle verlett ober bedroht wurden, ju schuten. Dan fieht, ber Raifer bleibt noch immer auf seinem vermittelnben Friebenoftandvunkte und seine friegerischen Magregeln halten fich burchaus innerhalb der Linie, die ihm seine Pflicht als Raifer vorschrieb. Die frangofische Regierung hatte inbessen (23. Dec.) aus Unlag ber trierschen Untwort eine neue Aufforderung burch einen neuen Botschafter, Bigot be S. Croir, nach Roblenz gehen laffen\*) und bie Aufforberung an ben Raiser, fich bei Kurtrier fur bie Berftanbigung zu verwenden, in bringender Beise erneuert. fieht es ben Noten bes Ministeriums an, wie viel ihm baran gelegen war, eine friedliche Genugthuung zu erlangen, bamit es ben fturmifden Kriegerufern beschwichtigend gegenübertreten fonnte. So fah man bie Sache auch in Wien an; eine öfterreichische Rote vom 5. Januar 1792 sprach bie nämlichen vermittelnben Befinnungen aus und beutete nur mit allem Rechte barauf bin, baß bie Ruftung von 150,000 Mann, ber garm ber Breffe, bie brohenden Declamationen ber Nationalversammlung nicht geeignet feien, auf Sciten ber beutschen Staaten beruhigend zu wirken. Ein Eindringen frangösischer Truppen auf bas triersche Bebiet bezeichnete bie Rote, wie natürlich, als eine Kriegserklärung gegen bas aanze beutsche Reich. \*\*)

So arbeiteten beibe Theile, bas Ministerium Delessart wie bie kaiserliche Regierung, mit aufrichtigem Eifer für die Erhaltung bes Friedens; aber die ertremen Parteien wirften ebenso rührig zussammen, diese Bemühungen zu vereiteln. Auf die Demofratie in

<sup>\*)</sup> Aus dem zeitgenössischen Bericht im Rhein. Antiquar I. 1. S. 43—45 über die Aufnahme des Gesandten ergibt sich klar, daß zwar officiell gegen ihn nichts versaumt ward, aber die Emigration auch nichts unterließ, ihn mit kins bischem Muthwillen zu insultiren — trot der Abmahnung des Kurfürsten. "Sie blieben, heißt es u. A. dort, hausenweis auf der Straße vor den Fenstern fleshen, pfiffen ihn aus und machten vor seiner Zimmerthüre Unreinlichkeiten, wos mit sie sogar das Schlüsselloch nicht verschonten." Diesem und Aehnlichem gesgenüber benahm sich der Gesandte mit Tact und Mäßigung.

<sup>\*\*)</sup> Die Actenftude in Reuß, Staatscanglei XXXVI.

Baris und die Emigration in Robleng faut babei fast die gleiche Berantwortung. Leopold II. hatte, feiner Bufage getreu, bem Rurfürsten von Trier bringend angerathen, alle bewaffneten Coms ber Emigranten aufzulösen und bie Ruftungen zu verbieten; er hatte seinen Schut bavon abhängig gemacht, bag ber Rurfürft seine Aufnahme ber Emigranten innerhalb ber Granzen ber Gaftfreund schaft halte. Gleiches geschah in Worms und bei bem Fürstbijchof von Strafburg, wohin sich Conbe, als man ihm in Worms bie Baftfreundschaft gefündigt, begab, um fich mit ber Legion bes Bicomte be Mirabeau zu vereinigen. In Roblenz war die Kolge die, baß am 3. Januar 1792 eine furfürftliche Berordnung ericbien, laut welcher bie militärischen Corps unterfagt, alle friegerischen Uebungen, Cantonnements u. f. w. verboten wurden. Die Emis granten fühlten fich schon fo fehr als herren, bag fie mit unanständigem Trot ber Regierung gegenübertraten, und, wie ein Emigrant (Las Cafes) felbst berichtet, übten sich und manovrirten bie Truppencorps fortwährend öffentlich, mahrend bie biplomatischen Noten versicherten, es habe bamit nichts auf fich. Ja noch mehr; nicht nur die fremden Flüchtlinge insultirten ben neuen frangofischen Gefandten, auch von trierscher Seite felbst that man bas Gleiche. In bemfelben Augenblid, wo eine Rote ber frangonichen Regierung, unter bem Eindrud ber furtrierschen Berordnung vom 3. Nanuar, freundlich entgegenkam und bie Berficherung aussprach, ce sei an alle Militar- und Civilbehörden ber gemeffene Befehl etgangen, jebe Beunruhigung ber Grangen zu meiben, in bemielben Augenblid ließ fich bas Roblenger Intelligenzblatt, bie Staategeis tung bes Rurfürstenthums, über ben neuen frangofischen Gesanbten in ben Worten aus: "D Schanbe, o ewige Schanbe, welche burch fein Blut mehr fann abgewaschen werben! Ein Spion aus bem Jacobinerclub, aus jener verruchten Gesellschaft, welche noch rom Blute trieft, bas in Avignon vergoffen worden; ein Bögling bes Mirabeau und bes Neder erfrecht sich, vor Clemens Wenceslaus ju treten, vor den tugendhaftesten Fürsten seiner Beit; mit einem Decrete, bas in bem Gefängniß ber Tuilerien ift fanctionirt worben, öffnet er fich ben Gingang in ben Balaft bes Dheims feines Königs; er kommt, ihm mitten an feinem Sofe zu broben."\*)

<sup>\*)</sup> Rhein. Antiq. I. 1. S. 48.

. .

Man fieht, die Emigration in Roblenz arbeitete dem Jacobinismus in Baris eifrig in bie Sanbe. Auch biefer war naturlich indeffen nicht unthätig gewesen; bie Clubs bestürmten mit brobenben Abreffen und Deputationen bie Berfammlung, beren Rednerbuhne augleich von Briffots, Isnarbs und Anderer friegsbrohenten Reten wiberhallte. Unverhohlen sprachen es bie Wortführer ber Gironte bereits aus, bag ber Rrieg allein Franfreich retten fonne; mit allen Mitteln rhetorischer Agitation wurde bem Schreden bes Rrieges ber Reiz einer rettenben Magregel verlieben und bie Regierung mit revolutionarer Ungebuld baju gebrangt, einen entscheidenben Schritt zu thun. Sie mußte es geschehen laffen, bag am 1. Januar 1792 bie Anklage gegen bie ausgewanderten Bringen und bie übrigen Führer ber Emigration für zulässig erflart warb, fie fonnte es nicht hindern, bag bie Bironbiften ihre Taftif, ben Krieg gur popularen Tageofrage zu machen, mit allem Erfolge fortsetten. Begenüber biefer machtig anwachsenben Bewegung, bie über bie Preffe, bie Tribune, bie Clubs gebot, bie mit jedem Tage mehr in ben Daffen bas Bewußtsein wedte, bag nur bas Chaos eines Rrieges ihre politischen Bunfche erfüllen tonne, befand fich bie frangofische Regierung in einer mahrhaft troftlofen Lage. Der Konig felbit und seine Gemahlin ftanben unter bem Ginfluffe ber Rathschlage bes Raisers; ihre Hoffnung war auf einen Congreß, wie ihn Leopold wollte, geftellt und auch ihnen ward bas Treiben ber Emigranten, bas nur ihre Berlegenheiten fteigerte, ohne Sulfe ju bringen, mit jedem Tage mehr gur Laft. Der friedfertige Theil bes Ministeriums, noch burch Deleffart an ber Spige ber auswärtigen Ungelegenheiten, suchte eine Form ber Berftanbigung, bie ben Rrieg abhielt, und hoffte, unterftutt burch Leopold, eine Art von Genugthuung zu erlangen, womit man die Rriegelarmer abfinden fonnte. Die jum Girondismus neigende Fraction bes Ministeriums, burch Graf Louis von Narbonne vertreten, machte mit jenem findlich naiven Leichtsinn, ber bie frangofische Ariftofratie ber Revolution auszeichnet, bas Rriegsgeschrei mit, schurte und half mit garm schlagen, ohne sich irgend eine Rechenschaft über bie Folgen abzulegen. Bon biefer Seite ging auch ber wunderliche Blan aus, burch bie Senbung Birons mit Gelb und Intriguen ben Berliner Sof für bas revolutionare Frankreich zu gewinnen; benn man war in völliger Unwiffenheit barüber, baß gerabe Breußen fich am eifrigsten ben Emigrantenanschauungen hingab und am entschlossensten zum Kreuzzug gegen die Revolution war. Es vollendete das Bild namenloser Verworrenheit, daß der gemäßigte Theil des Ministeriums dieser Sendung Virons unter der Hand durch Segur eine andere entgegenseste und erst allmälig sich dazu herbeiließ, die ganz erfolglosen Bemühungen eines windigen Roue, wie Viron war, zu unterstüßen. Damit hingen denn wieder andere abenteuerliche Gedanken zusammen, z. B. der Versuch, den Herzog von Braunschweig für den französsischen Oberbesehl zu gewinnen, Großbritannien mit dem revolutionären Frankreich näher zu verbinden, und ähnliche diplomatische Seisenblasen mehr, wie sie in den Pariser Salons unter männischen Weibern und weibischen Männern ausgesonnen wurden.\*)

Welch andere Thatigkeit entfalteten inbeffen bie Agitatoren ber Kricgspartei! Alle Vortheile, welche ihnen die Rathlofigleit ber Regierung und ber Unverstand ber Emigration in bie Sanbe gab, wurden von ihnen meifterhaft benutt, um aus ber gangen inhaltschweren Frage bes Rrieges nicht eine Sache ruhiger politis scher Erwägung, sondern eine Angelegenheit ber nationalen Empfindung und bes revolutionaren Enthustasmus merben zu laffen. Man prufte und berieth nicht mehr, man eraltirte fich nur mit jebem Tage mehr. Co ließ fich Ionarbs wilbe, fübliche Glut in ber Rebe am 5. Januar vernehmen, fo warb am 14. Jan. ein folgenreicher Befchluß im Sturme heftigfter Erregung gefaßt. Leopold II. hatte in seiner Erklärung vom 21. Dec. auf bas "Ginverständniß ber Fürsten zur Erhaltung ber öffentlichen Rube und zur Wahrung ber Sicherheit und Ehre ber Throne" hingeteutet; bies ward nun bas Thema für bie Rebner ber Gironde, bas reizbare Nationalgefühl in seiner ganzen Mächtigkeit zu entflammen. In einem Taumel ber Begeifterung, von bem bie Gemäßigts ften mit fortgeriffen wurden, beschloß man, jeden Frangofen fur "ehrlos" zu erklären, ber an einem Congreß, wie ihn ber Raifer in Aussicht stelle, Theil nehmen werbe. So brach Leopolds Lichlingsplan, womit er bis jest bie Rriegsluft ber Ungebulbigen ju beschwichtigen gewußt, vor einem Momente leibenschaftlicher Erregung ausammen; es blieb ihm nun feine Ausflucht mehr, ben

<sup>\*)</sup> S. barüber Spbel a. a. D. 306 f.

Drängern zum Krieg seine Mitwirfung zu versagen. Die Stellungen waren mit einem Male vertauscht; die Nationalversammstung hatte die Rolle des brohenden und angreisenden Theils übersnommen und der Kaiser befand sich in der peinlichen Alternative, entweder demüthig zurückzugehen oder sich zum Kriege nöthigen zu lassen. Denn schon am 25. Januar faste die Versammlung den Beschluß, dem Kaiser eine entschiedene Erklärung abzusordern, und wenn sie nicht dis zum 1. März erfolgt wäre, den Krieg zu erstlären. Wohl ward am 1. März der Krieg noch nicht erklärt, aber der Tag war darum nicht weniger bedeutungsvoll: es war der Tag, an dem Leopold II. starb und somit auch auf Seiten Destersreichs die kriegerischen Gedanken das Uebergewicht erlangten.

Leopold hatte fich, feiner gaben und kaltblutigen Ratur gemäß, nicht fortreißen laffen von ben Leibenschaften bes Augenblides. Zwar erzählte man von ihm Aeußerungen, wie bie: bie Frangosen wollen ben Krieg, sie werben sehen, bag Leopold ber Friedfertige ihn führen fann - aber er ging aus feiner gemeffenen Saltung nicht heraus. Er blieb fortwährend ben ertremen Richtungen abgeneigt, wollte mit ber Emigrantenpolitif nichts gemein haben, und seine Rathschläge an ben frangofischen Sof tragen, wie immer, bas Geprage ber Maßigung. Allein bie Lage hatte fich fo gestaltet, bag auch bie leibenschaftlofeste Betrachtung ben gewaltsamen Bruch nicht mehr zu hindern vermochte. In bicfem Sinne nahm Leopold feine Magregeln. Er fammelte in ben Nieberlanben, in Borberöfterreich, in Bohmen Streitfrafte, beren Bahl bewies, daß er zunächst nur an bie Abwehr, nicht an ben Angriff bachte; er fuchte vor Allem mit Preugen völlig ins Reine au kommen. Um 7. Febr. 1792 ward zu Berlin ber Allianzvertrag zwischen Desterreich und Breußen abgeschlossen, worin fich beibe Theile ihre Besitzungen verbürgten und zu gegenseitiger Sulfeleiftung verpflichteten.\*) Auch verbanden fie sich barin: "ba Ihnen

<sup>\*)</sup> Die Stelle, welche ben Rampf gegen Frankreich betraf, sautete: Par une suite de cette garantie reciproque les deux hautes parties contractantes travailleront de concert pour le maintien de la paix. Elles employeront dans le cas, où les Etats de l'une ou de l'autre d'entre Elles seroient menacés d'une invasion, leurs bons offices les plus efficaces pour l'empècher. Mais si ces bons offices n'avaient point l'effet desiré et que l'une ou l'autre d'entre elles sut réellement attaquée, elles s'obligent pour ce cas à se secourir muluellement avec

nichts mehr am Herzen liege, als die Ruhe und Wohlfahrt Deutschlands fortbauern zu sehen, und da Sie diesen Gegenstand als einen der vorzüglichsten Endzwecke ihrer Vereinigung betrachten, für die Aufrechterhaltung der deutschen Constitution in ihrer ganzen Integrität, so wie sie durch die Gesetze und vorausgegangenen Tractate festgesett worden, sorgfältig zu wachen."

Auch bies Bundniß hatte noch keinen herausforbernben Charafter und follte ihn nach Leopolds Absicht auch nicht haben. Davon zeugt bie Erklärung, die er wenige Tage nach bem Abschluß, am 17. Kebr., als Antwort auf die Aeußerungen vom Januar, an die frangofische Regierung abgehen ließ. Die Deutung, bie man in Frankreich seinen früheren Schritten gegeben, war barin mit Thatsachen zurudgewiesen und ber Wahrheit gemäß bervorge hoben, wie er fich nur unabläffig bemüht, einerfeits die Ruftungen ber Emigranten abzustellen, anbererseits jeben Act ber Gewalt vom beutschen Reichsgebiete abzuwehren. Was ben beabsichtigten Congreß ber europäischen Mächte anging, ber in ben Januarbebatten soviel Sturm auf ber Tribune ber Nationalversammlung erregt, so erinnerte bie faiserliche Note an bie Lage bes Rönigs feit feiner Gefangennehmung bis zur Vollendung ber Constitution. burch welche allein ein solcher Blan hervorgerufen und gerechtfertigt worben war. Seit ber Unnahme ber Berfaffung habe jener Verein bes Raisers mit ben Mächten nur noch eventuell bestanden und auch bies nur aus Gründen, welche in den inneren Buftanden Franfreiche gelegen seien. Die zunehmenden Symptome von Unsicherheit und Gährung, welche ber foniglichen Kamilie ein ähnliches Schicksal, wie früher, zu bereiten brohten, Symptome, bie wohl nicht ben Ruftungen ber Emigranten, fonbern bem gunehmenden Ginfluffe ber republikanischen Bartei zuzuschreiben seien, bie Gräuelscenen, welche bie nämliche Bartei verschuldet, ber funftlich angefachte Rriegslärm, ben eben biefe Faction zu unterhalten suche, weil sie burch bie Rudfehr von Ruhe und Ordnung ihren politischen Einfluß gefährbet sche, bie herausforbernben Reben und Ruftungen, womit man, wie es scheine, bas Ausland zum Krieg

un corps de 15,000 hommes d'Infanterie et 5000 hommes de Cavallerie. Rach einem anderen Artikel follten Rußland, Die Seemachte und Sachsen jum Bei-tritt eingeladen werden. S. Martens, Supplement au Recueil T. II. 172 ff.

zu reizen wünsche, Beschlüsse, wie ber vom 25. Januar, unter bem Einfluß jener Partei gefaßt, bies Alles sei Grund genug für das Ausland, den inneren Justand Frankreichs nicht für so günsstig anzusehen, wie die Noten des französischen Ministeriums. Gleichwol werde der Kaiser sich aus seiner gemäßigten Haltung nicht verdrängen lassen, zumal er die Ueberzeugung hege, daß die Mehrheit der Nation diesen und ähnlichen Borgängen fremd sei. Eine Note von Kaunis, welche dieser Staatsschrift beigegeben war, zeichnete die jacodinische Partei sammt ihrem Treiben noch schärfer und nannte sie geradezu dei ihrem Namen; ob der gesetwidrige Einsluß dieser Secte über Gerechtigkeit, Wahrheit und das öffentsliche Wohl der Nation den Sieg davontragen werde, das sei die Frage, von deren Beantwortung alle anderen abhingen.

Es fragt fich, ob es in biefem Augenblick von Leopold, ber ben Frieden ernftlich wollte, geschickt gehandelt mar, burch biefe Ausfälle Del ins Keuer zu gießen und bie veinliche Lage bes Ronias zu verschlimmern; auch war biese Art von volitischer Lection über bie innere Lage eines anderen Staates ungewöhnlich. Aber bie Thatsachen, auf die er anspielte, waren unzweifelhaft mahr. Daß baher die Jacobiner murrten, wie fie fich und ihre Kunfte fo treu geschilbert sahen, bag ein Mensch, wie Bazire, bie faiserliche Erflarung ein "Bamphlet" nannte, und daß bie Rriegsagitatoren in ben Clubs und ber Preffe bie Erklarung in ihrer Beife ausbeuteten, bas Alles mar fehr begreiflich; bie Bahrheiten, bie Leopold aussprach, gingen ju fehr ine Fleisch, ale bag bie Getroffenen nicht hatten aufschreien sollen. Aber auch in die Geschichtschreis ber ift, wie auf Berabrebung, bie Sage übergegangen und felbft bie Emigrantenliteratur hat mit eingestimmt, baß ber "nationale Stolz in Frankreich fich emport habe gegen bie brobenben Rathschläge bes Auslands."\*) Wir finden in ben Verhandlungen bes Tages, wo jene Actenftude ber Berfammlung mitgetheilt wurben, nichts bavon; bie Sigung verläuft im Ganzen ruhig, bas Minifterium geht mit einer leisen Mißbilligung über bie Stellen hinweg, welche ben inneren Zustand Franfreichs betreffen, und spricht unter bem Beifalle ber Versammlung seine lebhafte Freude aus über die "friedlichen und freundschaftlichen Eröffnungen bes Rais

<sup>\*)</sup> So fagen 3. B. bie Mémoires d'un homme d'état I. 198.

sers."\*) Der biplomatische Ausschuß ber Bersammlung aber ist nichts weniger als aufgeregt und es dauert über eine Boche, bis die Jacobiner im Stande sind, die Rote in ihrem Sinne auszubeuten. Man sah also in Paris die Erklärung vom 17. Febr. nicht anders an, als sie Leopold II. betrachtet wissen wollte; sie trug so wenig an der Kriegslust der Franzosen Schuld, wie später das bekannte Manisest an ihrem nationalen Aufschwung. Aber der Justand von Paris war allerdings so unberechendar geworden, die Partei des Kriegs und der Bewegung so rührig und under denklich in ihren Mitteln, der Royalismus so ohnmächtig, die Constitutionellen so rathlos und kurzsichtig, daß der Krieg doch mit jedem Tage wahrscheinlicher ward, auch wenn der Wiener Hofsich zu den surchtsamsten Erklärungen verstanden hätte.

An bemselben Tage (1. März), wo ber Nationalversammlung bie lette Note vorgelegt warb, war Leopold II. ebenso rasch wie unerwartet gestorben; es war begreislich, baß man in ber ausgeregten Zeit an Bergistung benken konnte, während eine andere Ueberlieserung jener Tage den schnellen Tod dem übermäßigen Genuß sinnlicher Reizmittel Schuld gab.\*\*) Die Kürze der Regierung Leopolds und der stürmische Drang der Zeiten, die zunächst solgten, sind Ursache gewesen, daß der Eindruck im Ganzen weniger tief ging, als es sonst wohl der Fall gewesen wäre. Man lernte diesen seinen, klorentinischen Politiker, der mit seiner geschmeidigen Consequenz, seinem kalten Blute und seiner Mäßigung so rasch die schlimmsten Niederlagen gut gemacht, die Josephs II. heißblütige Staatskunst Desterreich bereitet, erst dann recht schäpen, als dittere Ersahrungen zeigten, wie wenig er erset war. Für die beutsche und europäische Weltsage war der Tod insosen von

<sup>\*)</sup> S. Moniteur von 1792 No. 63.

<sup>\*\*)</sup> Der Bericht bes Wiener Cabinets an ben beutschen Reichstag schilkerte bie letten Tage L.'s mit ben Worten: S. M. l'Empereur sut surpris le 28. sevrier d'une sièvre rhumatique avec attaque de la poitrine; on s'opposa d'abord à la violence du mal avec les saignées et les remèdes nécessaires. Le 29. sevrier la sièvre augmenta. On saigna trois sois avec quelque soulagement; mais la nuit suivante était bien inquiete et abattait beaucoup les sorces. Le 1. mars l'Empereur commença à vomir avec des horribles agitations et rendait tout ce qu'il prenait. A trois heures et demie après midi en vomissant il expira. Aus bet Reichstagscorrespondens.

Bebeutung, als damit eine der letten Stüten des Friedens zufammenbrach; dies Gefühl sprach sich am bezeichnendsten in der
schlecht verhehlten Schadenfreude aus, womit die französische Emigration die Todesbotschaft aufnahm. Der vierundzwanzigiährige Nachfolger, Erzherzog Franz, noch ohne politische Ersahrung
und von mittelmäßigen Leuten umgeben, ließ sich wahrscheinlich
leichter von der friegerischen Strömung des Tages lenken, als der
Bater; wir erinnern uns ja, daß der preußische General, der die Kriegsplane verabreden sollte, bei ihm weitaus die freundlichste Aufnahme fand und daß schon damals der Thronfolger den Wiberwillen gegen die neue preußische Allianz nicht theilte, der bei
ben Anhängern der überlieferten österreichischen Politis so natürlich
war und von dem sich wohl auch Leopold nicht ganz frei wußte.

Inzwischen war in Baris bie Bartei, welche burch ben Krieg ben Triumph ber Demokratie zu erreichen hoffte, mit ihrem Blane ine Reine gekommen: bas noch monarchisch gefinnte Ministerium follte gefturgt, bie Kriegserflarung gegen Defterreich burch Erhipung ber Leibenschaften im Sturme erlangt werben. Der biplomatische Ausschuß ber Versammlung zeigte sich in feiner Mehrheit nicht geneigt, ber Eraltation ber Clubs zu bienen; brum ruftete fich bie Gironde zu einem Hauptschlage. Neun Tage, nachbem bie Berfammlung ben Bericht bes Ministers vernommen und ben Friebenshoffnungen, bie er an Leopolds lette Erklarung gefnupft, Beifall zugerufen, bestieg Briffot bie Rednerbuhne, um burch ein Unflagebecret Deleffarts bas Ministerium zu sprengen und einer jacobinischen Berwaltung ben Beg zu bahnen. In einer Abvocatenrebe voll Uebertreibungen und Trugschluffen, bie aber für ihren 3med meisterhaft berechnet war, wußte er barzuthun, wie Leopold ichon feit Sahresfrift gegen Frankreich thatig gewesen, wie fein Verein mit ben europäischen Mächten nur eine schlecht verhullte Berschwörung gegen bie frangofische Nation fei und ber Minister Delessart bem Allem gegenüber eine Saltung eingenommen, welche die Anklage auf Hochverrath rechtfertige. Alle die Runfte bemagogischer Berbächtigung und Verbrehung ber Thatfachen, worin ber Jacobinismus jest und nachher fich als Meifter bewies, waren in biefer Rebe angewendet; ste und die Berhand= lung, in welcher bie Gironbiften bas große Wort führten, war ein rechtes Mufter ber Taktif, welcher ein Jahr fpater bie Bartei felbft verbienter Magen erlegen ift. Die Anklage gegen Deleffart ward in tumultuarischer Gile burchgesett, bas monarchische Die nifterium baburch gesprengt und bem Ronig ein Ministerrath von jacobinischer Farbung aufgebrungen. Die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten in bem neuen Cabinet fiel an Dumouriez, einen äußerft fähigen aber burchaus grunbfaglofen Intriguanten, ber es in biefem Augenblick feinem Intereffe gemäß fant, mit ber Gironbe und ihren Kriegsagitationen gemeinschaftliche Sache zu machen. Er vertauschte sogleich bie friedfertige und vermittelnde Sprache, wofür man feinen Borganger vor Bericht geftellt, mit jenem barschen, tropigen und furz angebundenen Tone, ber wohl in ber Diplomatie ungewohnt war, aber bem Geschmack ber Clubs und Tribunenrebner um fo beffer munbete. Noch am 18. Darz hatte Raunis bem frangofischen Gesanbten in Wien eine Erklarung gegeben, welche über bie Linie ber früheren Aeußerungen nicht hinausging; an bem nämlichen Tage richtete Dumouriez eine Groffs nung nach Wien, die zuerft jenen gebieterischen Ton anschlug. Eine zweite Note vom 27. Marz verlangte eine ,categorische Antwort"; ber Wiener Sof muffe, wenn er Frieden haben wolle, alle Berträge auflösen, bie er ohne Frankreiche Borwissen und in feinbfeliger Absicht gegen baffelbe abgeschloffen, auch bie Truppen ohne Caumen zurudziehen. "Wenn biefe Erflarung, hieß es wortlich, nicht burchaus rafch und unumwunden erfolgt, fo wird ber Ronig nach Unfunft bes nächsten Couriers ben Krieg als erflart betrachten und bie gange Nation, bie nach einer raschen Entscheis bung seufzt, wird ihn machtig unterftugen. Bersuchen Gie biefe Unterhandlung, wie es auch sei, vor bem 15. April zu beendigen. Wenn wir von jest bis babin hören, bag bie Truppenzuge an unserer Granze fortbauern und fich mehren, bann wird es uns nicht mehr möglich sein, ben gerechten Unwillen einer ftolgen und freien Ration zurudzuhalten, bie man zu erniedrigen, einzuschüchtern und hinzuhalten fucht, bis alle Borbereitungen zum Angriff fertig find. "\*) Gin Brief in ahnlichem Sinne, ben man Lubwig XVI. hatte schreiben laffen, warb gleichzeitig burch einen besonderen Abgefandten nach Wien gebracht.

<sup>\*)</sup> Die angeführten Actenftude f. bei Reuß, Bb. XXXVI. S. 220 unt Moniteur de 1792 no. 109.

Ware Leopold II. noch am Leben gewefen, felbft er hatte es fchwerlich noch vermocht, biefem friegeluftigen Drangen gegenüber feine friedfertige Saltung zu bewahren; wie viel weniger fein Rachfolger, für ben manche Bebenken, bie auf ben Bater gewirft, nicht vorhanden waren! Die Erflärungen, die Braf Cobengl als Antwort auf bas Dumouriezsche Ultimatum am 4. April ertheilte. waren im Tone gemäßigt: aber ihr Inhalt ließ nach ber Lage, wie fie in Baris war, feine Aussicht mehr auf friedliche Ausgleichung. Wenn Defterreich entwaffnen und fein Einverftandniß mit ben anberen Machten auflosen sollte - fo lautete ber Befcheib bes ofterreichischen Ministers - fo muffe Frankreich fur's Erfte bie beeintrachtigten beutschen Reichsfürsten befriedigen, bann bem Bapft wegen Avignon Genugthuung geben und endlich im Innern Einrichtungen treffen, "bie ber Regierung hinlangliche Dacht gaben, Alles zu unterbruden, mas bie anberen Staaten beunruhigen fonnte." Im Uebrigen berief man fich auf bie früheren Erflarungen, junächst bie vom 18. Märg. \*)

Schwerlich hatten Dumouriez und seine Freunde etwas Anberes erwartet und gewünscht, als sie den hohen Ton ihrer letten Erklärungen anschlugen; sie wollten die zögernden Bedenken, die in Wien immer noch vom Kriege abmahnten, durch ungestümen Trop überwältigen und der österreichischen Politik keine Wahl mehr lassen, als die zwischen Krieg und schmachvoller Nachgiedigkeit. Nun, da man in Wien zur letzteren sich nicht hatte entschließen können, war die Kriegspartei in Paris auf's Eifrigste bemüht, den rührig vordereiteten Bruch zu beschleunigen. Um 20. April erschien Ludwig XVI. in der Nationalversammlung mit dem Antrag, den Krieg an den König Franz von Böhmen und Ungarn zu ersklären, und die Versammlung beeilte sich, tumultuarisch und wie berauscht, ohne Prüfung und ohne eigentliche Debatte, den Krieg zu beschließen.

Wir kennen kaum ein Beispiel in der Geschichte, wo selbst ein kleiner Kampf mit solch unüberlegter, leichtfertiger Hast entschieben worden mare, wie es hier der Fall mit einem Kriege war, der fast ein Menschenalter die Geschichte der Welt ausgefüllt hat. Es gehörte der ererbte französische Leichtsinn und die blinde Hise des

<sup>\*)</sup> S. Moniteur No. 111.

Barteigeistes bazu, um ohne Gelb, ohne Armeen, ohne Bonathe, mitten in ber wilbesten inneren Zerruttung einen Fehbehanbiduh binzuwerfen, ben, wie man sich wohl sagen konnte, ohne Zweisel nicht Defterreich allein aufnehmen wurde. Aber feltfamer Beife meinte jebe ber verschiedenen Parteien in Frankreich ihr Ziel auf biefem Wege zu erreichen, auch wenn babei jebe von einer anberen Berechnung ausging. Die Ginen hofften im Rriege ben Reft von monarchischen Formen abschütteln und auf ben Trummern bes Thrones ihre papierene Republif aufrichten zu können, bie Anberen sahen aus ber Neuerprobe eines auswärtigen Rampies eine neue Beeresmacht und im Bund mit ihr bie militarische Dictatur herporgeben, beren bie innere Berruttung zu bedürfen ichien. Ehrenwerthe Batrioten munschten ben Rampf, weil fie ber tröftlichen Hoffnung lebten, ein gefunder Krieg werbe bie schwüle Atmosphäre reinigen und statt ber schmutzigen und gemeinen Leibenschaften ber Anarchie alle befferen zum Leben wecken; mit ihrem Bunsche stimmten wieder die gewissenlosesten Factioneleute überein, benen ihr Instinct fagte, bag eine furchtbare Rrifis, wie bie, welche man herausbeschworen, anderer Menschen und anderer Die tel beburfe, als Doctrinare und Enthuftaften fie bieten konnen ober mögen. Im hintergrunde aller biefer perfonlichen Buniche und Berechnungen wirkte freilich mächtig zu ber Ratastrophe ber tiefe, unverföhnliche Gegensat zwischen bem feubalen Europa und ter Revolution, ein Gegensat, beffen man fich auf beiben Seiten wohl bewußt war. Drum, so viele perfonliche Beweggrunde und Leibenschaften auf ben Kriegsact vom 20. April 1792 auch binwirften und ihn beschleunigten, man fann boch nimmer glauben, baß es in ber Macht irgend eines Menschen und seiner biplomatischen Geschmeibigkeit gelegen hatte, ben früher ober später unvermeiblichen Bruch aufzuhalten. Es war die 3bee einer europäischen Propaganda fo fehr im Befen und in ben erften Unfangen ber Revolution begründet, daß unvermeiblich einmal ber Zusammenftoß mit den alten feudalen Ordnungen Europas erfolgen mußte; conftitutionell ober republifanisch eingerichtet, von einem revolutionären Club ober einem Militarbictator beherricht, mußte bas Frantreich von 1789 angreifend zu Werke geben, wenn fich nicht etwa bie alten Staaten Europas freiwillig und friedfertig ber neuen Strömung von Weften unterwerfen follten. Diefer inneren Roth-



Das Reich bis jum Anfang ber Revolutionstriege (1790-1792). 409

wendigkeit der Dinge gegenüber waren alle jene Borgänge dieskeits, Pillnis wie Koblenz, nur von untergeordneter Bedeutung; die Revolution, wie sie gleich am 4. August mit dem alten Staatszecht auch das alte Bölkerrecht umwarf, verfuhr angreisend und mußte so versahren, wenn sie ihre innerste Natur nicht verleugnen wollte. Der Congreß zu Pillnis, der österreichisch-preußische Bund vom 7. Februar, selbst die Emigration mit ihren Rüstungen hat dazu im Berhältniß wenig beigetragen; aber sie gaben willsommenen Stoff an die Hand, auf der Tribune, in der Presse und dem Club über die Kränkungen zu beclamiren, welche der französssischen Nation und ihrer Ehre widersahren seien.

Die Vorgänge, bie wir zulett erzählt haben, berührten bas beutsche Reich auf's allernächste. Auch wenn seine geographische Lage ihm gestattet hatte, bei bem brobenben europaischen Bufammenstoß ruhiger Zuschauer zu bleiben, so ließ ihm bas politische Berhältniß, in bem es fich befand, feine Bahl zwischen Rrieg und Frieden. Es war gleich nach bem Tobe Leopolds Riemanbem zweifelhaft, daß König Franz von Böhmen und Ungarn beffen Nachfolger in ber Raiserwurde sein werde; feine Erwählung machte es unvermeiblich, in ben Rrieg einzutreten, zumal ber feltene Fall vorlag, daß beibe beutsche Großmächte, biesmal burch eine Allianz verbunden, ben Rampf gegen bie Revolution gemeinsam aufzunehmen entschloffen schienen. Der Gegenstand bes Rampfes felbst berührte aber bas Reich noch näher, als Defterreich; gegen feine überlieferte feubale Ordnung mußte ber Anariff ber Revolution fich fast querft wenden und die Beeinträchtigung ber einzelnen Fürften mar nur ein kleines Borspiel von bem, was bevorstand, wenn bie fiegreiche Revolution einmal die frangofischen Grangen überschritt. Die Lebhaftigkeit, womit ber Reichstag jene Beschwerben behanbelt hatte, zeigte flar, daß ein großer Theil bes Reiches fich bereits zu einer Zeit als beleibigt ansah, wo Defterreich und Leopold II. die Aussicht einer friedlichen Bermittlung noch nicht aufgegeben hatten.

Der Tob bes Kaisers war in einem Augenblicke erfolgt, wo bie Gesammtheit ber Lage schon ben nahen Bruch erwarten ließ. Unter bem Eindruck bieser Nachricht und ber übrigen Ereignisse

fühlte fich felbst bie fo schwerfällige Maschine bes Reichstages zu Regensburg zu einer ungewohnten Regfamfeit angesvornt. Defterreich fonnte nun mit bem Untrag hervortreten, bei "ben jegigen fritischen Umftanben" ben Wahltag schnell und ohne große Roften in Regensburg abzuhalten, und wenn auch Rurmainz, ohne Rud ficht auf ben Borschlag, die Wahl wie gewöhnlich nach Krant furt anberaumte, fo war boch in allem Uebrigen bas löbliche Beftreben sichtbar, ber leibigen Pebanterie in Formen und Geremonien biesmal engere Grangen ju ziehen. Rurmaing felbft beantragte bie Wahl zu beschleunigen, bie Bahl ber Gesandten, bie Kestlichkeiten und Formen abzufürzen, sich mit ber Bablcapi tulation furz zu faffen, und biefe Antrage fanben Beifall. Gin Streit, ber zwei Jahre zuvor bie Zeit bes Interregnums in fehr widerwartiger Beife ausgefüllt - bas Berhaltniß ber Reichevis carien jum Reichotage - fant biedmal eine rafchere Erlebigung. Es galt schon für ein gutes Beichen, baß Pfalzbaiern jest in feinen Ausschreiben bie Titulaturen nach bem Bunfche ber Reichsftanbe feftftellte und baburch eine Quelle unfäglichen Bantes abschnitt; auf ber anberen Seite thaten bie Rurftimmen von Branbenburg und Braunschweig einen verständigen Schritt, indem fie, um bie Frage vom Berhaltniß ber Reichsverwefer jum Reichstage schnell zu lofen, mit bem Antrag hervortraten, bie beiben Bicarien follten einen Principalcommiffarius ernennen und unter bef fen Leitung bann auch während bes Interregnums bie Reichs tagegeschäfte fortgesett werben. Damit ware benn ber vielbesprochene Zweifel gelöft gewesen, ob und wie ber Reichstag ohne Reichsoberhaupt thatig fein konne? Wohl fehlte es auch jest nicht an mannigfaltigen Schwierigfeiten und ohne weitläufige Schreibereien ging die Sache nicht ab; Desterreich fah eine folche Ber maneng bes Reichstages ungern, ein Theil ber Reichsftante beharrte in eigensinniger Opposition gegen bas Ansinnen, ben Reichstag von ben Vicarien geleitet zu feben, und bie Reichsverwefer felbst waren wegen ber Titulatur nicht ganz unbeforgt, wollten fich auch bas Recht vorbehalten, Beschluffe, bie ihnen berentlich schienen, ju suspendiren. Aber man fam bei allem bem boch ein mal zum Enbe; Desterreich ließ bas Unangenehme geschehen \*).

<sup>\*)</sup> In einem Refeript von König Franz an Aurfachsen (d. d. 28. April)

bie Reichsverweser einigten sich in leiblich furzer Zeit und am 18. Mai konnte ber zum Principalcommissarius ernannte Bischof von Freisingen, unter ber stillschweigenden Opposition einer kleinen Minderheit, sein Amt antreten. So ward noch vor ber letten beutschen Raiserwahl eine vielbestrittene Frage entschieden, beren Erledigung freilich nur dies eine Mal eine praktische Bedeutung hatte.

Indessen war ber Krieg zwischen Desterreich und Frankreich unvermeiblich geworben; es mußte fich nun zeigen, ob bie Behrfraft bes Reiches fo groß war, wie bie brobenten Reben, welche bei ber elfaffer Entichabigungsbebatte gefallen maren. Defterreich und Breußen regten ichon im April bei ben vorberen Reichsfreifen bie Erneuerung einer Affociation an, wie fie mohl früher, a. B. in ber Zeit bes spanischen Erbfolgefrieges, nicht ohne Rugen gegrunbet worben mar. Aber feit biefer Beit mar ter Berfall aller alten Reicheinstitute machtig fortgeschritten und von ben mittle ren und kleineren Reichoftanben - fo ftolg jum Theil ihre Reben in Regensburg geflungen - war feinerlei nennenswerthe Bulfe zu erwarten; wo bie Dhnmacht nicht bie Schulb trug. wirfte bofer Wille mit. Das eine galt von ben meisten 3meras ftaaten ber schwäbischen und rheinischen Rreise, bie andere Erfahrung warb jest zunächst an Pfalzbaiern gemacht. fannte feine Leute vortrefflich, wenn er gleichzeitig mit ber Rriege= erklärung in tropigem Tone ju Munchen eine kategorische Antwort barüber verlangte\*): ob ber Kurfurft ber Coalition ober Anociation beigetreten fei? In biefem Falle wurde man bie pfalgiichen Lande mit berfelben Feinbseligfeit behandeln, wie bas Ge biet bes Königs von Ungarn. Der Minister Karl Theotors erflarte: ber Rurfürft wiffe von feiner Affociation, noch weniger fei er barum angegangen worben; er fei bisher beftrebt gemejen, mit Franfreich in guter Harmonie zu bleiben, und ware gesonnen, bavon nicht abzugehen; nur wenn bas beutsche Reich angegriffen wurde, muffe er als Reichsftand an ben Bertheibigungsanftalten

heißt es: "Beit entfernt, bie Bereinigung hierüber im Geringften burch Barteilichfeit zu erschweren, haben wir unserem königlichen Comitialen aufgetragen, sich hierüber gang leibenb zu verhalten." (Aus ber angeführten Reichstags: correspondeng.)

<sup>\*)</sup> Nach ber Reichstagscorrespondenz.

nichts mehr am Herzen liege, als die Ruhe und Wohlsahrt Deutschlands fortbauern zu sehen, und da Sie diesen Gegenstand als einen der vorzüglichsten Endzwecke ihrer Bereinigung betrachten, für die Aufrechterhaltung der deutschen Constitution in ihrer ganzen Integrität, so wie sie durch die Gesetz und vorausgegangenen Tractate sestgeset worden, sorgfältig zu wachen."

Auch bies Bunbniß hatte noch feinen herausforbernben Charafter und follte ihn nach Leopolds Absicht auch nicht haben. Davon zeugt die Erklärung, die er wenige Tage nach bem Abschluß, am 17. Kebr., als Antwort auf die Aeußerungen vom Januar, an bie frangofische Regierung abgeben ließ. Die Deutung, bie man in Franfreich feinen früheren Schritten gegeben, war barin mit Thatsachen zurudgewiesen und ber Wahrheit gemäß hervorge hoben, wie er fich nur unabläffig bemuht, einerfeits bie Ruftungen ber Emigranten abzustellen, anbererfeits jeben Act ber Gewalt vom beutschen Reichsgebiete abzuwehren. Was ten beabsichtigten Congreß ber europäischen Machte anging, ber in ben Januarbebatten soviel Sturm auf ber Tribune ber Rationalversammlung erregt, so erinnerte bie faiserliche Note an bie Lage bes Rönigs feit seiner Befangennehmung bis zur Bollendung ber Conftitution, burch welche allein ein folcher Plan hervorgerufen und gerechtfertigt worden war. Seit ber Unnahme ber Verfaffung habe jener Berein bes Raisers mit ben Mächten nur noch eventuell bestanden und auch bies nur aus Gründen, welche in ben inneren Buftanben Franfreiche gelegen scien. Die zunchmenben Symptome von Unsicherheit und Gährung, welche ber königlichen Familie ein ähnliches Schicffal, wie früher, zu bereiten brohten, Symptome, bie wohl nicht ben Rüftungen ber Emigranten, sondern bem junehmenden Einfluffe ber republifanischen Bartei zuzuschreiben seien, bie Gräuelscenen, welche bie nämliche Partei verschulbet, ber funft lich angefachte Rriegelarm, ben eben biefe Faction zu unterhalten suche, weil ste burch die Rudfehr von Ruhe und Ordnung ihren politischen Einfluß gefährbet sehe, bie herausforbernben Reben und Ruftungen, womit man, wie es scheine, bas Ausland jum Rrieg

un corps de 15,000 hommes d'Infanterie et 5000 hommes de Cavallerie. Rach einem anderen Artikel follten Rußland, die Seemächte und Gachsen zum Beitritt eingeladen werden. S. Martens, Supplement au Recueil T. II. 172 ff.

zu reizen wünsche, Beschlüsse, wie ber vom 25. Januar, unter bem Einfluß jener Partei gesaßt, bies Alles sei Grund genug für das Ausland, ben inneren Justand Frankreichs nicht für so günsstig anzusehen, wie die Noten des französischen Ministeriums. Gleichwol werde der Kaiser sich aus seiner gemäßigten Haltung nicht verdrängen lassen, zumal er die Ueberzeugung hege, daß die Mehrheit der Nation diesen und ähnlichen Vorgängen fremd sei. Eine Note von Kaunis, welche dieser Staatsschrift beigegeben war, zeichnete die jacobinische Partei sammt ihrem Treiben noch schärfer und nannte sie geradezu dei ihrem Namen; ob der gesetwidrige Einsluß dieser Secte über Gerechtigkeit, Wahrheit und das öffentsliche Wohl der Nation den Sieg davontragen werde, das sei die Frage, von deren Beantwortung alle anderen abhingen.

Es fragt fich, ob es in biesem Augenblick von Leopolb, ber ben Frieden ernftlich wollte, geschickt gehandelt mar, burch biese Ausfälle Del ins Keuer zu gießen und die veinliche Lage bes Ronias zu verschlimmern; auch mar biefe Art von volitischer Lection über bie innere Lage eines anderen Staates ungewöhnlich. Aber bie Thatsachen, auf bie er anspielte, waren unzweifelhaft mahr. Daß baher die Jacobiner murrten, wie fle fich und ihre Kunfte fo treu geschildert sahen, daß ein Mensch, wie Bazire, die faiserliche Erflärung ein "Bamphlet" nannte, und daß bie Rriegsagitatoren in ben Clubs und ber Breffe bie Erklarung in ihrer Beife ausbeuteten, bas Alles mar fehr begreiflich; bie Wahrheiten, bie Leopold aussprach, gingen ju fehr ind Fleisch, als bag bie Getroffenen nicht hatten aufschreien sollen. Aber auch in die Beschichtschreis ber ift, wie auf Berabredung, bie Sage übergegangen und felbft bie Emigrantenliteratur hat mit eingestimmt, baß ber "nationale Stolz in Frankreich fich emport habe gegen bie brohenben Rathschläge bes Auslands."\*) Wir finden in ben Verhandlungen bes Tages, wo jene Actenftude ber Bersammlung mitgetheilt wurben, nichts bavon; die Sigung verläuft im Ganzen ruhig, bas Minifterium geht mit einer leifen Migbilligung über bie Stellen hin= weg, welche ben inneren Zustand Frankreichs betreffen, und spricht unter bem Beifalle ber Verfammlung seine lebhafte Freude aus über bie "friedlichen und freundschaftlichen Eröffnungen bes Rais

<sup>\*)</sup> So sagen 3. B. bie Memoires d'un homme d'état I. 198.

sers."\*) Der biplomatische Ausschuß der Bersammlung aber ist nichts weniger als ausgeregt und es dauert über eine Woche, bis die Jacobiner im Stande sind, die Rote in ihrem Sinne auszubeuten. Man sah also in Paris die Erklärung vom 17. Febr. nicht anders an, als sie Leopold II. betrachtet wissen wollte; sie trug so wenig an der Kriegslust der Franzosen Schuld, wie später das bekannte Manisest an ihrem nationalen Ausschwung. Aber der Justand von Paris war allerdings so underechendar geworden, die Partei des Kriegs und der Bewegung so rührig und undebenklich in ihren Mitteln, der Royalismus so ohnmächtig, die Constitutionellen so rathlos und kurzstatig, das der Krieg doch mit jedem Tage wahrscheinlicher ward, auch wenn der Wiener Hofsich zu den surchtsamsten Erklärungen verstanden hätte.

An bemselben Tage (1. März), wo ber Nationalversammlung bie lette Note vorgelegt warb, war Leopold II. ebenso rasch wie unerwartet gestorben; es war begreislich, baß man in ber ausgeregten Zeit an Bergistung benken konnte, während eine andere Ueberlieserung jener Tage den schnellen Tod dem übermäßigen Genuß sinnlicher Reizmittel Schuld gab.\*\*) Die Kürze der Regiorung Leopolds und der stürmische Drang der Zeiten, die zunächst solgten, sind Ursache gewesen, daß der Eindruck im Ganzen weniger tief ging, als es sonst wohl der Fall gewesen wäre. Ran lernte diesen seinen, klorentinischen Politiker, der mit seiner geschmeidigen Consequenz, seinem kalten Blute und seiner Mäßigung so rasch die schlimmsten Niederlagen gut gemacht, die Josephs II. heißblütige Staatskunst Desterreich bereitet, erst dann recht schäpen, als dittere Ersahrungen zeigten, wie wenig er ersett war. Für die deutsche und europäische Weltlage war der Tod insosen von

<sup>\*)</sup> S. Moniteur von 1792 No. 63.

<sup>\*\*)</sup> Der Bericht bes Wiener Cabinets an den beutschen Reichstag schisterte bie letzten Tage L's mit den Worten; S. M. l'Empereur sur surpris le 28. sevrier d'une sièvre rhumatique avec attaque de la poitrine; on s'opposa d'abord la violence du mal avec les saignées et les remèdes nécessaires. Le 29. sevrier la sièvre augmenta. On saigna trois sois avec quelque soulagement; mais la nuit suivante était dien inquiete et abattait deaucoup les forces. Le 1. mars l'Empereur commença à vomir avec des horribles agitations et rendait tout ce qu'il prenait. A trois heures et demie après midi en vomissant il expira. Aus der Reichstagscorrespondenz.

Bebeutung, als damit eine der letten Stüten des Friedens zufammenbrach; dies Gefühl sprach sich am bezeichnendsten in der
schlecht verhehlten Schadenfreude aus, womit die französische Emigration die Todesbotschaft aufnahm. Der vierundzwanzigiährige Nachfolger, Erzherzog Franz, noch ohne politische Ersahrung
und von mittelmäßigen Leuten umgeben, ließ sich wahrscheinlich
leichter von der friegerischen Strömung des Tages lenken, als der
Bater; wir erinnern und ja, daß der preußische General, der die Kriegsplane veradreden sollte, dei ihm weitaus die freundlichste Aufnahme fand und daß schon damals der Thronsolger den Wiberwillen gegen die neue preußische Allianz nicht theilte, der bei
ben Anhängern der überlieserten österreichischen Politis so natürlich
war und von dem sich wohl auch Leopold nicht ganz frei wußte.

Inzwischen war in Baris bie Bartei, welche burch ben Krieg ben Triumph ber Demofratie ju erreichen hoffte, mit ihrem Blane ins Reine gekommen: bas noch monarchisch gefinnte Ministerium follte gefturzt, bie Kriegeerflarung gegen Defterreich burch Erhipung ber Leibenschaften im Sturme erlangt werben. Der biplomatische Ausschuß ber Berfammlung zeigte fich in feiner Mehrheit nicht geneigt, ber Eraltation ber Clubs zu bienen; brum ruftete fich bie Gironbe zu einem Hauptschlage. Neun Tage, nachbem bie Berfammlung ben Bericht bes Ministers vernommen und ben Friebenshoffnungen, bie er an Leopolds lette Erklarung geknüpft, Beifall zugerufen, bestieg Briffot bie Rednerbuhne, um burch ein Unklagebecret Deleffarts bas Dlinifterium ju fprengen und einer jacobinischen Berwaltung ben Weg zu bahnen. In einer Abvocatenrebe voll Uebertreibungen und Trugschluffen, bie aber für ihren 3med meisterhaft berechnet war, wußte er barzuthun, wie Leopold ichon feit Jahresfrift gegen Frankreich thatig gewesen, wie fein Verein mit ben europäischen Mächten nur eine schlecht verbulte Berschwörung gegen bie frangofische Nation sei und ber Minister Delessart bem Allem gegenüber eine Saltung eingenommen, welche die Anklage auf Hochverrath rechtfertige. Runfte bemagogischer Berbachtigung und Berbrehung ber Thatfachen, worin ber Jacobinismus jest und nachher fich als Meister bewies, waren in biefer Rebe angewenbet; fie und bie Berhandlung, in welcher bie Gironbiften bas große Wort führten, war ein rechtes Mufter ber Taftif, welcher ein Jahr fpater bie Bartei felbst verbienter Magen erlegen ift. Die Anklage gegen Deleffart warb in tumultuarischer Gile burchgesett, bas monarchische Dis nifterium baburch gesprengt und bem Ronig ein Ministerrath von jacobinischer Farbung aufgebrungen. Die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten in bem neuen Cabinet fiel an Dumouriez, einen äußerft fähigen aber burchaus grunbfatlofen Intriguanten, ber es in biefem Augenblid feinem Intereffe gemäß fanb, mit ber Gironbe und ihren Kriegsagitationen gemeinschaftliche Sache ju machen. Er vertauschte sogleich bie friedfertige und vermittelnbe Sprache, wofür man feinen Borganger vor Gericht geftellt, mit jenem barschen, tropigen und furz angebundenen Tone, ber wohl in ber Diplomatie ungewohnt war, aber bem Geschmack ber Clubs und Tribunenrebner um fo beffer munbete. Noch am 18. Darz hatte Raunit bem frangofischen Gefandten in Wien eine Erklarung gegeben, welche über bie Linie ber früheren Aeußerungen nicht hinausging; an bem nämlichen Tage richtete Dumouriez eine Gröffnung nach Wien, bie zuerft jenen gebieterischen Ton anschlug. Eine zweite Note vom 27. März verlangte eine "categorische Antwort"; ber Wiener Sof muffe, wenn er Frieden haben wolle, alle Berträge auflösen, die er ohne Frankreiche Borwissen und in feindfeliger Absicht gegen baffelbe abgeschloffen, auch die Truppen ohne Saumen zurudziehen. "Wenn biefe Erklarung, hieß es wortlich, nicht burchaus rasch und unumwunden erfolgt, so wird ber Ros nig nach Ankunft bes nächsten Couriers ben Krieg als erklart betrachten und die ganze Nation, die nach einer raschen Entscheis bung seufat, wird ihn machtig unterstüßen. Berfuchen Gie biefe Unterhandlung, wie es auch sei, vor bem 15. April zu beenbigen. Wenn wir von jest bis babin hören, bag bie Truppenzuge an unferer Granze fortbauern und fich mehren, bann wird es uns nicht mehr möglich sein, ben gerechten Unwillen einer ftolzen und freien Ration gurudzuhalten, bie man zu erniebrigen, einzuschüchtern und hinzuhalten fucht, bis alle Borbereitungen zum Angriff fertig fint."\*) Gin Brief in ahnlichem Sinne, ben man Lubwig XVI. hatte schreiben laffen, ward gleichzeitig burch einen befonderen Abgesandten nach Wien gebracht.

<sup>\*)</sup> Die angeführten Actenstücke f. bei Reuß, Bb. XXXVI. S. 220 und Moniteur de 1792 no. 109.

Ware Leopold II. noch am Leben gewefen, felbft er hatte es schwerlich noch vermocht, biefem friegoluftigen Drangen gegenüber feine friedfertige Saltung ju bewahren; wie viel weniger fein Rachs folger, für ben manche Bebenten, bie auf ben Bater gewirft, nicht vorhanden waren! Die Erflärungen, die Graf Cobengl als Ant wort auf bas Dumouriezsche Ultimatum am 4. April ertheilte. waren im Tone gemäßigt: aber ihr Inhalt ließ nach ber Lage, wie fie in Baris mar, feine Aussicht mehr auf friedliche Ausgleichung Wenn Defterreich entwaffnen und fein Einverftandniß mit ben anberen Mächten auflosen follte - fo lautete ber Bescheib bes öfterreichischen Ministers - fo muffe Frankreich fur's Erfte bie beeintrachtigten beutschen Reichsfürsten befriedigen, bann bem Bapft wegen Avignon Genugthuung geben und endlich im Innern Einrichtungen treffen, "bie ber Regierung hinlangliche Dacht gaben, Alles zu unterbruden, mas bie anderen Staaten beunruhigen Im Uebrigen berief man fich auf bie fruheren Erflafönnte." rungen, junachft bie vom 18. Marg. \*)

Schwerlich hatten Dumouriez und seine Freunde etwas Anberes erwartet und gewünscht, als sie den hohen Ton ihrer letten
Erklärungen anschlugen; sie wollten die zögernden Bedenken, die
in Wien immer noch vom Kriege abmahnten, durch ungestümen
Trot überwältigen und der österreichischen Politik keine Wahl mehr
lassen, als die zwischen Krieg und schmachvoller Nachgiebigkeit.
Nun, da man in Wien zur letteren sich nicht hatte entschließen
können, war die Kriegspartei in Paris auf's Eifrigste bemüht, den
rührig vordereiteten Bruch zu beschleunigen. Um 20. April erschien Ludwig XVI. in der Nationalversammlung mit dem Antrag,
ben Krieg an den König Franz von Böhmen und Ungarn zu erstlären, und die Versammlung beeilte sich, tumultuarisch und wie
berauscht, ohne Prüfung und ohne eigentliche Debatte, den Krieg
zu beschließen.

Wir kennen kaum ein Beispiel in ber Geschichte, wo selbst ein kleiner Kampf mit solch unüberlegter, leichtfertiger Haft entschieben worben ware, wie es hier ber Fall mit einem Kriege war, ber saft ein Menschenalter bie Geschichte ber Welt ausgefüllt hat. Es gehörte ber ererbte französische Leichtsinn und bie blinde Hie bes

<sup>\*)</sup> S. Moniteur No. 111.

Parteigeistes bazu, um ohne Gelb, ohne Armeen, ohne Bonathe, mitten in ber wilbesten inneren Berruttung einen Sehbehanbicuh hinzuwerfen, ben, wie man fich wohl fagen konnte, ohne 3weisel nicht Defterreich allein aufnehmen wurde. Aber feltsamer Beife meinte jebe ber verschiebenen Barteien in Frankreich ihr Biel auf biesem Wege zu erreichen, auch wenn babei jebe von einer anberen Berechnung ausging. Die Ginen hofften im Rriege ben Reft von monarchischen Kormen abschütteln und auf ben Trummern bes Thrones ihre vapierene Republik aufrichten zu können, die Anberen fahen aus ber Feuerprobe eines auswärtigen Kampfes eine neue Seeresmacht und im Bund mit ihr bie militarische Dictatur hervorgeben, beren bie innere Berruttung zu bedürfen ichien. Ehrenwerthe Batrioten munichten ben Rampf, weil fie ber tronlichen Hoffnung lebten, ein gesunder Krieg werbe bie fchwule Amofphäre reinigen und statt ber schmutigen und gemeinen Leibenschaften ber Anarchie alle befferen jum Leben wecken; mit ihrem Bunfche ftimmten wieber bie gewiffenloseften Factioneleute überein, benen ihr Inftinct fagte, bag eine furchtbare Rrifis, wie bie, welche man heraufbeschworen, anderer Menschen und anderer Dit tel bedürfe, ale Doctrinare und Enthuffaften fie bieten tonnen ober mögen. Im hintergrunde aller biefer perfonlichen Buniche und Berechnungen wirfte freilich machtig zu ber Rataftrophe ber tiefe, unversöhnliche Gegensat zwischen bem feubalen Europa und ter Revolution, ein Gegenfat, beffen man fich auf beiben Seiten wohl bewußt war. Drum, fo viele perfonliche Beweggrunde und Leibenschaften auf ben Kriegsact vom 20. April 1792 auch bin wirften und ihn beschleunigten, man fann boch nimmer glauben, baß es in ber Macht irgend eines Menschen und seiner biplomatischen Weschmeibigfeit gelegen hatte, ben früher ober später unvermeiblichen Bruch aufzuhalten. Es war bie 3bee einer europäischen Propaganda fo fehr im Befen und in ben erften Unfangen ber Revolution begründet, daß unvermeiblich einmal ber Zusammenftos mit ben alten feubalen Ordnungen Guropas erfolgen mußte; conftitutionell ober republikanisch eingerichtet, von einem revolutionaren Club ober einem Militarbictator beherrscht, mußte bas Frantreich von 1789 angreifend zu Werfe geben, wenn fich nicht etwa bie alten Staaten Europas freiwillig und friedfertig ber neuen Stromung von Weften unterwerfen follten. Diefer inneren Roth-



Das Reich bis jum Anfang ber Revolutionstriege (1790—1792). 409

wendigkeit der Dinge gegenüber waren alle jene Borgänge dieskeits, Pillniß wie Koblenz, nur von untergeordneter Bedeutung; die Revolution, wie sie gleich am 4. August mit dem alten Staatsrecht auch das alte Bölkerrecht umwarf, verfuhr angreisend und mußte so versahren, wenn sie ihre innerste Natur nicht verleugnen wollte. Der Congreß zu Pillnis, der österreichisch-preußische Bund vom 7. Februar, selbst die Emigration mit ihren Rüstungen hat dazu im Berhältniß wenig beigetragen; aber sie gaben willsommenen Stoff an die Hand, auf der Tribune, in der Presse und dem Club über die Kränkungen zu beclamiren, welche der französssischen Nation und ihrer Ehre widersahren seien.

Die Vorgange, bie wir zulett erzählt haben, berührten bas beutsche Reich aufs allernächste. Auch wenn seine geographische Lage ihm gestattet hatte, bei bem brobenben europäischen Busammenstoß ruhiger Buschauer zu bleiben, so ließ ihm bas politische Berhältniß, in bem es sich befand, feine Wahl zwischen Krieg und Frieden. Es war gleich nach bem Tobe Leopolds Riemanbem zweiselhaft, daß König Franz von Böhmen und Ungarn beffen Nachfolger in ber Raiserwurbe sein werbe; seine Erwählung machte es unvermeiblich, in ben Rrieg einzutreten, zumal ber seltene Fall porlag, baß beibe beutsche Großmächte, biedmal burch eine Allianz verbunden, ben Kampf gegen bie Revolution gemeinsam aufzunehmen entschlossen schienen. Der Gegenstand bes Rampfes felbst berührte aber bas Reich noch näher, als Defterreich; gegen feine überlieferte feubale Ordnung mußte ber Angriff ber Revolution fich faft zuerft wenden und die Beeinträchtigung ber einzelnen Fürsten war nur ein kleines Vorspiel von bem, was bevorstand, wenn bie flegreiche Revolution einmal die frangofischen Grangen überschritt. Die Lebhaftigfeit, womit ber Reichstag jene Beschwerben behanbelt hatte, zeigte klar, baß ein großer Theil bes Reiches fich bereits zu einer Zeit als beleidigt ansah, wo Defterreich und Leopold II. die Aussicht einer friedlichen Bermittlung noch nicht aufgegeben hatten.

Der Tob bes Kaisers war in einem Augenblicke erfolgt, wo bie Gesammtheit ber Lage schon ben nahen Bruch erwarten ließ. Unter bem Einbruck bieser Nachricht und ber übrigen Ereignisse nichts mehr am Herzen liege, als die Ruhe und Wohlsahrt Deutschlands fortbauern zu sehen, und da Sie diesen Gegenstand als einen der vorzüglichsten Endzwecke ihrer Bereinigung betrachten, für die Aufrechterhaltung der deutschen Constitution in ihrer ganzen Integrität, so wie sie durch die Gesetze und vorausgegangenen Tractate sestgesett worden, sorgfältig zu wachen."

Auch bies Bunbniß hatte noch feinen herausforbernben Charafter und follte ihn nach Leopolds Absicht auch nicht haben. Davon zeugt die Erklärung, die er wenige Tage nach bem Abschluß, am 17. Kebr., als Antwort auf die Aeußerungen vom Januar, an die französische Regierung abgehen ließ. Die Deutung, bie man in Franfreich feinen früheren Schritten gegeben, war barin mit Thatsachen zurudgewiesen und ber Wahrheit gemäß hervorge hoben, wie er fich nur unablaffig bemuht, einerfeits bie Ruftungen ber Emigranten abzustellen, andererseits jeben Act ber Gewalt vom beutschen Reichsgebiete abzuwehren. Was ben beabsichtigten Congreß ber europäischen Mächte anging, ber in ben Januarbebatten soviel Sturm auf ber Tribune ber Rationalversammlung erregt, so erinnerte bie faiserliche Rote an bie Lage bes Ronigs feit feiner Gefangennehmung bis zur Bollendung ber Constitution, burch welche allein ein folder Plan hervorgerufen und gerechtfertigt worben war. Seit ber Unnahme ber Berfaffung habe jener Berein bes Raisers mit ben Mächten nur noch eventuell bestanden und auch bies nur aus Gründen, welche in ben inneren Buftanben Frankreichs gelegen seien. Die zunehmenben Symptome von Unsicherheit und Gährung, welche ber foniglichen Familie ein ähnliches Schicffal, wie früher, zu bereiten brohten, Symptome, bie wohl nicht ben Rüftungen ber Emigranten, sonbern bem gunehmenden Ginfluffe ber republifanifchen Partei zuzuschreiben feien, bie Gräuelscenen, welche bie nämliche Partei verschulbet, ber funft lich angefachte Rriegelarm, ben eben biefe Faction zu unterhalten fuche, weil fle burch bie Rudfehr von Ruhe und Ordnung ihren politischen Einfluß gefährbet sehe, bie herausforbernben Reben und Ruftungen, womit man, wie es scheine, bas Ausland jum Krieg

un corps de 15,000 hommes d'Infanterie et 5000 hommes de Cavallerie. Rad einem anderen Artikel follten Rußland, die Seemachte und Sachsen jum Beitritt eingeladen werden. S. Martens, Supplement au Recueil T. II. 172 ff.

zu reizen wünsche, Beschlüsse, wie ber vom 25. Januar, unter bem Einfluß jener Partei gefaßt, dies Alles sei Grund genug für das Ausland, ben inneren Justand Frankreichs nicht für so günstig anzusehen, wie die Noten des französischen Ministeriums. Gleichwol werde der Kaiser sich aus seiner gemäßigten Haltung nicht verdrängen lassen, zumal er die Ueberzeugung hege, daß die Mehrheit der Nation diesen und ähnlichen Vorgängen fremd sei. Eine Note von Kauniß, welche dieser Staatsschrift beigegeben war, zeichnete die jacobinische Partei sammt ihrem Treiben noch schärfer und nannte sie geradezu dei ihrem Namen; ob der gesetwidrige Einfluß dieser Secte über Gerechtigkeit, Wahrheit und das öffentsliche Wohl der Nation den Sieg davontragen werde, das sei die Frage, von deren Beantwortung alle anderen abhingen.

Es fragt fich, ob es in biesem Augenblick von Leovold, ber ben Frieden ernstlich wollte, geschickt gehandelt mar, burch biese Ausfälle Del ind Feuer ju gießen und bie peinliche Lage bes Ronige zu verschlimmern; auch war biefe Art von politischer Lection über bie innere Lage eines anberen Staates ungewöhnlich. Die Thatsachen, auf die er anspielte, waren unzweifelhaft mahr. Daß baher die Jacobiner murrten, wie fie fich und ihre Runfte so treu geschilbert fahen, baß ein Mensch, wie Bazire, die kaiserliche Erklärung ein "Bamphlet" nannte, und bag bie Kriegsagitatoren in ben Clubs und ber Presse bie Erklärung in ihrer Beise ausbeuteten, bas Alles war fehr begreiflich; bie Wahrheiten, die Leopold aussprach, gingen zu fehr ins Fleisch, als bag bie Betroffenen nicht hatten aufschreien follen. Aber auch in die Geschichtschreis ber ift, wie auf Berabrebung, bie Sage übergegangen und felbft bie Emigrantenliteratur hat mit eingestimmt, daß ber "nationale Stolz in Frankreich fich emport habe gegen die brohenden Rathschläge bes Auslands."\*) Wir finden in ben Berhandlungen bes Tages, wo jene Actenftude ber Berfammlung mitgetheilt wurben, nichts bavon; die Sigung verläuft im Ganzen ruhig, bas Minifterium geht mit einer leifen Migbilligung über die Stellen hinweg, welche ben inneren Buftand Frankreichs betreffen, und fpricht unter bem Beifalle ber Berfammlung feine lebhafte Freude aus über bie "friedlichen und freunbschaftlichen Eröffnungen bes Rais

<sup>\*)</sup> So fagen z. B. bie Mémoires d'un homme d'état I. 198.

sers."\*) Der biplomatische Ausschuß ber Bersammlung aber ist nichts weniger als aufgeregt und es dauert über eine Woche, bis die Jacobiner im Stande sind, die Rote in ihrem Sinne auszubeuten. Man sah also in Paris die Erklärung vom 17. Febr. nicht anders an, als sie Leopold II. betrachtet wissen wollte; sie trug so wenig an der Kriegslust der Franzosen Schuld, wie später das bekannte Manisest an ihrem nationalen Aufschwung. Aber der Justand von Paris war allerdings so underechendar geworden, die Partei des Kriegs und der Bewegung so rührig und under denstitlich in ihren Mitteln, der Royalismus so ohnmächtig, die Constitutionellen so rathlos und kurzsichtig, das der Krieg doch mit jedem Tage wahrscheinlicher ward, auch wenn der Wiener Hofsich zu den surchtsamsten Erklärungen verstanden hätte.

An bemselben Tage (1. März), wo ber Nationalversammlung die lette Note vorgelegt ward, war Leopold II. ebenso rasch wie unerwartet gestorben; es war begreislich, daß man in der ausgeregten Zeit an Bergistung denken konnte, während eine andere Ueberlieserung jener Tage den schnellen Tod dem übermäßigen Genuß sinnlicher Reizmittel Schuld gab.\*\*) Die Kürze der Regierung Leopolds und der stürmische Drang der Zeiten, die zunächst solgten, sind Ursache gewesen, daß der Eindruck im Ganzen weniger tief ging, als es sonst wohl der Fall gewesen wäre. Nan lernte diesen seinen, slorentinischen Politiser, der mit seiner geschmeidigen Consequenz, seinem kalten Blute und seiner Mäßigung so rasch die schlimmsten Niederlagen gut gemacht, die Josephs II. heißblütige Staatskunst Desterreich bereitet, erst dann recht schäpen, als dittere Ersahrungen zeigten, wie wenig er ersett war. Für die beutsche und europäische Weltlage war der Tod insosen von

<sup>\*)</sup> S. Moniteur von 1792 No. 63.

<sup>\*\*)</sup> Der Bericht bes Wiener Cabinets an den deutschen Reichstag schilderte bie letzten Tage L.'s mit den Worten: S. M. l'Empereur sut surpris le 28. sevrier d'une sièvre rhumatique avec attaque de la poitrine; on s'opposa d'abord à la violence du mal avec les saignées et les remèdes nécessaires. Le 29. sevrier la sièvre augmenta. On saigna trois sois avec quelque soulagement; mais la nuit suivante était dien inquiete et abattait deaucoup les sorces. Le 1. mars l'Empereur commença à vomir avec des horribles agitations et rendait tout ce qu'il prenait. A trois heures et demie après midi en vomissant il expira. Aus der Reichstagscorrespondenz.

Bebeutung, als damit eine der letten Stüßen des Friedens zufammenbrach; dies Gefühl sprach sich am bezeichnendsten in der
schlecht verhehlten Schadenfreude aus, womit die französische Emigration die Todesbotschaft aufnahm. Der vierundzwanzigiährige Nachsolger, Erzherzog Franz, noch ohne politische Ersahrung
und von mittelmäßigen Leuten umgeben, ließ sich wahrscheinlich
leichter von der friegerischen Strömung des Tages lenken, als der
Bater; wir erinnern und ja, daß der preußische General, der die Kriegsplane veradreden sollte, dei ihm weitaus die freundlichste Aufnahme fand und daß schon damals der Thronsolger den Widerwillen gegen die neue preußische Allianz nicht theilte, der bei
den Anhängern der überlieserten österreichischen Politis so natürlich
war und von dem sich wohl auch Leopold nicht ganz frei wußte.

Inzwischen war in Baris die Bartei, welche durch ben Krieg ben Triumph der Demokratie zu erreichen hoffte, mit ihrem Blane ins Reine gekommen: bas noch monarchisch gefinnte Ministerium follte gefturzt, bie Rriegserflarung gegen Desterreich burch Erhitung ber Leibenschaften im Sturme erlangt werben. Der biplomatische Ausschuß ber Versammlung zeigte fich in feiner Mehrheit nicht geneigt, ber Eraltation ber Clubs zu bienen; brum ruftete fich bie Gironbe zu einem Sauptschlage. Reun Tage, nachbem bie Bersammlung ben Bericht bes Ministers vernommen und ben Friebenshoffnungen, die er an Leopolds lette Erflärung gefnüpft, Beifall zugerufen, bestieg Briffot die Rednerbuhne, um durch ein Unflagebecret Deleffarts bas Ministerium zu fprengen und einer jacobinischen Berwaltung ben Beg zu bahnen. In einer Abvocatenrebe voll Uebertreibungen und Trugschluffen, bie aber für ihren 3med meisterhaft berechnet war, wußte er barguthun, wie Leopold icon feit Jahresfrift gegen Frankreich thatig gewesen, wie fein Berein mit ben europäischen Mächten nur eine schlecht verhulte Verschwörung gegen die frangofische Nation sei und ber Minister Delessart bem Allem gegenüber eine Haltung eingenommen, welche die Anklage auf Hochverrath rechtfertige. Runfte bemagogischer Berbächtigung und Berbrehung ber Thatfachen, worin ber Jacobinismus jest und nachher fich als Meister bewies, maren in biefer Rebe angewendet; sie und die Berhand= lung, in welcher bie Gironbiften bas große Wort führten, war ein rechtes Mufter ber Taktik, welcher ein Jahr fpater die Partei felbst verbienter Magen erlegen ift. Die Anklage gegen Delessat marb in tumultuarischer Gile burchgesett, bas monarchische Rinisterium baburch gesprengt und bem König ein Ministerrath von jacobinischer Farbung aufgebrungen. Die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten in bem neuen Cabinet fiel an Dumouriez, einen äußerft fähigen aber burchaus grundsatlofen Intriguanten, ber es in biefem Augenblid feinem Intereffe gemäß fand, mit ber Gironbe und ihren Kriegsagitationen gemeinschaftliche Sache zu machen. Er vertauschte sogleich die friedfertige und vermittelnde Sprache, wofür man feinen Borganger vor Gericht geftellt, mit jenem barschen, tropigen und kurz angebundenen Tone, ber wohl in ber Diplomatie ungewohnt war, aber bem Geschmad ber Clubs und Tribunenrebner um fo beffer munbete. Roch am 18. Marz hatte Raunis bem frangofischen Besandten in Wien eine Erflärung gegeben, welche über bie Linic ber früheren Meußerungen nicht hinausging; an bem nämlichen Tage richtete Dumouriez eine Eröffnung nach Wien, bie zuerft jenen gebieterischen Ton anschlug. Eine zweite Note vom 27. März verlangte eine "categorische Antwort"; ber Wiener Sof muffe, wenn er Frieden haben wolle, alle Berträge auflösen, die er ohne Frankreiche Borwiffen und in feindfeliger Absicht gegen baffelbe abgeschloffen, auch bie Truppen ohne Saumen zurudziehen. "Wenn biese Erflarung, hieß es wortlich. nicht burchaus rasch und unumwunden erfolgt, so wird ber Ronig nach Unfunft bes nächsten Couriers ben Krieg als erflart betrachten und die gange nation, die nach einer raschen Enticheis bung seufzt, wird ihn mächtig unterstüßen. Bersuchen Gie tiefe Unterhandlung, wie es auch sei, vor bem 15. April zu beenbigen. Wenn wir von jest bis bahin hören, bag bie Truppenjuge an unferer Grange fortbauern und fich mehren, bann wirt es uns nicht mehr möglich fein, ben gerechten Unwillen einer ftolgen und freien Nation zurudzuhalten, bie man zu erniedrigen, einzuschüchtern und hinzuhalten fucht, bis alle Borbereitungen zum Angriff fertig fint."\*) Ein Brief in ahnlichem Ginne, ben man Lubwig XVI. hatte schreiben laffen, warb gleichzeitig burch einen besonderen Abgefanbten nach Wien gebracht.

<sup>\*)</sup> Die angeführten Actenftude f. bei Reuß, Bt. XXXVI. S. 220 unt Moniteur de 1792 no. 109.

Ware Leopold II. noch am Leben gewesen, selbst er batte es schwerlich noch vermocht, biesem friegoluftigen Drangen gegenüber seine friedfertige Haltung zu bewahren; wie viel weniger sein Rachfolger, für ben manche Bebenfen, bie auf ben Bater gewirft, nicht vorhanden waren! Die Erklärungen, die Graf Cobenal als Antwort auf bas Dumouriezsche Ultimatum am 4. April ertheilte. waren im Tone gemäßigt: aber ihr Inhalt ließ nach ber Lage, wie fie in Baris war, feine Aussicht mehr auf friedliche Ausgleichung. Wenn Defterreich entwaffnen und fein Einverständniß mit ben anberen Mächten auflösen sollte - fo lautete ber Bescheib bes öfterreichischen Ministers - fo muffe Frankreich fur's Erfte bie beeinträchtigten beutschen Reichsfürsten befriedigen, bann bem Bapft wegen Avignon Genugthuung geben und endlich im Innern Ginrichtungen treffen, "bie ber Regierung binlangliche Dacht gaben, Alles zu unterbruden, mas bie anberen Staaten beunruhigen könnte." Im Uebrigen berief man fich auf bie fruheren Erklarungen, junachft bie vom 18. Marg. \*)

Schwerlich hatten Dumouriez und seine Freunde etwas Ansberes erwartet und gewünscht, als sie den hohen Ton ihrer letten Erklärungen anschlugen; sie wollten die zögernden Bedenken, die in Wien immer noch vom Kriege abmahnten, durch ungestümen Trop überwältigen und der österreichischen Politik keine Wahl mehr lassen, als die zwischen Krieg und schmachvoller Nachgiebigkeit. Nun, da man in Wien zur letteren sich nicht hatte entschließen können, war die Kriegspartei in Paris auf Eifrigste bemüht, den rührig vordereiteten Bruch zu beschleunigen. Um 20. April erschien Ludwig XVI. in der Nationalversammlung mit dem Antrag, den Krieg an den König Franz von Böhmen und Ungarn zu erstlären, und die Versammlung beeilte sich, tumultuarisch und wie berauscht, ohne Prüfung und ohne eigentliche Debatte, den Krieg zu beschließen.

Wir kennen kaum ein Beispiel in ber Geschichte, wo selbst ein kleiner Kampf mit solch unüberlegter, leichtfertiger Haft entschiesben worben ware, wie es hier ber Fall mit einem Kriege war, ber saft ein Menschenalter die Geschichte ber Welt ausgefüllt hat. Es gehörte ber ererbte französische Leichtsinn und die blinde Hie bes

<sup>\*)</sup> S. Moniteur No. 111.

Barteigeistes bazu, um ohne Gelb, ohne Armeen, ohne Bonathe, mitten in ber wilbeften inneren Zerruttung einen Sehbehanbichuh hinzuwerfen, ben, wie man fich wohl fagen konnte, ohne 3weisel nicht Defterreich allein aufnehmen wurde. Aber feltfamer Beife meinte jebe ber verschiebenen Parteien in Frankreich ihr Biel auf biefem Wege zu erreichen, auch wenn babei jebe von einer anberen Berechnung ausging. Die Ginen hofften im Kriege ben Reft von monarchischen Formen abschütteln und auf ben Trummern bes Thrones ihre papierene Republik aufrichten zu können, die Anberen faben aus ber Keuerprobe eines auswärtigen Kampjes eine neue Seeresmacht und im Bund mit ihr bie militarische Dictatur hervorgeben, beren bie innere Berruttung zu bedurfen ichien. Ehnnwerthe Batrioten munichten ben Rampf, weil fie ber trofflichen Soffnung lebten, ein gesunder Rrieg werde bie schwule Atmosphäre reinigen und statt ber schmutigen und gemeinen Leibenschaften ber Anarchie alle besseren zum Leben wecken; mit ihrem Bunsche stimmten wieber bie gewiffenloseften Kactionsleute überein, benen ihr Instinct fagte, bag eine furchtbare Rrifis, wie bie, welche man heraufbeschworen, anderer Menschen und anderer Dittel bedürfe, ale Doctrinare und Enthuftaften fic bieten tonnen ober mögen. Im Sintergrunde aller biefer perfonlichen Buniche und Berechnungen wirkte freilich machtig zu ber Rataftrophe ber tiefe, unverföhnliche Gegenfat zwischen bem feubalen Europa und ter Revolution, ein Wegensat, beffen man fich auf beiben Seiten wohl bewußt war. Drum, so viele perfonliche Beweggrunde und Leibenschaften auf ben Rriegsact vom 20. April 1792 auch binwirften und ihn beschleunigten, man fann boch nimmer glauben, baß es in ber Macht irgend eines Menschen und seiner biplomatifchen Geschmeibigkeit gelegen hatte, ben früher ober fpater unvermeiblichen Bruch aufzuhalten. Es war bie 3bee einer europäischen Bropaganda fo fehr im Wefen und in ben erften Unfangen ber Revolution begründet, daß unvermeiblich einmal ber Bufammenftos mit ben alten feubalen Ordnungen Europas erfolgen mußte; constitutionell ober republikanisch eingerichtet, von einem revolutionaren Club ober einem Militarbictator beherricht, mußte bas Frantreich von 1789 angreifend zu Werke geben, wenn fich nicht etwa bie alten Staaten Europas freiwillig und friedfertig ber neuen Strömung von Weften unterwerfen follten. Diefer inneren RothDas Reich bis jum Anfang ber Revolutionetriege (1790-1792).

wendigfeit ber Dinge gegenüber waren alle jene Borgange bieffeits, Billnig wie Robleng, nur von untergeordneter Bebeutung; Die Revolution, wie fie gleich am 4. August mit bem alten Staatsrecht auch bas alte Bolferrecht umwarf, verfuhr angreifend und mußte fo verfahren, wenn fie ihre innerfte Ratur nicht verleugnen wollte. Der Congreß ju Billnis, ber öfterreichischepreußische Bund vom 7. Februar, felbft bie Emigration mit ihren Ruftungen hat bazu im Berhältniß wenig beigetragen; aber fie gaben willfommenen Stoff an die Sand, auf ber Tribune, in ber Breffe und bem Club über bie Rranfungen zu beclamiren, welche ber frangofischen Nation und ihrer Ehre wiberfahren feien.

Die Borgange, bie wir zulest erzählt haben, berührten bas beutsche Reich aufs allernächste. Auch wenn seine geographische Lage ihm geftattet hatte, bei bem brohenben europaischen Bufammenstoß ruhiger Buschauer zu bleiben, fo ließ ihm bas politische Berhältniß, in bem es fich befand, feine Bahl zwischen Krieg und Frieden. Es war gleich nach bem Tobe Leopolds Riemandem zweifelhaft, bag Ronig Franz von Bohmen und Ungarn beffen Rachfolger in ber Raiserwurde sein werde; seine Erwählung machte es unvermeiblich, in ben Rrieg einzutreten, zumal ber feltene Fall vorlag, daß beibe beutsche Großmächte, biedmal burch eine Allianz verbunden, ben Rampf gegen bie Revolution gemeinsam aufzunehmen entschloffen schienen. Der Gegenstand bes Rampfes felbft berührte aber bas Reich noch naher, ale Defterreich; gegen feine überlieferte feubale Ordnung mußte ber Angriff ber Revolution sich fast auerst wenden und die Beeinträchtigung ber einzelnen Fürsten war nur ein kleines Vorsviel von dem, was bevorstand, wenn die fteareiche Revolution einmal bie frangofischen Grangen überschritt. Die Lebhaftigfeit, womit ber Reichstag jene Beschwerben behanbelt hatte, zeigte flar, bag ein großer Theil bes Reiches fich bereits zu einer Zeit als beleidigt ansah, wo Desterreich und Leopold II. die Aussicht einer friedlichen Vermittlung noch nicht aufaegeben hatten.

Der Tob bes Raisers war in einem Augenblicke erfolgt, wo bie Gesammtheit ber Lage schon ben nahen Bruch erwarten ließ. Unter bem Ginbrud biefer Rachricht und ber übrigen Greigniffe fühlte fich selbst bie so schwerfällige Maschine bes Reichstages zu Regensburg zu einer ungewohnten Regfamteit angesvornt. Defterreich fonnte nun mit bem Antrag hervortreten, bei "ben jegigen fritischen Umftanben" ben Wahltag schnell und ohne große Roften in Regensburg abzuhalten, und wenn auch Rurmainz, ohne Rud ficht auf ben Borschlag, die Wahl wie gewöhnlich nach Frank furt anberaumte, fo war boch in allem Uebrigen bas löbliche Beftreben fichtbar, ber leibigen Pebanterie in Formen und Ceremonien biesmal engere Grangen ju ziehen. Rurmaing felbft beantragte bie Wahl zu beschleunigen, bie Bahl ber Gefanbten, bie Kestlichkeiten und Formen abzufürzen, sich mit ber Bahlcapi tulation furz zu faffen, und biefe Antrage fanben Beifall. Gin Streit, ber zwei Jahre zuvor bie Beit bes Interregnums in fehr wiberwartiger Beise ausgefüllt - bas Berhaltniß ber Reichevicarien zum Reichstage - fant biesmal eine rafchere Erlebigung. Es galt fcon für ein gutes Beichen, bag Pfalzbaiern jest in feinen Ausschreiben bie Titulaturen nach bem Bunfche ber Reichs ftanbe feftftellte und baburch eine Quelle unfäglichen Bantes abschnitt; auf ber anberen Seite thaten bie Rurftimmen von Branbenburg und Braunschweig einen verftanbigen Schritt, indem fie, um bie Krage vom Berhältniß ber Reichsverweser zum Reichstage schnell zu lösen, mit bem Antrag hervortraten, bie beiben Bicarien follten einen Principalcommiffarius ernennen und unter bef fen Leitung bann auch mahrent bes Interregnums bie Reichs tagegeschäfte fortgesett werben. Damit mare benn ber vielbesprochene Ameifel gelöft gewesen, ob und wie ber Reichstag ohne Reichsoberhaupt thatig fein konne? Bohl fehlte es auch jest nicht an mannigfaltigen Schwierigkeiten und ohne weitläufige Schreibereien ging bie Sache nicht ab; Desterreich fah eine folche Bermanenz bes Reichstages ungern, ein Theil ber Reichsftante beharrte in eigensinniger Opposition gegen bas Ansinnen, ben Reichstag von ben Bicarien geleitet zu feben, und bie Reichsverweier felbit waren wegen ber Titulatur nicht gang unbeforgt, wollten fich auch bas Recht vorbehalten, Beschluffe, bie ihnen berentlich ichienen, ju fuspenbiren. Aber man tam bei allem bem boch einmal zum Ende; Defterreich ließ bas Unangenehme geschehen \*),

<sup>\*)</sup> In einem Rescript von König Franz an Aursachsen (d. d. 28. April)

bie Reichsverweser einigten fich in leiblich kurzer Zeit und am 18. Mai fonnte ber jum Principalcommiffarius ernannte Bifchof von Freifingen, unter ber ftillschweigenden Opposition einer fleinen Minberheit, sein Amt antreten. So warb noch vor ber letten beutschen Raiserwahl eine vielbestrittene Frage entschieden, beren Erlebigung freilich nur bies eine Mal eine praftische Bebeutung hatte.

Indessen war ber Krieg zwischen Desterreich und Frankreich unvermeiblich geworben; es mußte fich nun zeigen, ob bie Wehr= fraft bes Reiches fo groß mar, wie bie brobenben Reben, welche bei ber elfasser Entschäbigungsbebatte gefallen maren. und Breußen regten schon im April bei ben vorberen Reichofreifen die Erneuerung einer Affociation an, wie fie wohl früher, 3. B. in ber Zeit bes spanischen Erbfolgefrieges, nicht ohne Rugen gegrundet worden war. Aber feit biefer Zeit war ber Berfall aller alten Reichsinstitute machtig fortgeschritten und von ben mittleren und fleineren Reichoftanden - fo ftolg jum Theil ihre Reben in Regensburg geflungen - war feinerlei nennenswerthe Bulfe zu erwarten; wo bie Dhnmacht nicht bie Schulb trug, wirfte bofer Wille mit. Das eine galt von ben meiften 3wergftaaten ber schwäbischen und rheinischen Rreise, die andere Erfahrung ward jest zunächst an Pfalzbaiern gemacht. kannte seine Leute vortrefflich, wenn er gleichzeitig mit ber Kriegs= erklärung in tropigem Tone ju München eine kategorische Untwort barüber verlangte\*): ob ber Rurfürst ber Coalition ober Affociation beigetreten fei? In biefem Falle wurde man bie pfalziichen Lande mit berfelben Feindseligkeit behandeln, wie bas Bebiet bes Rönigs von Ungarn. Der Minister Rarl Theodors erflarte: ber Kurfürst wiffe von keiner Affociation, noch weniger sei er barum angegangen worben; er fei bisher beftrebt gemesen, mit Kranfreich in guter Harmonie zu bleiben, und ware gesonnen, bapon nicht abzugehen; nur wenn bas beutsche Reich angegriffen murbe, muffe er als Reichoftand an ben Vertheibigungsanstalten

heißt es: "Beit entfernt, bie Bereinigung hieruber im Geringften burch Barteilichfeit zu erschweren, haben wir unferem toniglichen Comitialen aufgetragen, fich hieruber gang leibend ju verhalten." (Aus ber angeführten Reichstags: correspondeng.)

<sup>\*)</sup> Rach ber Reichstagscorrespondenz.

Theil nehmen. Um Reichstage aber überreichte Pfalzbaiern (6. Rai) eine Borftellung, bie unter wortreichen Berficherungen patriotifden Gifere eine Reihe von Bebenten gegen bie friegerische Ruftung ber porberen Reichsfreise erhob, ihre hülflose Lage schilberte und au erwägen gab, ob fie nicht in ihrer ausgefesten Lage bei einer Theilnahme am Rriege wurden ber ganglichen Berftorung unterworfen fein? Es war bas erfte Lebenszeichen ber pfalzbaierischen Reutralitätspolitif, bie wir nachher burch alle Rriegsläufe werben verfolgen fonnen, und bie es ichon 1792 und 1793 zu einem gewiffen Einverftandniß mit bem Reichsfeind gebracht hat. Für jest fant jene Rundgebung noch eine fehr unwillfommene Aufnahme bei Desterreich und Breugen; die Gesandten beiber Rächte erklärten munblich bem Reichstage (12. Mai), fie wurben bas Ge biet aller bedrohten Reichoftanbe ichuten, aber auch erwarten bas bie Reichoftande schnell und thatig die schulbige Unterftugung leisteten. In welcher Weise biefe Leistung erfolge, wolle man ben Einzelnen überlaffen; wenn fie "ohne Berzögerung und redlich" geschehe, werbe ste immer willfommen sein. "Sollte man aber gegen alle Erwartung bie Frage aufwerfen', ob es fich um De fensionsanstalten für bas gange Reich, ober nur um Sicherftellung ber öfterreichischen Provinzen handle, und wurde ein Reichsfreis ober ein Reichoftand fich berechtigt glauben, eine folche Frage auf eine Urt zu beantworten, burch bie er fich ber Laft ber mit wirfenden Unterftugung zu unterziehen gebachte, fo mare bies allerbinge höchft bedauerlich. Beibe Sofe mußten es aber geschehen laffen und wurden bann Ihre Bertheibigungsanftalten auf bie eige nen Provinzen und auf die ber mit ihnen verbundenen Reichsftanbe beschränken. Wohl waren fie berechtigt nach bem Grundfat zu handeln, wer nicht für und ift, ift wider und; allein weit entfernt, die Berlegenheit biefer Reichoftande zu vermehren, mutben sie sich herzlich freuen, wenn die von ihnen getrennten Reichsstände so gludlich find, ein anderes Mittel zu finden, bie bestehende Berfaffung ihrer Lander vom Untergange zu retten und fich vor ben unabsehbar unglücklichen Folgen eines an ben Granzen wirklich ausgebrochenen Rrieges ficherzustellen."

So sah es mit ber Einheit und Wehrfraft bes Reiches in einem Augenblick aus, wo bie Gelegenheit gunftiger als je ges geben war, alte Unbilben burch neue Siege ben Franzofen zu

In Baris hatte man in unbeschreiblichem Leichtfinn aum Kriege gebrängt, mahrend bie Raffen leer waren, Sandel und Industrie dem Ruin verfielen, der Credit verschwand, die nothias ften Buruftungen verfaumt waren, bie Orbnung und Bucht bes alten Seeres fich vollends auflöften. Leichtfertig, wie man ben Rrieg beschloffen, warb er auch begonnen. In ber trügerischen Soffnung auf ftarte revolutionare Sympathien in Belgien hatte Dumourieg ben Blan entworfen, gleich nach ber Rriegserflarung auch ben Angriff zu beginnen und in ben letten Tagen bes April Belgien zu überfallen. Gin Corps von etwa zwölftaufenb Mann follte von Givet gegen Ramur vorgehen, eine gleich ftarke Macht von Valenciennes auf Mons ruden, kleinere Abtheilungen Tournap und Furnes bebrängen. Am 29. April rudte Biron mit 12,000 Mann gegen Mons und ftieß bei Jemappe auf ein öfterreichisches Corps von nicht einmal 4000 Mann; er waate nicht anzugreifen, sondern trat am andern Morgen, sobald bie Defterreicher vorrudten, ben Rudzug an, ber burch bie Berfolgung ber Defterreicher verluftvoll genug warb. Ebenfalls am 29. war Theobalb Dillon mit 3000 Mann gegen Tournay vorgegangen, ließ fich aber von brei Bataillons und einigen Schwabronen Defterreicher fo in Angft jagen, bag er, ohne ein Gefecht zu liefern, in wilber Berwirrung nach Lille zurücksloh. Lafavettes Unternehmung nach Ramur, zu ber er fich am 30. in Bewegung gefest, unterblieb nach biesen Unfällen. Die Buchtlosigfeit im Beere, bie Unfahigfeit ber Guhrer und bas gegenseitige gerechte Diftrauen, bas Beibe gegen einander erfüllte, hatte ben fcmachvollen Ausgang verschulbet; bie Ermorbung Dillons burch feine Solbaten fronte bann bie Schanbe biefer Tage.

Dieser erste kriegerische Angriff ber Revolution enthüllte ben ganzen sträslichen Leichtsinn, womit die Tribunenredner und Elubmänner in Paris die Katastrophe des Kampses herausbeschworen hatten. Wenn jest das Reich in mäßiger Rüstung gewesen, wenn die Heereskraft Desterreichs und Preußens so rasch, wie es Friedrich Wilhelm II. gewollt, an die Gränzen geführt worden wäre, statt daß durch Leopolds diplomatisches Zaudern die kostbarsten Zeitpunkte versäumt wurden, welchen Erfolg hätte ein Angriff haben müssen, der die nach Birons und Dillons Riederlagen völlig bemoralistrte Armee in den Riederlanden tras! Es ist eine ganz

geläufige Meinung, ben Plan eines Krieges gegen Frankrich im Sahr 1792 als eine außerorbentliche Vermeffenheit anzusehen, beren perbiente Strafe bann ber schlechte Erfolg gewesen; Die Be schichtschreibung ber Franzosen hat es babei nicht an ben nothie gen Lobpreisungen eigenen Berbienstes fehlen laffen, und wir in Deutschland haben bem in ber Regel nachgebetet. Und boch liegt bie Urfache ber Unfälle, bie nun über Deutschland hereinbrachen, viel weniger in bem Entschluß jum Rriege felbft, ber ja auf un ferer Seite kaum mehr ein freiwilliger war, als in ber Art, wie man ben einmal beschloffenen Rrieg führte. Bas bie politische Ordnung bes Reiches bazu beitrug, war wohl nicht gering anauschlagen und auch so leicht und rasch nicht zu andern; aber auch von ben noch vorhandenen Mitteln ward ein so unzeitiger und unvollfommener Gebrauch gemacht, jest und später die tof barften Momente mit folchem Ungeschick verfaumt, bag wohl bie Ansicht hat Geltung erlangen können, eben nur an ber unwider stehlichen Gewalt ber Revolution und an ber friegerischen Unbesiegbarkeit ber Franzosen habe ber beutsche Angriff fich machtlos gebrochen. Eine gang vorurtheilslofe Betrachtung zeigt bas Begentheil: jest im Fruhjahr und Sommer 1792, und noch ein Jahr nachher, war bie Waffenmacht und Rriegstunft ber alun Staaten Mitteleuropas ben Franzosen und ihrer Revolution vol lig gewachsen und überlegen und es war nur bie Schuld ter Führer und ber angewandten Mittel, daß biese Ueberlegenheit im Ganzen und im Einzelnen ben Erfolg nicht gehabt hat, ben fie haben konnte. Im Sommer 1792 und 1793, gegenüber gerrutte ten Armeen und vertrauenslosen Führern, bei voller Auflosung ber Staatsorbnung, brobenbem Bankerutt und ber wilbesten Ent zweiung ber Factionen war es burchaus tein abenteuerliches Beginnen, mit einem rafchen und entschlossenen Schlage bie weitere Entfaltung bes revolutionären Angriffs zu erbruden, mahrend es nachher ungemein schwer geworben ift, bie entfesselte, jum Bewußtsein ihrer ganzen Macht gelangte, militärisch erprobte und mohlgeschulte Kriegsmacht ber Revolution zu bestegen.

Jenen ersten Weg mit aller Entschlossenheit einzuschlagen, bas gebot bem Reiche schon seine Selbsterhaltung; wir haben ja gesehen, welche wunde Stellen es gerabe im Suben und Westen hatte, für bie es jebe Berührung mit ber Propaganda von Be-

ften scheuen mußte. Nur ein energischer Angriff fonnte hindern, baß biese geistliche und weltliche Rleinstaaterei am Rhein nicht gleich bem erften Stoß ber Revolution erlag; und war einmal ein gewaltsamer Rif in biese überlieferte, so fünftlich verschlungene Ordnung ber Dinge erfolgt, wer wollte fagen, wann bie Berruttung und Auflösung ihr Enbe fand! Inbessen gleich in biesem ersten Augenblid, ben man fo trefflich hatte nugen konnen, maren fehr bezeichnende Wahrnehmungen zu machen: einmal ift bie militarische Organisation bes Reiches völlig in Erstarrung gerathen, bann machen einzelne Fürsten Diene, fich von ber gemeinfamen Sache in furchtsamer Selbstsucht auszuschließen, und bie beiben Großmächte felber, welchen bie Mittel zur Action nicht fehlten, find ju fpat geruftet und verlieren bie toftbarfte Belegenheit. Diese Borgange im April und Mai 1792 geben im Rleinen einen Vorgeschmad von bem Gange bes großen Rampfes, wie er nun bevorftanb.

## Dritter Abschnitt.

Der Feldzug in ber Champagne (1792).

Seit Mitte Juni waren die Bevollmächtigten bes Kufürftenraths in Frankfurt versammelt, um die Wahl bes letten beut schen Kaisers vorzubereiten. Der Drang ber Umftanbe fürzte Bie les ab, mas zu anderen Zeiten weitläufige Berhandlungen verurfacht hatte. Wohl fehlte es nicht an zahlreichen Bunfchen und Bebenken, bie in ber neuen Wahlcapitulation eine Befriedigung erwarteten; aber es war nun bie Zeit nicht, bem abzuhelfen. Die neue Sandfeste blieb im Wefentlichen bieselbe, wie bie Leopoles II., und man beschränfte sich barauf, einzelne Worte zu anbern ober wegzulaffen. Um 5. Juli fand ber feierliche Wahltag ftatt, und wie zu erwarten war, fiel bie Wahl einstimmig auf König Fram. von Ungarn und Böhmen. Noch einmal, wenn auch schon in beschränkterem Umsang, ward die Burüftung byzantinisch-mittelalterlicher Ceremonien entfaltet, welche die Wahl und Rrönung begleiteten; jum letten Male übten bie brei geiftlichen Rurfürsten persönlich ihre Functionen, als der neue Raiser Franz II. in Frank furt eintraf und am 14. Juli - am Jahrestage bes Baftille fturmes - nach allen Formlichkeiten ber golbenen Bulle fich falben und fronen ließ.

Mehr als auf die verlebten Feierlichseiten in Frankfurt waren die Augen der Welt auf den großen Fürstencongreß gerichtet, der sich wenige Tage nach der Kaiserkrönung in Mainz versammelte. Ueber 50 fürstliche Personen, berichteten die Zeitungen der Zeit, gegen 100 Grasen und Marquis sammelten sich dort am

19., 20. und 21. Juli um ben neuen Kaiser und seinen Berbunbeten König Friedrich Wilhelm von Preußen; ein Fest folgte bem andern, die alte monarchische und seudale Welt Mitteleuropas, welcher die Demokraten in Paris den Tod geschworen, schien sich wie zum Trope hier noch einmal in aller Pracht entsalten zu wollen, bevor sie ihren Schlag mit dem Schwerte gegen die Revolution führte und den legitimen Thron der Bourdons wieder aufrichtete. Denn daß dieser Kamps unmittelbar bevorstand, war nun nicht mehr zweiselhaft.

Bevor wir bazu übergehen, ift es nothwendig, noch auf die Borgänge zwischen Oesterreich und Preußen zurüczukommen, unter benen der Entschluß zum Kriege erfolgt war. Wie Desterreich bis zulest sich bemühte, dem gewaltsamen Bruche auszuweichen, bis ihm die friegerische Ungeduld des Jacobinerministeriums in Frankreich keine Wahl mehr ließ, haben wir früher gesehen; die letten Begebenheiten hatten dann auch gezeigt, wie dies löbliche Bemühen, der Kriegslust und Parteileidenschaft die Friedensliede und Besonnenheit entgegenzusezen, den üblen Erfolg gehabt hat, daß Deutschland in dem Augenblick noch ungerüstet stand, wo der Sieg über die revolutionären Heere am wohlseilsten zu erlangen war.

In Preußen, erinnern wir uns, herrschte eine ganz andere Meinung, und wäre es ben Wünschen Friedrich Wilhelms II. nachgegangen, so hatte die bewaffnete Invasion in Frankreich nicht erst im Spätsommer 1792 begonnen. Wir kennen ja die Ungeduld bes preußischen Monarchen in seinem Wunsche, den französischen Thron wieder aufzurichten, und wie manchen politischen Bortheil er Desterreich preisgegeben, um diesen Lieblingswunsch rascher ersfüllt zu sehen. Sein großmüthiger Sinn hatte daran so vielen Antheil, wie der Wunsch, eine kriegerische Thätigkeit zu sinden, die Ruhm gewährte und nicht zu lange Zeit in Anspruch nahm; es wirkte wohl auch die stille Hossnung mit, für die peinlichen Schwanfungen und Rückzüge der auswärtigen Politik seit 1790 einen Trost und Ersat zu sinden, der die Erinnerungen von Reischenbach und dem, was gesolgt war, verwischen konnte. Indeß Leopold den Krieg immer nur als den letzten unerwünschten Auss

weg ansah, konnte Friedrich Wilhelm seine kriegerische Ungebuld kaum bemeistern, und während man in Wien die Emigranten geringschätig bei Seite schob, waren sie es vorzugsweise, die in Brilin das Ohr des Königs hatten.

So ritterlich uneigennütig, wie ber Ronig ben Rampi gegen bie Revolution betrachtete, faßten ihn indeffen in Breußen selbst bie Allerwenigsten auf. Es lag feiner Anschauung eine royali ftische Romantif zum Grunde, die feine eigene höfische Umgebung nicht zu würdigen verstand, und bie ben Politifern ber Tabition Friedrichs bes Großen, wie ben nüchternen Finangleuten und Berwaltungemannern gleich lebhaft widerftrebte. Berfonlichteiten, wie Manstein, Saugwit und Lucchefini, beren Ginfluß auf die folgenden Dinge wir werden kennen lernen, bachten barüber ichon jest ober fehr bald ungefähr ähnlich, wie Bring Beinrich, ber Herzog von Braunschweig, Graf Herzberg und eine große Bahl von ehrenwerthen Leuten im Beer und Beamtenstande, benen we der die theure öfterreichische Allianz, noch der koftspielige uneigen nütige Krieg im Westen behagen wollte. Ein hervorragender preußischer Diplomat hatte fich schon vor dem Reichenbacher Bertraa die Möglichkeit eines Einverständniffes zwischen Deftereich und Breußen zur Serstellung bes Thrones in Franfreich vorge ftellt und babei bie Meinung ausgesprochen, Defterreich werde bies nicht umsonst thun, sondern "pro studio et labore eine ober bie andere Proving für sich acquiriren." Er bachte babei an tie frangofischen Niederlande ober an bas Elfaß, wogegen bann Defterreich "einen an Schlesten gelegenen für Breußen convenablen Diftrict von Böhmen ober Mähren" demfelben abtreten murbe. \*) Das war nur eine perfonliche Meinung, mit ber aber ohne 3meis fel fehr Biele in Preußen einverstanden waren. Jest als bie Franxosen, in ihrer völligen Unkenntniß von Friedrich Wilhelms indivibueller Ansicht, zweimal, erst burch Segur, bann burch ben jungeren Cuftine, ben Berfuch in Berlin machten, einen Berbundeten gegen Defterreich an Breußen zu finden, war folch ein Bemühen gwar bei bem König gang vergeblich, aber es gab Leute genug, und Berbberg por Allem gehörte zu ihnen, die bas für eine beffere Po-

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Grafen Golg vom 25. Dai 1790, aus beffen fruber angeführter Correspondeng mit herthberg.

litif hielten, als die Allianz mit Desterreich und den koftspieligen Krieg im Westen. Es erschien damals eine kleine Schrift,\*) welche dies Glaubensbekenntniß mit aller Offenheit darlegte. Allianz mit Frankreich, Wachsamfeit gegen Desterreich und Rußland, namentlich gegen bessen Uebergriffe in Polen und der Türkei, ist dort als die Politik empsohlen, welche Preußen durch sein Interesse wie durch die natürliche Lage auferlegt werde. Das russtsche Drängen zum Kampf gegen die Revolution sieht die Schrift mit nüchternem Auge nur als einen geschickten Calcul Rußlands an, seine beiden wichtigsten Nachbarn in einen weit entlegenen Krieg zu verwickeln und inzwischen seinen Entwürsen im Osten ungestört nachzugehen.

Begenüber ben prahlerischen Reben ber Boflinge, bie nach Emigrantenart nur mit tiefster Berachtung von bem revolutios naren Franfreich sprachen, ober ber befannten Meußerung, bie man Bischofswerber in ben Mund legt: "Meine Herren, taufen Sie fich nicht zu viele Pferbe, die Komobie wird nicht lange bauern." gegenüber allen ben Muffonen und Großsprechereien, die am Hofe, in der Diplomatie und theilweise auch im heere bamals gehört wurden, und benen bie Abfühlung fo rasch und burchgreifend nachfolgte, thut es boppelt Noth, baran ju erinnern, bag es auch gang entgegengesete Ansichten in Breu-Ben gab, beren Ginfluß mit ber erften Enttauschung ungemein wachsen mußte. Das Gemuth bes Königs war weich und weche selnben Einbruden sehr ausgesett: brum, wenn ber glorreiche Rreuzzug nach Frankreich fich in Muhe ohne Ruhm auflöste, gewannen sicherlich auch bei ihm jene Meinungen bie Dberhand, bie ben Rrieg von Anfang an laut ober im Stillen befämpft hatten. Daß sie sich fehr fruhe, nachdem ber erfte Eifer einmal verraucht war, Geltung zu schaffen suchten, werben wir spater erfahren.

Schon jest, als der Kriegseifer des Königs noch in voller Bluthe stand, trat störend eine Angelegenheit dazwischen, die nacheher auf den ganzen Gang der Revolutionsfriege den allerentsscheidenbsten Einsluß ausgeübt hat: das Berhältniß zu Polen. Es war wie eine Warnung, sich nicht zu tief im Westen einzu-

<sup>\*) &</sup>quot;Binte über bas Staatsintereffe ber preußischen Monarchie." 1792.

laffen, so lange eine fo peinliche Berwicklung im Often, unmittelbar an ben Thoren ber preußischen Monarchie, beren gange politische Sicherheit gefährbete. Wir erinnern uns, wie unerwartet und unerwünscht bie polnische Berfaffungereform vom 3. Mai 1791 ber preußischen Politif gefommen war. Gin reorganisirtes Bolen mit einem erblichen Konigthum, einem fraftigen Regiment und einem aufblühenden Burgerftand ichien für Breußens eigene Sicherheit bie schlimmfte Wendung, die eintreten fonnte. Berbberg bie Frage betrachtete, haben wir fruher aus feinen eigenen vertraulichen Neußerungen mitgetheilt. Gin anderer Staatsmann, ber in biefen volnischen Dingen unmittelbar thatig war, Graf Goly, schrieb schon im September 1790: "Bolen barf nicht au machtig werben, wie bies bei einer festgesetten, regelmäßigen Regierungsform wohl ber Kall fein wurde; für Breugen ift es am beften, wenn Volen ein Wahlreich bleibt, bamit folches bei fteten Unruhen feine innere Starte befomme und Breußen bei jeber gunfigen Gelegenheit von seiner Schwäche Rugen giehe."\*) Bir wiffen auch, welche Muhe fich Berbberg gab, burchausenen, baß aleich nach ber Revolution vom 3. Mai biefe Politik offen befannt und confequent verfolgt wurde. War es furzfichtige Schwäche ober falsche Großmuth, was ben Rath bes Königs bamals vermochte, ben entgegengefetten Weg einzuschlagen und ben Polen Glud au wünschen au ihrem Verfaffungswechsel? Benug, biefe freuntliche Haltung bauerte fort, indeffen Rußland mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit alle Minen legte, das polnische Berfasfungegebäude in die Luft zu sprengen. Nun erfolgte bie völlige Aussohnung, bas Bundnig mit Defterreich. Es schien ber natürlichste Weg, sich in ber polnischen Sache mit bem neuen Berbundeten zu verständigen und mit beffen Buftimmung die Grangabrundungen an ber Weichsel zu erlangen, die in ben Reichenbader Verhandlungen verscherzt worden waren. Im April 1792 ging baber Bischofswerber nach Wien, um bort anzuklopfen, ob Defterreich geneigt fei, in ber polnischen Angelegenheit einen Beg mit Breußen zu gehen, indem es entweder von Rußland fich que rudzog und gang an Breußen anschloß, oder in seinen Bund mit Rufland Breufen mit aufnahm. Die Lage war faft biefelbe, wie

<sup>\*)</sup> Aus ber angeführten Correspondeng.

zwanzig Jahre zuvor bei ber ersten Theilung; standen Desterreich und Preußen jest zusammen, so war dem russischen Bordringen eine Gränze geset; umgekehrt kam ihre Uneinigkeit und ihr gegenseitiges Mißtrauen wieder nur Rußland zu Gute.\*) Die Sendung Bischofswerders fand in Wien kein Gehör; nun näsherte man sich Rußland, dem nichts erwünschter kommen konnte, als bei seinen polnischen Entwürsen sich Preußens Beistand verssichert zu sehen.

Der Rückschlag biefer politischen Wendung war in Bolen fehr bald bemerkbar; noch bis jum April 1792, ber Beit, wo Bischofswerber nach Wien ging, hatte Breußen die freundliche Saltung äußerlich bewahrt, wie sie bem Bunbesvertrag von 1790 entsprach, und war unbetheiligt an bem Verfahren Ruglands ge blieben, das inzwischen die ruhige Entwicklung ber neuen Berfaffung geftort, Unfrieden und Berwirrung angezettelt, bie feilen Großen erfauft und Alles zu einer plöglichen Contrerevolution vorbereitet hatte. Nun ließ fich mit einem Male, als erfte Kolge bes russischen Einverständnisses, ein anderer Ton vernehmen, und ber preußische Gefanbte gab am 4. Mai, ben polnischen Batrioten unerwartet genug, die fuhle Erflärung ab: "Breugen fonne von den Anordnungen, womit fich ber Reichstag beschäftige, feine Notig nehmen." Wie bann die Bolen baran erinnerten, bag nun bie Beit eingetreten fei, wo man bie bundesmäßige Sulfe Breu-Bens anrufen mußte, erfolgte (25. Mai) von bem Befandten eine Antwort, welche ben Bolen die trostlose Gewißheit von ber Schwenfung ber preußischen Politif gab. Es war ber Augenblick, wo die von ben Ruffen gefüllte Mine platte. Wie immer hatten biefe ben beften Berbundeten an der eigenen Nichtswurdigfeit eines Theils vom polnischen Abel gefunden; von ihm war iene sogenannte Targowiczer Conföderation geschlossen worden, bie im rufftschen Interesse und unter ruffischer Leitung sich gegen bie neue Ordnung ber Dinge in Polen verschwor. Gine Erklärung Ratharinens, die als Mufterstud ber Taktik vom Wolf und Lamme

<sup>\*)</sup> Der herzog von Braunschweig hatte fehr mahr schon am 16. Februar geschrieben: "Die Entschädigungsangelegenheit wird große Berlegenheiten hers beiführen, wenn man den Kaiser nicht vermögen kann, seine Einwilligung zu ben Beranderungen in Bolen zu geben." S. Massenbach, Memoiren I. 267.

in ber Fabel gelten kann, nahm nun die Maske vollends ab, russische Truppen überschritten die polnische Gränze und halfen im Bunde mit den Berschworenen von Targowicz und einem schwachen verrätherischen König die neue constitutionelle Ordnung zertrümmern.

Der Theilungsact von 1772 fing an, fich in feinen Kolgen zu entwickeln, und die Ereignisse in Frankreich trugen nicht bas Wenigste bazu bei, die Früchte zu zeitigen. Für den bevorftebenben Kreuzzug gegen bie Revolution war es aber eine schlimme Borbebeutung, bag man bort im Often mit Grundfagen und Thaten vorgeschritten war, die hinter ben verrufensten Erzeugniffen bes Jacobinismus um nichts zurücktanden. Und bem Rampf felber mar wenigstens auf Seiten Breußens schon ein Theil bes Rervs genommen, feit es biefe Rrifis im Ruden hatte, bie geographisch und politisch die ganze Eristenz der preußischen Monarchie unmittelbarer und brohenber berührte, als bie bemofratischen Parteien in Jest zwar wiegte man fich noch in bem Glauben, Frankreich. por Anfang bes Winters mit ben Frangofen im Reinen zu fein und bann feine ungetheilte Rraft ben Dingen in Bolen zuwenben zu können. Wenn sich aber bas als Täuschung auswies, ber Krieg fich in die Lange jog und bie Finangen und Sceresfrafte Preußens aufzehrte, wenn während bem Rußland mit vollig freier Sand in Bolen agirte, Defterreich lieber bie ruffischen Plane ertrug, ale eine Bergrößerung Preußene, und wenn nich so bicht an ben offenen Granzen bes Staates ftatt bes gefürchteten polnischen Erbkönigthums gar Rugland ausbehnte und abrundete - was war bann wahrscheinlicher, als bag in ber preu-Bischen Politik bie Meinung siegte, die von Anfang an bem französtschen Kriege abhold gewesen, und daß man bann aus ber so auversichtlich unternommenen heerfahrt gegen bie Demofratie mit einem Male — um bas eigene Haus zu schüten — in Frieden und Freundschaft mit der Revolution hinübersprang?

Wir haben biese Folge von Ereignissen hier nur als möglich hingestellt; bie folgende Geschichte wird und zeigen, daß so und nicht anders die Begebenheiten sich wirklich entwickelt haben. In Polen ist zum Theil die Erklärung zu den rathselhaften Borgangen am Rhein im Jahre 1793 zu suchen; von dort aus wird bie Haltung Preußens im Feldzuge von 1794 bestimmt, dort wird ber Uebergang von bem Kreuzzug gegen bie Revolution zum Frieten von Basel vorbereitet. Wir werben im Stande sein, bafür in ber aussuhrlichen Darftellung ber folgenden Zeiten bie urkundlichen Beweise zu geben.

Seit dem Abschluß bes Februarvertrages zwischen Defterreich und Preußen waren beibe Machte bamit beschäftigt gemejen, bie Einzelnheiten bes Rriegsplanes feftzuftellen. Die militarifche Fuhrung war bem Herzog Rarl Wilhelm Ferbinand von Braunschweig zugebacht, einem Felbherrn, ber bamals fo allgemein als bie bebeutenbste militarische Perfonlichkeit angesehen warb, bag zugleich auf ber entgegengefesten Seite, bei ben Frangofen, ber abenteuerliche Bebanke auftauchen konnte, ihm den Oberbefehl anzubieten. In ber Schule bes großen Ronigs gebilbet und von bem Glanze ber Siege bes siebenjährigen Rrieges mit verherrlicht, bann burch ben leichten aber blendenden Triumphaug nach Holland zu neuem Ruhme gelangt, vertrat ber Bergog in ben Augen ber Beitgenoffen gleichsam bie lebendige Ueberlieferung ber Rriegsglorie Friedrichs bes Gro-Ein mufterhafter Regent feines Landes, einer ber hervorragenbften Repräsentanten ber physiofratischen und aufgeflärten Richtung jener Tage, mit reichen Gaben bes Beiftes und Bemuthes ausgestattet, war Karl Wilhelm Ferbinand allerbings eine ber hervorragenoften Berfonlichkeiten jener Zeit. Es fehlte ihm nirgends an ber flaren Ginficht in die Lage ber Berhaltniffe, wohl aber meiftens an bem raschen, burchgreifenben Entschluffe zur That. Er war eine von jenen ungludlich angelegten Raturen, die in ber Regel bas Richtige erkennen und boch ebenfo oft bas Entgegengefette thun. In ber Doppelftellung eines felbftanbigen regierenben Kürften und eines Unterthanen bes preußischen Staates hatte er fich leiber die gewichtige Stellung nicht zu mahren gewußt, die ihm nach Ginsicht, Erfahrung und Befinnung in Breußen gebührte; er erfannte, wie wir sehen werden, bis 1806 überall bie Abwege, welche die preußische Politik seit 1786 ging, aber es fehlte ihm boch bie gebieterische Entschloffenheit, fich bem zu wiberseten, mas er als verkehrt migbilligte. Seine Sandlungen trugen bann haufig bas boppelfinnige Beprage eigener befferer Ginficht und außerer Impulse, benen er wiber Willen folgte.

So war benn auch fein Berhaltniß zu bem Kriege ein gan; eigenthumliches; er gehörte, ben Trabitionen Friedrichs getreu, ju ben Begnern bes öfterreichischen Bundniffes und migbilligte ben Krieg gegen Frankreich; er haßte die Emigranten und ihre contrerepolutionären Prablereien. Allein er hatte boch auch wierer ben Muth nicht, mit feiner Meinung ber gang entgegengesepten Unficht Des Könige ichroff entgegenzutreten, fonbern ließ fich tau bei, nach beffen Auftrag eine Denfschrift über bie Führung ber Kricges zu entwerfen (Febr. 1792). Aber biefe Denfichrift lief auch wieder beutlich zwischen ben Zeilen lefen, daß er ben Rrieg anders ansah, als die militärischen Söflinge und Emigranten. "Wenn - fagt er bezeichnent - in ber frangofischen Urmee nicht alle Mannegucht verloren gegangen mare, wenn bie Dinciere, welche chemals die Zierde biefer Armee waren, fich noch an ter Spipe ihrer Corps befänden, wenn bieje Armee von geschicken und erfahrenen Generalen angeführt wurde, und man mit ter frangofischen Monarchie, nicht mit ber jest in Frankreich herrichenben Partei, Krieg führen wollte, fo ift es keinem Zweifel unterworfen, daß fich unserer Unternehmung ungahlige unt unfägliche Schwierigkeiten entgegensegen murben." Er warnt por ben Berfprechungen, welche "bie Ausgewanderten mit fo großer Leichtigfeit ausstreuen ;" er meinte, "es fonnten Greigniffe eintreten, beren Folgen unberechenbar feien, weil Die Ropfe, von benen Franfreid regiert werbe, eine Schwungfraft erhielten, von welcher man tie außerorbentlichften Beichluffe ermarten fonne."

In den Conferenzen, die dann im Mai mit einem öfterreichischen General zu Sanssouligehalten wurden, war derselbe Widerstreit zwischen den Emigrantenillusionen und zwischen ten Bedenken des Herzogs bemerkbar. Nach dem dort verabredeten Planssollte ein preußisches Heer von 42,000 Mann durch das Luremburgische nach Frankreich rücken, Longwe, Montmede und Verdum nehmen und versärkt durch ein österreichisches Corve über die Maas vordringen. Doch war es, und bier schied sich der Herzog von der Meinung des Hoses und der Emigranten, noch von den Ersolgen an der Maas abhängig gemacht, wie weit man kann vorgeben wolle. Von den 56,000 Mann Desterreichern, die angeblich in den Niederlanden standen, sollte nur ein Theil zur Deckung der brabantischen Hauptstadt zurückbleiben, die größere Masse mit

ben Breugen vereinigt operiren. Gin anderes öfterreichisches Seer follte fich im Breisgau sammeln und ber größere Theil, über 20,000 Mann, nach Mannheim vorgeschoben werben, um von bort aus bie Bewegungen ber Angriffsarmee zu unterftugen; bie Emigranten waren bestimmt, an ber Schweizergrange über ben Rhein zu gehen und von dort aus das Elfas oder die Freigrafichaft anzugreifen. Nach biefem' Blane batten bie Angriffstrube ven ber Desterreicher und Breußen in ben Niederlanden und bas öfterreichische Corps am Oberrhein zusammengerechnet ungefähr bie Starte von 110,000 Mann erreicht: ein Bahl, Die jedenfalls auf die gunftigsten Umftanbe rechnen mußte, wenn fie baran benten wollte, bas revolutionare Franfreich völlig zu unterwerfen und ben legitimen Thron wieder aufzurichten. Aber biefe Bahlen ftanden zubem zum Theil nur auf bem Bapier. Das öfterreichische Corps am Oberrhein, auf 50,000 Mann berechnet, betrug in ber That erft 11,000 und fonnte vor Enbe Juli die angegebene Sobe nicht erreichen. Wie es mit ber Sulfe ber beutschen Reichsstände ausfah, auf beren Mitwirfung in ben Conferengen von Sanssouci mit gerechnet mar, haben wir aus ben früheren Mittheilungen entnehmen fonnen; bie militarische Ruftung ber vorberen Reichsfreise ging nur im langfamften Schnedengang vorwärts, bie lauteften Kriegsbroher von 1791 bedurften mehr bes Schutes, als baß fie ihn hatten geben tonnen, Pfalzbaiern trug feine Reutralitätemuniche mit einer gemiffen Raivetat felbft am Reichstage por, und nur ber Landgraf von Seffen-Caffel hatte ein tuchtiges Armeecorps von 6000 Mann bereit, welches er gegen bas Berfprechen der Kurwurde und gegen billige Entschädigung mit ben Berbundeten wollte marichiren laffen. \*)

So verstrich einer ber koftbaren Zeitpunkte, wo man die Franzosen hätte überraschen und zu Baaren treiben können, in zögernber Zurüftung, und selbst das, was man endlich im Spätsommer auf die Beine brachte, war weit unter dem Bedürfniß, wenn
man in der That die Revolution mit einem Schlage bewältigen
wollte. Für den obersten Anführer aber, der von vornherein mit
innerem Widerwillen in den Kampf ging, waren solche Rüstun-

<sup>\*1</sup> S. Subel a. a. D. S. 419 f.

gen nur ein Grund mehr, ben militarischen Greigniffen mit Abneigung und Diftrauen entgegenzusehen.

Bahrend bie verbundeten Fürsten in Frankfurt und Raim weilten, war ein vertrauter Abgefanbter Ludwigs XVI. bort ange langt, beffen Mittheilungen über bie Lage Frankreichs und bie Stimmungen ber foniglichen Familie jebenfalls mehr Bebor ver bienten, als bie Renommistereien ber Emigration. Es war ber Benfer Mallet bu Pan, bas einzige hervorragende Talent ber be maligen frangöfischen Journalistif, bas fich mit uneigennütigem Eifer ber Sache bes Königthums hingegeben hatte. hartnäckig wie ein Genfer Doctrinar, aber voll Muth und Energie, babei neben allem Royalismus von ber Nichtsmurbigfeit ber alten Buftande Franfreichs auf's lebhaftefte burchbrungen, bietet Mallet bu Ban in seinem Leben und Wirfen ein recht charafteriftisches Beispiel bes tragischen Geschickes, bem in solchen Zeiten alle vermittelnbe und gemäßigte Charaftere inmitten ber leiben-Schaftlichen Extreme verfallen find. In bas engfte Bertrauen Lubwigs XVI. eingeweiht, hatte er bie belicate Aufgabe, einmal ben friegführenden Dlachten flar zu machen, wie fcharf fie zwischen ber Nation und ben Kactionen trennen mußten, wenn ihr Einmarich in Frankreich irgend einen moralischen Erfolg haben follte, bann aber auch bie Emigranten zu vernünftigen und besonnenen Bedanken zu ermahnen. Ihnen follte er vorftellen, wie jebe an, bere Saltung nur die Lage bes Ronigs verschlimmern und tie Revolution verftarfen fonne; er follte ben verbundeten Machten bie Grundgebanken eines Manifestes angeben, bas ben gemäßigten Theil ber Nation ben Beeren ber beiben Monarchen guführen wurde. In einem folchen Manifest, meinte Ludwig XVI., mußten bie Jacobiner und Factiofen aller Art von bem übrigen Theil ter Ration scharf gesondert, alle Diejenigen, die man von ihrer Betirrung gurudführen fonnte, beruhigt, und allen Denen, bie, ohne bie alten Migbrauche zu wollen, boch an ber Revolution und tem gegenwärtigen Buftanbe gefättigt feien, ein anftanbiger Weg gut Umfehr geöffnet werben. Reine Groberungegebanken, fein Borfchreiben einer bestimmten politischen Ordnung burch bie fremen Waffen, feine Betheiligung ber Ausgewanderten am Rampfe bas war bie Meinung bes Konigs, bie Mallet jest nach Robleng und Frankfurt bringen sollte. Die Aufnahme, die ber ehrliche

Royalist bei ben entlausenen Prinzen und Abeligen fand, mochte ihn wohl überzeugen, daß, wenn man diesen die Herstellung bes Thrones in Frankreich in die Hände gab, allerdings jeder andere Zustand für die Ration begehrenswerther war. In benselben Tagen, wo der hülflose König den frechen Insulten des Pariser Gassenpödels in seinem Palaste ausgesest war und sich die rothe Rüge aussen lassen mußte, that sich die Emigration nach wie vor nur durch ihre Unvernunst hervor und trug höchstens dazu bei, den wilden Feinden des gefangenen Monarchen neue Wassen und Borwände in die Hand zu geben.

Auch in Frankfurt schien anfangs ber Roblenzer Ginfluß, burch ben ruffischen Botschafter, Romanzoff, verftartt, machtig genug Mallet fern zu halten; boch erhielt er Zutritt bei ben verbundeten Fürften und hatte (15 - 18. Juli) mit Cobengl und Saugwig vertraute Conferenzen. Man ging bort in feine Gebanken ein, schenkte ihm Glauben, ale er versicherte, bag bie große Dehrheit bes Volkes ben alten Zustand nicht wolle, migbilligte mit ihm bas Treiben Calonnes wie ber tonangebenben Emigranten, und Mallet Schied mit ber Ueberzeugung, bag Defterreich und Breußen in allen Bunkten feinen Rathschlägen gemäß handeln wurben. Ueber bas Manifest namentlich glaubte er vollfommen im Reinen au fein; es follte nach feiner Unficht nichts als bie Berftellung bes freien königlichen Willens verlangen, bie Nationalverfammlung und alle öffentlichen Autoritaten für bie Gicherheit bes Ronigs und seiner Familie verantwortlich machen, aber zugleich Bertrauen burch bie Erklärung einflößen, daß man nur die Orbnung herstellen, bie inneren Angelegenheiten ben Frangofen felber anheimstellen wolle. Das Manifest, meinte Mallet, mußte alle Berftanbigen beruhigen, aber zugleich ben Anderen zeigen, baß es mit ber angebrohten Einmischung bes Auslands nun Ernst werbe. \*) Wir werben bald feben, daß Mallet fich getäuscht hatte.

In ben Conferenzen, bie während ber Festlichkeiten zu Mainz stattsanden, wurden zwar Beschlüsse über bas Berhältniß zu ben Emigranten gefaßt, die nicht eben Zeugniß von einer besonders gunftigen Gesinnung gegen sie ablegten. In einer Berathung

<sup>\*)</sup> Ueber bas Dige f. Mémoires de Correspondance de Mallet du Pan. Paris 1851. I. 280-316. 427-449.

vom 20. Juli, an welcher ber Herzog, Lasch, Schulenburg und Svielmann Theil nahmen, wurde beschloffen, ihnen bas rudfianbige Gelbquantum von 200,000 Gulben fofort anzuweisen, aber ale lette Bahlung. Gie felber follten in 3 Corps getheilt werben; eines unter bem Befehl ber Bruber bes Ronigs, welches bie Ball pon 8000 Mann nicht übersteigen burfe, folle einen Theil ber preußischen Armee ausmachen, ein zweites unter Conbe und Bouille, nicht über 5000 Mann ftart, folle bem taiferlichen Corps im Breisgau beigegeben werben, ein brittes von hochstens 4000 Mann follte fich Clerfants Urmee anschließen. Alle übergetretenen Regimenter maren bestimmt, ben Emigranten zugetheilt zu werden und, .. infofern es unumganglich nöthig fein follte", ihre Löhnung auf gemeinschaftliche Roften beiber Sofe zu empfangen. In befetten Go genden werbe es vom Bergog von Braunschweig abhangen, einen einstweiligen Bouverneur einzuseten, bis ber Ronig felbit barüber bestimmen fonne. "Sollte fich - fo lautet ber bezeichnenbe Busat biefer Berabredung\*) - ber gang unverhoffte Kall ereige nen, daß fich die frangösischen Bringen die oben festgesesten Bebingungen nicht gefallen laffen und nach ihrem eigenen Dunkel separatim agiren wollen, so bliebe nichts weiter übrig, als tag bes herrn herzog Durchl. eine Proclamation ergeben ließen und barin bie Bringen ihrem eigenen Schicffal preisgeben, ohne tas bie vereinigten Armeen an ihren Unternehmungen einen weiteren Untheil nähmen. Diese Warnung wird auch im Boraus an ne zu erlaffen fein." Es war bas erfte Zeichen eines Umschlags in ber Stimmung gegen bie Emigranten; ber alte Biberwille tet österreichischen Bolitif gegen fie hatte hier mit ber Abneigung tes Bergogs von Braunschweig zusammengewirft.

Nach biesem Beschlusse hätte man benken sollen, das Haupe quartier hätte sich allmälig von dem Emigranteneinflusse ganz frei gemacht und auch das Manisest wäre ganz nach Mallets Vorschlag ausgearbeitet worden. Aber seltsam genug; in dem Augensblick, wo man der Emigration halb den Abschied gab, wart jener Aufruf an die französische Nation ganz in ihrem Sinne entworsen. Es war wieder des Herzogs Art, zwar die Uedertreibungen der Emigranten zu misbilligen, aber doch auch nicht Festigseit ge-

<sup>\*)</sup> Die obigen Mittheilungen find bem handichr. Protocoll entnommen.

nug zu haben, um ihre Einwirfung auf bas Manifest zurudzuweisen. So erhielt Einer aus der Roblenzer Besellschaft, ein Marquis von Limon, ben Auftrag, bas Manifest zu entwerfen, und aus feiner Sand ging bann jenes Machwert hervor, bas zur Berfohnung zu brobend mar und beffen papierene Ohnmacht bedi augleich ben Ginbrud ber Drohung schwächte. Bielleicht hatten Ludwig XVI. und feine Rathgeber überhaupt bie Bedeutung eines folden Aufrufe überschätt, aber in jedem Kalle entsprach bie Korm, bie fie ihm geben wollten, im Gangen ben Umftanben. Ernft geigen und zugleich Bertrauen weden, bie Factionen verdammen und ber Nation boch die Aussicht auf eine beffere Bukunft eröffnen, bas war ber Grundgebanke, von bem Mallets Entwurf ausging. Das Manifest aber, bas am 25. Juli zu Roblenz erfchien und bem ber Bergog, nach einigen fleinen Menberungen, mit innerem Biberwillen seine Unterschrift beisette, hatte alle jene Buge verwischt und brachte bafur bie fameusen Stellen, worin ben Orten, bie fich widersegen wurden, mit Demolirung und ber frangoffichen Sauptstadt mit einer auf alle Zeiten bentwürdigen eremplarischen Buchtigung gebroht war. Es ift gewiß, folche und fchlimmere Drohungen haben die Frangosen aller Parteien, die Jacobiner wie Bonaparte, bei paffendem Unlaffe ungablige ergeben laffen, aber fe haben nie die Lächerlichfeit begangen, zu broben, wo ihnen bie Macht ber Vollziehung fehlte.

Den Einbruck, ben bies Manisest auf bie Franzosen machte, haben sich die Parteien nach Gefallen zurechtgelegt; die Emigranten versicherten ernstlich, die Wirkung sei eine ganz vortrefsliche, \*) die Jacobiner, die Freunde der Revolution und deren französische Geschichtschreiber haben uns dagegen Wunderdinge erzählt von der nationalen Erbitterung, die es hervorgerusen. Wir sinden durch die Thatsachen keine von beiden Meinungen bestätigt; das Manisest — und hierin lag allerdings seine schärfste Berurtheilung

<sup>\*)</sup> In ben benutten Correspondenzen sindet sich ein Brief von ber hand Limons (d. d. Bruffel 5. August), worin der Autor die Wirfung seines Manisselles sehr rühmt ("la tranquillité s'y rétablit et tout sait espérer que les jours du roi et de la reine seront en sureté — Paris ouvrira les yeux et se rendra à son devoir") und nur beflagt, daß man an die Aechtheit nicht recht glauben wolle! S. dagegen die unbesangenen brieslichen Mittheilungen bei Mallet I. 322 f.

— fiel ganz platt zu Boben. Als es in ben ersten Tagen bes August zu Paris bekannt warb, waren die Royalisten verlegen, die anderen Leute lachten ober zuckten die Achseln, die Massen wußten nicht einmal von seiner Existenz, und erst allmälig bemachtigten sich die demokratische Presse und die Clubs des gar zu will kommenen Stosses, um die Gemüther zu erhisen. Die Lage war aber in Paris so beschaffen, daß gerade damals viel unmittelbaren und gewaltsamere Eindrücke dort die Menschen beherrschten.

Inbeffen hatte fich in fünf Colonnen bie preußische Armee nach bem Rheine in Bewegung gesetzt und traf feit Enbe Juni in ber Rabe von Roblenz ein; von bort follte ber Marsch nach ber Champagne angetreten werben, bie Bouille als bie beste Stelle jum Angriff bezeichnet hatte. Glanzende Festlichkeiten feierten bie Anfunft bes preußischen Monarchen, ber in ber Racht vom 22. auf ben 23. Juli in ber furfürftlichen Refibenz anlangte. Unglaublichen Einbrud machte, nach bem Berichte eines Zeitgenoffen, \*) bie Berfonlichkeit bes Ronigs, feine majeftatifche, beinabe foloffale Saltung, seine freundliche und boch würdige Berablaffung, ber unverkennbare Ausbruck einer Ueberzeugung, die ihn antrieb, für bie bebrohte Sache bes Ronigthums in bie Schranfen zu me Die Siegeszuversicht ber Emigranten war beim Unblid bes Königs und seiner Truppen höher wie je gestiegen; daß ihr Einfluß auf bas Dhr bes Königs wieber ber alte mar, hatte bas Manifest bewiesen. Auch ber Bergog ward von ihnen formlich belagert; er hatte, wie Daffenbach fagt, faum bie Ellenbogen frei, machte Complimente über Complimente, war aber im tiefften In nern ergrimmt über bie zubringlichen Fremben, über ihr Drangen zum Rrieg und ihre rofigen Schilberungen, benen er feinen Blaw ben schenkte. Ihre eigene Kriegsrüftung sah fast mehr einem hofe gefolge als einer Urmee ahnlich, und bie Berichte, Die bem Bergog vom Oberrhein und aus den Niederlanden burch ben Mund verlässiger Officiere zukamen, waren noch weniger geeignet, Die Ab neigung bes oberften Felbherrn gegen ben gangen Krieg ju über winden. Da stellte sich heraus, bag von den 50,000 Defterreis

<sup>\*)</sup> Rhein. Antiquar I. 1. 104.

chern, die theils ben Oberrhein beden, theils die linke Flanke ber preußischen Armee unterftugen sollten, im höchsten Kalle zwischen 30,000 und 40,000 Mann wirklich vorhanden waren und auch bie ofterreichische Armee in ben Nieberlanden ftatt 56,000 Streiter fich nicht einmal auf 40,000 beliefe. Ueber 100,000 Mann hatte Defterreich zu ftellen versprochen, jest waren es höchstens einige fiebzigtausend; bie Sauptarmee, bie Frankreich erobern follte, war auf minbestens 110,000 Dann veranschlagt, nun war fie im außersten Falle über 80,000 ftart. Es ift begreiflich, bag nach biesen Erfahrungen sich ber Herzog, wie Maffenbach berichtet, in "einem furchtbaren Sumor" befand. Bon ber Ratur und moralischen Beschaffenheit bes Lanbes, bas angegriffen warb, hatte man nur mangelhafte ober gang verfehrte Renntniß; ein machtiger Troß erschwerte die rasche Bewegung ber Armee und die noch beftebende Berpflegung burch Magazine hing fich wie ein Bleigewicht an ben schnellen Fortgang ber Operationen. Rein Bunber, wenn sich im militärischen Sauptquartier immer bestimmter eine andere Meinung über ben Rampf festsette, als bie, welche ben Rönia und die ihn umgebende Emigration beherrichte. Diese hier ficherer benn je auf einen Triumphaug nach Baris rechnete, murben bort alle Schwierigfeiten bes beginnenben Rampfes bebächtig abgewogen und es tauchte allmälig ber ftille Wunsch auf, an ber Maas Salt zu maden, bort bie Festungen zu belagern und bie Fortsetzung bes Rampfes auf ben nachften Feldzug ju vertagen. Dhnebies war in ben Berabrebungen von Sanssouci bas Vorruden über bie Maas in ber Schwebe gelaffen worben; jest, nach ben neuesten Erfahrungen über bie verfügbaren Mittel schien benn freilich noch weniger Grund vorhanden, fich zu weit vorzuwagen.

Aus biefen Bunschen entsprang wenigstens zum Theil bie auffallende Langsamkeit des Marsches nach der französischen Gränze; benn man braucht nicht einmal, wie eine angesehene militärische Autorität thut, \*) Blüchers glorreichen Binterfeldzug von 1814 mit dieser Sommercampagne zu vergleichen und den bedächtigen, methodischen Herzog an dem Maßstad des Marschall Borwarts zu messen, und man wird es doch ungewöhnlich sinden, daß die

<sup>\*)</sup> S. (Balentini) Erinnerungen eines alten preuß. Officiers. 1833. S. 1 f.

Armee von Robleng bis an bie frangofische Granze zwanzig, bis Balmy, zur möglichen Lösung bes Knotens, über fünfzig Tage brauchte, obwol bie Sinberniffe, bie ber Feind bereiten tonnte, biesmal geringer als in jebem anberen Kalle waren. Die Racht ber Kranzosen, bie unter Ludner, Lafavette und Custine von Belenciennes und Seban an bis Thionville, Met und Landau aus gebehnt ftand, betrug bamale noch nicht über 80,000 Mann, und bie innere Rrifis, die Zerklüftung ber Barteien, die fcmantenbe Stellung ber Benerale verringerte noch um ein Merkliches bie Bebeutung biefer Bahlen. So war benn auch auf frangöfischer Seite nichts geschehen fur bie Wegnahme ber Boften, welche bie Beerstraßen um Trier beherrschen, und als fich in ben letten Togen bes Juli bie preußische Armee von Robleng mofelauswärts in Bewegung feste, fonnte fie gang ungeftort über Trier und Com vorruden; feines ber Defileen, bie bort ben Beitermarich erichweren konnten, mar befegt. Schon bort aber machte bie Armee ihren erften achttägigen Salt (5-12. August); Artillerie, Fuhrweien und Berpflegung trugen bie Schulb biefer Bogerung, bie naturlich auf ben friegerischen Gifer ber Truppen nicht gunftig einwirfte. Man entschloß sich, Luremburg jum Waffenplat bes heeres ju machen, die Magazine und Lazarethe dahin zu verlegen, was mit ben Behörben ber öfterreichischen Rieberlande viel Körmlichkeiten und Schreibereien verurfachte, und feste fich bann in Bewegung, um zwischen Thionville und Longwy die französische Granze ju überschreiten und die lettere Festung im Berein mit bem von Ra mur heranziehenden Corps Clerfants anzugreifen. Um 14. August mar bas Gros ber Armee bei Montfort angefommen und blieb bot wieder vier Tage fteben; es waren biesmal nicht bie Berpflegungs anftalten allein, die dies abermalige Saumen hervorriefen; bie bolitischen Nachrichten aus Franfreich, bie Botschaft vom Umftung bes Thrones, ber Gefangennehmung bes Ronigs, ber Serfiellung einer jacobinischen Regierung weckten neue Bebenken und Emi gungen, was nun zu thun fei. "Durch biefe neue Revolution, fchreibt ein Augenzeuge, \*) hatten bie Umftande eine gang ander Geftalt befommen; bie Bartei, beren Untergang man beichleffen hatte, war um so machtiger geworden, ber Unbang bes Konigs

<sup>\*)</sup> Aus einem hanbichr. Bericht bes Generals Lecoq.

und ber gemäßigten Partei nun völlig unterbrudt und um fo meniger im Stande, ben Absichten ber verbundenen Machte zu entfprechen. Die Soffnungen, mit benen man ben Rrieg befchloß und anfing, waren verschwunden; es war abzusehen, bag man bie Baupter ber Royalisten alles Einfluffes berauben murbe; bie ge heimen Unhanger bes Königs fonnten fich nun nicht zeigen, und auch im Commando ber Armeen und Festungen ließen sich große Beranberungen erwarten." Das war nicht bie einzige Stimme biefer Art; als bie Armee am 19. August bei fehr unfreundlichem Wetter aufbrach, um bie Grange ju überschreiten, muchs unter ben Officieren ber uble humor. "General Courbière - schreibt ber Rronpring an jenem Tage \*) - macht fehr gegrundete Bemerkungen über unsere Expedition und findet es bedenklich, mit einem fo fcmachen Corvs in bas Innere von Kranfreich einzubringen, inbem er fürchtet, bie mannigfaltigen und von ben Emigranten fo leicht gegebenen Berheißungen nicht in Erfüllung geben zu seben; und welcher Unbefangene konnte ihm barin Unrecht geben?" Der Kronpring bemerft auch, bag die frangofische Bevölkerung, so weit man mit ihr an ber Granze in Berührung gefommen, bie Dinge nicht gerade verfehrt ober unvernünftig ansehe; aber es ift ihm ebenso unzweifelhaft, daß von Sympathien für die einmarschirenden Truppen fich feine Spur gezeigt habe.

Die materielle Lage ber Truppen war nicht behaglich zu nennen; große Regenguffe hatten bie Wege bobenloß gemacht und hinderten Gepäcks und Proviantwagen rechtzeitig zu folgen, so daß der Soldat nicht selten neben der Räffe und Kälte auch Hunger leiben mußte; denn das Zartgefühl gegen die Franzosen, die man durch Requisitionen nicht erbittern wollte, ging so weit, daß zu dem Brode, das die Truppen dei Longwy und Berdun aßen, das Mehl meistens aus Preußen herbeigeschafft ward. Doch brachten die nächsten Tage auch wieder Anderes, was ermuthigte und erfrischte. Der erste Zusammenstoß, den die Avantgarde am 19. Aug. zwischen Fonton und Aumes mit den Franzosen bestand, bezeugte die militärische Uederlegenheit der beutschen Truppen aufs Rühmslichste; die Berworrenheit der französsischen Zustände nahm mit jes

<sup>\*)</sup> In bem Tagebuche, bas er über biesen Felbzug vom 19. August bis 23. Octob. führte.

bem Tage zu und das ganze Heerwesen befand sich in einer Krisis, welche ben Sieg der Berbündeten ungemein zu erleichtern versprach. Zugleich kam die Rachricht, daß Clerkapt (16. Aug.) mit etwa 15,000 Mann Desterreichern bei Arlon angelangt sei und der Bereinigung mit den Preußen zum Angriff auf Longwy nun nichts mehr im Wege stehe. Um 20. standen die vereinigten Truppen um Longwy und hatten den Platz von allen Seiten eingeschlossen; in den nächsten beiden Tagen beschoß man die Festung, die zwar mit 2600 Mann Besatung versehen, aber im Uebrigen vernachlässigt war und schon am 23. August sich ergab. Die Truppen erhielten gegen das — bald nachher gebrochene — Berssprechen, in diesem Kriege nicht mehr zu dienen, freien Abzug, alle Borräthe, Munition und Wassen wurden den Berbündeten übergeben und die Stadt im Ramen des Königs von Frankreich von einer österreichisch vreußischen Garnison besetzt.\*)

Diefer erfte Erfolg ichien bie Berheißungen ber Emigranten ju beftatigen; benn es war fein 3meifel, bag bei rechter Luft jum Wiberftande Longwy noch langer hatte gehalten werben fonnen. Run trafen auch bie erften Nachrichten von ben Ereigniffen bei ber Nordarmee, von Lafavette's Flucht und ber Auflösung, in welche ber führerlose Trupp gerathen, im Sauptquartier ein. Das öfterreichische Bulfecorpe unter Kurft Sohenlohe-Rirchberg, bas am 2. Aug. von Mannheim nach ber lothringischen Granze aufgebrochen war und fich bei Landau mit bem Feinde in fleine Planke leien eingelassen, war an bem Tage vor ber Uebergabe von Longmy in Merzig angelangt und überschritt bann bie Mosel, um Thionville einzuschließen und mahrend bes Vorrudens ber Sauptarmee beren linke Klanke zu beden. Die Verbindung war nun nach allen Seiten hergestellt; ber gange Oberrhein ichien hinlanglich geschütt, Trier besetzt und ber Zustand von Mainz beunruhigte nicht, weil man theils von ber Tüchtigkeit ber militarischen Führung bort, theils von bem patriotischen Gifer ber fleinstaatlichen Regierungen am Rhein beffer bachte, als beibe verbienten.

<sup>\*)</sup> Die Emigranten waren naiv genug, zu verlangen, baß man ihnen nun sofort den Plat nebst Borrathen u. f. w. übergebe. Es bedurfte erft eines Schreibens des Minifters Schulenburg (d. d. 30. Aug.), um fie über das richtige Berhaltniß in's Rlare zu feten.

So ward am 29. August mit dem Hauptheer von Longwy aufgebrochen und auf Berdun marschirt, das mit etwa vierthalbetausend Mann besett, aber freilich in schlechtem Bertheidigungsstande und von einer nichts weniger als revolutionar gesinnten Bürgerschaft bewohnt war. Am 31. Aug. war die Stadt eingeschlossen; eine mäßige Beschießung reichte hin, dem Widerstande des Commandanten Beaurepaire und eines Theils der Besatung zum Tros, den Unterwerfungsgedanken die Oberhand zu verschaffen, zu welchen die städtischen Behörden und die Bürger neigten. Schon am 1. September ward ein Wassenstillstand verabredet; am nächsten Tage capitulirte die Stadt mit allen Vorräthen gegen freien Abzug der Besatung.

Die Ginnahme ber beiben Blate fchien auf ben erften Blid bie Prophezeiungen berer zu bestätigen, welche einen leichten und wohlfeilen Siegeszug verfündet hatten. Gleichwol gaben fich nur bie Emigranten biesem gunftigen Einbruck bin; gerabe in ben militarischen Rreisen mar man weit entfernt, die Dinge so rofig anausehen. Die Truppen litten Mangel und entbehrten, selbst als fie im Besite von Verbun maren, bes Nothwendigsten an Lebensmitteln und Kourage.\*) Daß man unterlaffen hatte, ein geordnetes Requifitionsspftem einzuführen, hatte bie üble Folge, bag bie Solbaten und bie Führer anfingen, nach Willfur und planlos zu requiriren. Das schlimme Wetter hatte fcon vor ber Ginnahme von Longwy bie Ruhr im Seere verbreitet; nun traten jene furchtbaren Regenguffe ein, welche ben Spatfommer und Berbft bes Jahres 1792 fast ohne Unterbrechung fortbauerten. Ueber bie Besinnung ber Bewohner bestand aber bei allen Unbefangenen fein Ameifel mehr; war boch selbst in bem für ronalistisch geltenden Berbun ber Ginzug ber ausgewanderten Brinzen ganz fühl vorübergegangen. \*\*) Der Tob Beaurepaire's, ber fich bei ber Uebergabe ber Stadt eine Rugel burch ben Ropf gejagt, machte auf bie Breußen tiefen Gindrud und erregte felbft ihre Bewunderung; \*\*\*) ber zuversichtliche Ruf ber abziehenden französischen Garnison: "a revoir aux champs de Chalons", zeugte wenigstens von keiner

<sup>\*)</sup> S. Minutoli, ber Feldgug ber Berbunbeten im Jahre 1792 G. 141.

<sup>\*\*)</sup> So berichtet ber Rronpring, ber Augenzeuge war, in feinem Tagebuche.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Minutoli S. 139.

Somvathie für die gewaffnete Contrerevolution. Der Bergog von Braunschweig verbarg nun nicht mehr seinen Unmuth über bie trügerischen Vorspiegelungen ber ausgewanderten Frangosen. Am 1. Sept., als die Armee vor Berbun ftand, tam es im foniglichen Tafelgelt, in Gegenwart mehrerer Emigranten, gur Grörterung barüber. Sehr ernftlich hielt ihnen ber Herzog alles bas vor, mas fie über die Leichtigkeit einer Expedition gegen Frankreich geaußert, und fragte fie, mas benn aus allen ben Berheißungen geworben, bie fie von ihren Einverständniffen im Lande, von ben vortheilhaften Gefinnungen ber Festungscommanbanten, bem Diffvergnügen ber Linientruppen und ben royaliftischen Gefinnungen ber Nation gegeben hatten? Niemals, fügte er hinzu, fei es feine Absicht gewesen, in einer Spite so rasch vorzugehen und mehrere wichtige Blate theils hinter fich, theils zur Seite liegen zu laffen, wenn sie nicht ben Rönig mit ihren grundlosen Soffnungen getäuscht und die ganze Expedition fo leicht hingestellt hatten. So bauerte bie Unterhaltung geraume Beit fort; ber Bergog sprach mit vieler Entschiedenheit und so laut, bag auch die außerhalb bes Zeltes Stehenben baran Theil nahmen. Sie freuten fich von Bergen, bag ben Emigranten einmal berb bie Bahrheit gefaat warb.\*)

Der Operationsplan, ben man im Mai verabrebet, hatte es, wie wir uns erinnern, von den Umständen abhängig gemacht, ob man weiter über die Maas vorgehen werde; der Herzog aber hatte seit dem Abmarsch von Koblenz nicht verhehlt, daß er an der Maas stehen bleiben wolle. War es zu wundern, daß bei der Stimmung, wie sie sich nun aussprach, die militärische Ansicht auch anderer Personen im Hauptquartier dahin neigte, man durse nicht weiter vorgehen, müsse sich auf die Einnahme der Maassestungen, die Belagerung von Thionville und Saarlouis beschränken und in dieser Stellung, gegen alle Ungunst der Jahreszeit geschützt, die weiteren Ereignisse abwarten? War man dann im Besitz der Kestungslinie von Verdun dis Givet, war die rechte Flanke durch die österreichische Armee in den Niederlanden, die linke durch Hoshenlohe-Kirchberg genügend gedeckt, so konnte man, das war die Meinung, mit aller Zuversicht den Ergebnissen des nächsten Kelds

<sup>\*)</sup> Dem angeführten Bericht bes Rronpringen entnommen.

juges entgegensehen. Go bie Anficht bes Berzogs, bie eine Angahl einflußreicher Officiere theilte. Dagegen warb von anberer Seite eingewandt, baß ber ganze Feldzug nicht auf Belagerung von Festungen berechnet fei, bag man ber Belagerungsgefchute. ber nöthigen Depots und Munition entbehre und bag ber gange Rriegsplan ben 3wed habe, burch ein rafches Erscheinen zu schreden und eine Gegenrevolution zu bewirken. Rur wenn bie anberen Maasfestungen fo leicht zu haben maren, wie Longwy und Berbun, sei jener Blan ohne Bebenken; leiftete z. B. Seban Biberftand, bann bliebe mahrscheinlich feine andere Bahl, als ein verluftvoller Rudzug. Daß nicht alle Plate so wohlfeil zu nehmen waren, beweise Thionville, bas die Emigranten burch Einverstandniffe zu erlangen fich gerühmt hatten und an dem jest bie Berfuche bes Sohenloheschen Corps scheiterten; und liefe man bann nicht, bei einem mißlungenen Angriff auf Thionville ober Seban, ernstlich Gefahr, inzwischen Berbun wieber zu verlieren und fo um bie gange Frucht bes Feldzugs gebracht zu werben? Drum bliebe immer ber natürlichste Plan ber, ben zwar nicht bie regelrechte Taktik, aber bie politischen Berhaltniffe anempfahlen: vorzubringen, bie royalistischen Stimmungen zu nügen, ben Frangosen eine gludliche Schlacht zu liefern und baburch mit einem Male ben Umschlag für bie Sache bes Ronigs hervorzurufen.\*)

Dieser Zwiespalt ber Meinungen, selbst in ben rein militarischen Kreisen, ist um so weniger auffallend, als noch heute eben bort über den Feldzug keine Einstimmigkeit des Urtheils herrscht. Denn zu jener vorsichtigen und methodischen Kriegsührung neigen auch jest noch sachkundige Autoritäten. Eine Armee, sagt eine von diesen, reist nicht im Postwagen und sindet kein Untersommen in Wirthshäusern; dazu gehören andere Dinge, und wenn man auch früher geglaubt hatte, dieser entübrigt sein zu können, so mußte die erlangte Ueberzeugung vom Gegentheil einen Stillstand herbeisühren, dessen sich nicht gleich übersehen ließen. Es ist möglich, daß ein mit einem hohen Grade von Kühnheit begabter Feldherr sich über diese Rücksichten hinweggeset und das Ziel seiner Unternehmung erreicht hätte; allein die Kühnheit sest Viel und oft Alles auf einen Wurf, und nicht jeder ist zu Wagstücken geneigt. Wer

<sup>\*)</sup> Nach bem hanbichriftl. Berichte von Lecoq.

hoch spielen will, ber muß wenigstens herr über bie Summen sein, die er auf's Spiel zu setzen gedenkt, und wer etwas wagen soll, ber muß auch die Aussicht haben, einen verhältnismäßigen Gewinn zu machen. Allein was hatte die preußische Armee zu erwarten? Wenn das Wagestück gelang, so wurde ihr die Ehre zu Theil, den französischen Monarchen wieder in seine Rechte eingesseht zu haben; im unglücklichen Falle aber verlor sie 50,000 Renschen, ein ungeheueres Material an Ausrüstungskosten, Ehre und Reputation und wer weiß, was noch mehr.

Diesen bedächtigen Erwägungen steht heute, wie damals, bie Meinung berer entgegen, welche die Verfallenheit ber frangofischen Streitfrafte, bie innere Berruttung bes Landes, ben gangen 3med und bie Unlage bes Feldzuge für Grunde genug halten, von ber gewöhnlichen Regel abzugehen. Bon biefer Seite wird es als ein "Gebot ber gefunden Bernunft" bezeichnet, von Berdun gleich bie Borhut nach ben Argonnen vorzuschieben, ben Feind aufzusuchen, wo er zu schlagen war, und ba man ihm früher bei Seban nicht entgegengegangen, ihm lieber bei Chalons ober Granbpre in ben Beg zu treten. Die Sorge, Berbun mochte verloren geben, wenn bie Armee sich bavon entferne, wird von ben Unhangern bieser Meinung fast tomisch gefunden und in bas Urtheil bes alten Sufarenführere Bolfrabt eingestimmt, ber bie gelehrten Strategen bes Generalstabs wegen ber Wichtigkeit, die fie bem Abschneiben und Abgeschnittenwerben beimagen, farfastisch bie "Abschneiber" genannt hat.\*)

Wir find in diese verschiedenen Ansichten eingegangen, nicht um und ein technisches Urtheil darüber zu gestatten, sondern nur um zu zeigen, welches für die beiden einander entgegenstehenden Gesichtspunfte — die hergebrachte methodische Kriegführung und die fühne, durch das Ungewöhnliche der Lage motivirte Strategie — die Gründe waren, so und nicht anders zu denken. Wir können nicht einmal sagen, für welchen von beiden Wegen der Erfolg gesprochen hat; benn das Unglück war eben, daß seine der beiden

<sup>\*)</sup> Die entgegenstehenden Ansichten find einerseits in Wagners Feldzug von 1793. Berlin 1831. S. VIII. und von Minutoli, Geschichte des Feldzugs von 1792. S. 17—19, andererseits in (Balentinis) Erinnerungen eines alten preuß. Officiers. Glogau 1833. S. 3 ff. bargelegt.

vorgezeichneten Richtungen, ber tede Ungriff, wie bas bebächtige Berharren an ber Maas, rein und confequent verfolgt worben ift.

Der Herzog mit seinem Generalftab mar für bas Bleiben an ber Maas und verfocht biese Meinung in Berbun mit aller Lebhaftiakeit; ber Rönig, die Emigranten und ber solbatische Instinct ber Maffen waren für fühnes Borgeben. Daß bei bem Ronig bie Erinnerung an bas ursprüngliche Biel bes Feldzuge und ber Gebanke an bas Schickfal Ludwigs XVI. noch mehr, ale bie Borstellungen ber Emigration und ihrer Agenten bazu beitrugen. bie langsame und zögernbe Taftif bes Herzogs zu verwerfen, ift unzweifelhaft; wie follte er, nach ben ersten Erfolgen von Longwy und Berbun, nun plöglich furchtsam Salt machen und ben gefangenen Ronig bis jum nachften Jahre in ben Sanben muthenber Kactionen laffen? Wir begreifen, daß bies für Kriedrich Bilhelm II. eine moralische Unmöglichkeit war; für ihn hieß es "Borwärts", auch wenn er fich nur baran erinnerte, warum er gegen Franfreich zu Felbe ausgezogen war. Wie schüchtern ober wie entschieden ber Herzog bem gegenüber seine Meinung verfochten baben mag, fie fonnte fich biefer perfonlichen Situation und Stimmung bes Königs gegenüber nicht behaupten. Der Bergog gab nach und es warb beschloffen, vorwärts ju geben.

Damit mar bas Schickfal bes Feldzugs entschieben; aber nicht befihalb entschieben, weil man bamit ben Weg ber Borficht verlaffen und die fchlimme Bahn einer feden, abenteuerlichen Rriegführung betreten hatte, wie von einer Seite behauptet worben, fonbern weil aller Voraussicht nach ber fühne und rasche Entschluß bes Ronigs nur eine furchtsame und zogernde Bollziehung fand. Dem Rönig gegenüber in feiner Meinung unwandelbar ju beharren ober lieber ben Dberbefehl abzugeben, bas hatte ber Bergog nicht über fich vermocht; er gab im letten Augenblid wieber nach, aber mit ber tiefen Ueberzeugung, bag bas zum Berberben führe, mas beschloffen sei. Dies Berberben abzumenben, wirfte er bann mit seiner zaghaften Borficht ben fühnen Entschlüffen stillschweigend entgegen, zauberte und wich jebem rafchen und feden Schlage gefliffentlich aus, fo bag allerbings bas nicht geschah, mas ber Ronig vor Berbun gewollt hatte. Aber es erfolgte bas Ungludlichfte von Allem; inbem er bie möglichen Bortheile verscherzte, welche entweder bas Bleiben an ber Maas ober bas fühne Borbringen auf Paris unzweiselhaft gewähren konnte, ging ber herzog einen inconsequenten Mittelweg, ber keinen sicheren Golg, wohl aber die doppelten Nachtheile einer zugleich kühnen und schüchternen Kriegführung verhieß.

Batte ber Bergog freilich eine genaue Renntniß von ben militärischen Buftanben auf französischer Seite gehabt, er mare gewiß bei aller seiner bedächtigen und methodischen Rriegführung rasch auf bas Biel losgegangen, wie es ber Ronig wollte. Aber bie unläugbare Enttäuschung, die nach ben Brahlereien ber Emigranten eintrat, hatte bie natürliche Folge, bag er bie Rrafte und Dit tel ber Begner überschätte, und an genauen Mittheilungen über bie Buftanbe im feinblichen Lager fehlte es burchaus. So wußte man im preußischen Sauptquartier nicht, wie groß bie Berruttung im Beere feit ben Augustereigniffen, wie gering ber Bugug, wie mangelhaft alle militarischen Mittel waren. Schwerlich ware ber Moment nach Lafavettes Flucht unbenutt geblieben, hatte man bie gange Noth ber Frangofen gleich anfange gefannt. Wohl war jest in Dumouriez ber Urmee ein neuer Führer gegeben worben, ber rührig und unverzagt zum bofen Spiele gute Miene machte, mit abenteuerlicher Recheit bie Gefahr verachtenb fur jebe neue Berlegenheit neue Ausfunftsmittel in Bereitschaft hielt, überhaupt ber machsenben Noth eine gute Dofis frangofischen Leichtfinns entgegenstellte, die zu ber vorsichtigen und methodischen Art bes preußischen Dberfelbherrn in einem sonberbaren Begenfate ftanb. Aber bas unbegränzte Selbstvertrauen auf fein Talent und eine großartige Leichtfertigfeit ließen ihn viel grellere Diffgriffe begeben, ale bie, welche man bem Bergog vorwarf. Bar er boch noch in ber zweiten Salfte bes August mit feinem Lieblingeplane, ber Eroberung Belgiens, ernstlich beschäftigt und gleichwol fonnte man in einem Augenblid, wo bie Berbundeten bie Daasfestungen theils wegnahmen, theils bebrohten, ein solches Unternehmen faum anders als abenteuerlich nennen. So fah es auch ber Rriegs minifter Servan an, ber gegen bie Meinung bes Felbherrn und feines Rriegsrathes ben Gebanken festhielt, man muffe junachft bas Vorbringen ber beutschen Armee hindern und zwar durch eine geschickte und ftarke Aufstellung in bem Argonnerwalbe. \*) Inbef-

<sup>\*)</sup> S. barüber Spbel S. 533, namentlich gegen Dumouriez felbft, ber fic

fen man darüber hin= und herschrieb und hochtonende Blane machte, ben Berbundeten ploglich im Ruden Belgien wegzunehmen, gingen Longwy und Berbun verloren, breitete fich bie Armee ber Berbunbeten an ber Maas in einer Stellung aus, bie vor Allem bie Bereinigung Dumouriez's mit Rellermann, ber bei Det ftanb, faft unmöglich zu machen schien. Griff ber Bergog nun vollende rasch ju und befette bie nur zwei Marfche von Berbun entfernten Baffe bes Argonnerwalbes, fo war nach übereinstimmenber Anficht aller Sachverftanbigen bie Lage ber Frangofen gerabezu verzweifelt. Diefer Argonnerwald, ber zwischen Verbun und St. Menehould ben Weg verlegte, war zwar kein Thermopylenpaß, wie ihn Dumouriez pathetisch nennt, wohl aber ein weit ausgebehntes Behölz mit mäßigen Söhen und engen Thaleinschnitten, beffen lehmiger und feuchter Boben bei naffem Wetter schwer zugänglich war, burch anhaltende Regenguffe aber in undurchbringliche Morafte umgewandelt werben tonnte. Die Frangofen hatten von Seban aus bis nach bem nachstgelegenen wichtigeren Baffe biefes Bobenzuges, bis Grandpre, ungefahr zwölf Meilen, bie Berbunbeten von Berbun bis jum nachsten Defile, bis ju ben sogenannten Islettes, nur feche Meilen gurudzulegen; gleichwol unterließ es ber Bergog, ein Corps bahin zu schicken, weil es allen Regeln widerspreche, amischen zwei feinblichen Armeen, die zu Sedan und Det ftanben, sich so weit vorzuwagen.\*) In allen biefen entscheibenben Momenten rachte fich die furzsichtige Sparfamfeit ber Rriegerüftung auf's Bitterfte; hatte ber Bergog bie 20-30,000 Mann gehabt, bie Defterreich versprach, aber nicht lieferte, schwerlich überwogen bann in ihm jene vorsichtigen Bebenken, welche ihm die Bahl feis ner Truppen weden mußte.

Dumouriez zögerte, nachtem Verbun einmal verloren schien, keinen Augenblick, sich biese Bebenken zu Rute zu machen; an bem Tage, bevor bie Stadt sich ergab (1. Sept.), brach er rasch gegen die Argonnen auf und näherte sich am 4. Sept. bem Passe von Grandpre, indeß Dillon über Barennes nach St. Menehoulb

bekanntlich nachher bas Berbienst jufchrieb, wie bie komische Bhrase lautet, bie Argonnen ,, als Frankreichs Thermopplen" erkannt zu haben. Was es mit bies fen Thermopplen auf fich hatte, werden bie folgenden Borgange zeigen.

<sup>\*)</sup> S. Maffenbach I. 54.

porgerudt mar und bas Defile Islettes (5. Sept.) besette. Dort wollte man die Bereinigung mit Rellermann herftellen, ber verfprochen hatte, von Met über Commercy und Barlebuc vorzugeben, und etwa um bie Mitte bes Monats einen ftarten Tagemarfc füblich von St. Menehoulb eintreffen wollte. 3m Lager ber Berbunbeten fah man biefe Wendung nicht nur ohne Sorge, fonbem mit Freude eintreten; wir wurden, fagt Maffenbach, als bie Rachricht von ber bevorftehenben Bereinigung Rellermanns und Dumourieg's eintraf, alle neu belebt, weil man mit einiger hoffnung einer schönen Butunft entgegensehen zu burfen glaubte und, wie es ichien, bie gange Macht bes Feinbes mit einem Schlage gu Boben werfen wollte. So blieb die Armee acht Tage (3-11. Sept.) in ber Umgebung von Berbun, bis bie einzelnen Abtheilungen berangezogen und bie Magazinanstalten getroffen maren, als beren Mittelpunft man Berbun auserwählte. Mittlerweile hatte fich Dumouriez in ben Argonnen festgesett, jog Verstärfungen aus bem Innern an fich und fah ber Unnäherung Rellermanns mit Sicherheit entgegen; er hatte bie ganze Redheit, bie acht Tage vorher boch etwas mankte, jest wiedergefunden und imponirte burch feine zuversichtliche Saltung ben Solbaten, beren moralische Stimmung nach ben Borgangen vom August allerbings einer ftarfen Aufrichtung bedurfte.

Um 11. Sept. enblich brach ber Herzog von Verdun gegen Landres auf; bie Argonnen sollten jest burch Umgehung genommen werben. Kalfreuth ward gen Briquenai entfendet, um fich bort mit Clerfant zu vereinigen, ber bisher gegen Stenap gewenbet, die Franzosen auf dieser Seite von Berbun abgehalten hatte; am 12. Cept. erfolgte bie Vereinigung. Durch eine geschickt und energisch ausgeführte Bewegung bemächtigte sich Clerfant bes Punftes bei Croix aux Bois, behauptete fich gegen ben lebhaften Angriff ber Franzosen und zwang sie baburch, den nun unhaltbaren Poften bei Grandpre zu verlaffen (14. Sept.). Eine fühne und zugreifende Rriegführung hatte von biefem Unfalle ben allerentscheidenbsten Vortheil ziehen können. Die Truppen, faum eft aus ber Berruttung bes August etwas gehoben, maren burch tie Schlappe bei Croix aux Bois völlig bemoralisit und bie Berfolgung einiger Schwadronen preußischer Susaren reichte bin, Taufente von flüchtigen Franzosen in panischem Schred gegen St. Menehoult,

Chalons und Rheims zu jagen. Dumouriez hatte alle Dube m hindern, daß die Kliehenden nicht bas Gros ber Urmee mit fich fortriffen; ohne feine und feiner Untergenerale Besonnenheit ware biefe Klucht von Grandpre mahrscheinlich ber entscheibenbe Tag bes Keldzuges geworben. Bir fonnen uns barum pollfom: men in die Stimmung bes Ronigs benten, ber auf bie Nachricht von Dumourieg's Rudzug heftiger als je auffuhr, nach feinem Pferbe verlangte und bem Major Maffenbach, ber bie Botichaft gebracht, gurnend ben Borwurf zurief: "Warum hat man mir ben Rudzug nicht früher gemelbet? Run wird ber Feind mir entwischen!" Richt allein die Begner ber methobischen Rriegführung bes herzogs flagen hier, bag ber "Ronig ben Willen, nicht aber bie Einleitung und Ausführung in Sanben behalten hatte und beshalb ben fünftlichen Bewegungen feines Kelbherrn nicht grundlich ju begegnen vermochte," fonbern auch bie Bertheibiger geben zu, daß es ein großer Kehler war, ben Keind wieber zu Athem kommen zu laffen, indem man, ftatt ihn raftlos zu verfolgen (16. und 17.), bei Grandpre wieder aus "Brod- und Badgrunden" ein paar Tage ftehen blieb. \*)

Indessen hatte Dumouriez sich auf St. Menehould zuruckgesogen und hielt den bortigen Höhenzug besett; an ihn lehnte sich gegen die Argonnen zu Dillon, der seit dem 5. in dem Passe der Isbletten eine feste Aufstellung genommen hatte. Bon Chalons her tras vom 18. zum 19. Sept. Beurnonville dei Dumouriez ein; am nämlichen Tage erfolgte auch die Bereinigung mit Kellermann, der von Met 17,000 Mann herbeisührte. So war der größte Theil der französischen Streitfräste, gegen 60,000 Mann starf, zwischen St. Menehould und den Argonnen vereinigt; es konnte nun der Schlag auf die ganze seindliche Armee erfolgen, dem man im preußischen Lager mit so lebhafter Sehnsucht entgegengesehen. Die verbündete Armee war nach der Rast bei Grandere die Alisne herausgezogen und näherte sich nun der Ebene weste

<sup>\*)</sup> S. die Erinnerungen eines alten preuß. Officiers S. 5. Massenbach I. S. 67. 68. — Aus dem Lager schrieb am 16. Lucchesini: Les operations militaires vont à merveille, mais ce n'est pas tout; les têtes sont tout-à-sait tournées, et si d'une manière ou d'autre on parvient à retablir l'autorité legitime, il y aura de grandes dissoultés à la préserver de nouvelles secousses.

lich von ben Argonnen, welche, nach der Marne hin ausgebreitet, ihr ben Weg gegen Chalons und Rheims eröffnete. Raffenbach bezeichnet als bie Ibee bes Bergogs: fofort an ber ber stellung ber Gemeinschaft mit Berbun zu arbeiten, mit bem linken Klügel auf bem Rücken bes Argonnengebirges vorzugehen und burch ein zweites Manovre bie feinbliche Armee zu nothigen, nicht nur biefes Bebirge zu verlaffen, sondern felbst hinter bie Marne zu fliehen. Sie bann auf bem Rudzuge anzugreifen und zu ichlagen, bas mußte ihr, so bachte man im Sauptquartier, bas fichere Berberben bereiten. Es ift fehr mahrscheinlich, bag biefe methobische Operation, wenn sie consequent burchgeführt warb, ihr Biel er reichte; aber bas Miggeschick bieses Feldzuges mar eben, bag mar feinen ber gefaßten Plane unverrudt bis jum Enbe vollzog. Bie ber machte fich ber Doppelgeift in ber Führung geltenb; hatte vorher bes Bergogs Bebächtigkeit bas schnell entschlossene Sanbeln bes Ronigs gehemmt, fo trat biesmal Friedrich Wilhelms Rei gung zum raschen Angriff ber Entwicklung bes herzoglichen Ble nes in ben Weg. Die Armee war am Mittag bes 19. Sett. eben im Begriff, fich auf ben Sohen von Maffige zu lagen, wie es bem Entwurf bes Herzogs entsprach, als ber Ronig be fahl, sofort gegen Somme Tourbe aufzubrechen. Es war name lich die allerdings irrige Nachricht eingetroffen, Dumouriez rifte fich aus feiner Stellung von St. Menehoulb fich nach Chalons zurudzuziehen; ber König wollte ben Feind nun nicht zum zwei ten Male, wie am 14. und 15. bei Grandpré, entwischen las fen, fand ben Blan bes Herzogs zu langfam und entschloß fich, frischweg in ber Richtung vorzugeben, wo er ben Keind finden mußte.

Wohl waren die Franzosen nicht im Ruckzuge begriffen, aber ihre Stellung boch von der Art, daß der rasche Angriffsplan bes preußischen Monarchen ihnen sehr gefährlich werden konnte. Relermann hatte, wie es scheint aus Misverständniß eines Befehlet von Dumouriez, sich nicht auf bessen linker Flanke aufgestellt, sow dern war auf die Höhen von Balmy vorgegangen. Dort stand er dicht zusammengedrängt; sein eigenes Gepäck hemmte ihn in der freien Entwicklung seiner Kräfte, und Dumouriez war wei genug von ihm entfernt, um nicht rasch zur Stelle sein zu können. Allerdings war die französsische Armee im Ganzen an Jak

ber verbundeten überlegen \*), aber bies ward burch bie beffere Disciplin und Rriegsfähigfeit ber letteren vollfommen ausgeglichen. Bubem - wie ein ausgezeichneter preußischer Beteran fagt stand die Regel, so genau seine Feinde zu zählen, nicht in ben Inftructionen Friedrichs bes Großen. Die gange Situation mußte jum Rampfe ermuthigen. Die frangofische Armee, zwischen ber Bionne und Auve eingeschloffen, im Ruden bie Aisne und bas von ben Berbundeten befette Berbun, vorwarts von Chalons abgeschnitten, war nach einer verlorenen Schlacht in einer gang verameifelten Lage; die Flucht nach Bitry konnte ihr bann leicht verlegt werben, ber Rudjug über bie Aisne und bie Argonnen trieb fie einem feindlichen Corps in die Arme. \*\*) Und daß bie Schlacht mahrscheinlich verloren wurde, bafur sprach boch Alles: bie Trennung Rellermanns von Dumouriez, die Art seiner Aufftellung bei Balmy und die militarische Ueberlegenheit des verbundeten Seeres über die Krangofen.

Es war ungefähr 7 Uhr, als am Morgen bes 20. Septbrs. bie Avantaarde ber preußischen Armee, unter bem Erbprinzen von Sobenlobe, fich aus ihrer nächtlichen Aufstellung ben Boben von Balmy naherte; Alle hofften, jest werbe es einmal zur Schlacht fommen, und freuten fich ber endlich naher gerudten Entscheidung. Als fich bas Corps ben Sohen zeigte, fam vom Feind ein lebhaftes Gefcutfeuer, beffen garm aber größer mar als ber Schaben. Die Breußen entwidelten fich auf ben benachbarten boben inbeffen ungehindert und saumten nicht, burch ihr Geschut bie feinbliche Begrüßung wirkfam zu erwiedern. Obwohl ber bichte Rebel ben größten Theil bes Morgens bie freie Aussicht über bie Bewegungen bes Feindes hemmte, gaben die preußischen Geschüte boch ein gut gezieltes Feuer auf bie Sohen von Balmy, und als einige Bulverwagen aufflogen, entstand, wie Rellermann felber eingesteht, eine Berwirrung, die alle Unstrengung ber Officiere erforderte, wenn eine Niederlage abgehalten werden follte. Erfolgte in biefem Augenblide ein energischer Angriff auf Die Bohen, so waren die Frangosen unzweifelhaft verloren. Die Breu-

<sup>\*)</sup> Die preußische betrug zwischen 30 und 40,000; Die französische war ungefähr um 20,000 ftarter.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Erinnerungen S. 7. 8.

sen hossten bas auch und waren bes besten Muthes; bies Renoniren erschien ihnen fast scherzhaft. "Dies Alles — schreibt ber
Rronprinz in seinem Tagebuche — kam mir noch so revues und
manövermäßig vor, baß ich bei ganz heiterer Laune und Zuversicht blieb, zu ben Grenabieren von Herzogs Regiment ritt und
ihnen scherzhaft ben Butterberg bei Cörbelis wies, ben wir angreisen sollten, was sie mit tröstlichem Gesicht und freundlichen
Lächeln erwiederten." Diese ruhige Zuversicht ber Truppen bilbete
allerdings einen merkwürdigen Gegensat zu ber Berwirung im
französischen Lager; sie gab die sichere Bürgschaft bes Sieges,
mochten die Zahlen noch so ungleich sein.

Aber rafch mußten bie Momente ber Verwirrung benutt werben, wenn ber Erfolg leicht und ficher fein follte. Wir haben am Tage zuvor geschen, wie bes Ronigs Entschloffenheit ben bergog zu schnellerer Action antrieb; nun war es wieder ber Bergog, welcher bie ungebulbige Angriffeluft bes Konigs vom Biele ab-Beibe waren, wie ber Kronpring in feinem Tagebuche verfichert, an biefem Tage sichtbar gespannt; "jeder berathichlagte und recognoscirte für fich," ber Rronpring bemuhte fich vergebens, aus ihren Meußerungen einen einmuthigen Entschluß berauszulefen. Nur traten bie Bebenfen bes Bergogs wieber mit aller Beftimmtheit hervor; er hielt eine formliche Schlacht für unbebingt verwerflich. Db es wirklich die Erinnerung an die ahnlich gelegenen Sohen in ber Wetterau maren, wo er im fiebenjahrigen Kriege gegen bie Frangosen ungludlich gewesen, was ihn mit einer fast abergläubischen Besorgtheit erfüllte - genug, er wiberrieth bie Schlacht, und ber König schien benn boch auch nicht gegen ben Rath ber ersten militärischen Autorität handeln zu wollen. Es war ohne Zweifel ein ungludliches Berhangnis, nicht jest allein, sondern auch später, bag in einem Stuate, wo mehr als irgendwo fonft feit beffen Beftehen ber König allein und vorzugeweise gewohnt mar, an ber Spige seines Beeres ju befehlen, nun biefe monarchische Unbedingtheit bes Commandos gegen ein Abwägen und Berathen mehrerer Autoritäten vertauscht mar, bas alle rasche und eingreifende Action lähmte.

Als ber König am Mittag auf bem Schlachtfelbe eintraf, war zwar ber gunftigste Moment schon verloren und ben Franzosen bereits Zeit gegeben, die Kolgen von Rellermanns Misgriff

einigermaßen abzuwenden; aber auch jest noch, wenn der König, seinem militärischen Instinct folgend, rasch angriff, war aller menschlichen Wahrscheinlichseit nach der Sieg gesichert. Statt der Schlacht
entschloß sich der Herzog zu einer Demonstration; der Feind sollte
auf seiner Anhöhe starf beschossen und dadurch zum Rüczug gezwungen werden, man wollte ihn dann versolgen. So begann
jene Kanonade, von der Balentini sagt: eine fruchtlose Kanonade
kostet bei weitem mehr als eine herzhaste Schlacht. Zeder Theil
verschoß etwa 20,000 Kugeln und Granaten, es wurden dadurch
ein paar hundert Menschen und Pserde getöbtet \*), auch demontirten die Preußen einige seindliche Geschütze, aber der Ersolg hob
sich aus, die Preußen wie Kellermann behaupteten die zum Abend,
wo das Feuer schwieg, ihre Stellung. Im Dunkel der Nacht verließ dann Kellermann seine vorgeschobene Position und stellte seine
nähere Verbindung mit Dumouriez wieder her.

Bir haben bie Borgange im Einzelnen verfolgt, nicht weil Diese berühmte Ranonade auch nur mit irgend einer nennenswerthen Schlacht ber nachsten 23 Jahre verglichen werben fann, sonbern weil fie burch ihre moralischen Kolgen ber Wenbepunkt bieses Rrieges geworden ift. In jeder andern Lage mare biefe militariiche Evolution gang spurlos vorübergegangen, in biefer eigenthumlichen Berfettung ber Umftande erhob fie fich jur Bedeutung eines weltgeschichtlichen Ereigniffes. Wie es fo gefommen ift, baß ber schon aufgehobene Urm ber Preußen wieder inne hielt und fie fich die schönfte und wohlfeilfte Belegenheit bes Sieges entschlüpfen ließen, barüber hat man bie wunderlichsten Deutungen versucht, geheime Berabredungen, Belb und weiß ber Simmel was noch sollen bie Ursache gewesen sein. Uns scheint, bie schlichte Darlegung ber Greigniffe, wie fie fich feit Longwy und Berdun entwickelten, wird jeden Unbefangenen überzeugen, baß Mues mit naturlichen Dingen jugegangen ift.

Die Gelegenheit des Sieges, die sich das deutsche Heer hatte entschlüpfen lassen, war nicht nur augenblicklich verloren; es war gewiß, sie bot sich niemals so wieder dar. Für die Franzosen, als Reulinge im Kriegshandwerf, war es — wie Valentini sagt —

<sup>\*)</sup> Die Angaben über ben Berluft ber Preußen ichwanken zwischen hundert und zweihundert Mann; Die Frangosen haben 3-400 verloren.

schon genug, nicht geschlagen zu sein; bie jungen Schaaren batten in ber Ranonade gelernt, daß nichts im Kriege so gefährlich ift, als es aussieht. Bum erften Male war an tiefem Tage ihr militärisches Selbstbewußtsein erwacht und ber Zauber ber Unüberwindlichkeit ber Urmee Friedrichs bes Großen war fur fie babin. Ihr Selbstvertrauen und ihr hochmuth war jest fo groß, wie noch wenige Tage zuvor bei Grandpre ihre Angst und ihr panis fcher Schreden. Auf ber anderen Seite war bei ben Breugen bie Stimmung tiefer Niebergeschlagenheit eingezogen. Bu ben außeren Entbehrungen, bem Mangel, ber fie vier Tage ohne Brob ließ, bem Regen und ber Kalte, wodurch bie Ruhr immer hartnadiger warb, famen nun bie wibermartigen Ginbrude, wie fie ber 20. September erweden mußte. War auf ber einen Seite burch ben lebhaften Wiberftand ber Franzosen auch die lette Emigrantenillufion von royaliftischer Gefinnung und Abfalloneigungen ber Solbaten gründlich beseitigt, so erregte es boch im heere ju, gleich ein Gefühl von Born und Beschämung, bag man burch eigene Unentschlossenheit ben Uebermuth ber Unberen gesteigert batte.

Bon irgend einem anbern militärischen Mißgeschick war nicht bie Rebe. Noch am Abend bes 20. Sept. traf Clerfants Corps auf bem Schlachtfelbe ein und bie verbundete Urmee behielt ihre Stellungen, indeß Rellermann bie seinige verlaffen hatte. Bobl war es nicht rathsam, bag sie in bieser nun werthlosen und in mancher Sinficht bebenflichen Position langere Beit verblieb, aber bie Franzosen waren ungeachtet bes Tages von Balmy noch lange nicht über alle Gefahren hinmeg. Es fonnte in bem Sauptquartier ber Berbunbeten nachträglich noch irgend ein fühner unerwarteter Entschluß zur Reife fommen, womit man bas Berfaunniß vom 20. gut zu machen bachte; und bann mar eben, tros ber Kanonade jenes Tages, die militärische Tüchtigkeit und Uebung boch wieder gang auf Seiten ber beutschen Truppen, und es gelang vielleicht nicht zum zweiten Male, so wohlfeil wie bei Balmy wegzukommen. Dies zu hindern, übte Dumouriez eine Saktik, welche auf die Berabstimmung ber früheren Illusionen gut berechnet war: er fnupfte Unterhandlungen an, um bie Berbundeten mit der leeren Hoffnung einer friedlichen Restauration bingubalten und inzwischen jebe fühne, angreifende Thatigfeit von ihrer Seite zu lahmen. Bielleicht gelang es ihm gar, ber preußischen

Politif ben Krieg überhaupt zu verleiben und bie öfterreichischpreußische Verbindung, beren wunde Stellen ihm nicht verborgen waren, zu sprengen.\*)

Es fam ihm babei ber Eindruck ber letten Borgange und ber Bufall gleich gludlich zu Statten. Ein erwunschter Bufall und nichts Underes war es, bag am 20. eine ftreifende Colonne, bie in ben Ruden ber preußischen Urmee gerathen mar, bort beim Train eine Anzahl Gefangene machte, unter ihnen ben Cabinetsfecretar Lombard. Dlöglich, bag biefer bie Stimmungen nicht verhehlte, die auch im preußischen Sauptquartier anfingen laut zu werben: Abneigung gegen biefen wenig lohnenben Rrieg, Bereitwilligkeit ein Abkommen zu schließen, wenn man nur eine fichere Aussicht auf Die Reftauration bes Ronigthums bagegen erhielt. Richt ber Ronig, auch nicht bie Stimmung bes Beeres neigte zu biefer Anficht, wohl aber Diejenigen, bie von Anfang an bem Rriege abholb gewesen, ober beren Traume von einem leichten Triumphaug nach Baris nun ebenfo rafch in lebhaften Wiberwillen gegen ben Krieg umgeschlagen waren. Bu ihnen gehörte namentlich eine einflugreiche Berfon in ber nachsten Umgebung bes Ronigs, ber Generalabjutant Oberft Manftein, ein Mann, ber jest und fpater auf die politischen Dinge die allerunmittelbarfte Ginwirfung geubt hat, und beffen Briefwechsel mit ben bebeutenbsten Berfonlichkeiten im Militar und ber Diplomatie bie reichsten Aufschluffe über bas geheime politische Bewebe jener Tage gewährt. Manstein gehörte bem Rreise an, Die Bischofswerber und Böllner reprafentirten; aber er trieb bie Politif junachft im eigenen persönlichen Intereffe, folgte ben Schritten auch ber ihm befreundetsten Berfonen nur mit lauernbem Mißtrauen und übte in seinem scheinbar ftrengen, fast finftern außeren Auftreten einen unverfennbaren Ginfluß auf bie argloje Cecle bes Ronigs. Manftein hat bamals ben lebhafteften Untheil an ben Besprechungen

<sup>\*)</sup> Die folgenden Unterhandlungen find aus ben nämlichen ungedruckten Quellen geschöpft, aus benen Sybel I. S. 549 f. bas richtige Berhältniß ers mittelt und bargestellt hat. Indem wir ganz ins Detail eingehen und die Actenstüde so viel wie möglich ihrem Bortlaut nach wiedergeben, glauben wir ber Berichtigung ber einzelnen Irrthumer überhoben zu sein, die kaum an einer Stelle ber Geschichte jener Zeit mit solcher Zuversicht aufgetreten find, wie hier.

mit Dumouriez gehabt, wie er später am zähesten und unermudlichsten auf die Lostrennung der Preußen von der Coalition hingearbeitet hat.

Der Gebanke, mit Dumouriez zu unterhandeln, war icon acht Tage zuvor in ganz unverfänglicher Beise aufgetaucht; ber preußische Oberfelbherr, wie ber Führer bes öfterreichischen Corps (Hohenlohe=Rirchberg) waren fich barin begegnet. ber Hoffnung, Dumouriez fei bes wuften revolutionaren Treibens fatt und werbe vielleicht bie Sand bieten zu einer monarchischen Restauration. Damals war Dumouriez, mit bem peinlichen Rudaug von Grandpre beschäftigt, bem Borschlag ausgewichen; jest, mo bie Umftande fich gang anders geftaltet, fam er felber barauf gurud. Er hoffte, wie er nachher an ben Rriegeminifter fcbrieb, fich auf 80,000 Mann zu verstärfen und inzwischen die Feinde mit eiteln Unterhandlungen zu amufiren. Die Befangenschaft Lombards und feiner Schidfalsgefährten, wegen beren Berausgabe am 21. Sept. eine ber zweideutigen Berfonlichkeiten jener Beit, Generalmajor Seymann, ju ben frangofischen Borpoften geschickt ward, bot einen gunftigen Unlag ber Unnaherung. hatte bem Cabinetssecretar, als er ihn frei ließ, eine Dentschrift mitgegeben, welche die Lage ber Berbunbeten als fehr fritisch bezeichnete, die frangofischen Streitfrafte übertrieb und burchbliden ließ, daß man burch friedliches Abkommen eher als burch Fortfetung bes Rampfes bas Schicksal bes gefangenen Ronigs milbern werbe. Der Herzog und Manstein begegneten sich biesmal in ter Meinung, man durfe bies Unerbieten nicht abweisen. Um 22. Sept. traf man fich wieder bei ben Borposten, heymann und Manstein mit Dumouriez und Rellermann, und verabrebete fich, am folgenden Tage eine Besprechung zu Dampierre fur Aure zu halten. Mochten die beiden Berfonlichkeiten, die Breußen vertraten, gegrundete Bebenken meden, bie Borfchlage, mogu fie gunächst ermächtigt, waren unverfänglich. Die Grundlagen, auf welchen man unterhandeln wollte, waren: Freiheit bes Ronige, Berflellung feiner Autorität sowie Begründung einer Regierunges form, welche bem Bohle Frankreiche entspricht, und Ginfiellung ber revolutionären Propaganda. Damit maren bie Sauptgesichtspunkte, unter benen man ben Rrieg unternommen, festgehalten. Diesen Entwurf legte man (23. Sept.) Dumouriez ver; **'** . .

er gab wortreiche Bersicherungen, ohne sich jeboch auf etwas Bestimmtes einzulassen, und erklärte, er werbe ben Borschlag an ben Convent schicken. Im Uebrigen verabrebete man nur, während bieser Besprechungen bie Reckereien ber Borposten einzustellen.\*)

Die Verantwortlichkeit ber weiteren Verhandlung trug Manftein; es enthullte fich balb, bag er babei bie Linie überschritt, bie man im Sauptquartier wollte eingehalten wiffen. Er lub am 24. Cept. Dumouriez zu fich ein, um nebft einem Begleiter von Baris bei ihm zu fpeisen und fich bem Konig felbft vorftellen zu laffen; ber Begleiter mar Weftermann, Dantons Freund, beffen jungfte politische Thaten allein schon für ben Ronig Brund genug gewesen waren, sich mit ihm nicht tiefer einzulassen. mouriez fagte erft zu; aber noch am Abend fam ein zweites Schreiben, worin er, wie Lucchefini richtig bemerkt, unter falschen Bormanden bie Ginlabung ablehnt und zugleich berichtet, baß ihm eben von Baris bie Botschaft zufomme, ber Ronig fei abgesett und bie Republif ausgerufen. Er bedauere, schrieb er, nicht tommen zu fonnen; benn mahrend feiner früheren Conferenz mit Manstein habe man auf feine Borbut gefeuert und fie gurudzubrangen gesucht. Auch fei es wohl fluger, erft ben Bescheib von Baris abzuwarten und nicht Unterhandlungen anzufnupfen, bie gang vergeblich waren, wenn ber Nationalconvent fie nicht genehmige. Er freue fich übrigens, einen fo vortrefflichen Mann wie Manftein fennen gelernt zu haben; auch er bedaure einen Krieg, welcher ben Grundfagen ber Philosophie, Sumanitat und Bernunft wiberspreche. Diefer Rrieg fei fur Borurtheile begonnen und werde damit enden, alle Vorurtheile zu zerftoren. Manftein, ftatt, wie es nach ben neuesten Nachrichten von Paris natürlich mar, nun abzubrechen, erklärte in feiner Antwort bas Feuern auf bie französische Avantgarde burch ein begreifliches Migverftandniß; man habe glauben muffen, die frangofischen Truppen wollten einen Angriff machen. \*\*) Wenn feine anderen Grunde ihn

<sup>\*)</sup> Dumouriez ne signe qu'un reçu de la pièce, mais promet beaucoup en paroles à Manstein, schreibt Lucchesini in seinem Tagebuche.

<sup>\*\*)</sup> Inwiefern auf preußischer Seite man mit Grund so etwas vermuthen konnte, ift aus Dumouriez's eigener Darftellung (Mem. III. 63 f.) zu ersehen. Er hielt fich baran, bag bas gegenseitige Bersprechen, ben Angriff ruhen zu

vom Kommen abhielten, so könne er unbedenklich sein früheres Bersprechen erfüllen; es wurde mahrend seiner Abwesenheit nichts unternommen werden.

Allein Dumouriez blieb bei seinem Entschlusse und schütte in einem weiteren Briese (25. Sept.) vor, seine Soldaten hätten ihm durch eine Deputation den Bunsch ausgesprochen, er solle das Lager nicht verlassen, eine Bitte, die er nicht habe abschlagen dursen. Dagegen lud er in zwei solgenden sehr verbindlichen Schreiben vom nämlichen Tage Manstein ein, nach Dampierre zu kommen.\*) Manstein lehnte dies ab und schlug vor, Dumouriez möge einen vertrauten Mann mit den nöthigen Vollmachten in das preußische Lager senden, um sowol über die Auswechslung der Gesangenen als über "andere wichtige Dinge" zu verhandeln.

Jeber Andere, ber nicht fo ungebulbig in feinem Gifer war, wie Manstein, hatte nach biesen Vorgangen bas Spiel von Dumouriez burchschauen muffen. Er wollte vor Allem bie Zeit gewinnen, bie er auf's ruhrigste benutte, fich zu verftarten, bann wo möglich ben Samen ber Zwietracht zwischen Defterreichern und Breußen ausfäen. Ramen boch frangofische Soldaten zu brei-Big und vierzig ohne Bewehr an die preußischen Borpoften, verficherten in beutscher Sprache (man hatte Elsaffer und Lothringer herausgesucht), wie fehr fie bie Breugen liebten, Die Defterreicher verabscheuten, und biefe zudringlichen Besuche hörten erft auf, als man ben Franzosen anzeigte, man werbe auf sie feuern lassen. Bon bem, mas man im preußischen Sauptquartier wollte, von ber Befreiung bes Königs und ber Herstellung einer monarchischen Ordnung, war in Dumourieg's Briefen auch nicht mit einer Sylbe bie Rebe. Es war flar, Manstein hatte sich handgreiflich bupiren laffen, und Dumouriez war während ber biplomatischen Kreuz-

lassension d'armes fut établie sur le front des deux armées. "Messieurs de Manstein et Heymann proposèrent de saire cesser les tirailleries sur le front du camp, en spécisiant eux mèmes que ce ne serait que sur le front du camp. Dumouriez convint que ces tirailleries étaient inutiles et dès le soir (22) la suspension d'armes sut établie sur le front des deux armées. "

<sup>\*) &</sup>quot;Noas entrerons ensemble dans une des maisons de Dampierre et nous causerons à fond sur les interêts de deux nations faites pour s'aimer et pour être alliées."

und Querzüge, womit er ihn fünf Tage lang hinhielt, unablaffig beschäftigt gewesen, seine Stellung zu verbeffern und Referven an sich zu ziehen.

Um Morgen bes 26. Sept. traf Lucchefini, ber am 21. nach Berbun gesandt war, wieber im Sauptquartier ju Sans ein; mit ihm tam gleichzeitig aus bem frangofischen Lager Thouvenot, ber Abjutant von Dumourieg. Rasch überschaute ber Marquis aus ben Mittheilungen, bie man ihm machte, wie bie Dinge lagen; Alles, zusammengenommen mit ben Nachrichten aus Baris und ben Acuferungen Thouvenote, ließ feinen Zweifel über bie mahre Abficht bes frangösischen Felbherrn, und ce fostete Lucchefini nicht viele Mtuhe, bem Bergog flar ju machen, bag Dumourieg bie preußischen Unterhandler sehr geschickt muftificirt habe. Thouvenot's Unwesenheit hatte feine weitere Folge, als einen Austausch ber Befangenen. Der Einbruck biefer Erörterungen mar noch frisch und hatte bie Reigungen zur weiteren Berhantlung fehr abgefühlt, als am 27. Sept. eine neue Botichaft von Dumouries ankam, die freilich nur Del ins Reuer gof. Der frangofische Beneral glaubte, Manstein fo weit weich gemacht zu haben, baß er nun unverblumter mit seinem geheimen Bebanten hervortreten fonnte; allein so wie die Stimmung jest im preußischen Saupt= quartier war, fonnte er bamit zu feiner ungelegeneren Beit fommen. In jener zubringlich vertraulichen Beise, Die auch ben Ton feiner letten Schreiben bezeichnet, schickte er an Manftein fur ben König 12 Brobe und eben fo viel Pfund Raffee und Buder; bas follte einer ber Beweise sein, wie fehr ber preußische Monarch in Franfreich geliebt und geachtet fei! "Wie haben wir - fuhr er fort - Alle geseufat über bie Miggriffe eines leichtfertigen und treulosen Sofes, ber uns um eine für beibe Nationen nutliche Alliang gebracht hat! Ich bitte Gie, ben König zu veranlaffen, daß er ben beiliegenden Auffat mit Aufmertsamfeit lieft. hanbelt fich um bas Geschick von zwei großen Nationen, ja von gang Europa; bie Könige find bie Lenfer ber Bolfer und tragen Die Berantwortlichkeit bes Gludes und Ungludes, bas fie hervor-Wenn die Rache nicht burch die Bolfer vollzogen wirb, fo wird fie ber Borfehung und ber Geschichte vorbehalten. Unfer Unglud hat eine Revolution herbeigeführt, welche bie Abschaffung ber Monarchie nach fich jog. Run muß man entweder mit uns unterhandeln ober uns vernichten, aber eine muthige Ration von 26 Millionen kann man nicht ohne Weiteres aus der Bett schaffen."

Noch beutlicher trat ber Hintergebanke Dumouriez's in dem beigelegten Auffaße hervor;\*) es war eine Anklageschrift gegen Desterreich und zugleich ein unverdümter Antrag einer französisch preußischen Allianz. Man muß — hieß es darin — die Republik anerkennen oder bekämpsen; Rebellen sind nur die Emigrirten. Ginen großen Theil der Schuld an der Revolution trage Desterreich und die Familienallianz von 1756. Preußen werde einst alle Berbrechen Desterreichs kennen lernen; man habe die Beweise davon in den Händen. Warum wolle Preußen Geld und Armeen einem Systeme des Ehrgeizes und der Perside opfern, dem es fremd sei, von dem es sich nur mißbrauchen lasse?\*\*) Den Ausfällen und Schmähungen gegen Desterreich war dann eine entsprechende Külle von Schmeichelreden sur Preußen und den König beigemischt.

Es hätte ber vorausgegangenen Enttäuschung im preußischen Hauptquartier nicht einmal bedurft: diese plumpe Austringliche keit in Dumouriez's Erklärungen becte ben Abgrund auf, an den Mansteins ungeduldiger Eiser die Berhandlung geführt hatte. Da König hatte am 21. gehofft, den französischen Thron friedlich nebten zu können; jest war er nach sechs Tagen um keinen Schritt weiter, wohl aber machte man ihm mit unverschämter Aufrichtigskeit das Anerbieten, seinen Berbündeten zu verlassen und mit der Revolution, gegen die er in ritterlichem Eiser zu Felde gezogen, ein Truss und Schubbündniß zu schließen.

Der König war mit Recht erzurnt, gab Manstein einen heftigen Berweis, baß er bie Brucke zu solchen Erörterungen gegeben, und beauftragte ihn, ben Franzosen nun furz abzusertigen. Manstein vollzog diese Weisung noch am nämlichen Tage; er ersuchte Dumouriez, sich in dieser Art nicht weiter bemühen zu

<sup>\*)</sup> Es ift berfelbe, ber in feinen Memoires (Baris 1823) T. III. G. 401 ff. abgebrudt ift.

<sup>\*\*)</sup> Die Stelle lautet vollständig: à un système de perfidie et d'ambition qu'il ne partage pas et dont il est la dupe. Il est temps qu'une explication franche et pure termine nos discussions ou les confirme et nous fasse connoître nos vrais ennemis.

wollen. "Bas ben beigelegten Auffat anbelangt, so muß ich Ihnen unsere dringende Bitte wiederholen, auf die gegenwärtigen Berhältnisse Preußens mit dem Wiener Hofe nicht mehr zuruckzusommen. Jedermann hat seine eigenen Principien; der König, mein Herr, hat den Grundsat, eingegangenen Verpflichtungen treu zu bleiben — ein Grundsat, der gewiß nur die in Frankzeich über ihn geltende gute Meinung bestätigen kann. Er wird diesem Grundsat nicht untreu werden, mag er nun im Falle sein, den Krieg fortzusetzen, oder die süße Genugthuung haben, den Krieden wiederherstellen zu können."

Im Sauptquartier herrschte bie Unsicht, bag bas noch nicht genüge; man hatte bort bas richtige Gefühl, baß bie Berhandlung außer allen anderen Rachtheilen auch die üble Folge habe, unverdienter Beise ein schiefes Licht auf die preußische Bolitik zu Unverdienter Beise - benn was die Manstein, Lombard und heymann für Gebanken mit fich herumtragen mochten, es war vom König fein Schritt geschehen ober autorisirt worden, ben man verbammen konnte. Sein Chraefuhl emporte fich beim Unhören ber Dumouriez'schen Infinuationen und es sollte ber Welt recht eclatant gezeigt werben, baß fein monarchischer Gifer gegen die Revolution so wenig erfaltet sei, wie feine Bunbestreue gegen Defterreich. Go entstand bas neue Manifest, bas ber Bergog von Braunschweig am 28. Sept. erließ; barin war wieber ber schroffe Ton gegen bie Revolution angeschlagen, ber jeben Bebanken an eine friedliche Berftanbigung mit berfelben für jest Richt allein ber König war unwillig über bie Art, wie Manstein seinen Namen migbraucht, auch ber Bergog war ärgerlich und verlegen, bag ihn fein Gifer für friedliche Ausgleis dung fo irre geführt. \*) Bas Manftein nach biefen Borgangen

<sup>\*)</sup> In einer Depesche Luchefinis an bas königs. Staatsministerium in Berlin (d. d. Termes 3. Oct) heißt es: Quant à la marche politique des affaires pendant cet intervalle, l'évènement n'a que trop justissé les motifs qui m'avaient engagé à saire rompre toute négociation ulterieure avec le général Dumouriez. Vos E. verront par les pièces ci-jointes de quelle manière étrange ce général a abusé d'un peu trop de facilité qu'on lui a montrée de notre part à entier en pourparlers avec lui. Le Roi en a été indigné et la bonté de son coeur ne l'a pas empèché d'exprimer son mécontentement vis-à-vis de Mr. de Manstein, premier mobile de ces pourparlers, d'une manière assez ener-

noch mit Verhandlungen zu erreichen hoffte, ift ichwer zu fagen; gleichwol flopfte er noch einmal (29. Sept.) bei Dumourieg an, nachbem er diesem am Tage zuvor bas neue Manifest hatte überfenben muffen. Dumouriez, ber fich jest überzeugte, daß Beiteres nicht zu erreichen war, lehnte jebe fernere Berhandlung ab, fo lange ein Actenftud wie die neue Rundgebung bes Bergogs vorliege.

In ber erften Aufregung, bie Dumouriez's Borfchlage hervorriefen, hatte man im Sauptquartier Alles begierig ergriffen, mas die Lovalität der preußischen Politik recht ins Licht ftellen fonnte. Es ward bas Manifest vom 28. Sept. erlaffen, ber ruffifche Bevollmächtigte, Bring von Naffau, meinte, man folle fich schnell an die Raiserin wenden, damit sie noch im Lause bes Berbstes ein rustiches Corps nach Frankreich senbe, und bie Frage, ob man nicht jest eine Schlacht liefern folle, warb alles Ernftes erwogen. Da konnte man fich benn freilich nicht verhehlen, baß es eine Berwegenheit gewesen ware, jest bas zu unternehmen, mas man am 20. Sept. für bebenflich gehalten hatte. hatte Dumouriez mit seinen Berhanblungen jedenfalls erreicht, baß er die preußische Urmee acht Tage in Unthätigkeit wie gebannt festhielt, seine Stellungen verftartte und feine Armee beträchtlich vermehrte. Und in welchen Zustand mar bas verbunbete heer, jum Theil burch bas ungludliche Bogern ber letten Woche gekommen! "Die Ruhr, — schreibt ber Kronpring am 27. und 28. Cept. - bie feit Berbun in ber Armee immer gunahm, erreichte hier ihren Gipfel. Wenig Dorfer in ber Rabe, feine Einwohner barin, alfo auch feine Lebensmittel zu baben; unfere Communication mit Grandpre außerft unficher burch französische Streifpartien, die öfter unsere Convois beunruhigten, plunberten und Befangene machten, bie Bege borthin fast gang imprafticabel burch ben Regen. Alles bies mar Schuld, bag

gique pour l'affliger sensiblement. Le Duc qui par cette tournure des choses en est au regret de son empressement de vouloir finir la guerre par une négociation quelconque, n'en cache pas non plus son chagrin et son embarras. J'ai proposé sans balancer de rompre absolument toute communication ulterieure avec ces gens dépourvus de tout pouvoir légal et arbitraire, avec lesquels on ne saurait négocier sans se compromettre et de ne repondre que par le mépris du silence à l'outrage de leurs écrits et messages.

wir kein Brod von ber Bäckerei erhalten konnten, und wenn je etwas herankam, so war es gewöhnlich ungenießbar, so bas uns fere Noth täglich wuchs und ben höchsten Grab erreichte."\*)

Diefe Buftanbe im Lager ließen feine Wahl mehr: man mußte fich jum Rudzug entschließen. Um 29. Sept. ward benn aunachft ein Theil bes Gepads vorausgeschidt, am Tage barauf sette sich die Armee selbst in Bewegung, um sich in derselben Richtung auf Berbun zurudzuwenben, in ber fie gefommen mar, und die Argonnen zu umgehen. Bei bem physischen Buftanbe ber Armee, ben schlechten Wegen und Defileen, bie man zu paffiren hatte, bem wiederholten Berftopfen ber Strafe burch Truppen und Gepad, bas einmal (4. Oct.) zu einem Wege von wenig Meilen einen Marsch von 30 Stunden erforberte, mar jeder feindliche Angriff doppelt bedenflich und fonnte bem Seere bie peinlichste Berlegenheit bereiten. Einzelne Streifzuge ausgenommen, bie etwas Gepad und einige Gefangene kofteten, mar aber bie Berfolgung ganz unbedeutend und ungeachtet alles Aufenthaltes und aller Ungunft ber Natur hatte Kalfreuth mit einem fleinen Corps, bas vorausgeschickt mar, boch am 6. Oct. bie Begenb von Verdun erreicht, inbeffen bas Gros ber Armee und bie Rach= hut fich Dun und Stenay näherten. Daß bie Berfolgung fo laf-

<sup>\*)</sup> Diefe Schilberung aus ber Reber Kriedrich Wilhelms III. ftimmt vollfommen gufammen mit bem, mas bie andern Quellen berichten; wir erinnern nur an Minutoli, ber Augenzeuge mar, und an Balentini, ber fonft bie Rriege führung bes Bergoge in allen Buntten befampft. Gleichwol verfichert ber Rb. Antig. I. 1. 116, ber fich unter ben neueren Darftellungen am meiften Dube gegeben, bie Emigrantenfabeln ber Memoires d'un homme d'état wieber in Cours ju fegen, Goethe fei es hauptfachlich gemefen, ber (naturlich bagu beftellt) bie Beruchte vom fchlechten Better, von der Unfruchtbarfeit ber Champagne pouilleuse, von dem eingeriffenen Mangel u. f. w. verbreitet habe. Nicht einmal die Regenguffe werden von dem Rh. Ant. jugegeben; in Baris habe man angemerft, bag die acht erften Tage bes Septembers ungemein fcon gewesen find und auf ben gangen Monat taum 6 Regentage tommen. gewaltfam muffen die offenfundigften Thatfachen verrentt werden, damit bas vom Emigrantenhaß eingegebene Dahrchen, ber Bergog von Braunichweig habe mit Dumouries unter einer Dede gespielt und ben Rudgug verabrebet, Glauben finde. Dumouriez hat in ber Darftellung jener Tage (Mem. III. 61-72) Manches verschwiegen, Anderes verschoben, aber feiner Schlugbemerfung über Diejenigen, welche überall raffinirte Cabalen feben, muß man voll= tommen beiftimmen.

sig betrieben warb, hat bem unbewährten Gerücht, es sei vor bem Rückzuge eine förmliche Verabrebung zwischen Dumouriez und bem Herzog von Braunschweig geschlossen worden, einen gewissen Anschein von Glaubwürdigkeit gegeben, und Dumouriez selbst hat es für nöthig gehalten, eine Erklärung barüber zu geben. Er schiebt die Schulb auf die mangelhafte Ausführung seiner Vesehle, namentlich auf das Zerwürsniß mit Kellermann, das, bereits früher vorhanden, in diesen Tagen besonders schross hervorgetreten sei. Möglich, daß diese Veschuldigungen einigen Grund hatten, aber gewiß geben sie nicht die vollständige Erklärung der so wenig vor dem Rückzuge ein Vertrag verabredet war, so wenig war die Ungeschicksichteit von Dumouriez's Untergeneralen die einzige Ursache des ungehemmten Rückzuges der Preußen.

Die Unterhandlungen vom 21 — 27. Sept., die ben Zuftand ber Urmee fo wesentlich verschlimmerten, hatten wenigftens bas Eine gezeigt: wozu man in bebrangter Lage biplomatische Berhandlungen gebrauchen fonne. Das Beispiel Dumouriez's mar für die Breußen nicht verloren; fie schlugen ihn jest mit feinen eigenen Runften. In dem Augenblick, wo man fich zum Abmarich von Balmy vorbereitete, famen vom Convent gefandt Benoit und Westermann an, um ben Faben ber Besprechungen wie ber aufzunehmen. Der Gebanke, Preußen burch einen Separat frieden von Defterreich zu trennen, war fur bie neuen frangofischen Machthaber ebenso verführerisch, wie früher für Danftein und ben Bergog bie Ibee, burch friedliche Ausgleichung Ludwig XVI. wieber einzusepen und sich bes Kriegs auf eine anftandige Beife au entledigen; fie gaben auch biesem Bebanken mit berselben furzsichtigen Ungebulb nach, wie Manstein in ben Berhandlungen vom 21 - 25. Sept. fich von seinen Friedensneigungen hatte fortreißen laffen. Dumouriez selber schien, nach ber letten 26weisung, anfangs von seinen Musionen geheilt, aber auch a gab fich rasch wieber jenen Entwürfen hin, die ja vom Anfang an seine Lieblingsibee gewesen waren. Den Breugen fam in ihm verzweifelten Lage bies zubringliche Bemuhen nichts weniger als ungelegen. Jebes Blatt ber vertraulichsten Correspondenz ihrer Generale und Diplomaten beweift, bag bamals Reiner auch nur entfernt baran bachte, bie Alliang mit Defterreich zu brechen, und

baß ein solcher Berfuch beim Ronig ju feiner Zeit ungelegener angebracht werben konnte, als eben bamals, aber ihre Roth lehrte fie jest Dumouriez mit gleicher Munze heimzahlen. \*) Unter allen ben Correspondenzen jener Tage haben wir auch nicht eine noch fo verblumte Aeußerung gefunden, welche ben Muth hatte, eine einseitige Verständigung mit der französischen Republik vorzuschlagen; wohl aber eine Menge von Zeugniffen bes Unwillens, baß man vor ben Frangosen gurudgewichen und überhaupt fich ju Befprechungen mit ihnen herabgelaffen. "Man hatte glauben follen, schreibt am 3. October ber preußische Gesanbte in Bruffel, man hatte es mit Turenne und ben alten Grenabieren Franfreiche gu thun; biese ungludselige Borficht hat unsere Solbaten herabge ftimmt und die anderen ermuthigt. Man hat Frankreich erobern und boch nicht einmal ein Detachement Truppen einem Unfall aussehen ober einen Mann verlieren wollen. Bas wird biefer ungludliche Grundfat ber Welt noch Blut toften!" Das Minifterium in Berlin aber verbirgt fein Migbehagen nicht, bag man fich überhaupt nur in Besprechungen mit ben Revolutionären eingelaffen, und erinnert an ben Ruhm bes Ronigs und bes Staates, ben man nicht außer Augen fegen burfe. \*\*)

Auf bem fritischen Ruckzug über Grandpre und die Argonnen sah man die Verhältnisse wohl nicht anders an, aber man hielt es für eine erlaubte Kriegslist, sich den Unterhandlungseiser der Conventscommissäre zu Rut zu machen. Man kam ihnen freundslich entgegen, hielt während des Marsches mit Benoit und Bestermann Besprechungen, wies diesmal den Gedanken eines Separatsfriedens nicht so ungestüm zurück, wie am 27. Sept., hörte die Aussfälle auf die österreichische Politik jest ohne Widerspruch an und kam so glücklich durch die Passe hindurch an die Maas. Nicht

<sup>\*)</sup> Lucchefini schreibt in seinem nur fur ihn felber bestimmten Diarium: "le 29 et 30 on discuta le point de la retraite, qui sut aussi résolue. Pendant la retraite on eut des pourparlers avec les généraux français devant Verdun et près de Longwion, pour gagner du tems et évacuer Verdun, passer le desilé de Longwion et vuider les magasins de Longwy." Die übrige diplomatische milistärische Correspondenz sener Lage, die une vorliegt, außert sich ganz im gleichen Sinne. Mir verweisen namentlich auf ten unten folgenden Brief von Kalfreuth.

<sup>\*\*1</sup> Aus einem Schreiben von Recks, d. d. Bruffel 3. Oct., und einer Des pefche bes Ministeriums an Luchefini, d. d. Berlin 11. Oct.

nur Westermann frohlocte über ben Triumph, bie Breugen nun von ben Defterreichern zu trennen; auch weniger leichtgläubige Leute, als er und Rellermann, gaben fich ber Täuschung bin namentlich Dumouriez gehörte wenigstens ein paar Tage lang ju ben Gläubigen und nahm ohne Zweifel unter biefem Gindrud feine militarischen Magregeln. Als bie verbundete Armee Berbun erreicht hatte, anderte fich bie Sprache ber preußischen Unterhandler; fie wiesen nun ben Bebanken eines Separatvertrages gang zurud und nahmen als felbstverstanden an, daß jeder Bertrag, der geschlossen werbe, Defterreich mit umfaffen muffe. Ueberhaupt traten bie Kriebensgebanken wieber in ben hintergrund; ber bergog hoffte nun seinen ursprünglichen Blan, an ber Daas zu operiren und bie Feftungen zu nehmen, ausführen zu konnen; ber Konig fandte an die Sofe in London und Mabrid, um biefen vorzustellen, wie es ebenso schicklich als wichtig fei, daß auch fie fich unmittelbar an bem Rampfe für die Berftellung bes Ronigthums betheiligten und nicht Breußen allein die Laft überließen.

Es liegt auf ber Sand, bag bei biesem neu erwachten Rriegseifer bie Unterhandlungen auf preußischer Seite in einem anderen Tone geführt murben, als bamals, wo man burch bie Argonnen jog. Um 14. Oct. fam ju Azenne, bei Berbun, Ralfreuth mit Rellermann und Dillon zusammen. \*) - Rellermann erklärte fich gu einem Waffenstillstand, ber auch bie Defterreicher mit einschließe, ermächtigt, aber freilich unter ber Bebingung, bag man bie Republif anerkenne. \*\*) "Man überlaffe es bem Rönig, zu seben, ob biefer Waffenstillstand jum Frieden mit Desterreich führen werde, so gern man mit biefer Macht ben Krieg allein fortseten merte; es sei aber hinreichend, daß Se. Daj. für Defterreich portirt mare, um Frankreich zu bewegen, auch mit biefer Macht Frieden gu schließen." Man sicht, die Franzosen gaben ihre Taktik, Preußen herüberzuziehen, nicht auf, aber König Friedrich Wilhelm hielt ebenso ausbrudlich an bem Bunde mit Desterreich fest. Noch pragnanter tritt bas Berhältniß in ben weiteren Acuferungen Ralf-

<sup>&</sup>quot;) Das Folgende nach einem Bericht Kalfreuths an ben Berzog, d. d. Azenne 14. Oct.

<sup>-\*) &</sup>quot;Unter einer Bedingung, ichreibt Kalfreuth, Die Em. D. rathen, Die ich aber, wie ich weiß, nicht auszudruden magen barf."

reuths hervor. "So bringend ich gebeten worden, morgen bie Antwort zu bringen, bie fie irrig bejahend hoffen und bie ich fpateftens um 4 Uhr Nachmittage versprochen, weil ich ihnen glauben gemacht, daß ich bei Louvermont campire und E. Durchl. in Agenne waren; fo muß ich boch E. D. unterthänigft bitten, ba fie unschlbar abschlägig sein wirb, fie entweder burch ein Schreiben birect zu übersenden ober fie einem Andern aufzutragen. 3ch habe in ber Cache bisher nur jum Boten gebient, bescheibe mich auch, feine höheren Fähigfeiten ju haben; aber ale Bote bin ich nicht ohne Werth, wenigstens habe ich ruhige Arrieregarbe verschafft. Die gurudgebliebenen Traineurs, Rnechte und Badpferbe geben fo ruhig nach, ale in ber letten Allee ihrer Barnifon, und bie frangofischen Generale belachen jest felbft, bag ich fie angeführt und vol= lenbe möglich gemacht, bei unferer Retraite, bie fie bewundern, die Defterreicher, die fie anpaden woll= ten, in Sicherheit zu bringen."

Die Unterhandlungen, benen fo viel Bofes nachgefagt worben ift, waren also eine Rriegelift ahnlicher Urt, wie fie früher von Dumouriez war angewandt worben, und Reiner von ben Diplomaten und Rriegoleuten im preußischen Lager, auch wenn er wirtlich in seinem Innern die frangofische Alliang ber öfterreichischen vorzog, hatte es bamale gewagt, mit einem folden Borfchlag auch nur bem Ronig fich ju nabern. Gleichwol hatte jene fchlaue Taftif, die ben fehr bebenklichen Rudzug ber Defterreicher und Breu-Ben sicherte, unverkennbar auch ihre Nachtheile. Einmal wirfte biese Politif bes Lagers nicht gunftig auf bas preußische Beer ein \*) und bann erwachte unter bem Einbrud biefer Berhanblungen bas gange eingewurzelte Mißtrauen ber Defterreicher wieber. Bir muffen uns erinnern, wie jung biefe Alliang gwischen Defterreich und Breußen war, wenn wir verstehen wollen, wie leicht jest und nachher, auf einer wie auf ber anderen Seite, auch felbft gang grundlofer Berbacht bas Ginverftanbniß hat erschüttern konnen.

<sup>\*) &</sup>quot;Cette politique de camp, schreibt Lucchesini am 19. Oct., sait un effet surprenant sur notre armée, les officiers degoûtés de ce genre de guerre la pronent au delà de ce que l'ancien ésprit de subordination prussienne paroît comporter.

So fah man benn auch wenigstens im öfterreichischen Lager bie Berhandlungen mit Dumouriez und Kellermann, burch bie boch auch Clerfants und Hohenlohes Rudzug gebedt mar, nicht für fo unbebenklich an, wie sie es in ber That waren. Man verglich bas allerdings auffällige Buhlen ber Frangofen um preußische Kreundschaft mit ihrer ausgesprochenen Keindseligkeit gegen Defterreich; man hörte, wie fie bie preußisch-französische Allianz schon als eine fast abgemachte Sache besprachen und die Befreiung ber ofterreichischen Nieberlande als die erste Aufgabe bes weiteren Kampfes bezeichneten. Ober Rellermann außerte, man wiffe wohl, daß Breu-Ben an eine zweite Theilung Bolens bente, und Franfreich werde fich bem nicht widersegen.\*) Boren wir Lucchefini felbft, wie er bie frangoftiche Taktif beurtheilt. "Die Frangofen, \*\*) fagt er, haben unverwandt ben überlegten Blan verfolgt, fich als Freunde Breu-Bens und unversöhnliche Reinde Desterreichs zu zeigen; biese Leute haben es fo mohl verftanden, biefen Beift überall zu verbreiten, baß ein Jeber bis zum gemeinen Solbaten fich bavon belebt zeigte, nicht ohne Eindrud auf unsere Solbaten zu machen. 3mei Grunde mogen die Führer ber Revolution und die Generale zu biefer Tattif bewogen haben: querft die Absicht, ben Wiener Sof mistrauisch au machen und bie Bande, welche uns mit ihm verbinden, gu lodern; bann aber namentlich ber Gebanke, burch bies Benehmen fich die Sympathie unserer Armee zu erwerben und die alte Abneigung gegen Defterreich wieber anzufachen. Sie feben ein, baß bie Loyalität bes Königs ihn unverändert an bem Bunde mit Defterreich wird festhalten laffen, und benten bann vielleicht, menigstens in unferem Scere einen Wiberwillen gegen ben Rrieg gu nahren, ben man ihnen lediglich als eine Folge unferes Bundes mit bem Raiser barftellt. Aber bie Defterreicher schöpfen boch in allem Ernfte Berbacht. Spielmann hat feine Beforgniß geaußert; Hohenlohe, ber Erzherzog Carl und felbst Clerfant glauben, ber

<sup>\*)</sup> Si la guerre continue, l'on veut absolument rendre libres les pays bas autrichiens. Tels sont les propos du général Kellermann, qui a dit au Comte de Lindenau — que l'on savait en France que nous visions à un second partage de la Pologne, que la France verroit avec plaisir augmenter par là les forces d'une puissance, qui doit tôt ou tard être son allié. Aus einer Deptick Euchefinis, d. d. Longwy 19. Oct.

<sup>\*\*)</sup> Depefche Lucchefinis an bas Staatsministerium d. d. 17. Dct.

König wolle einen Separatfrieden schließen, und ber öfterreichische Bevollmächtigte im Lager, Fürst Reuß, wiewohl er ber Lovalität bes Königs verdiente Gerechtigkeit widerfahren läßt, fürchtet boch ben Eindruck, den diese argwöhnischen Einflüsterungen in Wien machen könnten. Und doch, fügt Lucchesini hinzu, scheint mir der König weiter als je davon entfernt, sich in irgend etwas von dem Wiener Hose zu trennen."

Dieses Mißtrauen, so unberechtigt es war, ift in ben letten Borgangen bes Kelbaugs boch fehr au fpuren. Schon im Anfange October machte Fürft Sohenlohe-Kirchberg in feiner Unruhe bem Bergog von Braunschweig ben Borfchlag, lieber burch Raumung aller Plate ben sicheren Rudzug zu erfaufen - bas hieß alfo gerade bas ben Frangosen gemähren, mas die preußische Unterhandlung umgehen wollte.\*) Wie man an entscheibenber öfterreis difchen Stelle fich vom Mißtrauen fortreißen ließ, haben bie oben angeführten Meußerungen Lucchefinis gezeigt. Diesem Diftrauen, nicht allein ber Bebrohung ber Nieberlande, mar es vorzugsweise auzuschreiben, bag man bort jest ben unzeitigen Entschluß faßte (Anfang Oct.), bas Corps bes Fürsten Sohenlohe von ber vereinigten Urmee abzurufen. Es fam bie beunruhigenbe Botichaft hinzu, daß das beutsche Rheinufer burch eine französische Invasion bebroht sei und ber Landgraf von Sessen sein Contingent heimzuführen beschloß. Die Unsicherheit bes öfterreichisch preußischen Bunbes und bie Mifere ber beutschen Reichszustände enthüllten fich fo zur gleichen Zeit und gaben ben Rriegsoperationen eine Wendung, die selbst hinter ben bescheibenen Erwartungen ber porsichtigen und fustematischen Kriegführung zurudblieb. Der Berzog von Braunschweig hatte wenigstens bie Maasfestungen behaupten und von biefer Brundlage aus ben Krieg fortseten wollen; nach bem Abaang von 20,000 Mann mußte auch bas aufgegeben und

<sup>\*)</sup> Der Fürst schrieb (d. d. Glorieur 8. Oct.), die Lage sei sehr bebenklich und die Franzosen wollten die Desterreicher allein als Feinde ansehen; er schlug daher vor, "gegen einen vierwöchentlichen Stillstand oder freien Abzug aller unter hochdero Commando stehenden Truppen bis an die bestimmten Oerter die Acquisitionen zurückzugeben." — "Ich bin überzeugt, daß die Bortheile, so hieraus erwachsen, größer sein wurden, als wenn man eine Bataille gewinsnen könnte; im Falle aber E. Durchl. dies noch zu wagen für gut finden sollsten, so bin ich nehft meinen Truppen hiezu augenblicklich bereit."

ber Rudzug über bie frangofische Granze fortgesett werben. Inbeffen bie Desterreicher unter Hohenlohe gegen Arlon, ber Landgraf heimwärts zog, war man genothigt (14. Oct.) Berbun zu raumen, und wie fich erwarten ließ, mußte auch Longwy bem Beispiele bald folgen. Um 18. warb eine Convention abgeschloffen, wonach auch biefer Blat ben Frangofen am 22. Det. gurudgegeben merben follte. Die Bebingungen, unter benen bies geschah, zeigten bie Ungunft ber Lage. Richt nur die Form widersprach ben Anschauungen ber preußischen Bolitif, auch in ber Sache schlugen bie Franzosen jest schon einen immer höheren Ton an. Das Berlangen eines Waffenstillstandes ward abgewiesen, fo lange bas französtsche Gebiet nicht geräumt sei; man wolle Frieden und Bundnik mit Preußen, aber unter ber Bedingung, daß man bas Land verlaffe und die frangofische Republik anerkenne.\*) So war am 22. Oct. auch Longwy verlaffen. Bis zulest blieben bie Franzofen bei ihrer Taktik, die Breußen zu liebkofen; ber Kronpring welcher ber Räumung Longwy's beiwohnte, erzählt in feinem Tagebuch, bag bie frangofischen Officiere in hochft gutraulicher Beife ihre Achtung für Preußen und ihren Saß gegen Defterreich außerten, auch unverhohlen ein Bündniß Preußens mit ber Republik gegen Defterreich wie eine fehr mahrscheinliche Sache erörterten. Sie sprachen wegwerfend von ihren emigrirten Bringen, überhauften aber die preußischen mit Schmeicheleien; "ich glaube, sett ter Rronpring scherzhaft hinzu, hatte es noch langer gedauert, fie hatten mich gar zu ihrem König gewählt."

Der Rudzug aus Frankreich war nun unvermeiblich gewor-

<sup>\*)</sup> Die Convention, zu Martin Fontaine zwischen Ralfreuth und Balence am 18. Oct. abgeschlossen, enthielt im 6. Art. die Bestimmung: "pour donner plus d'authenticité à la présente convention elle sera scellée du cachet de S. M. le Roi de Prusse et du peuple français." Darüber schreibt Lucchesini an das Cabinetsministerium: S. M. m'ayant sait appeler peu d'instans avant la consérence à son camp de Felancourt, j'ai été extremement assigé de la teneur du sème article contenant une condition non usitée et qui associe le sceau du Roi à celui de la république française. La résolution de rendre Longwy à laquelle une nécessité imperieuse nous a portés, n'a pu être adoucie par aucune des espérances qu'on avait données précédemment à nos généraux pour nous y amener. Point d'armistice avant que nous sortions du territoire français: alors si nous voulons reconnoître la République on nous accordera la paix et l'alliance du peuple français.

.

ben; über Tellancourt, Romain, Aubange schlug die Armee ben Weg nach bem Luremburgischen ein, am 23. und 24. October war Dippach und Luremburg erreicht. Auch jest ging ber Rudmarfc ungefährbet von Statten; die Frangosen gaben bie Soffnung immer noch nicht auf, burch Unterhandlungen ihr Biel ficherer als burch die Waffen zu erreichen. Am 25. Oct. famen auf bem Schloffe Aubange ber Bergog und Lucchefini, ber öfterreichische Bevollmächtigte Fürst Reuß, bem fich bann noch Fürst Sobenlobe anschloß, mit ben Generalen Rellermann und Balence gufammen. Balence verlangte von Preugen eine formliche Erflarung, \*) bag Ronig Friedrich Wilhelm ber frangofischen Ration die Freiheit einraume, ihre Regierungsform ju andern, und bag er auf jede Contrerevolution verzichte. Der General ließ babei burchbliden, bag man in der Lage fei, die Revolution in die Nachbarlande zu tragen. namentlich die öfterreichischen Niederlande zu republikanisiren. beutete bann fehr offenherzig an, wenn Desterreich bie Rieberlanbe tauschweise an Pfalzbaiern abtreten wolle und ber neue Befiter bie Festung Luremburg schleife, so werbe Frankreich beruhigt fein. Schließlich richtete er fich an bie Bertreter Breugens mit ber Frage, ob Preußen im Kalle bes Friedens neutral bleiben ober fich mit Kranfreich enger verbunden werde? Lucchefini wies eine formliche Erflärung, wie sie gefordert war, einfach zurud; die gedrohte Propaganda werbe Frankreich mit allen Staaten Europas in Conflict bringen. Auf bie vorgeschlagenen Bebingungen einen Baffenftillftand zu schließen, sei burchaus unzulässig; wenn einmal Frantreich anfange, feine breifache Festungereihe ju raftren, bann tonne man von ber Schleifung Luremburge reben. Auch fei es feltfam, von einer Allianz zu sprechen, wo man noch nicht einmal über bie Bebingungen eines Waffenstillftanbes einig werben fonne. Rellermann meinte bann, bie Unwefenden follten im Allgemeinen bas Berlangen nach Frieden aussprechen; Lucchesini lehnte auch bies ab; benn obwol bie Berbunbeten nicht bagegen feien, bie Uebel bes gegenwärtigen Rrieges zu beendigen, fo handle es fich boch jest nur von ber Möglichkeit eines allgemeinen Baffenftillftanbes. \*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;l'aveu formel."

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Depefche Lucchefinis an bas Cabinetsminifterium.

So blieben diese Verhandlungen ohne Erfolg. Lucchefini selbst rieth bamals ben Ministern in Berlin, fich überhaupt jest nicht mit ben Frangosen einzulaffen; ihr Plan, schreibt er, ift nur, uns mit bem Wiener Sofe ju überwerfen und biefem burch bie Beforgniß wegen ber Niederlande vortheilhafte Bedingungen abzwingen zu können. Miglingt ihr Schlag auf bie Nieberlande, fo werben fte wohl tractabler werden. Bang ahnlich außert fich ber Diplomat bes Lagers, ale furz nachher burch Dohm in Coln bie Franzofen einen neuen Canal jum Separatfrieden mit Breußen ju finden Er erflart bem Ronig gerabezu, \*) es fei ebenso unflug wie unwürdig, wenn ein preußischer Minister bazu rathen wollte, fich in eine geheime Verhandlung mit den Franzosen einzulaffen, bie vielleicht gar eine engere Berbindung mit ber französischen Re publif zum 3wed habe. Auf ber einen Seite, fagt er, bin ich überzeugt, daß auf die Borfchlage, die man uns machen wurde, gar nicht eingegangen werben fann; und auf ber anbern wurden folche Berhandlungen und sicherlich nur mit bem Wiener Sofe ent zweien. Wenn ich E. M. meinen unterthänigsten Rath geben barf, fo glaube ich, man konnte bem herrn von Dohm erwiebern: ba bie frangösischen Generale erklärten, ber Convent bulbe feine Unterhandlung mit den friegführenden Mächten, bevor ihre Truppen das frangofische Bebiet geräumt hatten, fo fei es billig, bas bie Frangosen in Bezug auf bas Reichsgebiet bas Gleiche thaten und daß vor jeder Unterhandlung Cuftine mit seinen Truppen ten beutschen Boben verlaffe. Im Uebrigen sei bas Intereffe, bas E. Mai, an ber Verson bes gefangenen Königs und feiner Kamilie nehme, immer bas gleiche und man muffe beshalb preußischerseits vor Allem auf der Borfrage bestehen, welche Mittel bie gegenwartige Regierung zu haben glaube, bem Konig feine Freiheit wieder zugeben. Wenn unterhandelt werbe, fo fonne bies aber in jedem Kalle nicht ohne die Mitwirkung des Wiener Hofes geschehen. \*\*)

Einem jeben unbefangenen Auge wird nach biesen Mittheil lungen aus ber geheimen Correspondenz jener Tage bas Berhalb

<sup>\*)</sup> Schreiben &.'s an ben Ronig, d. d. Luremburg, 29. Det.

<sup>\*\*)</sup> Que V. M. ne saurait d'ailleurs se prèter à se donner à cette négociation sans le concours de la Cour de Vienne, sautet die Stelle in dem angeführten Schreiben Lucchefinis.

niß beutlich sein, in welchem tie beiten verbindenn bemichen Machte zu einander ftanten. Die Bemubungen ter framgiffichen Bolitif, Desterreich unt Breugen zu trennen, maren auraden tumbaus miglungen; auf alle tie Berbantlungen, tie Berufen von Balmy bis Luremburg vilog, lies nich fein gemindenen Bentrafe einer unreblichen Gennnung merfen : ter Rente bemte angemen the frangofischen Anmuthungen tiefer An innthaf gurinkamarien. Wohl aber war auf ofterreichischer Seite in manden Genrindern ein Mistrauen gurudgeblieben, tas mar an ud unbemdrien albem burch bie überlieferte Bolitif beiter Staaten eiffin men: wie nich bies Miftrauen ichon in einzelnen Santiungen admit mader. haben bie letten Borgange vor tem Ruding nad Emrembung atgeigt. Und bies mar nicht ber einzige Schanen, ber tie amer rich haltlose Gintracht beiter Staaten vertunerte. Es mar eine Laue fache von fehr verbangnigvoller Radwirfung, tag tiefes erfie 3m fammenfteben Preußens unt Cenerreide nad gentifrager Conameiung in bem erften Anlaufe fo volkia unerwarte und untering flige Ergebniffe lieferte. Erwachte tarüber auf einerreichricher Geme bas alte Migtrauen, jo befestigte nich im verngifden Lager bale bie Meinung, bag bas von Anfang an unerwunider Bantmis ber Monarchie Friedrichs bes Großen teinen Segen bringen tonne. Defterreich felbft hatte gutem turch tie unfluge Erarlichfeit feiner Rriegoruftung, die weit hinter tem Beriprodenen gurudbliet, ten Bormurf herausgeforbert, bag es bie großere Lan auf Breugen malgen wolle. Bu biefen witrigen Gintruden tes verungludten Relbaugs felbst famen bann bie noch ungeloften Anoten ter außeren Bolitif. Wir erinnern und, wie Defterreich unt Breugen in bem Augenblid, wo fie jum erften Dale vereinigt ju Felte jogen, fich über bie polnische Angelegenheit nicht batten vereinigen fonnen; vielmehr hatte wieter Rußlant tiefe Entereiung geichicht benust und Breugen an fich gezogen. Die volnische Arage blieb eben barum ein Stein bes Anftoges fur tas vollige Ginverftantniß beiber beutschen Rachte. Bahrent bie Seere in tie Champagne zogen, unterhandelte Graf Goly in Betereburg megen bes fünftigen Schicfale von Bolen; bie öfterreichischen Staatsmanner faben bem mit unverhullter Beforgniß zu und vergebens bemuhten fich Lucchefini und Andere, eine bestimmte und fichere Erklarung über bas Berhältniß zu erhalten, in welches Defterreich fich zur polnischen Frage stellen wolle. Mit Ungebuld sah man schon im September einer Sendung Spielmanns entgegen, Die, wie bie breufischen Staatsmanner glaubten, die Entschädigungsangelegenheit in Bolen zur genügenden Lösung bringen werbe. Aber bie Sache jog fich über Erwarten hinaus; es fam bann ber Rudzug, die Unterhandlungen, ber Abmarsch ber Desterreicher, ben man im breußifchen Lager als einen "ploglichen Abfall" bezeichnete, außerbem manche Störung in ben Verpflegungsanstalten ber Breußen im Luremburgischen\*) und ber unzeitige Widerspruch gegen bie Abficht ber Breußen, im Luxemburgifchen Winterquartiere zu nehmen. Doch, meint Lucchefini, \*\*) bas Alles werbe auf bie Dauer bie aute Harmonie beiber Sofe nicht ftoren, wenn nur Defterreich feine üble Stimmung gegen bie Erwerbungen in Polen an ben Tag lege. Wenn Spielmann tomme, fei man preußischerfeits entschloffen, ihm rund heraus zu fagen, daß Breußen in ber gegenwärtis gen Lage auch an bas benten muffe, mas bie Intereffen ber Monarchie geboten; bie Erwerbungen in Bolen burften baher nicht verzögert werben, Defterreich fonne bann in ahnlichem Kalle auch auf bie Bereitwilligkeit Preußens gahlen. \*\*\*) Ich glaube nicht, fügt Lucchesini hinzu, daß diese freie und aufrichtige Ertlarung Baron Spielmann Bergnugen machen wird; vielmehr furchte ich immer, Defterreich mochte unseren Entwürfen in Betersburg entgegenarbeiten.

Dies war also ber eigentliche wunde Fleck ber Allianz; vermochten sich die beiden Mächte über diese Frage nicht zu einigen, so mußte früher oder später die polnische Angelegenheit zur Trennung des ganzen Bündnisses gegen die Revolution führen. Jest, im Spätherbst 1792, tauchten nur erst flüchtige Besorgnisse darüber auf; zwei Jahre später ist das erfüllt, was jest nur als

<sup>\*)</sup> S. Balentini S. 13, wo geklagt wird, wie man ben angeblichen Berrrath ber Preußen als Borwand benutte, ben erschöpften preußischen Solbaten unfreundlich bie Thur zu schließen.

<sup>\*\*)</sup> Depefche an bas Cabinetsministeriuin, d. d. Longwy 19. Det.

<sup>\*\*\*) —</sup> que dans la situation actuelle des affaires il faut qu'elle pense à soi-même et à ce que les interêts de sa monarchie exigent d'elle. Que les acquisitions projetées en Pologne ne souffrent point de retard et que la Cour de Vienne voulant ensuite se procurer aussi ses convenances pourra compter sur son empressement à lui en faciliter les moyens.

ichlimmfte Wendung gefürchtet wird. Aber in biefem Augenblick war die Fortbauer bes Krieges baburch noch nicht gefährbet. Wohl war eine Umftimmung eingetreten in Bezug auf bie Schatung bes Rrieges. Die Emigrantenillusionen waren abgestreift und man ließ die Ausgewanderten, beren Buversicht im Soffen und Dreiftigfeit im Forbern bis julett nicht nachließ, jest herb genug entgelten, baß man früher gegen fie zu leichtgläubig mar. Beibe Machte, Defterreich wie Preußen, geftanden sich nun felber ein, daß man den Rrieg ebenso unbebachtsam begonnen wie bebächtig geführt hatte; gern hatte man ihn abgeschüttelt. In Wien sah man bie Sache bes frangösischen Thrones schon als verloren an; man gewöhnte sich an ben Gebanken, aus bem Rreuzzug gegen bie Revolution einen Eroberungsfrieg gegen Frankreich zu machen, und ber frangofische General, ber bie Ibee von einem Austausch Baierns gegen Belgien hingeworfen, berührte bamit ben geheimften Bunfch ber öfterreichischen Politif. Auf ber anberen Seite warb von Defterreich nicht mehr verhehlt, daß es ben von Anfang an nicht allzueifrig unternommenen Rampf zu beendigen wunsche; Spielmann ließ babei burchbliden, baß, nachbem einmal bas Unabwendbare geschehen war, man sich wohl bie Republik werde gefallen laffen muffen.\*) So weit ging Preußen noch nicht; alle Vorschläge auf bieser Grundlage begegneten bem tiefften Wiberwillen bes Konigs. Friedliche Reigungen waren auch hier lebendig und wuchsen in bem Mage, als die polnischen Dinge fich verzögerten. Aber man wollte boch keinen Frieden, ohne seine Ritterpflicht gegen bie Revolution wenigstens in irgend einer Beije erfullt zu haben. Sierin schieden fich wieder bie öfterreichischen und preußischen Staats= manner. Nun trat Spielmann unverblumter mit ber Andeutung hervor, daß Defterreich, wenn es ben Rrieg fortsetze, ihn nicht

<sup>\*)</sup> In einer Depesche bes preuß. Ministeriums vom 11. Oct. heißt es von ben Eröffnungen Spielmanns: on dit qu'elles rouleront specialement sur l'article des indemnités, mais ce qui est encore plus probable, c'est qu'il épuisera toute son éloquence pour prècher la paix, l'Empereur selon les lettres au Résident Cesar ayant soin de l'annoncer au public de Vienne comme très prochaine. In einer Note Lucchessinis vom 17. Oct. heißt es: nach Spielmanns Acuserungen sehe Desterreich in Frankreich nichts mehr, qu'une ancienne rivale, qui cesserait d'être redoutable à la maison d'Autriche dès qu'elle conserverait les sormes républicaines.

So fab man benn auch wenigstens im ofterreichischen Lager bie Berhandlungen mit Dumouriez und Rellermann, burch bie boch auch Clerfants und Hohenlohes Rudzug gebedt mar, nicht für fo unbebenklich an, wie ste es in ber That waren. Man verglich bas allerdings auffällige Buhlen ber Frangofen um preußische Kreunbichaft mit ihrer ausgesprochenen Keinbseligkeit gegen Defterreich; man hörte, wie sie bie preußisch-französische Allianz schon als eine fast abgemachte Sache besprachen und bie Befreiung ber ofterreichischen Rieberlande als die erfte Aufgabe bes weiteren Kampfes bezeichneten. Ober Kellermann außerte, man wiffe wohl, bag Breu-Ben an eine zweite Theilung Bolens benke, und Frankreich werbe fich bem nicht widerseten.\*) Soren wir Lucchefini felbft, wie et bie frangösische Taktik beurtheilt. "Die Frangosen, \*\*) fagt er, haben unverwandt ben überlegten Blan verfolgt, fich als Freunde Breu-Bens und unverfohnliche Feinde Defterreiche ju zeigen; biefe Leute haben es fo wohl verftanden, biefen Beift überall zu verbreiten, baß ein Jeber bis jum gemeinen Solbaten fich bavon belebt zeigte, nicht ohne Einbrud auf unsere Solbaten zu machen. 3mei Grunbe mogen die Führer ber Revolution und die Generale zu biefer Tattit bewogen haben: querft bie Absicht, ben Wiener Sof mißtrauisch ju machen und bie Banbe, welche und mit ihm verbinden, ju lodern; bann aber namentlich ber Gebanke, burch bies Benehmen fich die Sympathie unserer Armee zu erwerben und bie alte Abneigung gegen Desterreich wieder anzusachen. Sie feben ein, bas bie Loyalität des Königs ihn unverändert an dem Bunde mit Defterreich wird festhalten laffen, und benten bann vielleicht, meniaftens in unferem Seere einen Wiberwillen gegen ben Rrieg gu nahren, ben man ihnen lebiglich als eine Folge unferes Bunbes mit bem Raifer barftellt. Aber bie Defterreicher ichopfen boch in allem Ernfte Berbacht. Spielmann hat feine Beforgniß geaußert; Sohenlohe, ber Erzherzog Carl und selbst Clerfant glauben, ber

<sup>\*)</sup> Si la guerre continue, l'on veut absolument rendre libres les pays bas autrichiens. Tels sont les propos du général Kellermann, qui a dit au Comte de Lindenau — que l'on savait en France que nous visions à un second partage de la Pologne, que la France verroit avec plaisir augmenter par là les forces d'une puissance, qui doit tôt ou tard être son allié. Aus einer Depeide Luchefinis, d. d. Longmy 19. Oct.

<sup>\*\*)</sup> Depesche Lucchefinis an das Staatsministerium d. d. 17. Det.

König wolle einen Separatfrieden schließen, und der öfterreichische Bevollmächtigte im Lager, Fürst Reuß, wiewohl er der Loyalität bes Königs verdiente Gerechtigkeit widerfahren läßt, fürchtet doch den Einbruck, den diese argwöhnischen Einflüsterungen in Wien machen könnten. Und doch, fügt Lucchesini hinzu, scheint mir der König weiter als je davon entfernt, sich in irgend etwas von dem Wiener Hofe zu trennen."

Dieses Mißtrauen, so unberechtigt es war, ift in ben letten Borgangen bes Kelbzugs boch sehr zu fpuren. Schon im Anfange October machte Fürst Hohenlohe=Rirchberg in seiner Unruhe bem Bergog von Braunschweig ben Borfchlag, lieber burch Raumung aller Plate ben sicheren Rudzug zu erfaufen - bas hieß alfo gerade das ben Frangosen gemahren, mas die preußische Unterhandlung umgehen wollte.\*) Wie man an entscheibenber öfterreichischen Stelle fich vom Mißtrauen fortreißen ließ, haben die oben angeführten Meußerungen Lucchefinis gezeigt. Diesem Diftrauen, nicht allein ber Bebrohung ber Nieberlande, mar es vorzugsweise auguschreiben, baß man bort jest ben unzeitigen Entschluß faßte (Anfang Oct.), bas Corps bes Fürsten Hohenlohe von ber vereinigten Urmee abzurufen. Es fam bie beunruhigende Botichaft hinzu, daß das deutsche Rheinufer durch eine französische Invasion bebroht sei und ber Landgraf von Heffen sein Contingent heimzuführen beschloß. Die Unficherheit bes öfterreichisch preußischen Bundes und bie Mifere ber beutschen Reichszuftande enthüllten fich so zur gleichen Zeit und gaben ben Kriegsoperationen eine Wendung, die felbst hinter ben bescheibenen Erwartungen ber vorfichtigen und fustematischen Kriegführung zurudblieb. Der Berzog von Braunschweig hatte wenigstens bie Maasfestungen behaupten und von biefer Grundlage aus ben Krieg fortseten wollen; nach bem Abaang von 20,000 Mann mußte auch bas aufgegeben und

<sup>\*)</sup> Der Fürst schrieb (d. d. Glorieur 8. Oct.), die Lage sei sehr bebenklich und die Franzosen wollten die Desterreicher allein als Feinde ansehen; er schlug daher vor, "gegen einen vierwöchentlichen Stillstand oder freien Abzug aller unter hochdero Commando stehenden Truppen bis an die bestimmten Oerter die Acquisitionen zurückzugeben." — "Ich bin überzeugt, daß die Bortheile, so hieraus erwachsen, größer sein wurden, als wenn man eine Bataille gewinsnen könnte; im Falle aber E. Durchl. dies noch zu wagen für gut sinden sollsten, so bin ich nebst meinen Truppen hiezu augenblicklich bereit."

ber Rudzug über die frangösische Granze fortgesett werben. Inbeffen die Desterreicher unter Hohenlohe gegen Arlon, ber Landgraf heimmarts jog, war man genothigt (14. Oct.) Berbun zu raumen, und wie fich erwarten ließ, mußte auch Longwy bem Beispiele balb folgen. Um 18. warb eine Convention abgeschloffen, wonach auch biefer Plat ben Frangofen am 22. Det. jurudgegeben mer ben follte. Die Bedingungen, unter benen bies geschah, zeigten bie Ungunft ber Lage. Nicht nur bie Form widersprach ben Anschauungen ber preußischen Politit, auch in ber Cache schlugen bie Frangosen jest schon einen immer höheren Ton an. Das Berlangen eines Waffenftillstandes ward abgewiesen, fo lange bas frangoffiche Bebiet nicht geräumt fei; man wolle Frieden und Bundniß mit Breugen, aber unter ber Bedingung, bag man bas ganb verlaffe und die frangofische Republik anerkenne. \*) So war am 22. Oct. auch Longwy verlaffen. Bis zulett blieben bie Franzofen bei ihrer Taktik, bie Preußen zu liebkofen; ber Kronpring, welcher ber Räumung Longwy's beiwohnte, erzählt in seinem Tagebuch, baß bie frangofischen Officiere in hochft zutraulicher Beife ihre Uchtung für Preußen und ihren Saß gegen Defterreich außerten, auch unverhohlen ein Bundniß Preußens mit ber Republik gegen Desterreich wie eine fehr mahrscheinliche Sache erörterten. Sie sprachen wegwerfend von ihren emigrirten Bringen, überhauften aber bie preußischen mit Schmeicheleien; "ich glaube, sett ter Rronpring scherzhaft hinzu, hatte es noch langer gebauert, fie hatten mich gar zu ihrem König gewählt."

Der Rückzug aus Frankreich war nun unvermeiblich gewor-

<sup>\*)</sup> Die Convention, zu Martin Fontaine zwischen Kalfreuth und Balence am 18. Oct. abgeschlossen, enthielt im 6. Art. die Bestimmung: "pour donner plus d'authenticité à la présente convention elle sera scellée du cachet de S. M. le Roi de Prusse et du peuple français." Darüber schreibt Lucchessini an das Cabinetsministerium: S. M. m'ayant sait appeler peu d'instans avant la conférence à son camp de Felancourt, j'ai été extremement associe le sceau du Roi à celui de la république française. La résolution de rendre Longwy à laquelle une nécessité imperieuse nous a portés, n'a pu être adoucie par aucune des espérances qu'on avait données précédemment à nos généraux pour nous y amener. Point d'armistice avant que nous sortions du territoire français: alors si nous voulons reconnoître la République on nous accordera la paix et l'alliance du peuple français.

, 🌤

.

ben; über Tellancourt, Romain, Aubange schlug bie Armee ben Beg nach bem Luremburgischen ein, am 23. und 24. October mar Dippach und Luremburg erreicht. Auch jest ging ber Rudmarsch ungefährbet von Statten; bie Frangofen gaben bie Soffnung immer noch nicht auf, burch Unterhandlungen ihr Ziel ficherer als burch bie Waffen zu erreichen. Um 25. Oct. famen auf bem Schloffe Aubange ber Herzog und Lucchefini, ber öfterreichische Bevollmächtigte Fürst Reuß, bem sich bann noch Fürst Sobenlobe anschloß, mit ben Generalen Rellermann und Balence zusammen. Balence verlangte von Preußen eine formliche Erklärung, \*) baß Rönig Friedrich Wilhelm ber frangösischen Nation die Freiheit einraume, ihre Regierungsform ju andern, und bag er auf jebe Contrerevolution verzichte. Der General ließ babei burchbliden, baß man in der Lage fei, die Revolution in die Nachbarlande zu tragen, namentlich bie öfterreichischen Nieberlande zu republikanisiren. beutete bann fehr offenherzig an, wenn Desterreich bie Nieberlande tauschweise an Pfalzbaiern abtreten wolle und ber neue Besitzer bie Festung Luxemburg schleife, so werbe Frankreich beruhigt fein. Schließlich richtete er fich an bie Vertreter Preußens mit ber Frage, ob Preußen im Falle bes Friedens neutral bleiben ober fich mit Frankreich enger verbunden werde? Lucchefini wies eine formliche Erklärung, wie sie geforbert war, einfach jurud; bie gebrohte Bropaganda werbe Franfreich mit allen Staaten Europas in Conflict bringen. Auf die vorgeschlagenen Bebingungen einen Waffenftillftand zu schließen, sei burchaus unzulässig; wenn einmal Frantreich anfange, feine breifache Festungereihe ju raftren, bann tonne man von ber Schleifung Luremburge reben. Auch fei es feltfam, von einer Allianz zu sprechen, wo man noch nicht einmal über bie Bebingungen eines Waffenstillstandes einig werben konne. Rellermann meinte bann, die Anwesenden sollten im Allgemeinen bas Berlangen nach Frieden aussprechen; Lucchesini lehnte auch bies ab; benn obwol bie Berbundeten nicht bagegen feien, bie Uebel bes gegenwärtigen Krieges zu beenbigen, so handle es sich boch jest nur von ber Möglichkeit eines allgemeinen Baffenftillftanbes. \*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;l'aveu formel."

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Depefche Luchefinis an bas Cabinetsminifterium.

So blieben biese Berhanblungen ohne Erfolg. Lucchefini selbft rieth bamals ben Ministern in Berlin, fich überhaupt jest nicht mit ben Frangosen einzulaffen; ihr Blan, schreibt er, ift nur, uns mit bem Wiener Sofe ju überwerfen und biefem burch bie Beforgniß wegen ber Nieberlande vortheilhafte Bedingungen abzwingen zu können. Mißlingt ihr Schlag auf die Riederlande, fo werben ste wohl tractabler werben. Ganz ähnlich äußert sich ber Diplomat bes Lagers, als turz nachher burch Dohm in Coln bie Franzosen einen neuen Canal zum Separatfrieben mit Breugen zu finben hofften. Er erklart bem Ronig geradezu, \*) es fei ebenso untlug wie unwürdig, wenn ein preußischer Minister bazu rathen wollte, fich in eine geheime Verhandlung mit ben Frangofen einzulaffen, bie vielleicht gar eine engere Berbindung mit ber frangofischen Republif jum 3med habe. Auf ber einen Seite, fagt er, bin ich überzeugt, daß auf die Vorschläge, die man uns machen wurde, gar nicht eingegangen werben fann; und auf ber anbern wurben folche Verhandlungen uns sicherlich nur mit bem Wiener Sofe ent zweien. Wenn ich E. M. meinen unterthänigsten Rath geben barf, so glaube ich, man könnte bem herrn von Dohm erwiebern: ba bie frangösischen Generale erklärten, ber Convent bulbe feine Unterhandlung mit ben friegführenben Mächten, bevor ihre Truppen bas französische Gebiet geräumt hatten, fo sei es billig, bas bie Frangosen in Bezug auf bas Reichsgebiet bas Gleiche thaten und bag vor jeder Unterhandlung Cuftine mit feinen Truppen ben beutschen Boben verlaffe. Im Uebrigen fei bas Intereffe, bas E. Mai. an der Berfon des gefangenen Königs und feiner Familie nehme, immer bas gleiche und man muffe beghalb preußischerfeits vor Allem auf ber Vorfrage bestehen, welche Mittel bie gegenwär tige Regierung zu haben glaube, bem Ronig feine Freiheit wieberjugeben. Wenn unterhandelt werbe, fo fonne bies aber in jedem Kalle nicht ohne die Mitwirfung bes Wiener Sofes geschehen. \*\*)

Einem jeden unbefangenen Auge wird nach biesen Mittheilungen aus ber geheimen Correspondenz jener Tage bas Berball-

<sup>\*)</sup> Schreiben &.'s an ben Ronig, d. d. Luremburg, 29. Det.

<sup>\*\*)</sup> Que V. M. ne saurait d'ailleurs se prêter à se donner à cette négociation sans le concours de la Cour de Vienne, sautet die Stelle in dem angeführten Schreiben Lucchefinis.

niß deutlich sein, in welchem die beiben verbundeten beutschen Dachte zu einander ftanden. Die Bemühungen ber französischen Bolitik, Defterreich und Preußen zu trennen, waren zunächst burchaus mißlungen; auf alle bie Verhandlungen, bie Breußen von Balmy bis Luremburg pflog, ließ fich fein gegründeter Berbacht einer unredlichen Gesinnung werfen; ber König hatte vielmehr alle frangofifchen Unmuthungen biefer Art ftanbhaft gurudgewiefen. Bohl aber war auf öfterreichischer Seite in manchen Bemuthern ein Mißtrauen zurudgeblieben, bas zwar an fich unberechtigt, allein burch bie überlieferte Bolitif beiber Staaten erflart mar; wie fich bies Mißtrauen schon in einzelnen Sandlungen geltend machte, haben bie letten Borgange vor bem Rudjug nach Luremburg gezeigt. Und dies war nicht ber einzige Schatten, ber bie gang ruchaltlose Eintracht beiber Staaten verdüfterte. Es mar eine Thatfache von fehr verhängnifvoller Nachwirfung, bag biefes erfte Bufammenftehen Breugens und Defterreichs nach vieliähriger Entameiung in dem erften Anlaufe fo völlig unerwartete und ungunftige Ergebniffe lieferte. Erwachte barüber auf österreichischer Seite bas alte Miftrauen, fo befestigte fich im preußischen Lager balb bie Meinung, bag bas von Anfang an unerwünschte Bunbniß ber Monarchie Kriedrichs bes Großen feinen Segen bringen könne. Defterreich felbft hatte zubem burch bie unfluge Spärlichkeit feiner Rriegeruftung, die weit hinter bem Berfprochenen gurudblieb, ben Bormurf herausgefordert, bag es bie größere Last auf Breufen malgen wolle. Bu biefen wibrigen Ginbruden bes verunaludten Relbzuge felbst kamen bann bie noch ungelösten Anoten ber außeren Bolitif. Wir erinnern und, wie Defterreich und Preußen in bem Augenblick, wo fie jum erften Male vereinigt zu Kelbe zogen, fich über bie volnische Ungelegenheit nicht hatten vereinigen fonnen; vielmehr hatte wieder Rußland biefe Entzweiung geschickt benutt und Preußen an sich gezogen. Die polnische Frage blieb eben barum ein Stein bes Unftoges fur bas völlige Einverftandniß beiber beutschen Machte. Bahrend bie Beere in bie Champagne jogen, unterhandelte Graf Golt in Petersburg wegen bes fünftigen Schidfals von Polen; die öfterreichischen Staatsmanner fahen bem mit unverhüllter Beforgniß zu und vergebens bemühten fich Lucchefini und Andere, eine bestimmte und sichere Erklärung über bas Berhältniß zu erhalten, in welches Desterreich fich zur

polnischen Frage stellen wolle. Mit Ungebuld fah man schon im September einer Sendung Spielmanns entgegen, bie, wie die preufischen Staatsmanner glaubten, Die Entschädigungsangelegenbeit in Bolen zur genügenden Löfung bringen werbe. Aber bie Sache jog fich über Erwarten hinaus; es fam bann ber Rudzug, die Unterhandlungen, ber Abmarich ber Desterreicher, ben man im preußischen Lager als einen "plöglichen Abfall" bezeichnete, außerbem manche Störung in ben Berpflegungsanstalten ber Breußen im Luremburgischen \*) und ber unzeitige Widerspruch gegen bie 26ficht ber Breugen, im Luxemburgifchen Winterquartiere ju nehmen. Doch, meint Lucchesini, \*\*) bas Alles werbe auf die Dauer bie aute Sarmonie beiber Sofe nicht ftoren, wenn nur Defterreich feine üble Stimmung gegen bie Erwerbungen in Volen an ben Tag lege. Wenn Spielmann fomme, sei man preußischerseits entschloffen, ihm rund heraus zu fagen, daß Breußen in ber gegenwärtigen Lage auch an bas benten muffe, mas bie Intereffen ber Donarchie geboten; die Erwerbungen in Polen burften baher nicht verzögert werben, Defterreich fonne bann in ahnlichem Falle auch auf bie Bereitwilligfeit Breugens gablen. \*\*\*) 3ch glaube nicht, fügt Lucchefini bingu, bag biefe freie und aufrichtige Erflarung Baron Spielmann Bergnügen machen wird; vielmehr fürchte ich immer, Desterreich mochte unseren Entwurfen in Betersburg ent aegenarbeiten.

Dies war also ber eigentliche wunde Fleck ber Allianz; vermochten sich die beiden Mächte über diese Frage nicht zu einigen, so mußte früher oder später die polnische Angelegenheit zur Trennung des ganzen Bündnisses gegen die Revolution führen. Jest, im Spätherbst 1792, tauchten nur erst slüchtige Besorgnisse darüber auf; zwei Jahre später ist das erfüllt, was jest nur als

<sup>\*)</sup> S. Balentini S. 13, wo geklagt wird, wie man ben angeblichen Berrrath ber Preußen als Borwand benutte, ben erschöpften preußischen Solbaten unfreundlich bie Thur zu schließen.

<sup>\*\*)</sup> Depefche an bas Cabineteministerium, d. d. Longwy 19. Det.

<sup>\*\*\*) —</sup> que dans la situation actuelle des affaires il faut qu'elle pense à soi-même et à ce que les interêts de sa monarchie exigent d'elle. Que les acquisitions projetées en Pologne ne souffrent point de retard et que la Cour de Vienne voulant ensuite se procurer aussi ses convenances pourra compter sur son empressement à lui en faciliter les moyens.

ichlimmfte Benbung gefürchtet wirb. Aber in biefem Augenblic war bie Fortbauer bes Rrieges baburch noch nicht gefährbet. Wohl war eine Umftimmung eingetreten in Bezug auf bie Schapung bes Rrieges. Die Emigrantenillufionen waren abgeftreift und man ließ bie Ausgewanderten, beren Buverficht im Soffen und Dreiftigfeit im Forbern bis zulest nicht nachließ, jest herb genug entgelten, baß man früher gegen fie zu leichtgläubig mar. Beibe Machte, Defterreich wie Preußen, geftanden sich nun felber ein, bag man ben Rrieg ebenfo unbedachtfam begonnen wie bedächtig geführt hatte; gern hatte man ihn abgeschüttelt. In Wien fah man bie Sache bes frangöstichen Thrones ichon als verloren an; man gewöhnte sich an ben Gebanken, aus bem Rreuzzug gegen bie Revolution einen Eroberungstrieg gegen Frankreich zu machen, und ber frangofische General, ber bie Ibee von einem Austausch Baierns gegen Belgien hingeworfen, berührte bamit ben geheimften Bunfch ber öfterreichischen Politif. Auf ber anberen Seite ward von Defterreich nicht mehr verhehlt, daß ce ben von Anfang an nicht allzueifrig unternommenen Rampf zu beendigen wunsche; Spielmann ließ babei burchbliden, baß, nachdem einmal bas Unabwendbare geschehen war, man sich wohl die Republik werde gefallen laffen muffen.\*) So weit ging Preußen noch nicht; alle Borfchlage auf biefer Grundlage begegneten bem tiefften Wiberwillen bes Ronigs. Friedliche Reigungen waren auch hier lebendig und wuchsen in bem Maße, ale bie polnischen Dinge fich verzögerten. Aber man wollte boch feinen Frieden, ohne feine Ritterpflicht gegen die Revolution wenigstens in irgend einer Beije erfüllt zu haben. Sierin schieben fich wieder bie öfterreichischen und preußischen Staatsmanner. Run trat Spielmann unverblumter mit ber Andeutung hervor, bag Defterreich, wenn es ben Krieg fortsete, ihn nicht

<sup>\*)</sup> In einer Depesche bes preuß. Ministeriums vom 11. Oct. heißt es von ben Eröffnungen Spielmanns: on dit qu'elles rouleront specialement sur l'article des indemnités, mais ce qui est encore plus probable, c'est qu'il épuisera toute son éloquence pour prècher la paix, l'Empereur selon les lettres au Résident Cesar ayant soin de l'annoncer au public de Vienne comme très prochaine. In einer Note Lucchessinis vom 17. Oct. heißt es: nach Spielmanns Acuserungen sehe Desterreich in Frankreich nichts mehr, qu'une ancienne rivale, qui cesserait d'être redoutable à la maison d'Autriche dès qu'elle conserverait les formes républicaines.

ohne Entschäbigung zu führen gebenke und daß man babei auf Breußens volle Unterftützung rechne. Das Bundnif vom 7. Febr. follte zu einem offensiven Bunde werben, ber beibe Machte gur thätigsten Rraftanftrengung gegen Frankreich vereinige. Luchefini verbarg bem öfterreichischen Abgesandten nicht, was er in seinen Berichten an bas Ministerium noch offener ausbrudt, bag weber ber Ronig noch seine biplomatischen Rathgeber in ber Lage, wie fie mar, bazu die hand bieten wurben. Und fo mar es; in ben Besprechungen, die Spielmann im October mit Friedrich Bilbelm IL pflog, gat ber Ronig bie Erklarung, nur bann über bie Linie je nes Bertrages hinauszugehen und mit feiner ganzen Racht Theil zu nehmen, wenn Desterreich endlich bazu mitwirke, bie volnischen Entschädigungen zu sichern. In Luxemburg angekommen, nahm man bie Berhandlungen wieder auf; ber Konig blieb bei ber ausgesprochenen Meinung, fo baß Spielmann feinen anberen Ausweg fah, als ben preußischen Unfichten in einem vorläufigen Abkommen nachzugeben, wobei es freilich zweifelhaft mar, wie weit biefe Berabrebung in Wien bestätigt marb.

Wir find in biese Stimmungen und Anfichten ber leitenben biplomatischen Kreise genauer eingegangen, theils weil und bies ber beste Weg schien, bie vielen Difverstandniffe zu beseitigen, welche namentlich burch die Emigrantenliteratur in Umlauf gebracht worden find, theils weil fie fur bie Geschichte ber folgenden Beit eine einleuchtenbe Bebeutung haben. Das Mißtrauen amischen Desterreich und Breußen ift jest nur erft in flüchtigen Anmand, lungen vorhanden und noch gelingt es bem Ausland nicht, bie Alliang ju lofen; aber ber Same mar boch einmal ausgestreut, bie fo frobliche Rriegeluft bes Sommere 1792 auf beiben Seiten abgefühlt, Friedensneigungen hier wie bort lebendig, wenn auch noch nicht um jeden Breis, Defterreich bei ber Fortsebung bes Rrieges wieder von anderen Gesichtspunkten bestimmt als Breugen, und awischen beibe Berbunbete als bofer Erisapfel bie polnische Angelegenheit hineingeworfen. Wir werben bie Bebeutung aller tiefer Momente im Laufe ber folgenben Beschichte fennen lernen.

Icht zunächst war die Fortsetzung bes Kampses schon aus einem Grunde unvermeiblich geworden: die Einfälle Custines in die Rheinlande machten den Krieg zugleich zu einem Gebot der Ehre und ber Selbsterhaltung. Drum waren, so manche Gesichts-

puntte fonst beibe trennten, boch Desterreich wie Breugen barin einig: daß bem mißlungenen Feldzug in die Champagne ein energifder folgen muffe. In einem Schreiben vom 29. Dctober, bas Raiser Franz II. an Rönig Friedrich Wilhelm richtete, ist bies mit aller Bestimmtheit ausgesprochen. "Ich nehme an, heißt es barin, baß E. M. benkt wie ich, es fei nach bem Ausgang bes letten Kelbzugs um fo bringenber, ben Rrieg mit aller möglichen Rraft fortzusegen und fofort fich über bie nothigen Magregeln zu verftanbigen. Um bringenbften erscheinen bie, welche gegen bie wieberholten Ginbruche ber Frangofen in Deutschland getroffen merben muffen, und E. M. wird ohne Zweifel bie Anordnungen treffen, um bie Raubereien unferer Feinde ju jugeln. habenen Einfichten E. M. erwarte ich auch mit vollem Vertrauen ben Blan bes nachsten Feldzugs und ob es paffent scheint, baß ber Herzog von Braunschweig an ber Verhandlung biefes Planes auch biejenigen meiner Generale Theil nehmen läßt, bie jest ober spater unter ihm bienen .... Im Allgemeinen wird E. M. gern überzeugt fein, daß ich fest entschloffen bin, alle möglichen Unstrengungen gegen unseren gemeinsamen Feind zu machen und uns alle bie Erleichterung und Entschädigung zu verschaffen, welche wir anzusprechen berechtigt und burch bie Energie unserer vereinigten Streitfrafte uns zu verschaffen im Stanbe sein werben."

Wir wenden uns zu ben Begebenheiten am Rhein, beren Eindruck biese friegerischen Entschlüffe wesentlich geförbert hat.

## Bierter Abschnitt.

Die Begebenheiten am Rhein (Dct. bis Dec. 1792).

In dem Augenblick, wo die deutschen Heere den traurigen Rückug aus ber Champagne antraten, hatte bie Revolution ihren erften gludlichen Angriff auf Deutschland selbst ausgeführt. Dit einem raschen Sandstreich war fie auf bie munbefte Stelle bes alten Reichs gefallen, warf die hülflose Ohnmacht geiftlicher und weltlicher Rleinstaaterei am Rhein ohne Muhe über ben haufen und feierte nun gerade an ber Stelle ihre bemofratischen Triumphe, wo brei Monate vorher bie Fürsten und abeligen herren sich in verfrühten Siegesfesten ergangen hatten. Daffelbe Mainz, wo im Juli Raifer und Rönig ihren Kriegerath über bie Unterwerfung Frankreichs gepflogen, wo fich bamals die Siegeszuversicht ta Kürften, ber Ucbermuth bes Emigrantenabels, bie forglose Sicher heit der geiftlichen und weltlichen Feudalherren in den glänzend ften Festen berauschte, baffelbe Maing fah jest eine blaffe Copic bes Parifer Jakobinerclubs und eines bemokratischen Regiments in seinen Mauern erstehen. Wo noch furz zuvor bas alte Reich gleichsam eine brillante Todesfeier begangen, entfaltete jest ber überrheinische Demokratismus seine ephemere Berrschaft; wo bie gewaffnete Contrerevolution bamals ihre Manifeste geschmietet, ba fah man jest Clubs, revolutionare Ausschüffe und jakobinische Commiffarien ihr abenteuerliches Befen treiben.

Ein solch wunderlicher Wechsel des Schicksals war noch sebten gesehen worden; selbst ber unverhoffte Ausgang des Champagne-Feldzugs — was wollte er bedeuten gegen diese Episote

beutscher Reichsmisere? War es boch schwer zu sagen, was schmachvoller war für die Ration und ihre Saupter, ob die kopflose Angst ber fürstlichen herren, ob bie Daffenbesertion bes prablerischen Lebensabels, ober bie eilfertige Unterwürfigfeit ber Regierungen, beren jungft noch fo contrerevolutionarer Muth jest vor einer Handvoll Franzosen Chamabe schlug und von Landau an bis Mannheim, Darmftabt, Weglar und Robleng fich in lächerlichen Sandlungen ber Reigheit wetteifernd überbot? Gin folches Regiment war aber gewiß nicht bazu angethan, Die Schule bes Bemeinsinnes und einer ftolzen vaterlandischen Befinnung zu werben; die Unmundigkeit ber Maffen und ber furzsichtige Gifer ber eraltirten Einzelnen, die schwerfällige Unreife ber bürgerlichen Clasfen und die tosmopolitische Berschliffenheit ber Bebilbeten und Betehrten, beibes mar die Folge beffelben ungefunden politischen Bustandes und beides hat sich benn auch mit bem Regiment, wie es war, in die Schmach jener Tage getheilt.

Es war eine feltsame Unvorsichtigfeit ber fo überaus vorsichtigen Rriegführung von 1792, baß fie feine Sorge bafür trug, bie beutschen Rheinlande vor einem Ueberfall ber Franzosen von Landau und Strafburg her ficherzustellen. Im August ftand zwar noch ein öfterreichisches Corps von etwa 7000 Mann unter Graf Erbach bei Spener; ihn verstärfte bann ber brauchbare Theil bes Mainzer Contingents um 2000 Mann, indeffen bie Reichsfestung felbst nur von furmainzischen Invaliden und Refruten und eini= gen hundert bunt zusammengewürfelter Solbaten ber naffauischen, wormstichen und fulbischen Contingente gebedt blieb. Bu Anfang September ward ber größte Theil bes Erbach'schen Corps zur Belagerung von Thionville gezogen; bas Mainzer Regiment und einige hundert Desterreicher blieben unter bem mainzischen Oberft Winkelmann in Speper zurud; bie Sicherheit von Mainz war also auf ben Wiberstand gestellt, ben bice fleine Säuflein und bie bunte Schaar von Fulbaer, Weilburger und Ufinger Reiches und Rreissoldaten zu leiften vermochte.

Eine fähige und wachsame Regierung, die sich auf einen gefunden Zustand bes Landes und Bolkes stützte, ware indessen auch mit diesen bescheibenen Kräften im Stande gewesen, den ersten Anprall wenigstens abzuwehren; aber das Unglud wollte, daß die Granzwacht Deutschlands dem pfälzer Beamtenthum und den geistlichen Regierungen in Speyer, Worms und Mainz überlaffen war. Bas wir früher von bem allgemeinen Zustand ber geiftlichen Bebiete bemerkt haben, bas galt in vollem Mage von Rurmaing: ein forgloses und schlaffes Regiment, ein zum Theil landfrember Abel, ber ben Staat ausbeutete, ohne mit ihm innerlich verwachsen gu fein, bas Bolf in bumpfer Schwerfälligfeit erhalten und bochftens burch platten Sinnengenuß angeregt, fein felbsthätiger burch Arbeit erworbener Wohlstand, wohl aber überall geiftlicher Rußiggang, vornehmer und geringer Bettel war bort an ber Tagebortnung. Gelbft fehr ehrenwerthe und tüchtige Berfonlichkeiten, beren bas geiftliche Kürftenthum im achtzehnten Jahrhundert eine ziemliche Reihe aufzuweisen hat, vermochten, wie wir früher gesehen haben, höchstens ben ungefunden Buftand bes geiftlichen Staatenthums vorübergehend zu milbern, nicht bie Burgeln bes lebels abzuschneiben. Der lette Mainzer Rurfürft aber, ben wir bereits aus ben Berhandlungen über ben Fürstenbund und seinem Berhaltniß jum Emfer Congreffe fennen, hielt ichon in ben Augen ber Beitgenoffen mit den befferen geiftlichen herren, 3. B. feinem trefflichen Borganger Emmerich Joseph ober seinem hochverbienten Bruber Franz Ludwig in Burgburg-Bamberg, feinen Bergleich aus. Ein rechter Repräsentant ber Berweltlichung im hohen Clerus, frango, fifch gebilbet und gestttet, auch von einem ftarfen Anflug ber vornehmen Mobeaufflärung ber Zeit beherrscht, von intriguanten Beibern und Soflingen geleitet und burch feinen Ehrgeig, in ter großen Politif bie Sand im Spiel zu haben, balb von biefer, balb von jener Seite geföbert, fein Bischof mehr und auch fein weltlicher Regent, so veranschaulichte Rurfürft Friedrich Carl recht bezeichnend bas wiberspruchsvolle Dafein biefer geiftlichen Fürftenthumer. Daß ein Firniß voltairescher Aufflarung ben Sof umgab, eine Ungahl literarischer Berühmtheiten, wie Müller, Forfter, Beinfe, gum Zierrath beigeholt waren und man fich viel auf bie tolerante Freisinnigkeit zu Gute that, bie in Mainz wie an vielen anderen Sofen zum Mobeton gehörte, bas hinderte gleichwol nicht, daß im Großen und Ganzen ber Staat eben boch nur für ben ftiftsfähigen Abel, für Briefter und Monche geschaffen ichien. Die literarischen Brachtstude, bie ber Sof herbeigezogen, maren, wie man mit Oftentation hervorhob, meistens Brotestanten; beffenungeachtet war Schulwesen und Erziehung um nichts beffer be

stellt, als irgendwo sonft, wo Monche, Ronnen und Erjefuiten bie Bolfsbilbung noch ausschließlich in Sanben hatten.\*) Seit ber Erhebung Friedrich Carls auf ben Rurfürstensit mar ein Rudschlag gegen Emmerich Josephs Bemühungen auf biefem Bebiete eingetreten, und bie mahrhaft humane Sorge um bie Erziehung bes Volkes hatte bem prahlerischen Schein vornehmer Cultur meiden muffen. Ein folder Buftand fonnte fich gur Roth erhalten, fo lange ber Burger und Bauer bie Herrschaft ber Brivilegirten in ruhiger Unterwürfigfeit ertrug und fein Bedürfniß einer felbftanbigeren Lebensthätigkeit erwacht mar. Die frangofische Revolution hatte aber bie eine unbestreitbare Wirfung gehabt, baß fie, fo gering bie politische Erregbarfeit ber beutschen Ration im Bangen war, boch in ben burgerlichen Rreisen ben Glauben an bie Bortrefflichfeit bes alten Befens erschutterte, bag fie 3meifel über bie überlieferte ftändische Glieberung ber alten Zeiten hervorrief und eine untlare Uhnung burgerlicher Rechte und Bedurfniffe erweckte, vor welcher die feit lange anergogene Unterwürfigkeit ber mittleren und unteren Claffen anfing ju weichen. Daß die Einbrude biefer Art gerade in ben geiftlichen Gebieten fich am fühlbarften machten, war eine Thatsache, bie eben in bem Wefen bes geiftlichen Regiments ihre ausreichenbe Erklärung fand. Wohl war es richtig, mas Forfter über Main; fagte und mas von ben meiften geiftlichen Residenzen galt: bie Bedürfniffe und ber Lurus eines zahlreichen Abels und einer nicht minber zahlreichen Briefterschaft ernahrten hier eine ungeheure Menge geschäftiger Dußigganger, Bermittler ober Berfzeuge ihrer Ueppigkeit, und bas Borbild von Nichtsthun, Unwiffenheit und finnlichem Genuffe, bas oben gegeben warb, jog auch im Bolfe bie Beichlichfeit, Leere und ben Leichtsinn groß, ber zur Physiognomie ber geiftlichen Bevölferung gehörte. Aber eben weil ber gefunde burgerliche Kern fehlte, war auch - wie bas Beispiel von Mainz balb fprechend bewies nirgenbe leichter ber Revolution in ihrer wibrigften Bestalt Gingang zu schaffen.

Die Haltung, welche bas furmainzer Regiment ber Revolution gegenüber einnahm, zeugte von einer merkwürdigen Kurzsich=

<sup>\*)</sup> Bezeichnende Rotigen barüber fiehe in Eidemehers Denkwürdigfeiten. Frantf. 1845. S. 45 ff., 49 ff.

Statt eine verftandige Nachgiebigfeit an bas Billige und Unvermeibliche zu bethätigen und jeden Unlag zu meiben, ber bie bebenfliche Berührung mit ber Revolution herausforbern konnte perstockte man sich blinder als je in ben Digbrauchen bes alten Buftanbes und hatte hier fo wenig Bebenken, wie in Trier. ber Repolution ben erwünschten Vorwand zur Beschwerde zu geben. Bohl gehörte auch Mainz zu ben burch bie Revolution beeinträchtigten Reichoftanben, aber weniger bies erlittene Unrecht, als bie Citelfeit bes Rurfürsten, eine Rolle in ber großen Politif ju spielen, verflocht ihn mit ber Coalition und ben Emigranten viel tiefer, als es einem geiftlichen Fürften bicht an ben Granzen Frank reichs bie Klugheit rathen konnte.\*) Wir erinnern uns bes tropigen Tones, ben schon auf bem Reichstage biefe fleinen Berrchen am Rhein in ber frangofischen Entschädigungefache anschlugen; Rurmaing ftand unter ihnen in erfter Reihe und hatte feine Belegenheit verfaumt, feinen Groll gegen bas revolutionare Frantreich an ben Tag zu legen. Die Ausgewanderten erhielten aus bem Beughaus bes Rurfürften ihre Baffen, bilbeten in Borms ein Kelblager und belästigten bie Einwohner burch bie freche Anmaßung, womit fie über bie Reisenden Aufficht übten, Leute arretirten und verhörten, ja fogar Mifliebige ins Gefängniß marjen. Außer Robleng gab es feine Stadt in Deutschland, wo bas ichmaropende Emigrantenthum fich fo übermuthig und ausgelaffen geberbete, wie in Mainz und Worms; hier wie bort war die Wirfung auf die Bevölkerung bie gleiche, ber Einbruck biefes leeren und frivolen Treibens gab von bem altmonarchischen Frankreich ichlechte Begriffe und lehrte über die Revolution milber benfen. In Maint wie in Kurtrier beachtete man gegen ben Gefandten Frankreichs auch nicht einmal die Regeln biplomatischen Anstandes; die kindifchen Prahlereien bes landesflüchtigen frangofifchen Abels fanden bei der Regierung dieselbe aufmunternde Unterftutung, wie in Robleng. Und ber eigene Mainzer Stiftsabel, ber fich nachher nur burch bie Schnelligfeit feiner Flucht bemerkbar machte, ftimmte jubelnt ein

<sup>\*)</sup> S. die Schrift: ber Untergang bes Kurfürstenthums Mainz von einem Kurmainz. General. Herausgegeb. von Neigebaur. Frankf. 1839. S. 5 ff. Da ber General Graf hapkelb als Berfaffer ber Darftellung gilt, ift bas Zeugeniß besonders unverdächtig.

in bie unfinnigen Prahlreben ber fremben Flüchtlinge; in ben Salons dieser Herren sprach man mit Zuversicht davon, bemnächst über Constitutionelle und Republikaner, über Lafavette und Marat bas große Strafgericht zu verhängen, und die Frage schien nur die, ob das Hängen oder Köpfen vorzuziehen sei. "Pendables", bes Hängens werth, schienen aber dort Alle, welche seit Juli 1789 nicht durch schnelles Ausreißen ihren unbesleckten Royalismus besthätigt hatten.

Dieser Uebermuth ging, wie gewöhnlich, mit ber Schwäche Hand in Hand. Als im Herbst 1790, aus Anlaß eines sonst unbedeutenden Tumults zwischen Studenten und Handwerksbursschen, die Jünfte sich anfingen zu regen für die Abstellung alter Beschwerden, da enthülte sich die ganze Ohnmacht dieser Regiesrung. Erst gewährte und versprach man in seiger Bereitwilligkeit, was nur gesordert ward; dann verschrieb man sich Truppen aus Darmstadt, und nun solgten brohende Rescripte, Einserserungen und strenge Strasen. "Mit einem Wort — schrieb damals Forster sehr richtig — man hat wieder Muth und wird den Deutsschen wohl zeigen, daß sie keine Franzosen sind; die Art zu regiesren geht denn so lange sie gehen kann."\*)

Es famen bie Ereigniffe von 1792: bie Borbereitungen zum Einfall in Frankreich, bie Manifeste ber Coalition, bas Borbringen über bie Grangen Franfreichs. Außer ben Machten, beren Beere jest nach ber Champagne jogen, außer Defterreich, Breußen und Heffen = Caffel, hat damals fein deutscher Reichsfürft feine Feind= seligkeit gegen Frankreich so unverhohlen bethätigt, wie ber Rurfürft von Mainz. Er wartete bie Rriegserflarung bes Reichs nicht ab, er ließ in bem Augenblick, wo bie verbundeten Monarchen fich Mainz näherten, bem frangofischen Gefandten feine Baffe geben, er ruftete fein fleines Contingent, um an ben erwarteten Triumphen über bie Frangofen felber Theil zu nehmen. 3mar flang ber Rriegeruhm, ben sich bie furmainzer Armada jungft noch bei ber Erecution gegen Luttich erworben, nicht gar fein, aber gegen bas revolutionare Frankreich schien auch die Tapferkeit der verspotteten "Bfaffensolbaten" auszureichen. Die Truppen felbft erhielten eine neue Organisation, bie vollenbs allen überlieferten

<sup>\*)</sup> B. Forftere fammtliche Schriften VIII. 131 f.

Busammenhang gerftorte; bagu tam benn ber offene Zwiespalt wis ichen ben einflugreichsten militärischen Verfönlichkeiten, General von Gymnich und Graf hatfelb, von benen balb ber Gine, balb ber Andere feinen Willen bei bem Rurfürsten burchfeste. war aber überhaupt von einer Rriegsleitung zu erwarten, bie fic jest vor bem Ausbruch bes Krieges burch bas benkwürdige Rescript verewigte: "allen Officieren, die bazu die Rrafte nicht fühlten ober beren häusliche Berhältniffe es nicht gestatteten, solle es freistehen, ihrer Ehre unbeschabet, nicht mit ins Felb zu geben!"\*) Mainz felbft, Die Granzfeste bes Reiche, bot ein fehr friedliches Aussehen; die Römermonate zur Erhaltung bes Mages gingen längst nicht mehr regelmäßig ein und bie geiftlichen Regenten was ren begreiflicher Beife nicht allzueifrig, aus ihren Mitteln bie Lude zu beden. Seit Jahren bepflanzte ber Commandant bie Braben mit Rebengelanden und Ruchenfrautern und auf ben Schangen und Glacis maren Garten und Lufthauser angelegt. Der Rurfürst selbst hatte zwar in Wien und Berlin Schritte gethan, bamit bie Berbefferung ber Werte von Reichswegen erfolge, aber er war es auch gewesen, ber an wichtigen Stellen englische Barten anlegte, zur Verschönerung feines Sommerpalaftes Schangen verwüstete und zur Berftellung von Spaziergangen Batterien temolirte. Jest wie ber Rrieg tam, ward eine Rriegscaffe von einigen hunderttaufend Gulben gebildet, ber Rurfürst vertaufte an bie fen Fonds aus feinen Walbungen bie nöthigen Ballisaben, gewann babei ein hubsches Stud Gelb, und ließ ein paar Monate an ber Restauration ber verfallenen Festungewerke arbeiten. Schon im Juli 1792, gleich nachbem bas Sauptquartier ber Berbunteten Mainz verließ, wurden die Arbeiten eingestellt, man ichien nach einem fo fraftigen Manifeste, wie es in Mainz geschmiedet wor ben, weitere Bertheibigungemaßregeln für überfluffig zu halten.

Die große Armee ber Berbünbeten stand in ber Champagne, bas Corps, das Speyer gedeckt, war nach Thionville abgezogen, ber Schut des Mainzer Aurstaats beschränkte sich also auf tas Häustein Mainzer Truppen, die in Speyer zurückgeblieben, und auf die Invaliden, Refruten und die kläglichen kleinen Contin-

<sup>\*)</sup> S. die hahfelbiche Darlegung S. 48. Dort ift auch bie gang mans gelhafte Buruftung nachgewiefen.

gente, die als Besahung nach Mainz beorbert waren. Es laa bemnach bie Gefahr fehr nahe, baß bie Frangofen von Landau und Stragburg ein Corps ben Rhein heraufschoben und mit ma-Bigen Rraften bie gange Gruppe geistlicher Staaten am Rhein burch einen Sanbstreich vor sich aufrollten. In Baris mar bie Lage biefer geiftlichen Bebiete nicht unbefannt; in ben Befprechungen bei Balmy ließ Dillon eine vertrauliche Meußerung fallen, die über ben Blan eines Ueberfalls feinen 3meifel ließ. In ber That setzte fich Cuftine mit ungefähr 18.000 Mann in ben letten Tagen bes Septembers von Landau aus in Bewegung und erschien am 30. vor Spener. Die Unfähigkeit bes mainzischen Dberft Winkelmann, ber seine kleine Schaar von etwas über 3000 Mann, in einzelne Colonnen zersplittert, im freien Keld aufstellte, erleichterte ben Sicg; sie murben geworfen, jur Capitulation genöthigt, Spever mit seinen reichen Magazinen genommen. Worms besett und beibe Stäbte gebranbschatt.\*) Ein Jahrhundert früher hatten bie Frangosen beibe Stabte verbrannt, jest marb nur geraubt; infofern hatten bie Creaturen Cuftines, wie Bohmer und Stamm, allerdings ein Recht, die frangofische Großmuth ju preifen! Und wie hatte man sich über ben Raub in Deutschland beklagen burfen, da bie Plunderung in Frankreich selbst in ein gewiffes Syftem gebracht mar? Rur hatte ber frangoftsche Keldherr nicht die Phrase "Rrieg ben Balaften und Friede ben Sutten" voranstellen follen; benn es zeigte fich bald, bag, wenn einmal bie Palafte leer waren, man auch fein Bebenken trug, in ben Bütten zuzugreifen.

Es war kaum zu zweifeln, baß, wenn Custine jest ohne Säumen gegen Mainz aufbrach, ber erste geistliche Kurstaat Deutschlands, bessen Kriegsmacht man eben am Rhein abgefangen, so rasch und widerstandslos überwältigt ward, wie die Bisthümer Speyer und Worms. Schon die erste verworrene Kunde von dem Ueberfall in Speyer machte einen unbeschreiblichen Eins

<sup>\*)</sup> Die Borfalle bei Speher find am genauesten in der hatfelbichen Darslegung, S. 71 ff., geschildert. Die Brandschatzung zu Worms betrug 1,480,000 Livres, wovon die Stadt 300,000 bezahlte, der Rest vom Bisthum, Domcapitel und ben Klöstern geforbert ward. S. Girtanner, hift. Nachrichten über die französ. Revol. IX. 388 f.

bruck; ware der Feind bereits vor den Thoren geftanden, man hatte sich nicht komischer bestürzt und muthlos geberden können. Doch tras der Gouverneur noch Anstalten zur Vertheibigung. Er schickte die Bürgerschüßen und Husaren zur Beobachtung des Feindes vor die Stadt hinaus, vertheilte die regulären Truppen in die Außenwerfe und besetzt die inneren Festungswerfe mit den Bürgercompagnien. Das schwere Geschüß ward auf die Wälle gebracht, junge Handwerksleute sollten zur Bedienung der Kanoenen unterrichtet, die akademische Jugend bewassent werden.

Wie bie Stimmung in ben höchsten Rreifen mar, zeigt ein Brief, ben ber preußische Minister von Stein an ben Konig richtete.\*) Mit ben lebhafteften Farben schildert er Die verzweiselnde Ungst. von ber nun alle Frangosenfresser am Rhein ergriffen ma-Der Landaraf von Heffen Darmftadt - schreibt er - bat auf alle wiederholten Bitten, fich mit seinen Truppen in die Stadt ju werfen, keinen anberen Bescheib gegeben, ale ben: bie Franaofen hatten bis jest feine Besitzungen im Elfaß gut behandelt, und er wolle sich mit ihnen nicht überwerfen. Der Landgraf forgte bann für feine eigene Sicherheit und jog feine Truppen bis Gießen gurud, bamit fie ja aus ber frangofifchen Schupweite famen. Das geschah in bemselben Darmstadt, wo bie riefigen Rasernen und Erereirhäuser angelegt waren, wo ber Vorganger bes regierenben Landgrafen feine ganze Regierungszeit in koftbarem Solbatenspiel vergeudet hatte! Bergebens breitete man die Gerüchte aus, Graf Erbach fei auf bem Rudmarfch von Thionville, Efterhaw fomme vom Oberrhein zum Entfat; weder von bem Ginen, noch von bem Anderen war Sulfe zu erwarten. Rein Bunter, wenn Kurfürst Friedrich Carl fcon am 3. Dct., auf Steins Rath, bas Weite suchte und ben Weg über ben Taunus und Fulta wählte, um sicher nach Burgburg zu gelangen! Bereits am 4. verursachte ber Bericht eines Sufaren, ber eine pfälzische Patrouille für Frangofen angesehen, bie größte Confternation; bie erhipte Phantafie ber Furchtsamen sah schon Cuftine auf brei Stunden ber Stadt nahe gekommen und brei feinbliche Colonnen gum Angriff vereinigt. Die pfalzische Regierung bezeichnet ber preußische Geschäftsträger als gang verächtlich; fie fei mit ben Frangofen

<sup>\*)</sup> d. d. 9. Oct. (in ber angef. Lucchefinischen Correspondeng).

gang einig. Die bewaffnete Bevolkerung - fahrt fein Bericht fort - reicht wohl hin, bem Feind einige Beit ju imponiren, fann aber bie Stadt nicht vertheibigen, wenn fie fraftig angegriffen wird. Ihre Gefinnung ift gut, aber bie Mittel ber Bertheibigung find durchaus null. Die Garnison besteht aus 1500 Mann, b. h. einem Saufen von Kreistruppen, die noch nie einen Keind gesehen haben und faum exercirt find\*); bei bem ersten Allarm am 5. Oct. ift ein guter Theil bavon ausgeriffen. Der Umfang bes Blazes ift fehr groß und wir haben nichts als Burger und Bauern zur Bertheibigung. Gin Ingenieur, ben uns Bring Conbe geschickt, ift mit General Balmoben gleicher Reis nung, daß die Festung in ihrer gegenwärtigen Lage faum einige Stunden einen fraftigen Angriff aushalten fann. Schon feit brei Tagen fieht ben Frangofen nichts im Wege, Die Stadt ju nehmen; die Stadt ift von den angesehenern Bewohnern, die mit bem Beispiel schmäblicher Flucht vorangegangen find, faft verlaffen; bie Burger follen jest Waffenbienft thun und ihre Geschäfte liegen laffen. Der Bauer fann bie Beinlese nicht heimschaffen, in ber Stadt ftodt aller Sandel und Bandel und die Raffen find leer.

Der Kurfürst selbst hatte sich zuerst in Sicherheit gebracht und bamit das erwünschte Beispiel einer unbeschreiblich eilsertigen Desertion des gesammten hohen Kurstaates gegeben; gleichwol besaß er ben Muth, in demselben Augenblick beim König von Preusen einstweilen um Entschädigung für die vielen Opfer anzuhalten, die er erlitten habe! \*\*) Die achtzehntausend Mann Franzossen unter Custine wurden schon in Mainz auf dreißigtausend anserten.

<sup>\*)</sup> In der hatfeld'ichen Darlegung ift die Stärke der Befatung hoher angegeben: nämlich 1214 Mann Kurmainzer, die zum großen Theil aus den Reften der einzelnen Regimenter, aus Refruten, aus den bei Speper Bersprengten bestanden, 591 Reichstruppen (Bormser, Fuldaer, Oranier, Weilburger, Usinger), dann 226 Mann, aus verschiedenen kleinen Detachements besteshend, und ein kaiserliches Commando von 804 Mann, das nach den Niederslanden bestimmt war. Diese letzteren, freilich zum Theil aus Rekruten besteshend, dazu schlicht bewassnet und verpstegt, rückten erst ein, als Custine schon vor der Stadt stand und man den Kopf verloren hatte. Die Angaben Gymnichs in seiner Bertheibigungsschrift stimmen damit überein.

<sup>\*\*)</sup> L'Electeur — heißt es in bem Briefe von Stein — implore l'assistance de V. M. pour obtenir à la paix prochaine un dédommagement équivalent aux pertes considérables, qu'il vient de faire.

gegeben; in Frankfurt wuchsen fie ichon auf funfzig-, in Binburg gar auf achtzigtaufenb. Denn bis nach Franken bin verbreitete fich ber panische Schreden; bie öfterreichischen Berber im Speffart eilten ichnell nach Burzburg. Aber am tollften war et Was ber burch vervielfältigte Bolle und abe in Mains felbft. lige Brivilegien gelähmte Sanbel nie vermocht batte. - fagt for fter in seiner malerischen Schilberung ber Flucht — bas schui in einem Augenblide bie Furcht: unfer ichoner ehrmurbiger Rhein ge währte zum ersten Male ben erfreulichen Anblick bes lebenbigen Riei-Bes. wozu ihn die Natur so eigentlich hergegoffen zu haben schint. Ungablige Kahrzeuge von allerlei Größe, mit Waaren tief belaben. Sachten und Nachen mit Sunderten von Baffagieren fuhren unaufhörlich nach Roblenz hinunter. Man zahlte unglaubliche Summen für bie Fracht ber Bersonen und Guter, und bie quest Abgehenden schätten sich gludlich, um zehnfach ben Breis, ben ce bie Ersten gekoftet hatte, fortzukommen. Dehr als zweimals hunderttaufend Gulben gingen zur Bestreitung diefer fcbleunigen Reise aus ben Roffern ber Flichenben in bie Sande ber arbeis tenben Claffen, - und mit ber Salfte ber Summe, jest noch bargelieben, hatte man Maing in einen Bertheibigungestanb gefest, ber es vor bem Angriffe eines fliegenben Corps volltommen fichern konnte! Die reichen, mit Gbelfteinen und Berlen geftidten Infuln und Meggewänder, die Bischofostabe, Altargerathe, Beiligenbilber wurden nach Duffelborf gebracht; eben bahin manberte bas Archiv bes beutschen Reiches. Dem Kurfürsten warb nacherzählt, baß er bei ber nachtlichen Flucht bas Wappen an feinem Wagen habe auslöschen laffen; Thatsache ift es, bag bie von ihm zurudgelaffene Regierung, ber Domherr v. Kechenbach unt Baron Albini ber Statthalter, Seckenborf, Gymnich und Bibta als permanenter Ministerrath jum größten Theil ihres herrn an Muth und Entschloffenheit vollkommen werth waren, und von allen ben wilben Rufern jum Streit, bie in Bebanken ichon tas gange revolutionare Frankreich am Balgen faben, fein Einziger aurudblieb. Der Staatsfangler von Albini forberte in einer pathetischen Rebe bie Burgerschaft mit ber Unrebe "liebe Bruter" auf, die Stadt auf's Meußerste zu vertheibigen; in bemfelben Augenblide paffirten aber feine Badwagen gludlich bie Rheinbrude. Und um bem Gangen bie Krone aufzuseben, erschien in bem Domente, wo Abel und Klerisei bas Ihrige in Sicherheit gebracht, ein strenges Berbot, bas allen übrigen Einwohnern bie Flucht bei schwerer Ahnbung untersagte.\*).

Alle Augenzeugen verfichern übereinstimment, bag wenn Cuftine in bem Augenblide biefer allgemeinen Berwirrung auch nur mit einer Sandvoll Leute vor ben Ballen ber Feftung erschien, an Wiberstand nicht zu benfen war. Dag er von Speyer und Worms aus feine Vortheile nicht weiter verfolgte, fonbern Bochen lang zögerte, bas allein gab noch eine Aussicht auf mögli= chen Wiberstand. Run waren wenigstens bie juganglichen Stellen befett und verpallisabirt, Ranonen aufgefahren, bie Bauern ber Umgegend beschäftigt, neue Bruftwehren aufzuwerfen, Burger und Studenten nothburftig bewaffnet und jum Bachbienft aufgeboten. Schwerlich reichten biefe Anftalten bin, einen energischen Angriff abzuhalten, aber fie bedten boch bie Festung vor einem Sandftreich. Wenn fich nur auf irgend einer Stelle bes officiellen Mainz Muth und Einsicht zeigte, so mar wenigstens bie Ehre zu retten. Aber über ber schmachvollen Flucht faft aller berer, bie jum Staat und zur Regierung gahlten, wich auch ber gute Wille ber Burget. Ein Staat von Bevorrechteten, ben biefe felber fo muthlos im Stiche ließen, verbiente nicht, baß fich eine Sand fur ihn erhob. Wohl war die Granzfeste Deutschlands ber Bertheibigung werth, nicht um ben Rurfürften von Mainz und feine Rlerisei zu halten, fondern es galt zugleich höhere vaterländische Intereffen; aber wie hatte sich bas Bewußtsein bavon in ben geiftlichen Rleinstaaten bes alten Reichs entfalten follen?

Gouverneur der Festung war der Freiherr von Gymnich, ein General, dessen muthlose Unentschlossenheit sich faum greller zeichsenen läßt, als er es selber in seiner Bertheidigungsschrift gethan hat. Obwol die Truppenzahl und die bewassnete Bürgerschaft sich auf mehr als 5000 Köpfe belief, hielt er doch jeden Bersuch einer Bertheidigung für vergeblich, und seine Taktik war die,

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen in Eickemeyer's Denkwürdigkeiten S. 113 ff. 143 f. und G. Forster's Schriften VI. 382 ff. VIII. 224. 226 f. 230. Daß die Schilsberungen ber beiben späteren Clubisten nicht übertrieben, beweist außer vielen anderen Beugniffen sowol ber angeführte Brief von Stein, als die Erzählung bes Generals Grafen hatfeld. S. "ber Untergang bes Churfürstenthums Mainz, von einem durmainz. General, "S. 89. 90.

welche er auch in seiner spater veröffentlichten Darlegung verielat: Die Streitfrafte ber Frangofen übermäßig hoch anzuschlagen, tie militärische Brauchbarfeit aller Truppengattungen ber Befatum noch tiefer herabzuseten, als fie es verbienten. General Sasielt. mit Gymnich zerfallen, hat beffen Schwächen fehr richtig beurtheilt, aber zu einer beffern Ruhrung bes Gangen nichts beigetragen. Gin Mann von Talent war ber Oberftlieutenant Gidemeyer, ten nachher bie flüchtigen herren vom Abel gern jum Gunbenbod ihrer Miggriffe gemacht und als ben Berrather ber Festung bezeichnet haben. Es bedurfte hier feines Berraths, wo fo vid Reigheit und Unverstand ausammenwirfte.\*) Gidemener gehönt zu ben burgerlichen Talenten, bie fich in bem geiftlich-abeligen Raim vereinsamt und unbehaglich fühlten: ohne Liebe fur ben Staat, ta fich jest fo ruhmlos felbst verließ, ohne patriotische Anhanglichkeit an Deutschland, ein Rind ber tosmopolitisch aufgeflarten Beit, aber ein nuchterner mathematischer Ropf, ber eine Birffamfeit suchte, wo fie zu finden war, und barum wie viele Andere nachher ohne Bebenken in frangofische Dienste überging - war er in jenen Tagen ber einzige unter ben höheren Officieren, ber feine Raltblütiafeit bewahrte und von furchtsamer Uebereilung abmahnte. Wie bann Alle im Wetteifer bas lede Schiff verließen, fühlte er fich freilich am wenigsten berufen, für eine Sache gum Ritter ju werben, die seinem Rovfe wie seinem Bergen fremd mar.

Um 5. October versammelte ber Gouverneur einen Kriegs, rath; schon war die Entmuthigung so allgemein, daß offen davon die Rebe war, die Außenwerke der Festung preiszugeben. Gidemeyer war es, der aus militärischen Gründen davon abrieth; die Lage der Außenwerke war von der Art, daß ihr Bets

<sup>&</sup>quot;) Aus ber großen Anzahl Schriften (ce find beren zwischen breißig und vierzig), die uns über die Mainzer Borgänge vorlagen, ergicht sich flat, taß die Annahme eines forgsam vorbereiteten Berraths nur eben bie bequeme Aus, flucht war, womit man ben Mangel an Muth und Einsicht verhüllen wellte. Die Mittheilungen Gymnich's und Hapfeld's, wie die von Forster und Eidemener selbst, weichen in der Hauptsache nicht so sehr von einander ab, daß die sichere Ermittlung des wahren Berhältnisses allzuschwer wurde. Bohl aber tressen die Muthlosen mit den wirklichen Renegaten (wie die Memoires de Cuntino par un de ses aides de camp) darin zusammen, daß sie durch die vorzaehliche Berrätherei Gidemeyer's die Anklage von sich selber abzulenken suchen.

laffen die Uebergabe ber Festung unvermeidlich machte. Mitten in die Berathung fiel bann ploglich die Schreckensbotschaft, die Franzosen seien im Anmarsch und hätten bereits Nierstein besetzt. Es war eine betrunkene Husarenpatrouille, die sich von den pfalzer Bauern das Mährchen hatte aufbinden lassen. Run ward das Allarmsignal gegeben, Alles lief in buntester Berwirrung durchzeinander und der Ariegerath zerstreute sich nach allen Winden. Unter dem Eindruck der Angstdotschaft war man noch eilig überzeingekommen, die Außenwerke zu verlassen, und es wäre wohl auch sosort geschehen, wenn sich diesmal nicht die Statthalterschaft zu einem entgegengesetzen Entschluß ermannt hätte.

Der Borgang war bezeichnend für die Stimmung; war es bei biefer Berworrenheit ber Führer zu verwundern, wenn bas arme Beilburger Contingent, aus 62 Mann bestehent, beim ersten blinben Franzosenlärm ihrem Obriftlieutenant erflärte, fie feien nicht hergekommen, "um fich für bie Mainzer tobtschießen zu laffen," und aller feiner Bitten ungeachtet von ihrem Bosten am Raymunbithor vorsichtig heimwarts zogen? Das Benehmen ber pfälzi= schen Regierung, beren Beamte sogar ben Batrouillen ber bebrobten Festung Schwierigkeiten bereiteten, ber eilfertige Rudjug bes Darmstädter Landgrafen, bie Weigerung ber Frankfurter, ihre Ranoniere herzuleihen, dies und Aehnliches bewies nur zu beutlich, wie heftig bas Rieber ber Ungft bie Rleinstagterei am Rhein ergriffen hatte, und es war barum ben guten Beilburgern faum fo fehr zu verbenten, bag fie ihrerseits bem Beisviele folgten, momit Fürsten und Regierungen ringeumber vorangegangen waren.

Was aller Welt in trauriger Gewisheit vorlag, die gänzliche Verwahrlosung von Mainz und die bejammernswerthe Schwäche ber kleinen Regierungen, das konnte auch den Franzosen nicht verborgen bleiben. Schon ihr Gesandter, der die Just 1792 in Mainz gewesen, hatte sich von der Faulheit der Justände überzeugt und wahrgenommen, wie wenig Mühe es hier koken würde, gestütt auf die unzufriedenen Elemente, einen raschen Schlag im Sinne der Revolution auszuführen. Eustine zwar hatte bei seinem Anfall auf Speper und Worms sich noch nicht getraut, Mainzanzugreisen, und war mit dem Erfolge bei Speper, mit den Masgazinen und Contributionen, die er erbeutet, zufrieden gewesen. Indessen gab der Ausgang des Kampses in der Champagne die

Busammenhang gerftorte; bagu tam benn ber offene 3wiefpalt gwis ichen ben einflugreichsten militärischen Berfonlichkeiten, Genaal von Symnich und Graf Satfelb, von benen balb ber Gine, balb ber Andere feinen Willen bei bem Rurfürften burchsette. war aber überhaupt von einer Kriegsleitung zu erwarten, bie fich jest vor bem Ausbruch bes Krieges burch bas benkwürdige Rescript verewigte: "allen Officieren, die bazu bie Rrafte nicht fublten ober beren häusliche Berhältniffe es nicht gestatteten, solle es freistehen, ihrer Ehre unbeschabet, nicht mit ins Felb zu geben!"\*) Mains felbst, die Granzfeste bes Reiche, bot ein fehr friedliches Mussehen; bie Romermonate jur Erhaltung bes Plages gingen längst nicht mehr regelmäßig ein und bie geiftlichen Regenten waren begreiflicher Beife nicht allzueifrig, aus ihren Mitteln bie Lude zu beden. Seit Jahren bepflanzte ber Commandant bie Graben mit Rebengelanden und Ruchenfrautern und auf ben Schangen und Blacis maren Barten und Lufthaufer angelegt. Der Rurfürst sclbst hatte zwar in Wien und Berlin Schritte gethan, bamit die Berbefferung ber Werfe von Reichswegen erfolge, aber et war es auch gewesen, ber an wichtigen Stellen englische Barten anlegte, zur Verschönerung seines Sommervalaftes Schanzen verwüstete und zur Berftellung von Spaziergangen Batterien temolirte. Jest wie ber Krieg fam, ward eine Kriegscaffe von einigen hunderttaufend Gulben gebildet, der Rurfürst verkaufte an bie fen Konds aus seinen Waldungen die nöthigen Pallisaben, gewann babei ein hubsches Stud Geld, und ließ ein paar Monate an ber Restauration ber verfallenen Festungswerfe arbeiten. Schon im Juli 1792, gleich nachdem bas Sauptquartier ber Berbunteten Mainz verließ, wurden die Arbeiten eingestellt, man ichien nach einem fo fraftigen Manifeste, wie es in Mainz geschmiedet werben, weitere Bertheidigungemaßregeln für überfluffig zu halten.

Die große Armee der Verbündeten stand in der Champagne, bas Corps, das Speyer gedeckt, war nach Thionville abgezogen, der Schut des Mainzer Kurstaats beschränkte sich also auf tas Häustein Mainzer Truppen, die in Speyer zurückgeblieden, und auf die Invaliden, Refruten und die kläglichen kleinen Contin-

<sup>\*)</sup> S. die Hatfelbiche Darlegung S. 48. Dort ift auch bie gang man: gelhafte Buruftung nachgewiesen.

gente, die als Besatzung nach Mainz beorbert waren. Es laa bemnach bie Gefahr sehr nabe, baß bie Frangofen von Landau und Stragburg ein Corps ben Rhein heraufschoben und mit ma-Bigen Rraften bie gange Gruppe geistlicher Staaten am Rhein burch einen hanbstreich vor sich aufrollten. In Paris war bie Lage biefer geiftlichen Gebiete nicht unbefannt; in ben Befpredungen bei Balmy ließ Dillon eine vertrauliche Meußerung fallen, die über ben Plan eines Ueberfalls feinen 3meifel ließ. In ber That feste fich Cuftine mit ungefähr 18,000 Mann in ben letten Tagen bes Septembers von Landau aus in Bewegung und erschien am 30. vor Spener. Die Unfähigkeit bes mainzischen Dberft Winkelmann, ber feine kleine Schaar von etwas über 3000 Mann, in einzelne Colonnen zersplittert, im freien Keld aufstellte. erleichterte ben Sieg; fie murben geworfen, zur Capitulation genöthigt, Spener mit seinen reichen Magazinen genommen, Worms beset und beibe Städte gebrandschatt. \*) Gin Jahrhundert früher hatten bie Frangosen beibe Stabte verbrannt, jest ward nur geraubt; infofern hatten bie Creaturen Cuftines, wie Bohmer und Stamm, allerdings ein Recht, Die frangofische Großmuth zu preifen! Und wie hatte man fich über ben Raub in Deutschland beflagen burfen, ba bie Plunberung in Frankreich selbst in ein gewisses System gebracht mar? Rur hatte ber frangosische Felbherr nicht die Phrase "Rrieg ben Balaften und Friede ben Sutten" voranstellen follen; benn es zeigte sich bald, bag, wenn einmal bie Balafte leer waren, man auch fein Bebenken trug, in ben Bütten zuzugreifen.

Es war kaum zu zweifeln, baß, wenn Cuftine jest ohne Säumen gegen Mainz aufbrach, ber erste geistliche Kurstaat Deutschlands, bessen Kriegsmacht man eben am Rhein abgefangen, so rasch und wiberstandslos überwältigt warb, wie die Bisthümer Speyer und Worms. Schon die erste verworrene Kunde von dem Ueberfall in Speyer machte einen unbeschreiblichen Ein-

<sup>\*)</sup> Die Borfalle bei Speher find am genauesten in der hatfelbichen Darslegung, S. 71 ff., geschildert. Die Brandschatzung zu Worms betrug 1,480,000 Livres, wovon die Stadt 300,000 bezahlte, der Rest vom Bisthum, Domcapitel und den Klöstern gefordert ward. S. Girtanner, hist. Nachrichten über die französ. Revol. IX. 388 f.

brud; ware ber Feind bereits vor ben Thoren gestanden, man hatte sich nicht komischer bestürzt und muthlos geberden können. Doch tras ber Gouverneur noch Anstalten zur Bertheibigung. Er schiedte die Bürgerschüßen und Hustaren zur Beodachtung bes Feindes vor die Stadt hinaus, vertheilte die regulären Truppen in die Außenwerfe und besetzte die inneren Festungswerfe mit den Bürgercompagnien. Das schwere Geschüß ward auf die Wälle gebracht, junge Handwerksleute sollten zur Bedienung der Kanoenen unterrichtet, die akademische Jugend bewassnet werden.

Wie bie Stimmung in ben hochsten Rreifen war, zeigt ein Brief, ben ber preußische Minister von Stein an ben Konia richtete.\*) Mit ben lebhafteften Farben schildert er die verzweiselnde Anast, von der nun alle Frangofenfreffer am Rhein ergriffen ma-Der Landgraf von Seffen Darmftadt - fcbreibt er - bat auf alle wiederholten Bitten, fich mit feinen Truppen in bie Stadt au werfen, feinen anberen Bescheid gegeben, als ben: die Franaofen hatten bis jest feine Befitungen im Elfaß gut behantelt, und er wolle fich mit ihnen nicht überwerfen. Der Landgraf forgte bann für feine eigene Sicherheit und jog feine Truppen bis Gießen zurud, bamit fie ja aus ber französischen Schusweite famen. Das geschah in bemselben Darmstadt, wo bie riefigen Rafernen und Erereirhäufer angelegt waren, wo ber Borganger bes regierenden Landgrafen seine gange Regierungszeit in fostbarem Colbatenspiel vergeubet hatte! Bergebens breitete man bie Berücht aus, Graf Erbach sei auf dem Rudmarsch von Thionville, Gierhage komme vom Oberrhein zum Entsat; weder von bem Einen, noch von bem Anderen war Sulfe zu erwarten. Rein Bunter, wenn Kurfürst Friedrich Carl ichon am 3. Det., auf Steins Rath, bas Weite suchte und ben Weg über ben Taunus und Fulta wählte, um sicher nach Würzburg zu gelangen! Bereits am 4. verursachte ber Bericht eines Susaren, ber eine pfälzische Pamouille für Krangosen angesehen, bie größte Consternation; bie ethiste Phantaffe ber Furchtsamen sah schon Cuftine auf brei Stunden ber Stadt nahe gefommen und brei feindliche Colonnen gum Angriff vereinigt. Die pfälgische Regierung bezeichnet ber preußische Weschäftsträger als gang verächtlich; fie fei mit ben Frangeien

<sup>\*)</sup> d d. 9. Oct. (in ber angef. Lucchefinischen Corresponteng).

gang einig. Die bewaffnete Bevolkerung - fahrt fein Bericht fort - reicht wohl hin, bem Feind einige Beit zu imponiren, fann aber bie Stabt nicht vertheibigen, wenn fie fraftig angegriffen wird. Ihre Gefinnung ift gut, aber bie Mittel ber Bertheibigung find durchaus null. Die Garnison besteht aus 1500 Mann, b. h. einem Saufen von Rreistruppen, die noch nie einen Keind gesehen haben und faum exercirt finb \*); bei bem ersten Allarm am 5. Det. ift ein guter Theil bavon ausgeriffen. Der Umfang bes Blages ift fehr groß und wir haben nichts als Burger und Bauern gur Bertheibigung. Gin Ingenieur, ben uns Bring Conde geschickt, ift mit General Balmoben gleicher Deinung, daß die Festung in ihrer gegenwärtigen Lage taum einige Stunden einen fraftigen Angriff aushalten fann. Schon feit brei Tagen fteht ben Frangosen nichts im Wege, bie Stadt zu nehmen; die Stadt ift von ben angesehenern Bewohnern, die mit bem Beispiel schmählicher Flucht vorangegangen find, fast verlaffen; bie Burger follen jest Waffenbienft thun und ihre Geschäfte liegen laffen. Der Bauer tann bie Beinlese nicht heimschaffen, in ber Stadt ftodt aller Sandel und Bandel und Die Raffen find leer.

Der Kurfürst selbst hatte sich zuerft in Sicherheit gebracht und bamit bas erwünschte Beispiel einer unbeschreiblich eilfertigen Defertion bes gesammten hohen Kurstaates gegeben; gleichwol besaß er ten Muth, in bemselben Augenblid beim König von Preußen einstweilen um Entschäbigung für bie vielen Opfer anzuhalten, bie er erlitten habe!\*\*) Die achtzehntausenb Mann Franzossen unter Custine wurden schon in Mainz auf breißigtausend ansert

31

<sup>\*)</sup> In der hatfeld'schen Darlegung ift die Stärke der Besatung hoher angegeben: namlich 1214 Mann Kurmainzer, die zum großen Theil aus den Resten der einzelnen Regimenter, aus Refruten, aus den bei Speper Bersprengten bestanden, 591 Reichstruppen (Bormser, Fuldaer, Oranier, Beilburger, Ufinger), dann 226 Mann, aus verschiedenen kleinen Detachements besteshend, und ein kaiserliches Commando von 804 Mann, das nach den Niederslanden bestimmt war. Diese letteren, freilich zum Theil aus Rekruten besteshend, dazu schlicht bewassnet und verpstegt, rückten erst ein, als Custine schon vor der Stadt stand und man den Kopf verloren hatte. Die Angaben Gymsnichs in seiner Bertseidigungsschrift stimmen damit überein.

<sup>\*\*)</sup> L'Electeur — heißt es in bem Briese von Stein — implore l'assistance de V. M. pour obtenir à la paix prochaine un dédommagement équivalent aux pertes considérables, qu'il vient de saire.

gegeben; in Frankfurt wuchsen fie schon auf funfzig-, in Burgburg gar auf achtzigtausenb. Denn bis nach Franken bin verbreitete fich ber panische Schreden; bie öfterreichischen Berber im Speffart eilten schnell nach Burgburg. Aber am tollften mar es Bas ber burch vervielfältigte Bolle und abe in Mains felbft. lige Brivilegien gelähmte Handel nie vermocht hatte. — fagt Forfter in feiner malerischen Schilberung ber Flucht - bas schuf in einem Augenblide bie Furcht: unfer schöner ehrmurbiger Rhein gemahrte zum ersten Male ben erfreulichen Anblid bes lebenbigen flei-Bes, wozu ihn die Natur fo eigentlich hergegoffen zu haben icheint. Unzählige Kahrzeuge von allerlei Größe, mit Baaren tief belaben, Sachten und Rachen mit Sunberten von Baffagieren fubren unaufhörlich nach Roblenz hinunter. Man zahlte unglaubliche Summen für bie Fracht ber Berfonen und Guter, und bie aulest Abgehenden schätten sich gludlich, um zehnfach ben Breis, ben es bie Erften gekoftet hatte, fortzukommen. Dehr als zweimals hunderttaufend Gulben gingen zur Beftreitung biefer ichleunigen Reise aus ben Roffern ber Fliehenden in die Sande ber arbeis tenben Claffen, - und mit ber Salfte ber Summe, jest noch bargelieben, hatte man Maing in einen Bertheibigungeftanb gefest, ber es vor bem Angriffe eines fliegenben Corps vollfommen fichern konnte! Die reichen, mit Ebelfteinen und Berlen geftidten Infuln und Meggewänder, die Bischofostabe. Altargerathe, Beiligenbilder wurden nach Duffelborf gebracht; eben babin manberte bas Archiv bes beutschen Reiches. Dem Rurfürften warb nachergahlt, daß er bei ber nachtlichen Flucht bas Wappen an feinem Wagen habe auslöschen laffen; Thatsache ift ce. bas tie von ihm zurudgelaffene Regierung, ber Domberr v. Kechenbach unt Baron Albini ber Statthalter, Sedendorf, Gymnich und Bibra als permanenter Ministerrath zum größten Theil ihres Serrn an Muth und Entschlossenheit vollkommen werth waren, und von allen ben wilben Rufern jum Streit, bie in Gebanken ichon tas ganze revolutionare Franfreich am Galgen faben, fein Gingiger aurudblieb. Der Staatstangler von Albini forberte in einer pathetischen Rebe bie Burgerschaft mit ber Unrebe "liebe Bruber" auf, die Stadt auf's Meußerste zu vertheibigen; in bemfelben Augenblide paffirten aber feine Badwagen gludlich bie Rheinbrude. Und um bem Gangen die Krone aufzuseten, erschien in bem Dos

mente, wo Abel und Klerisei bas Ihrige in Sicherheit gebracht, ein strenges Berbot, bas allen übrigen Einwohnern bie Flucht bei schwerer Ahnbung untersagte.\*).

Alle Augenzeugen verfichern übereinftimmend, daß wenn Cuftine in bem Augenblide biefer allgemeinen Berwirrung auch nur mit einer Sandvoll Leute vor ben Ballen ber Keftung erschien. an Wiberstand nicht zu benfen war. Das er von Spever und Worms aus feine Vortheile nicht weiter verfolgte, fondern Bochen lang zögerte, bas allein gab noch eine Aussicht auf mögliden Wiberftand. Run waren wenigstens bie juganglichen Stel-Ien befest und verpallisabirt, Ranonen aufgefahren, bie Bauern ber Umgegend beschäftigt, neue Bruftwehren aufzuwerfen, Burger und Studenten nothburftig bewaffnet und jum Bachbienft aufgeboten. Schwerlich reichten biefe Unftalten bin, einen energischen Angriff abzuhalten, aber fie bedten boch bie Festung vor einem Sandftreich. Wenn fich nur auf irgent einer Stelle bes officiellen Mainz Muth und Ginficht zeigte, fo mar wenigstens bie Ehre zu retten. Aber über ber schmachvollen Flucht faft aller berer, bie jum Staat und zur Regierung gahlten, wich auch ber gute Wille ber Burger. Ein Staat von Bevorrechteten, ben biefe felber fo muthlos im Stiche ließen, verbiente nicht, daß fich eine Sand für ihn erhob. Wohl war die Granzfeste Deutschlands der Vertheidigung werth, nicht um ben Rurfürften von Mainz und feine Klerisei zu halten, fondern es galt zugleich höhere vaterlandische Intereffen; aber wie hatte fich bas Bewußtfein bavon in ben geiftlichen Rleinstaaten bes alten Reichs entfalten follen?

Gouverneur der Festung war der Freiherr von Gymnich, ein General, dessen muthlose Unentschlossenheit sich kaum greller zeichenen läßt, als er es selber in seiner Bertheidigungsschrift gethan hat. Obwol die Truppenzahl und die bewaffnete Bürgerschaft sich auf mehr als 5000 Köpfe belief, hielt er doch jeden Versuch einer Vertheidigung für vergeblich, und seine Taktik war die,

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen in Eidemener's Denkwürdigkeiten S. 113 ff. 143 f. und G. Forfter's Schriften VI. 382 ff. VIII. 224. 226 f. 230. Daß die Schilberungen der beiden späteren Clubiften nicht übertrieben, beweist außer vielen anderen Beugniffen sowol der angeführte Brief von Stein, als die Erzählung des Generals Grafen Hatfeld. S. ",der Untergang des Churfürstenthums Mainz, von einem churmainz. General, "S. 89. 90.

welche er auch in seiner spater veröffentlichten Darlegung verfolgt: bie Streitfrafte ber Frangosen übermäßig hoch anzuschlagen, bie militärische Brauchbarkeit aller Truppengattungen ber Befabuna noch tiefer herabzuseten, ale fie es verbienten. General Satielb. mit Gymnich zerfallen, hat beffen Schwächen fehr richtig beurtheilt. aber zu einer beffern Führung bes Bangen nichts beigetragen. Ein Mann von Talent mar ber Oberftlieutenant Gidemever, ben nachber bie flüchtigen herren vom Abel gern zum Gunbenbod ihrer Mißgriffe gemacht und als ben Berrather ber Kestung bezeichnet haben. Es bedurfte hier feines Berraths, wo fo viel Reigheit und Unverftand zusammenwirkte.\*) Gidemener gehörte zu ben bürgerlichen Talenten, bie fich in bem geiftlich-abeligen Main vereinfamt und unbehaglich fühlten: ohne Liebe für ben Staat, ba fich jest fo ruhmlos felbst verließ, ohne patriotische Anhanglichteit an Deutschland, ein Rind ber tosmopolitisch aufgeklarten Beit, aber ein nüchterner mathematischer Ropf, ber eine Wirffamkeit suchte, wo sie zu finden war, und barum wie viele Andere nachher ohne Bebenken in französische Dienste überging — war er in jenen Tagen ber einzige unter ben höheren Officieren, ber feine Raltblütigfeit bewahrte und von furchtsamer lebereilung abmahnte. Wie bann Alle im Wetteifer bas lede Schiff verließen, fühlte er fich freilich am wenigsten berufen, für eine Sache jum Ritter ju werben, die seinem Ropfe wie seinem Herzen fremd mar.

Um 5. October versammelte der Gouverneur einen Kriegs, rath; schon war die Entmuthigung so allgemein, daß offen dar von die Rede war, die Außenwerke der Festung preiszugeben. Eidemeyer war es, der aus militärischen Gründen davon abrieth; die Lage der Außenwerke war von der Art, daß ihr Vers

<sup>\*)</sup> Aus ber großen Anzahl Schriften (es sind beren zwischen breißig und vierzig), die uns über die Mainzer Borgänge vorlagen, ergiebt sich klar, taß die Annahme eines sorgsam vorbereiteten Verraths nur eben bie bequeme Aus, flucht war, womit man den Mangel an Muth und Einsicht verhüllen welte. Die Mittheilungen Gymnich's und Hatzelb's, wie die von Forster und Gidemener selbst, weichen in der Hauptsache nicht so sehr von einander ab, daß die sichere Ermittlung des wahren Verhältnisses allzuschwer wurde. Wohl aber tressen die Muthlosen mit den wirklichen Renegaten (wie die Memoires de Custine par un de ses aides de camp) darin zusammen, daß sie durch die vorzgebliche Verrätherei Eidemeher's die Anklage von sich selber abzulenken suchen.

laffen die Uebergabe ber Festung unvermeiblich machte. Mitten in die Berathung siel bann ploglich die Schreckensbotschaft, die Franzosen seien im Anmarsch und hätten bereits Nierstein besetzt. Es war eine betrunkene Husarenpatrouille, die sich von den pfalzer Bauern das Mährchen hatte ausbinden lassen. Aun ward das Allarmsignal gegeben, Alles lief in buntester Berwirrung durchzeinander und der Kriegsrath zerstreute sich nach allen Winden. Unter dem Eindruck der Angstbotschaft war man noch eilig überzeingekommen, die Außenwerke zu verlassen, und es wäre wohl auch sosort geschehen, wenn sich diesmal nicht die Statthalterschaft zu einem entgegengesetzten Entschluß ermannt hätte.

Der Borgang war bezeichnenb für die Stimmung; war es bei dieser Berworrenheit der Führer zu verwundern, wenn das arme Weilburger Contingent, aus 62 Mann bestehend, beim ersten blinden Franzosenlärm ihrem Obristlieutenant erklärte, sie seien nicht hergekommen, "um sich für die Mainzer todtschießen zu lassen," und aller seiner Bitten ungeachtet von ihrem Bosten am Raymundithor vorsichtig heimwärts zogen? Das Benehmen der pfälzischen Regierung, deren Beamte sogar den Patrouillen der bedrohten Festung Schwierigkeiten bereiteten, der eilsertige Rückzug des Darmstädter Landgrasen, die Weigerung der Franksurter, ihre Kanoniere herzuleihen, dies und Alehnliches dewies nur zu deutlich, wie hestig das Fieder der Angst die Kleinstaaterei am Rhein ergrissen hatte, und es war darum den guten Weildurgern kaum so sehr zu verdenken, daß sie ihrerseits dem Beispiele solgten, wosmit Fürsten und Regierungen ringsumher vorangegangen waren.

Was aller Welt in trauriger Gewißheit vorlag, die gänzliche Verwahrlosung von Mainz und die bejammernswerthe Schwäche ber kleinen Regierungen, das konnte auch den Franzosen nicht verborgen bleiben. Schon ihr Gesandter, der die Juli 1792 in Mainz gewesen, hatte sich von der Faulheit der Justände überzeugt und wahrgenommen, wie wenig Mühe es hier kosten würde, gestütt auf die unzusriedenen Elemente, einen raschen Schlag im Sinne der Revolution auszusühren. Eustine zwar hatte bei seinem Anfall auf Speper und Worms sich noch nicht getraut, Mainzanzugreisen, und war mit dem Erfolge bei Speper, mit den Masgazinen und Contributionen, die er erbeutet, zusrieden gewesen. Indessen gab der Ausgang des Kampses in der Champagne die

Busammenhang gerftorte; bazu tam benn ber offene Bwiefvalt wis ichen ben einflugreichsten militärischen Berfonlichkeiten, Gennal von Gumnich und Graf hatfelb, von benen balb ber Gine, balb ber Andere seinen Willen bei bem Kurfürsten burchsette. Bas war aber überhaupt von einer Kriegsleitung zu erwarten, die fich jest vor bem Ausbruch bes Rrieges burch bas bentwurbige Rescript verewigte: "allen Officieren, die bazu die Rrafte nicht fühlten ober beren häusliche Berhältniffe es nicht gestatteten, solle es freistehen, ihrer Ehre unbeschabet, nicht mit ine Felb zu geben!"\*) Mains felbft, Die Gransfeste bes Reichs, bot ein fehr friedliches Ausschen; bie Römermonate zur Erhaltung bes Plages gingen länast nicht mehr regelmäßig ein und die geiftlichen Regenten waren begreiflicher Weife nicht allzueifrig, aus ihren Mitteln bie Lude zu beden. Seit Jahren bepflanzte ber Commandant bie Graben mit Rebengelanden und Ruchenfrautern und auf ben Schangen und Glacis waren Garten und Lufthaufer angelegt. Der Rurfürst selbst hatte zwar in Wien und Berlin Schritte gethan, damit die Berbefferung ber Werfe von Reichswegen erfolge, aber er war es auch gewesen, ber an wichtigen Stellen englische Barten anlegte, zur Berschönerung feines Sommerpalaftes Schanzen verwüstete und zur herstellung von Spaziergangen Batterien bemolirte. Jest wie ber Krieg fam, ward eine Kriegscaffe von einigen hunderttaufend Gulben gebildet, ber Rurfürst verfaufte an die fen Fonds aus feinen Walbungen bie nöthigen Pallifaben, gewann babei ein hubsches Stud Geld, und ließ ein paar Monate an ber Restauration ber verfallenen Festungewerte arbeiten. Schon im Juli 1792, gleich nachdem bas Sauptquartier ber Berbundeten Mainz verließ, wurden die Arbeiten eingestellt, man schien nach einem fo fraftigen Manifeste, wie es in Mainz geschmiebet mot ben, weitere Bertheibigungemaßregeln für überfluffig zu halten.

Die große Urmee ber Verbündeten stand in der Champagne, bas Corps, das Speyer gedeckt, war nach Thionville abgezogen, ber Schut des Mainzer Kurstaats beschränkte sich also auf das Häustein Mainzer Truppen, die in Speyer zurückgeblieben, und auf die Invaliden, Refruten und die kläglichen kleinen Contin-

<sup>\*)</sup> S. bie hatfelbiche Darlegung S. 48. Dort ift auch die gang man: gelhafte Buruftung nachgewiesen.

gente, die als Besatzung nach Mainz beorbert waren. bemnach die Gefahr sehr nahe, daß die Franzosen von Landau und Stragburg ein Corps ben Rhein heraufschoben und mit ma-Bigen Kräften bie gange Gruppe geiftlicher Staaten am Rhein burch einen Sanbstreich vor fich aufrollten. In Baris war bie Lage biefer geiftlichen Bebiete nicht unbefannt; in ben Befpredungen bei Balmy ließ Dillon eine vertrauliche Meußerung fallen, die über ben Plan eines Ueberfalls feinen 3meifel ließ. ber That sette fich Cuftine mit ungefähr 18,000 Mann in ben letten Tagen bes Septembers von Landau aus in Bewegung und erschien am 30. vor Speper. Die Unfähigkeit bes mainzischen Dberft Winkelmann, ber feine kleine Schaar von etwas über 3000 Mann, in einzelne Colonnen zersplittert, im freien Kelb aufstellte, erleichterte ben Sieg; fie wurden geworfen, jur Capitulation genothigt, Speyer mit feinen reichen Magazinen genommen, Worms beset und beibe Städte gebrandschapt. \*) Ein Jahrhundert früher hatten die Frangosen beibe Stadte verbrannt, jest ward nur geraubt; infofern hatten bie Creaturen Cuftines, wie Bohmer und Stamm, allerdings ein Recht, die frangofische Großmuth zu preifen! Und wie hatte man fich über ben Raub in Deutschland beklagen durfen, ba die Blunderung in Frankreich selbst in ein gewiffes Spftem gebracht mar? Rur hatte ber frangofische Kelbherr nicht die Bhrase "Rricg ben Balaften und Kriebe ben Sutten" voranstellen follen; benn es zeigte fich balb, bag, wenn einmal bie Palafte leer waren, man auch fein Bebenfen trug, in ben Bütten zuzugreifen.

Es war kaum zu zweiseln, baß, wenn Custine jest ohne Säumen gegen Mainz aufbrach, ber erste geistliche Kurstaat Deutschlands, bessen Kriegsmacht man eben am Rhein abgefanzen, so rasch und widerstandslos überwältigt ward, wie die Bisthümer Speyer und Worms. Schon die erste verworrene Runde von dem Ueberfall in Speyer machte einen unbeschreiblichen Eins

<sup>\*)</sup> Die Borfalle bei Speher find am genauesten in der hatfelbichen Darslegung, S. 71 ff., geschildert. Die Brandschatzung zu Worms betrug 1,480,000 Livres, wovon die Stadt 300,000 bezahlte, der Rest vom Bisthum, Domcapitel und den Klöstern gefordert ward. S. Girtanner, hist. Nachrichten über die franzos. Revol. IX. 388 f.

brud; ware ber Feind bereits vor ben Thoren gestanden, man hatte sich nicht komischer bestürzt und muthlos geberden können. Doch traf der Gouverneur noch Anstalten zur Vertheibigung. Er schiefte die Bürgerschüßen und Hustalten zur Veodachtung des Feindes vor die Stadt hinaus, vertheilte die regulären Truppen in die Außenwerke und besetzte die inneren Festungswerke mit den Bürgercompagnien. Das schwere Geschüß ward auf die Wälle gebracht, junge Handwerksleute sollten zur Bedienung der Kanoenen unterrichtet, die akademische Jugend bewassnet werden.

Wie die Stimmung in ben höchsten Rreisen war, zeigt ein Brief, ben ber preußische Minister von Stein an ben Ronig richtete.\*) Mit den lebhaftesten Farben schilbert er Die verzweiselnde Ungft, von ber nun alle Frangosenfreffer am Rhein ergriffen ma-Der Landgraf von Heffen Darinftabt — schreibt er — bat auf alle wiederholten Bitten, fich mit seinen Truppen in die Stadt au werfen, feinen anderen Bescheib gegeben, als ben: Die Frangofen hatten bis jest feine Besitzungen im Elfaß gut behandelt, und er wolle fich mit ihnen nicht überwerfen. Der Landgraf forgte bann für feine eigene Sicherheit und gog feine Truppen bis Gießen gurud, bamit fie ja aus ber frangofischen Schufweite famen. Das geschah in bemselben Darmstadt, wo bie riefigen Rafernen und Erereirhäuser angelegt waren, wo ber Borganger bes regierenben Landgrafen seine gange Regierungszeit in toftbarem Solbatenspiel vergeubet hatte! Bergebens breitete man bie Berücht aus, Graf Erbach fei auf bem Rudmarsch von Thionville, Efter hazv fomme vom Oberrhein zum Entfat; weber von bem Ginen, noch von bem Anderen war Sulfe zu erwarten. Rein Bunter, wenn Kurfürst Friedrich Carl schon am 3. Det., auf Steins Rath, bas Weite suchte und ben Weg über ben Taunus und Kulta wählte, um sicher nach Burgburg zu gelangen! Bereits am 4. verursachte ber Bericht eines Husaren, ber eine pfälzische Patrouille für Frangofen angeschen, bie größte Confternation; bie erhipte Phantafie ber Furchtsamen sah schon Cuftine auf brei Stunten ber Stabt nahe gekommen und brei feinbliche Colonnen jum Angriff vereinigt. Die pfalzische Regierung bezeichnet ber preußische Geschäftsträger als gang verächtlich; fie fei mit ben Frangosen

<sup>\*)</sup> d. d. 9. Oct. (in ber angef, Lucchefinischen Correspondene).

gang einig. Die bewaffnete Bevolterung - fahrt fein Bericht fort - reicht wohl hin, bem Feind einige Beit zu imponiren, fann aber die Stadt nicht vertheibigen, wenn fie fraftig angegriffen wirb. Ihre Gefinnung ift gut, aber bie Mittel ber Bertheibigung find durchaus null. Die Barnifon befteht aus 1500 Mann, b. h. einem Saufen von Kreistruppen, bie noch nie einen Keind gesehen haben und faum exercirt sind \*); bei bem ersten Allarm am 5. Det. ift ein guter Theil bavon ausgeriffen. Der Umfang bes Blages ift fehr groß und wir haben nichts als Burger und Bauern zur Bertheibigung. Gin Ingenieur, ben uns Bring Conde geschickt, ift mit General Balmoben gleicher Deinung, bag bie Feftung in ihrer gegenwärtigen Lage faum einige Stunden einen fraftigen Angriff aushalten fann. Schon feit brei Tagen fteht ben Frangofen nichts im Wege, Die Stadt zu nehmen; bie Stadt ift von ben angesehenern Bewohnern, bie mit bem Beispiel schmählicher Flucht vorangegangen find, fast verlaffen; bie Burger follen jest Waffendienft thun und ihre Geschäfte liegen laffen. Der Bauer kann die Beinlese nicht heimschaffen, in ber Stadt ftodt aller handel und Bandel und die Raffen find leer.

Der Kurfürst selbst hatte sich zuerst in Sicherheit gebracht und bamit bas erwünschte Beispiel einer unbeschreiblich eilsertigen Desertion bes gesammten hohen Kurstaates gegeben; gleichwol besaß er ben Muth, in bemselben Augenblid beim König von Preussen einstweilen um Entschäbigung für die vielen Opfer anzuhalten, die er erlitten habe!\*\*) Die achtzehntausend Mann Franzossen unter Custine wurden schon in Mainz auf dreißigtausend anserten.

<sup>\*)</sup> In der hatfeld'ichen Darlegung ift die Starke der Befatung hoher angegeben: namlich 1214 Mann Kurmainzer, die zum großen Theil aus den Reften der einzelnen Regimenter, aus Refruten, aus den bei Speper Bersprengten bestanden, 591 Reichstruppen (Bormser, Fuldaer, Oranier, Beilburger, Uffinger), dann 226 Mann, aus verschiedenen kleinen Detachements besteshend, und ein kaiserliches Commando von 804 Mann, das nach den Nieders landen bestimmt war. Diese letzteren, freilich zum Theil aus Refruten besteshend, dazu schlicht bewassnet und verpstegt, ruckten erst ein, als Custine schon vor der Stadt stand und man den Kopf verloren hatte. Die Angaben Gymsnichs in seiner Bertheibigungsschrift stimmen damit überein.

<sup>\*\*)</sup> L'Electeur — heißt es in bem Briefe von Stein — implore l'assistance de V. M. pour obtenir à la paix prochaine un dédommagement équivalent aux pertes considérables, qu'il vient de saire.

1

gegeben; in Frankfurt muchsen fie ichon auf funfzig-, in Burgburg gar auf achtzigtausenb. Denn bis nach Franken bin verbreitete fich ber panische Schreden; bie öfterreichischen Berber im Speffart eilten ichnell nach Burgburg. Aber am tollften mar es Bas ber burch vervielfältigte Bolle und abe in Mainz felbft. lige Brivilegien gelähmte Sandel nie vermocht hatte, - faat Kor fter in seiner malerischen Schilberung ber Flucht - bas schuf in einem Augenblide bie Furcht: unfer ichoner ehrwurdiger Rhein gemahrte zum erften Dale ben erfreulichen Unblid bes lebenbigen flei-Bed, wozu ihn die Natur fo eigentlich hergegoffen zu haben icheint. Ungablige Kahrzeuge von allerlei Große, mit Baaren tief belaben, Sachten und Rachen mit Sunberten von Baffagieren fuhren unaufhörlich nach Koblenz hinunter. Man zahlte unglaubliche Summen für bie Fracht ber Berfonen und Guter, und bie gulest Abgehenben schätten fich gludlich, um zehnfach ben Breis, ben es bie Erften gefostet hatte, fortzukommen. Dehr als zweimalhunderttaufend Gulben gingen zur Beftreitung biefer ichleunigen Reise aus ben Roffern ber Fliehenben in bie Sanbe ber arbeis tenben Claffen, - und mit ber Salfte ber Summe, jest noch bargelieben, hatte man Maing in einen Bertheibigungestand gefest, ber es vor bem Angriffe eines fliegenben Corps volltommen fichern fonnte! Die reichen, mit Ebelfteinen und Berlen geftidten Infuln und Meggewänder, Die Bischofostabe, Altargerathe, Beiligenbilber wurden nach Duffelborf gebracht; eben babin manberte bas Archiv bes beutschen Reiches. Dem Rurfürsten mart nacherzählt, daß er bei ber nachtlichen Flucht das Wappen an feinem Wagen habe ausloschen laffen; Thatsache ift es, bag bie von ihm zurückgelaffene Regierung, ber Domherr v. Kechenbach und Baron Albini ber Statthalter, Sedenborf, Gomnich und Bibra als permanenter Ministerrath jum größten Theil ihres herrn an Muth und Entschloffenheit vollfommen werth waren, und von allen ben wilben Rufern zum Streit, bie in Gebanken ichon bas gange revolutionare Franfreich am Galgen faben, fein Gingiger aurudblieb. Der Staatstangler von Albini forberte in einer pathetischen Rebe bie Burgerschaft mit ber Anrebe "liebe Bruber" auf, bie Stadt auf's Meußerste zu vertheibigen; in bemfelben Mugenblide paffirten aber feine Badwagen gludlich bie Rheinbrude. Und um bem Bangen bie Krone aufzusegen, erschien in bem Dos

mente, wo Abel und Klerisei das Ihrige in Sicherheit gebracht, ein strenges Berbot, das allen übrigen Einwohnern die Flucht bei schwerer Ahndung untersagte.\*).

Alle Augenzeugen verfichern übereinstimmend, bag wenn Cuftine in bem Augenblide biefer allgemeinen Berwirrung auch nur mit einer Sandvoll Leute vor ben Ballen ber Feftung erschien, an Wiberftand nicht zu benfen war. Dag er von Speper und Borms aus feine Bortheile nicht weiter verfolgte, fonbern Bochen lang zögerte, bas allein gab noch eine Aussicht auf moali= den Wiberftand. Run waren wenigstens bie zuganglichen Stels Ien besetzt und verpallisabirt, Ranonen aufgefahren, Die Bauern ber Umgegend beschäftigt, neue Bruftwehren aufzuwerfen. Burger und Studenten nothburftig bewaffnet und zum Wachdienft aufgeboten. Schwerlich reichten biefe Anftalten bin, einen energischen Angriff abzuhalten, aber fie bedten boch bie Festung vor einem Sandftreich. Wenn fich nur auf irgend einer Stelle bes officiellen Mainz Duth und Einsicht zeigte, so war wenigstens die Ehre zu retten. Aber über ber schmachvollen Flucht faft aller berer, bie jum Staat und gur Regierung gahlten, wich auch ber gute Wille ber Burger. Ein Staat von Bevorrechteten, ben biefe felber fo muthlos im Stiche liegen, verdiente nicht, bag fich eine Sand fur ihn erhob. Bohl war bie Granzfeste Deutschlands ber Bertheibigung werth, nicht um ben Kurfürsten von Mainz und feine Klerisei zu halten, fondern es galt zugleich höhere vaterlandische Intereffen; aber wie hatte fich bas Bewußtfein bavon in ben geistlichen Rleinstaaten bes alten Reichs entfalten follen?

Gouverneur ber Festung war ber Freiherr von Gymnich, ein General, bessen muthlose Unentschlossenheit sich kaum greller zeichen nen läßt, als er es selber in seiner Bertheibigungsschrift gethan hat. Obwol die Truppenzahl und die bewaffnete Bürgerschaft sich auf mehr als 5000 Köpfe belief, hielt er doch jeden Bersuch einer Bertheibigung für vergeblich, und seine Taktik war die,

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen in Gidemeper's Denkwürdigkeiten S. 113 ff. 143 f. und G. Forster's Schriften VI. 382 ff. VIII. 224. 226 f. 230. Daß die Schilsberungen ber beiben späteren Clubisten nicht übertrieben, beweist außer vielen anberen Zeugnissen sowol ber angeführte Brief von Stein, als die Erzählung bes Generals Grafen habfeld. S. "ber Untergang bes Churfürstenthums Mainz, von einem durmainz. General." S. 89. 90.

welche er auch in feiner spater veröffentlichten Darlegung verfolgt: Die Streitfrafte ber Frangosen übermäßig boch anzuschlagen, Die militarische Brauchbarfeit aller Truppengattungen ber Befahung noch tiefer herabzusegen, als fie es verbienten. General Sabselb, mit Opmnich zerfallen, hat beffen Schwächen fehr richtig beurtheilt, aber zu einer beffern Führung bes Bangen nichts beigetragen. Ein Mann von Talent war ber Oberftlieutenant Gidemeyer, ben nachher bie flüchtigen herren vom Abel gern jum Gunbenbod ihrer Difgriffe gemacht und als ben Berrather ber Festung bezeichnet haben. Es bedurfte hier feines Berraths, wo jo viel Reigheit und Unverftand zusammenwirfte.\*) Gidemeber gehörte zu ben bürgerlichen Talenten, die fich in bem geiftlich-abeligen Main vereinsamt und unbehaglich fühlten: ohne Liebe fur ben Staat, ber fich jest fo ruhmlos felbst verließ, ohne patriotische Anhanglichkeit an Deutschland, ein Rind ber tosmopolitisch aufgeklarten Zeit, aber ein nüchterner mathematischer Ropf, ber eine Wirfsamfeit suchte, wo sie zu finden war, und barum wie viele Andere nachher ohne Bebenken in frangofische Dienste überging - mar er in jenen Tagen ber einzige unter ben höheren Officieren, ber feine Raltblutiafeit bewahrte und von furchtsamer Uebereilung abmahnte. Wie bann Alle im Wetteifer bas lede Schiff verließen, fühlte er fich freilich am wenigsten berufen, fur eine Sache jum Ritter ju werben, die seinem Ropfe wie seinem Bergen fremd mar.

Um 5. October versammelte der Gouverneur einen Kriegs, rath; schon war die Entmuthigung so allgemein, daß offen davon die Rede war, die Außenwerke der Festung preiszugeben. Eickemeher war es, der aus militärischen Gründen davon absrieth; die Lage der Außenwerke war von der Art, daß ihr Ber-

<sup>\*)</sup> Aus ber großen Anzahl Schriften (es sind beren zwischen breißig und vierzig), die uns über die Mainzer Borgänge vorlagen, ergicht sich klar, taß die Annahme eines forgsam vorbereiteten Berraths nur eben bie bequeme Aus, flucht war, womit man den Mangel an Muth und Einsicht verhüllen wollte. Die Mittheilungen Gymnich's und Hahfeld's, wie die von Forster und Eidemeher selbst, weichen in der Hauptsache nicht so sehr von einander ab, daß die sichere Ermittlung des wahren Berhältnisses allzuschwer wurde. Wohl aber treffen die Muthlosen mit den wirklichen Renegaten (wie die Memoires de Custine par un de ses aides de camp) darin zusammen, daß sie durch die vorgebliche Berrätherei Eidemeher's die Anklage von sich selber abzulenken suchen.

laffen die Uebergabe ber Festung unvermeiblich machte. Mitten in die Berathung siel bann ploglich die Schreckensbotschaft, die Fransposen seien im Anmarsch und hätten bereits Nierstein besetzt. Es war eine betrunkene Husarenpatrouille, die sich von den pfalzer Bauern das Mährchen hatte ausbinden lassen. Nun ward das Allarmsignal gegeben, Alles lief in buntester Berwirrung durchzeinander und der Kriegsrath zerstreute sich nach allen Winden. Unter dem Eindruck der Angstbotschaft war man noch eilig überzeingekommen, die Außenwerke zu verlassen, und es wäre wohl auch sosort geschehen, wenn sich diesmal nicht die Statthalterschaft zu einem entgegengesetzten Entschluß ermannt hätte.

Der Vorgang war bezeichnend für die Stimmung; war es bei diefer Berworrenheit ber Führer zu verwundern, wenn bas arme Beilburger Contingent, aus 62 Mann bestehend, beim ersten blinben Franzosenlärm ihrem Obriftlieutenant erflärte, fie feien nicht hergekommen, "um fich für bie Mainzer tobtschießen zu laffen," und aller feiner Bitten ungeachtet von ihrem Boften am Raymun= Dithor vorsichtig heimwärts zogen? Das Benehmen ber pfälzi= schen Regierung, beren Beamte sogar ben Patrouillen ber bedrohten Festung Schwierigkeiten bereiteten, ber eilfertige Rudzug bes Darmftabter Landgrafen, die Weigerung ber Frankfurter, ihre Ranoniere herzuleihen, bies und Achnliches bewies nur zu beutlich, wie heftig bas Fieber ber Ungft bie Rleinstaaterei am Rhein ergriffen hatte, und es war barum ben guten Weilburgern faum fo fehr zu verbenten, baß fie ihrerfeits bem Beispiele folgten, momit Fürsten und Regierungen ringeumber vorangegangen waren.

Was aller Welt in trauriger Gewisheit vorlag, die gänzliche Verwahrlosung von Mainz und die bejammernswerthe Schwäche ber kleinen Regierungen, das konnte auch den Franzosen nicht verborgen bleiben. Schon ihr Gesandter, der die Juli 1792 in Mainz gewesen, hatte sich von der Faulheit der Justände überzeugt und wahrgenommen, wie wenig Mühe es hier kosten würde, gestütt auf die unzusriedenen Elemente, einen raschen Schlag im Sinne der Revolution auszuführen. Eustine zwar hatte bei seinem Anfall auf Speper und Worms sich noch nicht getraut, Mainzanzugreisen, und war mit dem Erfolge bei Speper, mit den Masgazinen und Contributionen, die er erbeutet, zusrieden gewesen. Indessen gab der Ausgang des Kampses in der Champagne die

Mittel an bie Sant, ben Lieblingsplan ber herrschenben Deme, fratie in Frantreich ins Werf zu sepen und langs ber frangis ichen Granze von Savonen bis Belgien ben Angriff ber bewaß neten Bropaganda zu eröffnen. Run feste fich auch Cuftine ge Wir finden für alle die Ausstreuungen Maing in Bewegung. gen, bag er in engem Einverftanbniß mit ben Mainger Anbangen ber Revolution gehandelt und ein wohl angelegter Blan bes Bar raths ihm die Thore ber Stadt geöffnet, nirgends einen jumis chenben Beweis; wohl aber besteht barüber fein 3weifel, bag man im frangofischen Lager von ber fläglichen Schwäche ber alten Be walten und ber ungebulbigen Sympathie ber Enthusiaften vollkommen unterrichtet mar. Drangten fich boch schon beim erften Angriff eine Menge Leute an Cuftine heran, um ihm ju betheuern, wie sehnsüchtig bas Bolt ber Befreiung vom Briefterund Abelsjoch entgegensehe. Die Kestung selbst blieb mahrent ber gangen Beit so ungestört Jebermann juganglich, baß er über bie innere Lage ohne Dube Runbschaft einziehen konnte. Leute, wie ber frühere Göttinger Docent Georg Wilhelm Böhmer, bamals Symnastallehrer in Worms, ober ber in Maing gut orientirte Bicarius Dorfch zu Strafburg, und ein gewiffer Stamm betrieben bie Propaganda mit aller Aufrichtigkeit. Bum Theil burch fie veranlaßt, hatte Cuftine eine Angahl ber gefangenen Mainger Golbaten frei nach Mainz zurückgeschickt, bamit fie bort bas Lob ter Frangofen und ihrer Bludfeligfeit preifen konnten.

Dies Alles freilich hätte ben Franzosen die Thore der beutschen Reichssestung nicht eröffnet, wenn die, deren Obhut sie anvertraut war, Kopf und Herz hatten, sie zu behaupten. Wer wollte die weltbürgerliche Eraltirtheit Derer vertreten, die jest in surzsichtigem Eiser vom alten Erbseind deutscher Macht und Freiheit eine bessere Jukunst hofften? Aber den ersten Stein auf sie zu wersen, haben die am wenigsten ein Recht, die ohne Enthusiasmus und ohne jede muthvolle Ueberzeugung nur auß Furcht und Schreden ihre eigne Sache schmachvoll verließen! Und boch sind die Nämlichen mit der Anklage der Verrätherei am freigebigsten gewesen, deren charakterlose Schwäche vor Allem den Vorwurf des Verraths herausfordert.

Am 16. October traf bie Kunde ein, daß Cuftine fich ber Stadt nahere; Patrouillen, die am nachsten Tage ausgesandt wurden, bestätigten, daß er bereits bei Oppenheim stand. Seine

Truppen waren zwölf- bis funfzehntausent Dann ftart; Belagerungegeschut führte er feines mit fich. Um 18. Det. naberten fich bie erften Colonnen bem Dorfe Beißenau; man fonnte nun vom Stephansthurm aus bie Stellung ber Feinde überschauen und ihre Starfe annahernd abschäßen. Die ersten Schuffe, welche bie Kranzosen aus ihrem leichten Keldgeschutz gegen bie Kestung fandten, thaten natürlich wenig Schaben; aber auf ben Wällen felber war Alles mangelhaft angeordnet, nirgends ein felbstibatiger Eifer, Die Officiere, jum Theil nur an ben Barabebienst gewöhnt. flagten über Beschwerben und bie Burger fingen an zu murren, baß man sie nun die Folgen ber kurfürftlichen Politik entgelten laffe. Alle Bertheibigungsanftalten machen ben Ginbrud einer im tiefsten Frieden plöglich erfolgten Ueberraschung; bie Frangofen fonnten an ber Schläfrigfeit und bem Mangel an Busammenhang aller militärischen Maßregeln, an ber Art, wie die Werke beset maren und wie man feuerte, fehr leicht erfennen, bag hier an ernften Wiberstand nicht zu benfen war.

Run erschien am Mittag bes 19. Dct. Oberft Souchard von Cuftine gefandt und brachte zwei Schreiben, eines an ben Commanbanten mit ber Aufforberung zur Uebergabe, ein anderes an ben Magiftrat, bas, halb brobend halb schmeichelnb, bie Burgerschaft aufforderte, fich an bie Frangofen anzuschließen. Ein folder Schritt, an ber Spige von hochstens 15,000 Mann gegen eine große Festung gethan, ware unter anderen Umftanben wie eine lächerliche Bravabe erschienen; wie die Lage in Mainz mar, verfehlte er feinen Einbrud nicht. Souchard ward mit bem Bescheib weggeschickt, es werbe in wenig Stunden Untwort fommen: ber Gouverneur begab fich zu bem Statthalter. Es wurde ba, wie ein Eingeweihter fich ausbrudt, "manches barüber gefagt, manches vorgeschlagen und wieber verworfen." Endlich einigte man fich zu bem Entschluß, einen Rriegerath zu berufen; bei ben Serren von der Regierung und vom Commando war die Uebergabe schon eine ftillschweigend beschloffene Sache. Als ber Rriegsrath (20. Oct.) aufammentrat, begann Symnich mit ber Verficherung, es fehle an Mannichaft, an bearbeiteter Munition, an Artillerie, an Schangzeug, furz an Allem, Sulfe fei feine zu erwarten, ber Feind aber ftebe mit 25 - 30,000 Mann und gablreicher Artillerie vor ben Thoren ber Stadt. Nach ber Reihe ftimmten nun bie anwesen= ben Generale, Hahfelb, Faber, Rubt u. f. w. für die Uebergabe; baß auch die Statthalter bafür seien, hatte ber Commandant ausbrücklich erklärt. Der einzige Eickemener äußerte auf Befragen: die Lage sei allerdings bedenklich, aber es gebe boch Mittel, die Festung noch ein paar Tage zu behaupten. Aber die Mittel, die er vorschlug, schienen den anderen Herren nicht genügend; die Uebergabe ward bescholssen.\*)

Bum Abgefandten ine feinbliche Lager warb Gidemever beftimmt; er war unter ben Stabsofficieren ber frangofischen Strache am fundiaften. Gin verstegelter Brief enthielt bas Unerbieten bes Gouverneurs: gegen freien Abzug bes Seeres, ber Beamten und ber Geiftlichkeit und gegen bas Bersprechen bas Eigenthum w schützen folle die Keftung übergeben und bie Keindseligkeiten ein gestellt werden. Mündlich erhielt Gidemeper ben Auftrag, bei Cuftine wegen eines Neutralitätsvertrage für ben Rurfurften und freien Abzugs ber Defterreicher anzufragen. Fand bieser lette Bunkt bei bem frangofischen General nur eine ausweichende Erwiederung, so war berfelbe um so lebhafter befriedigt von bem Untrag, ben ber Brief bes Bouverneurs enthielt. Der fichtbare Einbrud ber Entmuthigung, unter bem bie Belagerten ftanben, svannte seine Forderungen fcon hoher; die abziehenden Truppen follten ein Jahr lang nicht gegen Frankreich bienen, ber frangofischen Republif muffe vorbehalten bleiben, nach ben Bertragen über bie Souverainetaterechte ju entscheiben. Um frühen Morgen bes 21. Oct. warb Eichemener abermals ins frangofische Lager geschickt, biesmal in Begleitung eines Mainzer Beamten, um bie Capitulation vollends abzuschließen. Sie erfolgte nach ben Bebingungen, welche bie vorausgegangene Berhanblung erwarten

<sup>\*)</sup> So berichten, im Ganzen ziemlich übereinstimmend, die beiden Gegner Eickemeher und hahfeld (f. Denkwürdigk. S. 134—138. "Untergang des Churfürstenthums Mainz" S. 132—137). Der lettere gibt zu, daß alle Generale für die Uebergabe stimmten , nur Eickemeher dagegen einige Einwände machte — und doch wird von ihm in demselben Athem Gickemeher als der Berräther bezeichnet! Aber nichts natürlicher als das; E. — so erläutert Hatzeld — war nur beswegen gegen die sofortige Uebergabe, "um den Commandanten dann in die Nothwendigkeit zu versetzen, die Festung dem Feinde ohne alle Bedingnisse in die hande zu liesern!" Das mußte freilich eine "äußerst sein geführte Berrätherei" sein, deren Beweis mit allem gesunden Menschenverstande in so unlösbarem Widerspruch steht.

ließ. Die Mainzer und Kreistruppen sollten gegen das Verspreschen, ein Jahr lang nicht gegen Frankreich zu dienen, freien Abzug erhalten, auch ihr Gepäck und vier Feldgeschütze mitnehmen. Die Festungsartillerie, Plane, Vorräthe, Munition verblieben den Franzosen; das Privateigenthum sollte geschützt sein, Beamte, Geistlichkeit und wer sonst wolle mit ihrem Eigenthum die Stadt verlassen dursen. Ueber die österreichischen Soldaten war nichts in die Capitulation ausgenommen; sie wählten den klügsten und kürzesten Ausweg, sie zogen am Morgen des 21., während zu Mariendorn die Capitulation unterzeichnet ward, über die Rheinsbrücke und traten den Marsch nach Koblenz an. \*).

Welchen Einbruck bie Mainzer Ratastrophe langs bes Rheins hervorrief, laßt fich nach ben früheren Borgangen erwarten. War brei Wochen früher burch bie Begnahme zweier offnen Stabte, wie Speper und Worms, bie gange Rleinstaaterei im beutschen Weften bis jum Grunde erschüttert worben, hatte bamals ber gesammte Rurftaat eilig bas Beite gesucht, Darmftabt fich nach Biegen retirirt, Rurpfalg in bemuthiger Unterwürfigfeit um bic Bunft ber Sansculotten gebuhlt, so mar es jest, wo bie Granzfestung gefallen, wirklich Ernft geworden mit ber brobenben Invasion in Deutschland. Seit Mitte October fühlte fich Reiner mehr von ben fleinen Herren, Die fich vom Breisgau bis nach Beftfalen in bie beutschen Rheinlande theilten, in feiner Refibeng ficher; Alle zogen ruchwarts, ließen zum Theil Land und Leute völlig im Stich und waren bann hochft erzurnt, wenn bie Unterthanen fich nicht für einen Staat und eine Regierung tobtschlagen laffen wollten, bie fich fo muthlos selber aufgab. schnellften im Rudzuge waren nun biejenigen, bie einft am lauteften gebroht und getropt; ber Bischof von Speyer, ber gegen bie Bitten seiner Bruchsaler Burger vorbem so unzugänglich ge-

<sup>\*)</sup> Das vorgefundene Kriegsmaterial betrug: 237 Kanonen, 20,983 Bomsben, 27,684 Haubigenkugeln, 7757 Granaten, 250,973 Rugeln, 2305 Kartatssichen, 5137 Flinten und 1772 Musketen, 138,867 Pfund Blei und 468,000 Pfund Schießpulver. Auch ward durch die Ungeschicklichkeit des Commandansten ein großer Theil der Kriegskaffe von den Franzosen vertragswidrig zusrückbehalten.

wesen, suchte jest im Obenwalbe eine Bufluchtftatte, ber Rurfürft von Trier, ber einft bem "auswärtigen Frankreich" ein Felblager in feinen Landen eingeraumt, floh jest rheinabwarts und fuchte bei Rurcoln Schut, jenem Rurcoln, bas 1790 und 1791 auf bem Reichstage bie brobenbften Antrage geftellt und fich jest außer Stand erflarte, fich felbft, gefchweige benn ben Rachbar ju schüten. Aber nicht nur am Rheine war ber Schreden grangenlos; er übte weithin feine anftedenbe Dacht. Der Bifchof au Würzburg, ber zu Fulba und bas Reichstammergericht zu Beslar erbaten fich Schutbriefe von bem frankischen Beneral; ja bis nach Thuringen gitterte man vor ben Waffen ber Republit. Bon Caffel - fagt ein Zeitgenoffe von entschieben contrerevolutionare Karbe\*) - hatte fich bereits bie landgräfliche Familie geflüchtet, au Buraburg, Bamberg und fogar ichon zu Regensburg war man mit bem Ginpaden beschäftigt. Die Gesanbten zu Regensburg mietheten schon Schiffe, um bie Donau hinabzufliehen. Aber freis lich - fügt berselbe Zeuge hinzu - bie meisten angränzenben Reichsfürsten waren in keiner Berfaffung, ohne Gelb und Solbaten; ftatt eines gut eingerichteten Militars mar an ben meiften Sofen Bracht und Luxus ber Gegenstand, woran Gelb und Revenüen verschwendet murben.

Rach biesen Proben durfte man sich über nichts mehr wundern; wenn etwa Custine jest, auf die Gefahr hin freilich, später abgeschnitten zu werben, rasch eine Handvoll Leute den Rhein hinab schiefte, so war kaum ein Zweisel: die geistlichen Regierungen in Koblenz und Bonn liesen entweder eilig weg oder trugen dem Franzosen schon von Weitem ihre Unterwerfung entgegen. Denn im Ansfang October, als die Kunde von den Vorfällen in Speyer und Worms nach Koblenz kam, war des Kurfürsten erster Besehl gewesen — einzupacken. Diesem Beispiele — sagt der schon erwähnte Augenzeuge\*\*) — folgte die ganze Stadt nach; alle vom Abel, vom geistlichen und weltlichen Rathstand, alle Klöster und wohlhabenden Bürger packten ein und mietheten um sabelhafte Summen Schisse,

<sup>\*)</sup> Bericht im Rh. Antiq. I. 1. 134. Bgl, bie bamit gang übereinftimmenben Berichte revolutionarer Quellen, 3. B. Moniteur universel N. 293. 294. Forster's Schriften VI. 391. 394.

<sup>\*\*)</sup> Rh. Antiq. 1. 1. 119 ff.

bie sie rheinabwarts bringen sollten. Als glaubwurdig wurde erzählt, Custine komme mit 40,000 Mann vom Elfaß her und werbe sich auf bem Sundsrud mit einer andern Armce, die von Saarslouis komme, jum Angriff auf Koblenz vereinigen.

Eine fehr bemerkenswerthe Erscheinung mar es, wie bei biefem Unblide ber Schwäche und Ungft überall ber alte überlieferte Respect ber Maffe vor ber Herrschaft anfing ju weichen. Auch unfer Roblenger Bewährsmann legt mit Entruftung barüber Beugniß ab, wie unter bem Einbrud ber großartigen Defertion ber olympische Rimbus ber alten Autoritäten verschwand; viele "schlechtbenfenbe" Burger - ergahlt er - hatten bie "Insoleng" so weit getrieben, bie vornehmen Flüchtlinge anhalten zu wollen, und überaus "vermeffene" Reben ausgestoßen. Regierung und Rriegerath, vom Rurfürften befragt, riethen, bem anrudenben Feinbe Deputationen entgegenzuschiden, um "wegen einer Branbichatung gutlich mit ihm zu contrabiren", ihn bann in bie Stadt zu laffen ihm auch bie "barin befindlichen preußischen Fruchtmagazine nicht au verhehlen, und falls er Ehrenbreitstein verlange, ihm bie Feftung sogleich einzuräumen." Der Rurfürst war nur noch über ben letten Bunkt zweiselhaft; bie ersten Borschläge wollte er ge-Indessen dauerte die Flucht fort, ber leitende Minifter bes Rurfürsten war zuerst nach Bonn geeilt und wollte ohne ftarte Escorte nicht mehr nach Roblenz gurudfehren. Alles geschah zwischen bem 5. und 8. October, also in benselben Tagen, wo Cuftine felbst ichon wieber nach Speper gurudgegangen war, um bann auf bas faliche Gerücht vom Unmariche ber Defterreicher fich unter bie Kanonen von Landau zu flüchten!

Wie nun die Nachricht eintraf, die Franzosen seien von Neuem in Anmarsch und zwar diesmal auf Mainz, zögerte ber Kurfürst keinen Augenblick, mit seinem Hosstaate zunächst nach Bonn zu sliehen. Er hinterließ, wie sein College in Mainz, eine Statthalterschaft, jedoch mit der ausdrücklichen Bollmacht, auch sliehen und andere substituiren zu durfen. Die Statthalterschaft, aus zwei Domherren bestehend, machte von dieser Erlaubniß sossort Gebrauch und übertrug dem Kanzler von Hügel das provissorische Regiment. Run kam die Botschaft, Mainz sei gefallen; es schien den Koblenzern sortan kein Zweisel mehr, daß die Franzosen jede Stunde kommen müßten. "Zeber — berichtet unser

Gemährsmann — war bie ganze Racht hindurch beschäftigt, seine Effecten einzupaden; man horte bie Racht nichts als Riften und Raften zuschlagen und Karren burch die Straßen nach ben Schiffen rollen. Alle Cavaliers, Die meiften Beiftlichen, furfurftlichen Rathe mit Frauen und Rindern, fehr viele Burger und Sandwertsleute, die meiften Donche und Ronnen flüchteten rheinabmarts. Auch ber Garbeobrift von Lanbenberg fuhr mit feinen Dinciers und Gemeinen in einem großen Schiff nach Leubesborf!" biefer allgemeinen Anaft entschloffen fich benn bie Stanbe bes Rurfürstenthums eine Deputation nach Maing zu fchiden und bem frangofischen General bieselben Bebingungen anzubieten, bie fchon am Unfang October im erften Schreden von ber Reaie rung felbst beantragt waren; ber provisorische Statthalter ift bem Entschlusse mahrscheinlich selber nicht fremt gewesen. \*) Die Deputirten, an ihrer Spige ber Syndicus von Laffaulr, gingen nach Mainz, um die Capitulation abzuschließen - aber inzwischen fam in Roblenz unerwartete Sulfe. Um 27. Det. rudten bie ersten Abtheilungen bes tapfern hessischen Contingents ein. bas ber Landgraf, wie wir uns erinnern, auf bie erfte Runde von Cuftine's Streifzügen von Berbun hatte nach Deutschland gurudgehen laffen. Den heffen folgten Breußen, und in Rurgem war bie Stadt, beren Bewohner eben noch in jahem Schreden gefluche tet, mit Truppen gefüllt, König Friedrich Wilhelm II. felber ichlug bort fein hauptquartier auf. Unter bem Schut ber vielen Bajonnete fand benn ber hohe Rurftaat von Trier fein ganges Gelbitvertrauen wieder, und wie es zu geschehen pflegt, mandte fich ber heftigste Groll ber Flüchtlinge nun gegen Solche, welche nicht sowol die Urheber als die Opfer der großen Defertion gewesen Un jener Mainzer Deputation, namentlich bem Sondicus Laffaulr, fühlte fich nachher bie Scham und ber Unmuth ber aurudgefehrten Regierung; er mußte auf bem Ehrenbreitstein bafür bugen, daß er Untrage an Cuftine überbracht, beren erfter Urforung boch im Schoofe ber furfürftlichen Behörden felber ju juchen war.

Satte biesmal bie Ankunft ber beutschen Truppen am Riesberrhein Roblenz und Ehrenbreitstein vor einem ähnlichen Sand-

<sup>\*) 6. 9</sup>th. Antiq. I. 1. 129. 138.

ftreich, wie er Mainz traf, bewahrt, so war boch immer Cuftine's Stellung am mittleren Rhein gefährlich genug für bie fleinen Staatengruppen im beutichen Suben und Westen. Der vanische Schred, ber von Mannheim bis Regensburg, Weglar und Coln alle geiftlichen und weltlichen herren erschüttert, hatte bem frangofischen General die ganze heillose Schwäche dieser westlichen Granzlande enthüllt; er trug feinen Ropf höher als je, gab fich ben fedften Entwürfen bin und fah schon im Beifte bies gange offene Bebiet Deutschlands zu Kilialrepublifen im frangöfischen Stile umgestaltet. Waren seine Thaten so fühn und gewaltig, wie seine Reben, entsprachen seine Sandlungen wirklich bem neuen Evangelium von "Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit", fo entschieb fich bas Schicfal biefer westbeutschen Kleinstaaterei vielleicht schon, bevor ein neuer Feldzug beginnen konnte. Denn bag bie Regierungen jum weitaus größten Theil nicht im Stande maren, fich felber zu behaupten, fonbern bem erften revolutionaren Stoß erliegen mußten, bas hatten bie Erfahrungen ber letten Wochen mit unwibersprechlicher Rlarheit erwiesen. Dber wo war etwa bie Regierung. von ber furfürstlich pfälzischen an bis zu ben kleinen Reichsgrafen, Stäbten und Ritterschaften herab, bie nicht rafch bas Weite fuchte, fobalb fich etwa jest eine revolutionare Bewegung in ber Bevolferung felber fundgab? Es war im Grunde vor Allem bas Ber-Dienst Cuftine's und seiner Selfershelfer, bag bies nicht fo tam, fondern die Revolution rafch bei ber Maffe bes Bolfes felber ihren popularen Bauber verlor. Die beutschen Enthuffaften gwar flagten bie Unreife bes Bolfes an; aber je reifer bas Bolf mar, befto feindseliger mußte es sich von bieser Art von republikanischer Freiheit abgeftoßen fühlen, beren theatralischer Apparat die rauhe Wirtlichkeit von Willfür, Raub und Gewaltthat nicht verbeden konnte. Die ,, alten Frangofen in Deutschland, hinter ber neufrankischen Maste verschlimmert", fo lautete ber Titel einer bamals erschiene= nen Schrift; ce war ber rechte Ausbrud für bie populare Empfinbung, wie fie fich balb allenthalben fundgab.

In bem Augenblick, wo Mainz geräumt warb, zog auch schon eine Colonne Franzosen unter General Reuwinger auf Frankfurt los. Am 22. Oct. erschien ber General vor ben Thoeren ber Reichsstadt, begehrte anfangs nur Lebensmittel gegen Bezahlung, ertropte aber boch schon mit Drohungen ben Eintritt in

bie Stabt und rudte bann, ale bie Truppen einquartirt maren, mit bem Auftrage Cuftine's beraus: ber Rath von Frankfurt muffe binnen 24 Stunden 2 Millionen Gulben Brandichabung bezahlen. Der abgenutte Borwand, unter bem vorher ichon Borms geplundert worden war, "es fei ben Emigranten bort Borfchub geleiftet worben," paßte auf Frankfurt burchaus nicht; benn ber Magistrat ber Stabt hatte mit angftlicher Sorgfalt Alles vermieben, mas ihm Beschwerben von frangonicher Seite erweden fonnte. Bergebens fuchte ber Rath burch Borftellungen zu wirfen; es warb nichts erlangt, als bag Cuftine versprach, ben Raub auf anberthalb Millionen zu ermäßigen, übrigens aber unerbittlich auf ber raschen Bablung bestand. Sufliche Broclamationen, worin von ber Gerechtigfeiteliebe ber frangofischen Ration, von ihrem Mitgefühl für ben armen arbeitfamen Burger und von bem Drude, ben die Reichen bisher geubt, die Rebe war, fundigten ben Frantfurtern an: nicht bas Bolf, sonbern nur bie reiche und regierenbe Claffe habe die Summe beizubringen. Es follte bas bie praftische Unwendung von bem Spruche sein: Rrieg ben Balaften und Friede ben Sutten. Gine verbiente Buchtigung für biefe jafobinifche Beuchelei mar es, daß die Bunfte und Sandwerfer nachher in einer öffentlichen Eingabe bem Beneral ausbrudlich erflarten, fie wollten von biefer volksfreundlichen Fürforge nichts wiffen, fie feien bisher mit ihrem Regiment leiblich zufrieden gemesen; wenn man aber ihren reicheren Mitburgern bas Gelb abnehme, fo muffe na türlich auch ihr Erwerb und Berdienst bamit auf's empfindlichste getroffen werben. Indeffen bas Geld mußte herbei; Cuftine mar chrlos genug, die Summe wieder auf zwei Millionen zu erhöhen und burch perfonliche Drohungen, Wegnahme von Beiseln u. i. w. bie rasche Bezahlung bes größten Theils zu erzwingen. Die Ermäßigung bes Reftes suchte bie Stabt von ber frangofischen Regierung zu erlangen. \*)

Die ohnmächtigen Regierungen auf bem rechten Rheinufer konnten sich in ber That bei Cuftine bedanken, daß er es auf nich

<sup>\*)</sup> Die Actenstude über die Frankfurter Angelegenheit f. bei Nau, Geich. ber Deutschen in Frankreich und ber Franzosen in Deutschland 1794. IV. 155 ff. und: Zagebuch von der Einnahme Franksurts bis zur Wiedereroberung 1793. Die Mittheilungen bei Girtanner u. A. sind daraus entnommen.

genommen, bas Bolf von revolutionaren Anwandlungen ju beilen; benn ber Einbruck ber Räuberei in Frankfurt mar zu allgemein, als bag bie pomphaften Broclamationen von Berbrüberung und Freiheit, von Abschüttelung ber Despotie und Rudgabe ber unveräußerlichen Rechte sonberlich hatten verfangen fonnen. Landgraf Wilhelm von Seffen = Caffel z. B. mochte fein, wie er wollte, bie Beffen vergagen biesmal feinen Beig und feine Geclenverfäuferei, Angesichts ber Glückseligkeit, welche bie fremben Sorben brachten. Richts war barum verfehlter, als bag Cuftine jest am 28. Oct., unter bem frifchen Ginbrud ber Frankfurter Dinge, eine muthende Broclamation gegen ben "Tiger" und "Tyrannen", wie er ben Landgrafen nannte, erließ und ben braven heffischen Solbaten "fünfzehn Kreuzer täglich, fünfundvierzig Bulben Benfion, Bürgerrecht, Bruberliebe und Freiheit" anbot - wenn fie zu ihm übergeben wollten!\*) Der hartnädige Wiberstand, ben ein Sauflein Seffen leiftete, als die Frangofen in großer Uebermacht eine Razzia nach ber Saline Nauheim machten, ließ erwarten, wie wenig Erfolg biefe Propaganda haben murbe; wohl aber hatte bamals bei ber Erbitterung ber Seffen ein fuhner und großfinniger Fürst ohne Muhe eine Insurrection ber Daffen gegen bas frangofische Wefen hervorrufen können. Inbeffen bauerten bie Raubzüge fort; erft gegen bie schutlosen Rlöfter in ber Wetterau, bann wurde an ber Lahn geplundert, Weilburg namentlich gebrandschatt und ausgeraubt, lauter Selbenthaten, bie Soucharb in Cuftine's Auftrag vollzog. Militarische Magregeln, welche bas rasche Borruden ber beutschen Truppen vom Rieberrhein nach bem Main hatten erschweren können, nahm Cuftine nicht; es schien ihm genug, wenn er die Welt mit feiner abgeschmachten revolutionären Rhetorik erfüllte und baneben, als Anfang einer neuen Gleichheit, die Reichen arm, aber die Armen nicht reich machte.

Indessen war Mainz der Mittelpunkt einer revolutionären Propaganda geworden, die nicht, wie auf dem rechten Rheinuser, nur etwas äußerlich Aufgedrungenes war, sondern wenigstens in einem Theile der bortigen Bevölkerung selbst ihre Stüße fand. Die alte Bischofsstadt hatte freilich, wie jeder Sit geistlicher Herrs

<sup>\*)</sup> Bortlich aus ben Proclamationen bei Girtanner X. 85 f. und in bem angef. "Tagebuch" S. 70 f.

ichaft, an bem mußiggangerischen Broletariat, bas an folden Orten wie Unfraut aufwuchert, eine brauchbare Sefe revolutionarer Bewegung; aber Trieb und Leitung fam boch von einer anberen Seite. Indem Rurfürft Friedrich Carl mehr aus Gitelfeit und ber Mobe zu Befallen, als aus einem tieferen Berftanbnig für bie bamalige beutsche Literatur, eine Reihe von literarischen Berfonlichkeiten nach Maing verpflangte, in benen bas protestantische, aufgeflarte und weltburgerliche Streben ber Beit vertreten war, überfah er jebenfalls bas Gine: baß, wenn ihre Wirtsamkeit irgend eine Frucht haben follte, ber Boben, auf ben er fie feste, auch nicht ber alte bleiben burfte. Dber mas follten biefe Biervflanzen mitten in ber Umgebung alten Schlenbrians, hergebrachten Aberglaubens und monchischer Erziehung? Dhne rechte Thatiafeit. überall gehemmt und von Bielen mit unverhüllter Difigunft angesehen, selber naturlich ohne Liebe für ben Staat, in bem fie nich vollkommen fremb fühlten, hatten fie mehr bas Unsehen einer bereingepflanzten Colonie, die in einer Beit revolutionarer Bahrung ber natürliche Mittelpunkt ber Bewegung gegen bas Alte werben mußte. Un biefen Rreis migvergnügter Belehrten und Schriftftels ler schlossen fich bann bie Unzufriebenen und Burudgesetten aus bem Mainger Bereich felber an, Manner, wie Gidemeyer, ober bie Beiftlichen mit Illuminatenmeinungen, wie Blau und Dorid. Der Barteigeist jener Tage hat die Meisten von ihnen mit Unrecht beschuldigt, burch eine weitläufig angesponnene Conspiration ben Ueberfall von Mainz herbeigeführt zu haben. Wir haben geschen, ber gange Bang ber Octoberereigniffe lagt ben Bebanfen eines absichtlichen Berraths gar nicht auffommen, vielmehr fällt bie Hauptschuld auf jene unfreiwillige Berratherei, wie fie burch muthlose und verzagte Menschen zu jeder Zeit geubt wird, und was von Ginverftandniffen babei mitwirfte, beschranfte fich eben auf bie Renntniß ber troftlofen Lage ber Stadt, über bie fich, bis jum letten Augenblick, Jeder durch die offenen Thore der Keftung Bewißheit verschaffen fonnte. Bersonen zweiten und britten Ranges, wie ber ehrgeizige Urzt Webefind, bamals heftiger Jafobiner, später als Freiherr und fürstlicher Leibmedicus verftorben, ber tolle Böhmer, eine Berfonlichkeit, wie fie bas Literaten- und Journaliftenthum unserer mobernen Revolutionen vielfach aufweist, bann ein gewiffer Stamm, halb Straßburger, halb Mainzer, beffen Leumund

nicht eben ber beste war, das sind die Personen, die man als die Zwischenträger des französischen Generals betrachten kann. Die Anderen sahen den Dingen, die sich vorbereiteten, mit der lebhastesten Spannung, auch einer unverkennbaren Sympathie für die Grundsäte der Revolution im Westen, aber doch noch ohne thätige Theilnahme zu; Georg Forster namentlich geraume Zeit nur mit dem höheren Interesse des Geschichtskundigen und Publicisten, ohne Vertrauen auf die Stärke der alten Zustände und mit dem rechten politischen Seherblick in die Macht und Bedeutung der Ideen, die unter allem Schmut wüster Leidenschaften und demagogischer Künste versteckt lagen.

Welch tragisches Geschick einer politischen Natur bieser Art auf dem damaligen Boben Deutschlands nothwendig bereitet werben mußte, ift von einem hiftorischen Meifter mit aller Bahrheit feiner psuchologischer Charafteriftif gezeigt worden; wir konnen bem nichts hinzufügen und möchten auch nichts von bem Intereffe nehmen, bas feitbem nach langer Bergeffenheit in erhöhtem Dage bem Andenken Georg Forfters zu Theil geworden ift. Wohl konnte er auch in ber Zeit bitterfter Berkennung mit eblem Selbstgefühl von fich fagen: "ich habe feine Cabale, feine Intrique je gefannt, und halte ben Menschen für ben elenbesten seines Beschlechts, ber mich einer schlechten Sandlung fähig glaubt; ich bin arm, aber ich habe mein Bewußtfein." Wie immer haben Diejenigen am voreiligften ben Stab über ihn gebrochen, die nicht werth waren, zu ihm aufaubliden, und felbst bie unbefangenere Beurtheilung hat nicht felten nur ihn verbammt, wo ber allgemeine Buftanb Deutschlanbs viel lauter anzuklagen war. Allein es wird boch immer eines ber trauriaften Zeugniffe für bie bamalige Lage Deutschlands, wie für bie weltburgerliche Beimathlosigfeit feiner literarischen Größen sein, baß ein Ropf und ein Charafter, wie ber Georg Forsters, feine beffere Stelle in ber Geschichte jener Zeiten gefunden hat, ale bie tragische Rolle, die ihm in ber widrigen Episode bes Mainzer Jakobinerthums zufiel.

Sein Briefwechsel läßt uns ben inneren Berlauf ber Stimmungen genau erkennen, burch bie ihn sein Trieb einer praktisschen öffentlichen Thatigkeit von ber kaltblutigen geschichtlichen Betrachtung zur unmittelbaren Theilnahme an ben revolutionaren Dingen hinführte. Er sah ben geistlichen Staat, bem er nur als

Frembling angehörte, haltlos auseinander fallen; wie hatte man von ihm Eiser und Hingebung für eine Sache erwarten dürsen, die von den Trägern und Lenkern dieser Staatsordnung selber so muthlos preisgegeben ward? Der Eindruck dieser unerhörten Desertion tras mit den ersten glänzenden Ersolgen der revolutionären Propaganda zusammen; nun schien auch ihm der Zeitpunkt gekommen, in Deutschland das Joch priesterlicher und seudaler Gewalt, das alle besteren Kräste des Bolkes niederhielt, zu zerbrechen. Die ersten Bersuche des Menschen, der jest eben den Fessen der Stlaverei entrinnt — so war dabei seine Betrachtung — mögen noch so tölpisch und unbeholsen erschienen, dennoch erwecken sie eine Hoffnung in der Brust des Menschenfreundes, die ihn an der weisen Lenkung der Schicksale seiner Gattung und an ihrer mortalischen Causalität nicht verzweiseln läßt.

Bleich nach Cuftine's Einzug, am 23. October, hatte fich im furfürftlichen Schloffe eine Gefellschaft von "Freunden ber Freiheit und Gleichheit" aufgethan, ber, außer Webefind, Blau, bie Brofefforen Soffmann, Metternich und einige Berfonen angehörten, bie theils ihre Sympathie für bie Revolution, theils ihre Charafter-Iofigkeit bem neu aufgehenden Geftirn zuführte. In turzer Zeit war aus ber Befellschaft ein Club geworben, ber fich tein geringeres Biel als bie Republifanistrung bes linken Rheinufers vorsette. In bem Verzeichniß ber Mitglieber\*) finden wir neben ben schon genannten Versonen eine Anzahl Geiftliche und mehrere ehemalige furmainzische Beamte, Sandwerfer und Stubenten aufgeführt. Forfter felber klagt, daß man neben ben achtbaren Elementen nur zu rasch einen Schwarm rober Stutenten, unbartiger junger Leute und übelberufener Verfonen ohne Brufung und Auswahl aufgenommen habe. Er fürchtete, "bie jugentliche Selbstzufriedenheit und Anmagung ber Ginen, ber Eigennut und bie zweibeutigen Absichten ber Anderen möchten bald ber guten Sache mehr Schaben bringen, als bie Ginficht und bas Befühl ber achtungewürdigen Mitglieder zu ihrer Empfehlung wirken konnten." Ihm war bas Larmen und Schreien einer unreifen Maffe, bie revolutionaren Farcen und Gautelspiele in tieffter Scele gu-

<sup>\*)</sup> S. "Getreues Namensverzeichniß ber in Maing fich befindenten 452 Riubiften, mit Bemerfung berfelben Charafter. Im Mai 1793."

wiber; bie Revolution schien ihm bei unbefangener Betrachtung überhaupt ber Weg nicht zur beutschen Freiheit. "Deutschlands Lage, fagte er bamale, ber Charafter feiner Ginwohner, ber Grab und die Eigenthumlichkeit seiner Bilbung, furz feine physischen, fittlichen und politischen Berhältniffe haben ihm eine langfame, ftufenweise Bervollkommnung und Reife vorbehalten; es foll burch bie Kehler und Leiben seiner Rachbarn flug werben und vielleicht von oben herab eine Freiheit allmälig nachgelaffen bekommen, bie Undere von unten gewaltsam und auf einmal an fich reißen muf-Die Uebereilungen ber Reformatoren fonnen biefen rubigen Bang hemmen, die ber Regenten ihn befchleunigen." Aber zugleich fprach boch ber Beruf politischer Thatigfeit wieder zu laut in ihm, als baß er es über fich vermocht hatte, in faltblutiger Reutralität au bleiben. Er trat in ben Club ein, in ber ficheren Soffnung. manches Gute förbern, ber Ausartung und Unvernunft wirksam begegnen zu können; er lernte bann zu fpat erfahren, wie wenig ber Einzelne in solchen Beiten vermag. Das verwegene Beginnen, eine Freiheit zu grunden ohne Nation und Baterland, verlief fehr balb in bem Berluft ber Freiheit wie ber Nationalität; felbst ein Rouf wie Korster war nicht stark genug, auch nur einen ber Dißgriffe und Ausgrtungen bes Mainzer Jafobinismus, fo tief er fle mißbilligte, hindern zu konnen. Wohl aber ward fein reiner Rame in eine troftlose Evisode verflochten, die mit Raub und Plunderung begann, mit bem Berrath beutschen Bebietes an bas Ausland enbetc.

Nur die ersten Tage dauerte die Illusion fort, es handle sich im Ernste um die Herstellung eines Zustandes wahrer Freiheit. Die ungeduldige Raubsucht der Fremden hielt sich noch in Schranken, man glaubte noch der Versicherung Custine's, daß es nur von der freien Selbstbestimmung des Bolkes abhängen solle, sich seine kunfstige politische Form zu geben. Ich werde, hatte der General in einer Proclamation an das deutsche Volk gesagt, alle bestehenden Gewalten die dahin beschützen, wo ein freier Wunsch den Willen der Bürger und Bauern in den Stistern Mainz, Worms und Speher, den Wunsch eines jeden dieser Stämme wird kundgegeben haben; selbst wenn ihr die Stlaverei den Wohlthaten der Freiheit vorziehen werdet, bleibt es euch überlassen, zu bestimmen, welcher Despot euch eure Fesseln zurückgeben solle. Das schien eine ehr-

liche Sandhabung jener Grundfate ber Boltsfouverainetat au verfprechen, wie fie die Revolution als ihre Devife aufgestellt. Die Burudgebliebenen Behörden fuhren mit gutem Duthe fort, ju vermalten, ber Bevölferung erschien biefer Buftanb um fo erträglicher, je weniger biefe Mäßigung zu ben Greuelschilberungen paste, melde bie Emigranten von bem revolutionaren Frankreich entworfen, und bie Ginfichtsvollen und Beiterblidenben, wie Forfter, hofften, ce ließe fich nun friedlich und ohne gewaltsame Uebergange ber Buft von Migbrauchen befeitigen, ben bas geiftlich abelige Regiment hinterlaffen. Aber ichon am 30. Det. fprach Cuftine in einem Schreiben an bie Regierung von ber " Eroberung bes Rurfürstenthums" und bem "Uebertragen aller Theile ber Befetgebung und Berwaltung an die frangöfische Republif"; bie Behorben, bie in ihrer Chrlichfeit fortfuhren, fich ,,furfurftlich" ju nennen, wurden mit ber gangen "Schwere bes nationalen Unwillens" bebroht.\*) Der Club, von bem felbft Forfter und Gidemever mit unverbedter Beringschätzung reben, \*\*) und ber in ben erften Tagen halb mit Bleichgültigfeit, halb mit Reugierbe betrachtet worben, branate fich nun in ben Borbergrund und marb bas rubrige Werkzeug der frangösischen Incorporationsgelüste. Es begann ein gang unwürdiges Spiel, bas zu ben pomphaft verfündigten Grundfagen ber Bolfssouverainetät in fehr bitterem Begensage ftant.

<sup>\*)</sup> Die Aftenftude finden fich fammtlich in ter fouft fehr einfeitig gebaltes nen "Darftellung ber Mainger Revolution." Frantf. u. Leipg. 1794. 2 Bte. Dazu tommen bann bie Schriften von Bobmer, "Epiftel an bie lieben Bauersleute." Maing 1792; "tie Ariftofraten am Rhein." Ebend. 1791. Dann von Seiten ber furfürftlichen Bartei: "Etwas über bie Mainger Conftitution in einem Centichreiben bee Dr. G. Teutich." Frankf. 1792, mogegen wieter er: fchien : "Etwas über bas Etwas tes Dr. G. Teutsch." 1792. Ferner : "Ueber die Berfaffung von Maing". Deutschland 1793 (eine Chutschrift fur ten alten Buftand) und "Die Constitutionsvorschläge bes Sandelestandes zu Maing, beantwortet von R. Booft." Maing 1792. Soffmann ',, Ueber Fürfienregiment und Canbftanbe". 1792. "Maing im Genuffe ber Freiheit und Gleicheit." Deutschland 1793, und die ichon fruher gelegentlich eitirten Schriften. Bir beichranten une babei auf bie Ermabnung folder Erzeugniffe, in tenen fich geschichtliches Material irgend einer Art vorfindet ; eine gange Reihe anderer Broduren, theile revolutionare Declamationen, theile contrerevolutionare Coma: hungen, Satiren und Schmutsichriften bleiben wie billig unermahnt. \*\*) Forfter, Schriften VI. 402. Gidemeyer, Denfmurb. S. 152.

Erft versammelte Cuftine bie Bunfte, um ihre Meinung über bie frangofische Berfaffung zu hören. Es war tein 3meifel, bag ber Rern ber Bürgerschaft bavon nichts wiffen wollte; unter 97 Mit gliebern ber Raufmannsinnung fanben fich nur 13, welche bie frangöfische tobtgeborne Conftitution für Maing geeignet hielten. Eine Eingabe, welche die Innung an Custine richtete, hob bie natürlichen Berhältniffe von Maing und bie Beziehungen gum Reich hervor, verbarg bie Gebrechen ber alten Berfaffung nicht. blieb aber boch babei ftehen, baß fie allein als Grundlage einer neuen bienen fonne. Gine Reprafentation ber Burgerschaft, bie bem Rurfürsten zur Seite stehe, Besetzung ber Stellen burch Ginheimische, Beseitigung ber Brivilegien bes Abels, bes Clerus, bas waren die wesentlichsten Forberungen, welche sie burch ihre künftige Verfassung erfüllt wiffen wollten.\*) Man mag es naiv finben, daß die auten Mainzer Kaufleute eine Reform bieser Art von bem frangofischen Jakobinismus erwarteten; in jedem Kalle beurtheilte aber hier ber burgerliche Instinct bas beutsche und maingifche Bedürfniß viel richtiger, ale bie Manner, bie fich nachher burch ben Mainzer Convent und bie Herstellung einer Republik von Spener bis Rreugnach lächerlich machten.

Es charafterisit allerdings die politische Unschuld unseres Bolfes, daß die chrlichen Mainzer glaubten, mit Gründen und Debatten eine Sache leiten zu können, die der jakobinische General nöthigenfalls mit der plumpsten Gewalt im französischen Interesse zu entscheiden entschlossen war. Als einer von ihnen den Bersuch machte, die gemäßigte Ansicht im Club zu versechten, wurden in die nächste Sitzung Soldatenpikets geschickt, um die unbequeme Opposition zum Schweigen zu bringen. Es folgten dann, um die Enttäuschung zu vollenden, Requisitionen, Wegnahme der kur-

<sup>\*)</sup> Die Eingabe ift abgebruckt in ber Schrift: "Constitutionsvorschläge bes Sanbelöstanbes zu Mainz, beantwortet von R. Boost, Bürger, Mitglied ber Gesellschaft ber Freiheit und Gleichheit in Mainz." 1792. Als Gegensschrift ist von Interesse bie berb und handgreislich, aber mit popularem Geschick geschriebene Nebe von Brosessor Andreas Jos. Hossmann: "Ueber Fürstenregisment und Landstände." Hossmann, eines ber wenigen bemokratischen Originale jener Beit, ist erst vor wenigen Jahren, als neunzigfähriger Greis, zu Minkel im Rheingau gestorben und war, wie wir uns persönlich überzeugten, bis in seine letten Lebenstage unverändert ber Mainzer Clubist von 1792 geblieben.

fürstlichen Hinterlassenschaft und ber strenge Befehl — bie Bürger zu entwassen. Bergebens copirten nun die Clubisten ihre französischen Borbilber auch darin, daß sie die lächerliche Farce republikanischer Umzüge, Errichtung von Freiheitsbäumen und derzeleichen aufführten; das eigentliche Bolf ward sich darüber immer klarer, daß statt der verheißenen Freiheit die unwürdigste Form revolutionärer Despotie in Mainz zur Herrschaft gelangt war. Die pathetischen Proclamationen, womit der närrische Böhmer in Custine's Namen das Bolf überschüttete, versingen gerade beim Bolke am wenigsten; höchstens machte das auf die Pfassen, Mönche, Prosesson, Literaten und weiland kurfürstlichen Beamten, die im Club den Ton angaben, einigen Eindruck.

In biesem Augenblick trat Forster (5. Rov.) in ben Club ein; fein Strauben war überwunden, nicht burch bie zubringlichen Borftellungen eines Böhmer, Metternich ober Bebefind, sonbern burch die ehrliche Meinung, er könne weiterem Unverftand wirksam entgegentreten. Niemand hatte bis jest flarer bie Fehlgriffe ber Clubmanner erfannt, ale er. Ungeschickte Freiheiteapoftel, schrieb er, rechtfertigen felbft in ben Augen bes Bolkes, bem fie Freiheit aufbringen wollen, die Strenge ber Magregeln, womit fich einige Fürften ben Neuerungen wiberschen. Man hatte, mar feine Deinung, jene erften Bufagen Cuftine's treu halten und bie Stimmung ber Burger für eine Abschaffung ber Digbrauche, Ungerechtigfeiten und 3wangsmittel ber alten Regierung benüten follen, statt burch revolutionären 3mang Jebermann zu empören. Er finbet bas Benehmen Cuftine's ebenfo "planlos und widerfinnig", wie bas ber Clubiften, tabelt ihre Brandschapungen aufs ftrengfie, findet die Erpressungen in Frankfurt ebenfo ungerecht, wie unpolitisch, und beklagt es, daß man burch bas "unsinnige Manischt" an die Heffen nur die Eigenliebe und bas Mitgefühl bicfes tapferen und gebulbigen Stammes für seinen Fürsten rege gemacht habe. Er fah in ber allgemeinen Erregung und Entfeffelung ber Bolfefraft nur eben bas Mittel, allmalig ju einem befferen und freieren Buftanbe zu gelangen; fie wird tommen, ruft er aus, bie Beit, wo man ben Werth ber Menschen weber nach angeborenem, noch nach zufälligem Range, weber nach ihrer Macht, noch nach ihrem Reichthum, sondern allein nach ihrer Tugend und Beisheit schäßen wird; bie Beit wird tommen, wo bas Blut bes Burgere,

bem man Schut versprach, so heilig sein wirb, als jenes bes Regenten, bem er um bieses Schutes willen gehorchte. \*)

Gerabe bei einer folchen Ueberzeugung war es ohne 3meifel ein bopveltes Opfer für einen Mann wie Forfter, aus feiner unthatigen Betrachtung ber Dinge sich zur praktischen Theilnahme ju entschließen, und nur bas reinfte Motiv, bas einen Mann ins öffentliche Leben führen fann - ber Glaube, bem Gemeinwohl nütlich werben zu fonnen - hat ihn babei geleitet. Daß fein Schritt gleichwol ein Diggriff mar, bewies fehr balb ber veinliche Wiberspruch, in ben er mit fich felber und ber eigenen befferen Meinung gerieth. Um Tage nach seinem Eintritt in ben Club führte Böhmer die unwürdige Romodie auf, ein rothes und ein schwarzes Buch, bas "Buch bes Lebens und bes Tobes" aufzulegen, in welches sich bie Unhänger ber Freiheit und bie ber Knecht= schaft einzeichnen follten; wir wiffen aus Forfters eigenen Meußerungen, wie entschieden er biefen groben jakobinischen Terrorismus verwarf, aber er mußte es geschehen laffen. Die Umftanbe waren ftarter, ale er. Balb prebigte er felbit bas frangofifche Evangelium von ber Rheingrange, pries bie große Bermifchung ber Bolfer, ju ber bie Frangosen ben Beg gebahnt, beraucherte eine Nation, die balb über ben größten Theil von Guropa ben schmachvollften Despotismus verhängte, mit bem Beihrauch übertriebensten Lobes und fand bas Loos ber Rheinlande beneibens= werth, bem "ungerftorbaren Freiftaate" einverleibt zu werben. \*\*) Noch mehr; berselbe Mann, ber bie Blunberung in Frankfurt so richtig beurtheilt, rechtfertigte bie Cuftinesche Branbschatzung mit Sophiomen, wie fie eines Gent, aber nicht eines Forfter wurdig waren. Er fand es "buntelhaft", bag bicfer Magiftrat einer beutschen Reichostadt sich "gegen bie Lichtmaffe ber Bernunft in ber gesetzgebenden und vollstredenden Gewalt ber gebildetsten und aufgeflärtesten Ration bes Erbrundes" auflehnen wolle, und sprach bie handgreiflichen Unwahrheiten über Frankfurt nach, womit Cuftine seinen Raubzug hatte motiviren wollen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Forftere Schriften VI. 404-406. 411.

<sup>\*\*)</sup> S. Die am 15. Nov. gehaltene Rebe "über bas Berhaltniß ber Mains ger gegen die Franken", in den fammtl. Schriften VI. 413 ff. \*\*\*) Ebendaf. S. 482 ff.

l

Der Einbruck ber Räubereien Cuftine's und bie plumpe Zubringlichseit, womit man bem Bolke einen Zustand aufnöttigen wollte, für den es nun einmal weder vorbereitet, noch gestimmt war, verdarb den Erfolg der Revolution auch da, wo ihr eigentliches Terrain war. Litt doch das Landvolk unter dem Zehnten, bem Lagergeld, der Kopfsteuer, dem Heerbschilling, der Königsbede, dem Noth- und Frauengeld u. s. w.; waren doch die Zinshahnen, die Remigisschweine, die Martinsgänse, die Leibhühner, die Handlöhne, die Blutzehnden und Aehnliches mehr allenthalben verhaßt; gab es doch kaum einen Act im dürgerlichen Leben, von der Wanderschaft des jungen Handwerkers an dis zur Meisterannahme, zur Verheirathung und zum Hausdau, den der Fiscus nicht mit seinen Sporteln bedachte! Hier gab es also Stoff genug zu populärer Unzusriedenheit, und gleichwol blied die sympathetische Bewegung auch auf dem platten Lande hinter der Erwartung zurück.

Die zurudgebliebenen Regierungsrathe hatten fich lange genug zu ber undankbaren Rolle gebrauchen laffen, bem Ramen nach ein Regiment zu führen, bas in ber That von Cuftine und bem Club geubt warb; fie wurden am 19. Nov. bescitigt und burch eine Berwaltung erfett, in welcher, unter bem Borfite von Dorfch, auch Forfter und Blau Plat nahmen. Die neue Regierung, als beren Aufgabe es Cuftine bezeichnete, in ben brei Bisthumern Mainz Worms und Spener vom Volke bie vielhundertjährigen Laften wegzunehmen, begann nun vor Allem, die Propaganda auf bem Lande rühriger in bie Sand zu nehmen. Bor Allem wurden tie Bemeinben mit Eremplaren ber frangofischen Berfaffung von 1791, bie in Frankreich felbst in ben letten Bugen lag, überschwemmt, bann Commiffare in alle Städte, Dörfer und Fleden von Lantau bis Bingen gefandt, um die Stimmen ber Bewohner über tie Beibehaltung ber alten Berfaffung ober bie Annahme ber neuen ju fammeln. Die Commiffare follten einmal bem Bolte begreiflich machen, daß bie höchfte Gewalt ihm felber zustehe, und bann bies fouverane Bolf zu einer Erklärung veranlaffen, worin ber Schut ber Franken zur Ginführung ber neuen Berfaffung angerufen und ber Bunich ausgebrückt war, fortan mit ben französischen Rachbarn "nur eine Familie auszumachen." Die Formen waren von ber Art, bag es nicht gar ju schwer sein mußte, eine Rundgebung in biefem Sinne als angeblichen Bunfch bes Bolfes berauszupressen. Gleichwol gab sich mehr Wiberstand kund, als man hatte erwarten sollen. Alles ist stupid und will besohlen haben, so schreibt Forster selbst. Was wird es sein, wenn diese armen, stumpssinnigen Leute erst wirklich inne werden, daß sie keinen ansberen Herrn haben, als ihren Willen! Schwerlich war es aber die Anhänglichkeit an die seudalen Justande, was den Widerstand erweckte; es war der schlichte Volksinstinct, der sich gegen Experimente sträubte, zu benen der Boden und die Gemüther nicht vorsbereitet waren.

Ein entscheibender Vorgang für die Lande links vom Rhein war bas Decret, welches ber Nationalconvent am 15. Dec. erließ. Darnach follten bie Benerale in allen befetten Bebieten bie Souverginetät bes Bolfes, bie Abichaffung ber bestehenben Steuern und Abgaben, ber Leibeigenschaft, ber Zehnten, Lebenslaften, Zwangrechte, Frohnen, Jagbrechte und überhaupt aller Privilegien verfünden und zugleich bas Volk in Ur- und Gemeindeversammlungen zusammenberufen, bamit es sich seine provisorischen Beamten und Richter mable. Der Convent erflarte barin augleich, baß bie frangofische Nation jedes Bolf, welches bie ihm angebotene Freis heit und Gleichheit nicht annehmen werbe, als feindlich betrachten, bagegen auch die Waffen nicht eher niederlegen werbe, als bis bas von ben frangösischen Truppen besette Bebiet seine Souverainetät und Unabhängigfeit erlangt habe. Bu Neujahr trafen bann Rewbel, Merlin und Saußmann ein, um im Einverständniß mit ben neuen bemofratischen Behörben bie Umgeftaltung zu vollen-Bas bann weiter folgte, die Urversammlungen, die Gibes= leiftung, die Wahl des Mainzer Convents und beffen Anschluß an Frankreich, barauf werben wir unten noch mit einem Worte zurudfommen; biefe letten entscheibenben Acte ber Unabhangigfeiterflarung trafen gerabe mit bem Zeitpunft zusammen, wo bie beutschen Seere ernfte Unftalt trafen, Maing und bas Gebiet von Landau bis zur Nahe zurudzuerobern.

In diesem letten Act der Mainzer Episode ist Georg Forster besonders thätig gewesen; an der Leitung der Urversammlungen, der Wahlen, der Eidesabnahme hatte er den allernächsten Antheil. Aber er hatte wohl Recht, wenn er einmal meinte, sein "etwas philosophischer Zuschnitt habe ihn zum Demagogen verdorben"; wenigstens tried er dies Handwerk jest ohne innere Befriedigung

und faft im Wiberspruch mit feinen eignen Deinungen. Bu ebr lich und zu scharffichtig, um fich über bie mahre Stimmung bes Bolfes Mufionen zu machen, befestigte er fich, inmitten biefer Thatigfeit, erft bie volle Ueberzeugung, bag Deutschland zur Revolution nicht vorbereitet fei. Ich bleibe babei, lautet fein mertmurbiges Bekenntnig, \*) bag Deutschland zu keiner Revolution reif ift, und bag es ichredlich fein wirb, fie burch bas halsftarrige Bestehen auf ber Fortsetzung bes ungludseligsten aller Rriege unfehlbar vor der Zeit herbeizuführen. Ich möchte bittenb vor allen Kürften Deutschlands fiehen und fie um ihres eigenen Lebens und um bes Gludes ihrer Bolfer willen bitten, es bei bem. mas ac ichehen ift, bewenden zu laffen und nicht Alles auf's Spiel zu feben. Unfer robes, armes, ungebilbetes Bolf fann nur muthen, aber nicht fich conftituiren. Bon oben herab ließe fich iest in Deutschland so schön eine Berbefferung friedlich und fanft verbreiten, man fonnte fo gludlich von ben Borgangen in Frankreich Bortheil gieben, ohne bas Gute fo theuer ertaufen zu muffen. Der Bulfan Franfreichs fonnte Deutschland vor bem Erbbeben fichern.

Wir haben die beutschen Heere in dem Augenblick verlassen, wo der Rückzug aus der Champagne vollendet war. Wir erinnern und, erst im Luremburgischen fanden die erschöpften Truppen einige Ruhe und Erholung; als schlimme Wirkung der unglückichen Erpedition war aber eine mißtrauische Berstimmtheit zwischen Desterreichern und Preußen zurückgeblieben, die sich zumal in den militärischen Kreisen unverhohlen genug kundgab. Zum Theil der Eindruck dieser Stimmungen, zum Theil freilich auch das wirkliche Bedürfniß war es ja gewesen, was den österreichischen Oberseldherrn in den Niederlanden bewog, das Corps Clersants von der preußischen Armee abzurusen und dadurch dieser letzteren die Behauptung von Longwy und Berdun unmöglich zu machen. Allerdings drohte in diesem Augenblick dem österreichischen Corps in den Niederlanden eine ganz unmittelbare Gesahr, die abzuwehren freilich auch die Heranziehung von Clersant nicht hinreichte;

<sup>\*)</sup> VIII. 248.

vielmehr wandte sich bie französische Invasion mit noch ausgebehnterem Erfolge, als Custine am Rhein, gegen bie wunde Stelle ber österreichischen Nieberlande.

Bergog Albert von Sachsen hatte erft mit unzulänglichen Rraften Lille bebroht, bann, ale ihn bie Ereigniffe in ber Chamvaane bies aufzugeben zwangen, fich auf Mons zurudgewandt und in beffen Umgebung feine Streitfrafte in einer feften Stellung zusammengezogen. Der Ausgang ber Dinge in ber Champagne hatte ben Franzosen Luft gemacht und sie konnten nun ihren und Dumouriez's Lieblingsplan, bie Invafion in Belgien, mit befferen Aussichten als früher wieber aufnehmen. Es rachte fich jest bie furzlichtige Sparsamfeit ber öfterreichischen Rriegerüftung um fo bitterer, je schwächer bie militärische Lage bes Landes und je unmuthiger bie Stimmungen in einem Theile ber Bevolferung maren, die als Frucht ber miggludten Revolution gurudgeblieben. Einst hatte bie Politif bes Gleichgewichts in gerechter Sorge por ber frangofischen Nachbarschaft in ben Barrierefestungen einen Gürtel von festen Blaten aufgerichtet, beren gemeinsame Bewachung Desterreich und ber gleich lebhaft babei intereffirten hollanbischen Republik übergeben mar. Blieben Ramur, Tournan, Menin, Furnes, Mpern und andere Stabte befestigt und besett, fo mar ben Franzosen wenigstens nicht beim ersten Anlauf ber ganze burgunbifche Rreis geöffnet. Allein erft hatte man bie Blate gerftoren und verfallen laffen, bann ließ fich auch noch Joseph II., im übermuthigen Bertrauen auf die ewige Dauer bes öfterreichisch-frangofischen Familienbundes, zur gewaltsamen Berreigung jenes Barrièrevertrage verleiten, ber, mit Ginficht und Rraft gehandhabt, Belgien wie Solland hatte ichugen fonnen. Nun ftanden bie Defterreicher, im Bangen einige vierzigtausenb Mann ftart, in einem offenen Lande, gegen bas Dumouriez eben mit einer boppelt fo ftarfen Urmee fich jum Ungriff ruftete. Wohl leifteten bie Defterreicher, als in ben ersten Tagen bes Novembers bie Frangosen von Balen= ciennes auf Mons losbrangten, in einzelnen Vorpoftengefechten tapfern Wiberftand, und auch ihre Stellung bei Jemappes, um bie sich am 6. November ber entscheibende Rampf entsvann, warb von ihnen mit aller Ausbauer vertheibigt, aber fie vermochten ber Uebermacht eines angriffsluftigen Feindes nicht zu widerfteben. Gang Flandern, Brabant und hennegau lag nach bem Siege bei

Semappes ben Franzosen offen; von Oftende, Brügge und Gent an bis Brüssel und Namur waren alle wichtigeren Städte in wenig Tagen von ihnen besetzt und die Desterreicher genothigt, ihren Rückzug bis an die Dyle fortzuseten. Richt zwanzigtaufend Mann mehr war das heer stark, dessen Oberbesehl jest um die Mitte November Clersayt übernahm, und noch ehe der Monat zu Ende war, hatten die Franzosen Lüttich besetzt, einzelne Colonnen bis Spa und Malmedy vorgeschoben, um die Mitte December Aachen in ihren Händen, und es war zu besorgen, daß auch die Roer und Erst, hinter welchen die Desterreicher ihre Stellung genommen, den Feind nicht werde aushalten können.

Aus bem Briefwechsel, in welchem Tauenzien, ber preußische Bevollmächtigte, mit bem foniglichen Sauptquartier ftanb, erfeben wir, daß auch die öfterreichische Armee, wie die preußische in ber Champagne, unter ber Ungunft bes Felbzuges heftig gelitten hatte und Tauenzien fich vergeblich bemuhte, fie vom rascheren Burudgehen abzuhalten. Es ftand einen Augenblick fo, bag es fo aut wie beschloffen war, bas linke Ufer bes Rheins zu verlaffen,\*) und wie es scheint, gelang es nur ben bringenben Borftellungen Kriedrich Wilhelms II., ben übereilten Entschluß zu hindern. Doch brachte jedes neue Vorgeben frangösischer Colonnen den Gedanken von Reuem zur Sprache, obwol auch biefe, wie fich bald zeigte, viel zu schr gelitten hatten, um sich so weit vorwagen zu fonnen. Die flägliche Zweibeutigkeit ber pfalzbairischen Regierung, bie am Mittelrhein ben Frangosen so forberlich gemesen, trat ben beutfchen Beeren ftorend auch hier in ben Weg; in Julich ließ ber Commandant die faiserlichen Truppen nicht burchmarschiren, und bie Regierung in Duffelborf machte ernstlich Miene, Die Unlegung von Magazinen für bas beutsche Heer zu untersagen. Man mußte ihr bebeuten, wie bie Lage nicht fo beschaffen sei, "baß man viel Umschweife mit ihr machen werde."\*\*)

<sup>\*)</sup> Am 12. Dec. schreibt Tauenzien: Je suis desespere de ce qu'arrive — il n'y a pas moyen d'operer autre chose si non que tout le monde est d'accord de passer le Rhin. Gleich nachher traf ein Schreiben bes Konigs von Preußen (d. d. 13. Dec.) ein, bas bringend vom Uebergang über ben Rhein abmahnte; am 17. melbet bann Tauenzien, ber Plan fei aufgegeben.

<sup>\*\*)</sup> Am 15. Dec. schreibt Lauengien: "Comme il parait qu'ils ont ordre de repousser la force par la force, j'ai fortement insisté de faire des requisi-

In biesen wie in ähnlichen Anlässen bewies König Friebrich Wilhelm II., bag es ihm ernftlich um bie Fortführung bes Rrieges zu thun, und bag er jest fo wenig, wie bamals auf bem Rudjug aus ber Champagne, von ber Berbinbung mit Defterreich zu trennen war. Aber bas Berhältniß bes Rampfes war für ihn gleichwol ein anderes geworben; im Sommer 1792 war er ju einer ritterlichen Secrfahrt fur bas bebrohte Konigthum ausgezogen, hatte unter ben bamals am Rriege Theilnehmenben bie größten Unstrengungen gemacht, hatte feine eigene Berfon gleiche fam bafür eingesett, Ludwig XVI. bie Freiheit und bie fonigliche Macht zurüdzugeben. Ein folches Biel schien nun freilich nicht mehr erreichbar; schon hing über Ludwigs haupt bas Damoflesschwert eines revolutionaren Schredenstribunals; bas Meußerfte, was in dieser Richtung burftig zu erreichen schien, mar bie Berstellung einer moberirten Regierung und vielleicht die Erhaltung ber wiederhergestellten Krone bei bem Sause Bourbon. Dagegen machte bie glückliche Invasion ber Franzosen am Rhein und in Belgien bie Fortbauer bes Rrieges aus andern Grunden unvermeiblich; ein viel naheres Bebot ber Ehre und ber Gelbfterhaltung als jene royalistische Solibaritat, bie zum Rriege gegen Franfreich gebrängt, legte ben fampfenden Mächten die Pflicht ans Berg, die Reichsfestung Mainz wieder zu erobern, Belgien von ben Franzosen zu reinigen. Bu biesem Biele war benn auch ber König von Breußen vollfommen bereit die Sulfe zu stellen, bie bas Bundesverhältniß zu Defterreich von ihm forberte, aber mehr nicht. Weber an die Spige ju treten, noch in einen weit aussehenden Krieg der Repressalien und Eroberungen sich einzulaffen, war feine Meinung, und hatte er ganz ungehemmt feiner Reigung folgen können, fo war wohl bie Wiebereroberung von Mainz, die Vertreibung ber Franzosen aus ben Rheinlanden und aus Belgien bas Biel bes Rampfes, wobei er fich beruhigte. Die ungebuldige Kriegeluft bes Jahres 1792 war burch die Erfahrungen in ber Champagne abgefühlt; Preußen war nun zufrieben, wenn es nur an Ehre und Befit ungefrankt fich bes laftigen Kampfes entledigen konnte. Die biplomatischen Rathgeber

tions et d'agir en même tems. Il me sémble qu'il ne s'agit pas de biaiser dans ce moment, au cas qu'on puisse avoir besoin des états electoraux palatins.

bes Ronigs, fo verschieben fie fonft waren, ftimmten boch in ber Anficht vollfommen überein, bag biefer Rrieg eine Laft fei, bie Breußen fo balb wie möglich abschütteln muffe; feiner von ihnen magte bamale noch mit bem offenen Borfchlag bes Friebens vor Kriedrich Wilhelm zu treten, aber ihre vertrauten Aeußerungen verbehlten nicht, wie unbequem ihnen bie Fortbauer biefes Rrieges in feinem fo gang unerwarteten Berlaufe geworben war. Lucchefini bielt junachst ftreng ben Gesichtspunkt fest, bag Defterreich bie Leitung bes Rampfes auf fich nehmen, Breußen nur in zweiter Linie als Sulfsmacht wirken folle; bie beiben Machte follten also im nachsten Kelbauge bie Rollen gerabezu tauschen.\*) Eine abnliche Unficht hatte Manftein, ber auf bes Konigs perfonliche Meinung vielleicht mehr Einfluß als irgend Jemand fonft ausübte. Als im Rovember Cuftine, getreu ber früheren Taktik ber frangofischen Keldherren, fich Preußen zu nahern, burch ben Landgrafen von Seffen-Homburg feine Bereitwilligfeit jum Frieden fundgab, meinte ber Oberft, man folle bies nicht von ber Sand meisen, wenn es vielleicht junachft auch nur eine Rriegelift fei. \*\*) "Drum - fcreibt er - mochte es wohl nicht übel fein, zwar biefen angesponnenen Kaben nicht loszulassen, aber bennoch in ben Operationen ununterbrochen fortzufahren; bies scheint um fo zuträglicher, weil wir von verschiedenen Orten her gang gegrundete Rachricht erhalten haben, daß die Frangosen nicht allein ben Frieden sehr munschen, sonbern beinahe außer Stande finb, ben Krieg nur noch einige Beit aushalten zu fonnen. Dem fei inbeffen, wie ihm wolle, fur biesen Augenblid bleibt immer bas Befte, bas vorhabente Project auszuführen und wo möglich fie recht berb abzuprügeln. Uebrigens wünsche ich sehnlich, daß biefer in so vielem Betracht und schwer fortzusegende und vielleicht solbst von mancher Seite nachtheilige Krieg balb geenbet werben moge; ich bin auch überzeugt, daß unser Ministerium ebenso wie ich benkt; mas also im-

<sup>\*)</sup> Schon am 3. Oct. schrieb Lucchessia nach Berlin: J'ai supplié le Roi, de permettre que les ministres autrichiens s'expliquent les premiers sur leur façon de penser sur l'état actuel des choses et sur le parti à prendre après l'abolition de la royauté en France, pour sinir la guerre le plutôt possible. Je sens combien il est important, que nous n'allions pas en avant ea tout ceci, et je mettrai tous mes soins à l'empêcher.

<sup>++)</sup> Schreiben an Ruchel, d. d. Robleng 23. Rov. 1792.

mer zum Frieden beitragen fann, bas werbe ich sicherlich nicht verabfaumen." Bu bicfer Unficht ber Dinge trug aber nichts fo entscheibend bei, wie die gleichzeitige Wendung in Polen. Dort war Die seit lange schwebende Berhandlung über die preußische Entschädigung jest eben bem Abschluß nahe; fam es bort zur Theis lung, fo gab es gewiß in Preußen feinen Felbherrn und feinen Staatsmann, ber nicht bie Bergrößerung Preugens an ber öftlichen Granze für wichtiger gehalten hatte, als bie möglichen Eroberungen auf Roften Franfreichs. Dann war aber auch bie ganze preußische Staatskunft und vielleicht ein Theil ber Beeredmacht bort in Anspruch genommen, um ruffischer Schlauheit und Bewaltthat mit Erfolg bas Bleichgewicht zu halten. Allerdings war diefe Aussicht auf die langst ersehnte Arrondirung an ber Beichsel eines ber wesentlichen Mittel, die preußische Politik fefter mit ben Intereffen ber Coalition gegen Frankreich zu verknüpfen; aber in bem Mage, als fich bort bie Entscheidung verzögerte, wuchs auch die Abneigung gegen die Fortbauer bes Krieges im Westen.

Jest, in ben letten Wochen bes Jahres 1792, tritt biese Spaltung ber Intereffen noch nicht so zu Tage; vielmehr brangte Kriedrich Wilhelm II. lebhafter als alle anderen auf eine ruftige Gegenwehr gegen bas Vorbringen ber Frangosen. Rachbem bie Truppen bie nöthige Rube genoffen, traf man bie Unstalten, sie von Robleng gegen bie Lahn hin in Bewegung zu fegen. Allem sollten bie Frangosen vom rechten Rheinufer verjagt und bann die Belagerung von Mainz vorbereitet werden; die Preu-Ben zogen die Lahn herauf, setten sich mit den hessischen Truppen bei Marburg, mit ben Darmftabtern bei Gicken in Berbindung, und rudten, ohne bag außer fleineren Gefechten etwas Bedeutenbes geschah, in ben letten Tagen bes Novembers gegen ben Main hin Cuftine stand bamals bei Sochst, Souchard bei Oberursel. Frankfurt war von vier Bataillonen unter van helben befest. Frank furt mar fein fester Blat, vielmehr befanden fich die alten Balle in ziemlich verfallenem Buftanbe, bie Wallgraben waren leicht zu paffiren und bie gablreichen Thore ber Stadt waren von einer fleinen Befatung schwer zu vertheibigen. Gleichwol scheint es, als batte nach ber methobischen Rriegführung jener Beit ein rascher Sturmangriff auf bie Stadt wie eine Berwegenheit gegolten, und

es wird versichert, bag ber herzog von Braunschweig nicht ohne Wiberftreben bagu feine Einwilligung gab. Bur Leitung bes Eturmes war Major Ruchel auserfehen, einer von ben Boglingen Kriedriche bes Großen aus ber letten Beit und ein Officier von Talent und Raschheit, bem, wie es scheint, spater nur ber Lenfer und Meister seiner Jugend fehlte, um bie Auszeichnung, beren ihn ber große König gewürdigt, völlig zu rechtfertigen. schlossenen, feurigen Führer war bas fleine aber tapfere Contingent bes Raffeler Landgrafen anvertraut, eine Truppe, bie, wie fie unter allen fleinstaatlichen Armeen jener Beit fast bie einzige war, bie friegerischen Beift, Uebung und militarische Trabitionen befaß, fo auch, felbst nach ber Berficherung preußischer Officiere, in bem unglücklichen Champagne = Feldzuge es allen andern Truppen an Rricgstüchtigfeit und unverbroffener Ausbauer zuvorgethan hatte. Sie hatte, wie wir wiffen, Ruchel in Marschen, bie tamale für ungewöhnlich fchnell galten, nach Roblenz geführt und bamit bem bedrohten und flüchtigen Trierer Rurftaat Leben und Athem gurudgegeben; fie waren auch jest bazu bestimmt, Frankfurt zu erftürmen.

Der Sturm war auf ben 2. Dec. festgesett. Babrent preu-Bische Colonnen, in Berbindung mit bem barmftabtischen Contingent, am Taunus von Oberurfel und Homburg bis gegen Bilbel hin aufgestellt, die Bewegungen der Franzosen beobachteten, follten die Seffen, burch barmftabter Chevaurlegers und preugische leichte Reiterei verftarft, am Morgen bie Stadt angreifen, intes ein anderes preußisches Corps, bei welchem fich ber Ronig und ber Bergog felbst befanden, Die Aufgabe batte, ben Angriff gu unterftugen und zugleich gegen Sochst hin Custine im Schach au halten. Die heffische Sturmcolonne follte zugleich an vier Etellen, am Allerheiligen- und am Friedbergerthor, von Sachsenhaufen und zu Schiffe von ber Mainseite ber ben Angriff beginnen: boch entspann sich ber Kampf nur an ben beiben Thoren ber Statt, ba von ber Mainseite nicht beizufommen war und bie Colenne, bie für Sachsenhausen bestimmt war, bie Dinge ichon entschieden fand. Der Angriff auf die beiben Thore ward mit ber Lebhaitigfeit und Energie, bie man an ben Seffen gewohnt mar, unternommen; ber Berluft an Leuten war nicht unbebeutent, aber man fam rafch jum Biele. Die Bevolferung in ber Statt warb un-

ruhig, als man einige Bomben hineinsandte; fie brangte in ber Berwirrung bes verhaßten Keinbes an bie Thore und ließ bie Bugbruden herunter. Rafch warfen fich bie fturmenben Seffen in bie Stabt hinein, inbeg gleichzeitig bas preußische Corps, unter bem Ronig felbft, bereits gegen Bodenheim vorgerudt mar und jebe Unterftugung bes Feinbes von biefer Seite abmehrte, \*) Der Rampf, fo furz er gebauert, war boch nicht unblutig gemesen; bie Seffen gahlten über breißig Tobte, barunter mehrere Officiere, und 130 Berwundete. Die Frangosen hatten ungefahr 70 Tobte und Bermundete, aber ber größte Theil ber feindlichen Befatung, gegen 1500 Mann, mit bem Commanbanten und vielen Officieren waren gefangen. Mehr als diese Trophaen des Tages, mehr felbst als die Befreiung der wohlhäbigen und wichtis gen Sanbeloftabt mar ber Sieg felber werth; er mar, wie ein Beitgenoffe fagt, die einzige fraftige Waffenthat im gangen Kelbauge, und nachbem bie methobische Langfamfeit bie besten Belegenheiten verfaumt und bas friegerische Gelbstvertrauen herabgeftimmt, machte es einen fehr erfrifchenben Ginbrud, wieber einmal zu sehen, wie die alte solbatische Recheit und ber zugreifende unverbroffene Muth früherer Tage über bie Methobe ben Sieg bavon trug.

Gustine sah sich nun genöthigt, seine Truppen zwischen Hochscheim und Wiesbaben zu vereinigen und an Mainz anzulehnen; er hatte auf bem rechten Rheinuser keinen sesten Punkt mehr, als bie kleine Festung Königstein, die jest von den Preußen blokirt und im März 1793 zur Uebergabe genöthigt ward, und den Brüschenfops von Mainz, Castel, bessen Besestigung so ziemlich die einzige militärische Vorsorge von Bedeutung war, zu welcher sich Custine während seiner revolutionären Raubzüge Zeit genommen hatte. Seit Mitte December war er auf Castel zurückgedrängt;

<sup>\*)</sup> Der Antheil, ben bie Burgerschaft an bem Rampfe nahm, gab nachs ber ben Franzosen Gelegenheit, bas Mahrchen zu erfinnen, als hatten bie guten Frankfurter mit ber Besahung eine Art sicilianischer Besper aufgeführt. Das Aeußerste ber Art, ein rechtes Musterstud schwülstiger jakobinischer Lüge, leistete eine Darstellung, die Stamm, Custine's Abjutant, in die Mainzer Zeistung einruden ließ; die Franksurter ließen dagegen eine Erklärung erscheinen, die den abgeschmackten Borwurf tucksischen Meuchelmords nach dem Zeugnis der französischen Ofsiciere selbst zur Genüge widerlegte.

es wird versichert, daß bei bei bei bei Best seiner Leute, Widerstreben dazu sei eine getalle hinausgebrängt worden, und mes war Major erster Schritt zur Belagerung von Mainz, Friedrichs des Gegen son Castel. In den letten Wochen des Talent und Meister bis gegen Hochheim und Franksurt hin in einem der groß Castel vereinigt, und trasen die Vorbereitungen, um schloss versicher schwachvoll verscherzte Mainz den Franzosen bes

## Fünfter Abschnitt.

Der Rampf um Mainz und Belgien (bis Juli 1793).

Im Hauptquartier zu Frankfurt erwartete man einen militärifden Abgefandten aus Wien, um ben Plan bes fünftigen Kelbjuges festzustellen. Bis jest galt nur bas Gine als ausgemacht, bağ Desterreich ben Sauptangriff übernehmen, Breußen als Sulfemacht bie Dedung bes Reiches beforgen und ben öfterreichischen Angriff wirksam unterftugen folle. Der Bergog von Braunschweig. aufgeforbert, feine Meinung abzugeben, hatte in ben letten Tagen bes Jahres 1792 geäußert: er halte eine Unternehmung auf bie Niederlande immer noch für ben leichtesten Angriffspunft; Clerfant folle nach erhaltener Berftarfung gegen Luttich, Sohenlohe-Rirchberg burch bas Luxemburgische gegen Ramur vorgehen. Wir wurden bann — fügte er hinzu — ganz ober zum Theil über ben Sunderud ine Trieriche zu agiren haben, um bie öfterreichischen Operationen zu unterftugen; die Seffenbarmstädter und bas Corps von Colloredo murben theils Mainz beobachten, theils das Reich beden und nach Umständen dem Feinde Abbruch thun.\*)

In ben nachsten Tagen (30. Dec.) trat ber Herzog mit Manstein und bem österreichischen Felbmarschallieutenant, Graf von Wartensleben, in Frankfurt zusammen, um vorläufig die Hauptpunkte bes Kriegsplanes festzustellen.\*\*) In diesen Berabredungen

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben bes Bergoge d. d. 24. Dec. 1792.

<sup>\*\*)</sup> Aus bem handschriftl. Brotofoll ber Conferenz. Ueber bie spateren Berabrebungen vom Februar hat bereits Bagner, "ber Feldzug ber f. preuß. Armee am Rhein im Jahre 1793. Bertin 1831", bas Bedeutenbste aus ben Brotofollen mitgetheilt.

trat benn noch beutlicher heraus, wie fich ber Bergog die Ausführung feines oben angebeuteten Planes bachte. Da bie Biebereroberung ber Nieberlande als ber erfte und wichtigste Begenftand angesehen ward, sollte fich eine kaiserliche Armee von 70-75.000 Mann am Niederrhein versammeln, burch ein combinirtes Corps aus preußischen, hannoverschen und furcolnischen Truppen verftarft werben und ben Ungriff auf Belgien übernehmen; Beaulieu mit etwa achtzehn Bataillonen follte fich bei Trier concentriren und die Communicationen ber Mosel festhalten, Chrenbreitftein von dem Trierschen Contingent besetzt werben, ein brittes öfterreichisches Corps unter Ballis, beffen Berftarfung erwartet wurde und bem fich bie Contingente ber frankischen, schwäbischen und oberrheinischen Rreife anschließen sollten, hatte bann bie Aufgabe gehabt, ben Oberrhein von Seibelberg an bis in ben Breisgau zu beden, ben Feind im Oberelfaß im Schach zu halten, unter Umftanben gegen eine und bie andere Festung etwas zu unternehmen, ober auch die Operationen bes preußischen Armeecorps ju unterftugen. Diefes preußische Armcecorps felbft, bem bie Contingente von Rurfachsen und von beiben Seffen fich anzuschliefen hatten, war enblich bazu bestimmt, burch ben Uebergang über ben Rhein oberhalb ober unterhalb Mainz biefe Stadt vom Elfaß abaufchneiben, ungefähr 14,000 Mann bort gurudzulaffen und mit einer Maffe von 55,000 Rampfern angriffsweise vorzugehen. Ge follten bann Stellungen gegen bas Unterelfaß und bie Caar genommen werben, "wobei fich bann zeigen wurde, wie weit es möglich ware, eine ober bie andere feindliche Urmce anzugreifen, um nach bem glüdlichen Erfolge einer Schlacht eine ober tie anbere Belagerung vornehmen ju fonnen."

In einem spätern Gutachten \*) führt ber Herzog biesen Plan, bie Hauptoffensive gegen bie Nieberlande zu richten und bavon bie andern Bewegungen abhängig zu machen, noch genauer aus. Sämmtliche Armeen, so ist sein Rath, sollten zugleich ins keld rücken, um die Ausmerksamkeit und Macht des Keindes zu theilen, namentlich über den Uebergang über die Maas und den Rhein eine gemeinsame und gleichzeitige Beradredung zu treffen. War der Rhein überschritten, so sollte Mainz zunächst nur blofint

<sup>\*)</sup> d. d. 30. 3an. 1793.

und die Belagerung erst bann unternommen werden, wenn ein glücklicher Borgang bazu den Weg gebahnt und die kaiserliche Armee in den Niederlanden Erfolge ersochten habe. Denn das Gelingen einer Belagerung am Oberrhein hänge besonders von der völlig sichern Verbindung mit den unteren Gegenden ab, "ohne welche jene Unternehmungen nur als eine unverantwortliche Unporsichtigkeit" zu betrachten wären.

Es ift in biefen Meußerungen bes Bergogs fein ursprunglider Blan enthalten, beffen leitenbe Bebanken auch auf ben fpatern Berlauf bes Feldzuges nicht ohne Wirfung geblieben finb: allein es gelang ihm nicht, biefen Entwurf, fo wie er war, un. veranbert zur Unnahme zu bringen. Wenige Tage nach bem angeführten Gutachten war ber neuernannte Oberfelbherr ber faiferlichen Armee in ben Nieberlanden, Pring Friedrich Jofias von Coburg, in Frankfurt angelangt, und es fanden nun (6. bis 14. Februar) neue Conferengen ftatt, benen, außer bem Bergog und ben Oberften Manftein und Gramert, biesmal ber Ronig felbft, ber Bring mit feinen Abjutanten, ben Oberften Mad und Fischer, und der Keldmarschalllieutenant Wartensleben beiwohnten. Sier wurden benn die Entwürfe bes Herzogs nicht unwesentlich modificirt. Man fam bahin überein, bag vor Allem ber Keind vom rechten Ufer ber Maas zu vertreiben und Maftricht zu entseten fei; bas combinirte Armeecorps am Niederrhein, welches ber Bring Friebrich von Braunschweig, ber Bruber bes Herzogs, commanbirte, follte bazu mitwirfen. Dit ben weitern Unternehmungen gegen bie Rieberlande follte aber — und hierin war ber ursprungliche Plan bes Herzogs verlaffen - gewartet werben, bis Mainz wiebererobert fei; benn es scheine bebenklich, fo lange biefe Keftung in Feindes Sand fei, die Maas zu überschreiten. Einmal glaubte man zur Berpflegung ber Armee ber ungehinderten Berbindung auf bem Rheine zu bedürfen; bann hatte man bie Besorgniß vor Augen, es fonne ber Feind, burch Bugug aus ben Rieberlanben verstärkt, fich auf bie um Mainz und am linken Rheinufer aufgeftellte Urmee werfen und ihr mit überlegenen Rraften eine Schlacht liefern, beren Verluft burch bie Schwierigfeit bes Rudzuges hochft bebenflich werden muffe. Drum jog man es vor, sobald bie Maas frei sei, mit aller Energie bie Operationen am Mittelrhein aufgunehmen; es follten zu biefem 3mede auch noch 15-20,000

Mann von der kaiserlichen Armee bahin abgegeben werden, um bie Operationen der Preußen zu unterstützen. War dann Rainz gefallen, so erschien als das Rathsamste, mit ganzer Macht die Maas zu passiren und die Eroberung der Riederlande dadurch zu bewirken, daß man zugleich auf Landau, Saarlouis und Thionville losgehe und ein Armeecorps gegen den Feind in den Riederlanden aufstelle — eine Operation, die wegen der zwischen allen einzelnen Heeren bestehenden Berbindung als die sicherste und zur Erreichung eines ehrenvollen Friedens als die zwecknäßigste ersschien. Doch war dabei vorausgesetzt, daß man der Unterstützung Hollands versichert war.

Bur Durchführung biefer Entwurfe rechnete man im Banzen auf eine Truppenmacht von ungefähr 216,000 Mann\*), eine Bahl, die allerdings, ein Jahr früher in Bewegung gefest, vollftandig hingereicht hatte, die Invasion in Frankreich und die Berftellung ber Monarchie gludlich zu vollenden. Db fie jest vollkommen zureichte, war schon zweifelhaft. Dan hoffte mit 66,000 Mann bie Maas zu befreien, mit 33,000 bie wichtige Berbinbungelinie von Robleng über Trier und Luremburg zu beden, mit einem Corps von 30-40,000 Mann follte Mainz belagert und mit einem Secre von 50,000 Mann biefe Belagerung gebedt und ber Angriff bes Feindes von Landau und vom Elfag her abge-Es fällt in die Augen und ift auch in jenen schlagen werden. Conferengen zur Sprache gekommen, bag, wenn auf biese Beije 180-190,000 Mann vollständig beschäftigt maren, nur eine verhaltnismäßig geringe Macht zur Dedung bes gangen Dberrheins übrig blieb. Denn felbft, wenn jene kleinen Contingente, bie für jest nur auf bem Papiere standen, in der That mobil murten, so blieben nicht einmal 20,000 Mann übrig, um bie Strede von Mannheim bis an bie Schweizergranze zu besethen.

<sup>\*)</sup> Diese Zahl war so vertheilt, daß 1) am Niederrhein 54,843 Cenerreischer und 11,400 Preußen und Hannoveraner unter Prinz Friedrich von Braunsschweig, 2) zwischen der Mosel und Maas 33,441 Mann, und 3) am Oberrhein 99,091 M. (56,618 Preußen, 23,973 Desterreicher, 6000 Hessen, 5500 Sachsen, 3000 Darmstädter und 4000 schwäbische Kreistruppen) operiren sollten. Da dies zusammen erst 198,775 M. ausmachte, so hoffte man doch an Contingenten der kleineren Fürsten etwa 17,200 M. in Sold zu nehmen und badurch den Stand von nahezu 216,000 Mann zu erreichen.

half sich, als der König von Preußen dies Bedenken anregte, auf eine eigenthümliche Weise; das Corps, das sich ungefähr in der Stärke von 29,000 M. Kaiserlichen und 4000 M. schwäbischer Kreistruppen in der Pfalz unter General Wurmser sammelte, und bessen Aufgabe die Unterstützung der preußischen Operationen war, wurde zugleich als ausreichend zur Deckung des Oberrheins bezeichnet. Damit war denn wieder die Stärke der preußischen Operation um Mainz und auf dem linken Rheinuser verringert dund die linke Flanke dieser Armeen einer seindlichen Diversion blossgestellt.

Es ware, um biefe Lude auszufüllen, als ber natürlichfte Weg erschienen, mahrend die Desterreicher und die Kreistruppen ben Oberrhein schützten, noch ein Corps von 18-20,000 Mann bei Dannheim aufzustellen, bas die linke Flanke ber preußischen Operationen gebect und im gunftigen Falle beren weiteren Fortgang auf bem jenseitigen Rheinufer wirffam unterftutt hatte. Man wählte aber einen andern Ausweg, ber für ben Bang bes Felbjuges verhängnigvoll geworben ift. Das Corps ber Defterreicher und Rreistruppen unter Burmfer follte bie boppelte Aufgabe lofen: ben Oberrhein von Mannheim bis an die Schweizergranze ju beden und jugleich mit einem Theil biefes Corps die Operationen der Preußen zwischen Mainz und Landau zu unterftugen. Es leuchtet ein, daß bei diefer combinirten Aufgabe eines bem anberen schaben mußte; ließ sich Wurmser tiefer in die Operationen ber Breugen verflechten, fo ichien vielleicht bie Dedung bes Dberrheins gefährbet; wandte er feine Starte nach biefer Seite, fo fehlte ben Breugen die Unterftugung jur Linken, die fie felber in ben Conferenzen als unumgänglich bezeichnet hatten. Diese Doppelfeitigkeit bes militarifchen Zieles mußte aber naturgemäß auch auf die Stellung bes Felbherrn, bem bies Corps übergeben

<sup>\*)</sup> Nach diesem Calcul blieben nämlich nur die 56,618 Mann Breußen und 14,500 Sachsen, heffen und Darmstädter, also im Ganzen 71,118 Mann; es waren aber zur Belagerung von Mainz mindestens 33,000 M. als nothwenstig angenommen und 50,000 zur Deckung und Besetzung des linken Rheinusers berechnet. Drum heißt es auch in dem Protofoll vom 14. Febr.: ""Zedoch erhelle aus dem ganzen Calcul, daß das auf dem linken Flügel der kön. pr. Armee unumgänglich erforderliche Corps von 18,000 Mann auf dem completzten Stande gänzlich abgängig sein wurde."

war, zurudwirfen; er hatte einerfeits bie Aufgabe, unter Leituna ber Breugen mitzuwirfen, und andererseits follte er als eigner Anführer felbständige Aufgaben lofen; biefe unvereinbare Combination ameier Stellungen ift auch in ber Instruction Burmfers unverfohnt ausgesprochen. Wurmfer foll, fobalb es bas Borruden ber preußischen Truppen jenseits bes Rheins erlauben wirb, biefen Rluß paffiren und in Berbindung mit ber preußischen Armee operiren. "Ohne im eigentlichen Berftand - heißt es bann wort lich - jur foniglich preußischen Armee angewiesen zu fein, bat Graf Burmfer bennoch in allen Studen fich nach ber Direction und Disposition, welche Ce. Maj. ber Konig ober ber unter Sochstbemselben commanbirenbe herr herzog von Braunschweig Durchl. mit biefem Corps Truppen ju veranlaffen, für aut und nothwendig befinden werbe, ju benehmen. bem Fall, wenn eine feinbliche Uebermacht ben Oberrhein bebroben, ober wirklich überfegen follte, ware von tem operirenden Corps ein kleinerer ober größerer Theil, wie es nothwendig fein könnte, zu betachiren und wohl auch bas ganze Corps über ben Rhein zurückzuzichen, wenn eine gar große ober augenscheinliche Gefahr foldes erforbern follte."

Es lag in biefer Anordnung ein Wiberspruch, ben nur eine sehr geschiefte und geschmeibige Sant ohne Nachtheile zu losen vermochte; gerabe bie Verfönlichkeit Burmfers mar aber von ter Art, daß eher eine schärsere Betonung als eine Milberung tes Awiespaltes zu erwarten war. Als er aufangs, wie es tie Natur ber Cache mit fich brachte, bem preußischen Commando unterstellt werben follte, weigerte er sich geradezu, und in Wien war fein Einfluß größer als ber bes Prinzen von Coburg. Go war benn jenes Zwitterverhältniß geschaffen, in welchem er, wie wir feben werben, bie Unabhängigkeit seiner Stellung noch über bie Brangen jener Instruction binaus erweiterte; ohne baß ber Rothfall, bas rechte Rheinufer zu beden, eintrat, benahm er fich bech wie ber Führer einer selbständig overirenden Armee. Run litt ichon ber ganze Operationsplan bes fünftigen Felbzuges an bem Uebel eines vielfach getheilten und unzusammenhängenden Commances; benn nicht nur die Armee in ben Nieberlanden und bie bei Main; waren, ftatt unter einer höheren gemeinsamen Leitung, zwei getrennten, gleichgestellten Feldherren unterworfen, sondern bas combinirte Corps unter Friedrich von Braunschweig hatte wieder, gegenüber dem Prinzen von Coburg, ein ähnliches Verhältniß halber Selbständigkeit anzusprechen, wie der österreichische Feldherr gegenüber dem Herzog, und es schien eine Zeitlang, als sollte auch der Prinz Coburg an ihm seinen Wurmser sinden; aber doch ist nichts von so entscheidender Wirfung für den Feldzug gewessen, wie die Doppelstellung Wurmsers.

Eine solche Verlegenheit hatte freilich nimmer entstehen tonnen, wenn die Reiches und die Wehrverfaffung Deutschlands noch eine innere Lebensfraft gehabt hatte. Was wollten benn bie 20,000. Mann heißen, beren man bei Mannheim jest beburfte? War nicht, um vom Reiche zu schweigen, schon ber eine Kurfürst von Pfalzbaiern, auf beffen Bebiete ber Rampf jest vorbereitet warb, machtig genug, jum minbesten jene Bahl aufzubringen? War jene Schaar mittlerer und fleiner Herren, die in ben Jahren 1791 und 1792 auf bem Reichstage fo tropige Reben geführt, nicht wenigstens, wenn man ihre territoriale Macht fummirte, im Stande, eine heerestraft von 20,000 Mann aufzuftellen, ober bie Mittel bazu an bie Hand zu geben? Aber so tief war bas Regiment in biefen Gebieten verfallen, Gelbmittel und Beeredfrafte so grundlich verwahrloft, ober, wo die Schwäche nicht die Schuld trug, Berrath und Treulofigfeit bem Reichsfeind ein fo wirffamer Berbunbeter, baß folch eine bescheibene Erwartung schon nicht zu erfüllen war.

Es liegt uns ein Schreiben vor\*), welches ber preußische Oberst Rüchel im Januar 1793 an die pfälzische Regierung in Mannheim richtete; daraus ist das ganze Elend dieser Reichszusstände charafteristisch zu erkennen. Er beschwert sich darüber, daß französische Officiere ungehindert in der Festung Mannheim aussund eingehen, daß ein Adjutant und ein Secretär Custine's sich dort ungescheut als Spione und Emissare der revolutionären Propaganda herumtreiben. Er fragt an, ob es wirklich wahr sei, daß in den überrheinischen Aemtern Berhandlungen gepslogen würden über Getreide, das man den Franzosen gegen Assignaten liesern wolle; und ob es mit Genehmigung der Regierung geschehe, daß

<sup>\*)</sup> Promemoria an den Grafen Obernborff, d. d. 22. Jan. 1793 (in ber angeführten Correspondenz).

in ber Nacht vom 13. auf ben 14. war ber Rest seiner Leute, bie er noch in Hochheim gelassen, hinausgebrängt worden, und es begann nun, als erster Schritt zur Belagerung von Mainz, bie engere Einschließung von Castel. In den letzen Wochen bes Jahres standen die deutschen Truppen vom Rheingau, an den Taunus angelehnt, die gegen Hochheim und Franksurt hin in einem Bogen um Castel vereinigt, und trasen die Vorbereitungen, um das im October so schwachvoll verscherzte Mainz den Franzosen wieder abzunehmen.

## Fünfter Abschnitt.

Der Rampf um Mainz und Belgien (bis Juli 1793).

Im Sauptquartier ju Frankfurt erwartete man einen militärifden Abgefandten aus Wien, um ben Blan bes fünftigen Relb. juges festzustellen. Bis jest galt nur bas Gine als ausgemacht, baß Desterreich ben Sauptangriff übernehmen, Preußen als Sulfemacht bie Dedung bes Reiches beforgen und ben öfterreichischen Angriff wirtsam unterftugen folle. Der Bergog von Braunschweig, aufgeforbert, feine Meinung abzugeben, hatte in ben letten Tagen bes Jahres 1792 geäußert: er halte eine Unternehmung auf bie Nieberlande immer noch für den leichtesten Angriffspunkt; Glerfant solle nach erhaltener Verstärfung gegen Luttich, Sohenlohe-Rirchberg burch bas Luxemburgifche gegen Namur vorgeben. Wir wurden bann - fügte er hinzu - gang ober zum Theil über ben Sunderud ine Trierfche ju agiren haben, um bie öfterreis dischen Operationen zu unterftugen; die Seffenbarmftabter und bas Corps von Colloredo würden theils Mainz beobachten, theils das Reich beden und nach Umftanden dem Feinde Abbruch thun.\*)

In ben nächsten Tagen (30. Dec.) trat ber Herzog mit Manftein und bem öfterreichischen Feldmarschallieutenant, Graf von Wartensleben, in Frankfurt zusammen, um vorläufig die Hauptpunkte des Kriegsplanes festzustellen.\*\*) In diesen Verabredungen ٠.

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben bes Bergogs d. d. 24. Dec. 1792.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem handschriftl. Brotofoll der Conferenz. Ueber die spateren Berabredungen vom Februar hat bereits Magner, ", der Feldzug der f. preuß. Armee am Rhein im Jahre 1793. Berlin 1831", das Bedeutenbste aus den Protofollen mitgetheilt.

trat benn noch beutlicher heraus, wie fich ber Bergog bie Ausführung feines oben angebeuteten Planes bachte. Da bie Bie bereroberung ber Rieberlande als ber erfte und wichtigfte Begen ftand angesehen warb, sollte fich eine faiferliche Armee von 70-75.000 Mann am Nieberrhein versammeln, burch ein combinite Corps aus preußischen, hannoverschen und furcolnischen Truppen perffarft werben und ben Ungriff auf Belgien übernehmen; Bemlieu mit etwa achtzehn Bataillonen follte fich bei Trier concentiv ren und die Communicationen ber Mosel festhalten, Ehrenbreit ftein von bem Trierschen Contingent beset werben, ein brittes öfterreichisches Corps unter Ballis, beffen Berftarfung erwatet murbe und bem fich die Contingente ber franklischen, schmabischen und oberrheinischen Rreise anschließen sollten, hatte bann bie Aufgabe gehabt, ben Oberrhein von Beibelberg an bis in ben Brisaau zu beden, ben Feind im Oberelfaß im Schach zu halten, unter Umftanben gegen eine und bie andere Festung etwas ju unternehmen, ober auch bie Operationen bes preußischen Armecorps zu unterftugen. Diefes preußische Armeecorps felbft, bem bie Contingente von Rurfachsen und von beiben Seffen fich anzuschliefen batten, war endlich bagu bestimmt, burch ben lebergang über ben Rhein oberhalb ober unterhalb Maing biefe Stadt vom Elfaß abjufchneiben, ungefähr 14,000 Mann bort jurudzulaffen und mit einer Maffe von 55,000 Rampfern angriffsweise vorzugehen. Es follten bann Stellungen gegen bas Unterelfaß und bie Saar genommen werben, "wobei fich bann zeigen murbe, wie weit es moalich ware, eine ober bie andere feinbliche Urmee anzugreifen, um nach bem gludlichen Erfolge einer Schlacht eine ober tie anbere Belagerung vornehmen zu fonnen."

In einem spätern Gutachten \*) führt ber Herzog biesen Plan, die Hauptoffensive gegen die Niederlande zu richten und bavon die andern Bewegungen abhängig zu machen, noch genauer aus. Sämmtliche Armeen, so ist sein Rath, sollten zugleich ins keld rücken, um die Ausmerksamkeit und Macht des Keindes zu theilen, namentlich über den Uebergang über die Maas und den Rhein eine gemeinsame und gleichzeitige Verabredung zu treffen. War der Rhein überschritten, so sollte Mainz zunächst nur blokirt

<sup>\*)</sup> d. d. 30. 3an. 1793.

und die Belagerung erst bann unternommen werden, wenn ein glücklicher Borgang bazu ben Weg gebahnt und die kaiserliche Armee in den Niederlanden Erfolge ersochten habe. Denn bas Gelingen einer Belagerung am Oberrhein hänge besonders von der völlig sichern Berbindung mit den unteren Gegenden ab, "ohne welche jene Unternehmungen nur als eine unverantwortliche Unsvorsichtigkeit" zu betrachten wären.

Es ift in biefen Meußerungen bes Bergoge fein urfprunglider Blan enthalten, beffen leitenbe Bebanten auch auf ben fpatern Berlauf bes Felbauges nicht ohne Wirfung geblieben finb; allein es gelang ihm nicht, biefen Entwurf, fo wie er war, un. verändert zur Annahme zu bringen. Wenige Tage nach bem angeführten Gutachten war ber neuernannte Oberfelbherr ber faiferlichen Armee in ben Nieberlanben, Bring Friedrich Jofias von Coburg, in Frankfurt angelangt, und es fanden nun (6. bis 14. Februar) neue Conferengen ftatt, benen, außer bem Bergog und ben Oberften Manftein und Gramert, biesmal ber Ronig felbft, ber Pring mit seinen Abjutanten, ben Oberften Mad und Fischer, und der Keldmarschalllieutenant Wartensleben beiwohnten. Sier wurden benn die Entwürfe bes Bergoge nicht unwesentlich modificirt. Man fam bahin überein, daß vor Allem ber Feind vom rechten Ufer ber Maas zu vertreiben und Mastricht zu entseten fei; bas combinirte Armeecorps am Niederrhein, welches ber Bring Friebrich von Braunschweig, ber Bruber bes Herzogs, commanbirte, follte bazu mitwirfen. Mit ben weitern Unternehmungen gegen bie Rieberlande follte aber — und hierin war ber ursprüngliche Plan bes Herzogs verlaffen - gewartet werben, bis Mainz wiebererobert fei; benn es scheine bedenklich, so lange biese Festung in Keindes Sand sei, die Maas zu überschreiten. Einmal glaubte man zur Verpflegung ber Armee ber ungehinderten Verbindung auf bem Rheine zu bedürfen; bann hatte man bie Beforgniß vor Augen, es könne ber Feinb, burch Buzug aus ben Nieberlanden verftarft, fich auf die um Maing und am linken Rheinufer aufgeftellte Armee werfen und ihr mit überlegenen Rraften eine Schlacht liefern, beren Verluft burch bie Schwierigkeit bes Rudzuges höchst bebenklich werden muffe. Drum zog man es vor, sobald bie Maas frei sei, mit aller Energie bie Operationen am Mittelrhein aufgunehmen; es follten zu biefem 3mede auch noch 15-20,000

· Comment

Mann von der kaiserlichen Armee bahin abgegeben werden, um die Operationen der Preußen zu unterstüßen. War dann Rainz gefallen, so erschien als das Rathsamste, mit ganzer Nacht die Maas zu passiren und die Eroberung der Niederlande dadurch zu bewirken, daß man zugleich auf Landau, Saarlouis und Thionville losgehe und ein Armeecorps gegen den Feind in den Riederlanden aufstelle — eine Operation, die wegen der zwischen allen einzelnen Heeren bestehenden Berbindung als die sicherste und zur Erreichung eines ehrenvollen Friedens als die zweckmäßigste erschien. Doch war dabei vorausgesetzt, daß man der Unterstützung Hollands versichert war.

Bur Durchführung biefer Entwürfe rechnete man im Bangen auf eine Truppenmacht von ungefähr 216,000 Mann\*), eine Bahl, die allerdings, ein Sahr früher in Bewegung gesett, vollftanbig hingereicht hatte, bie Invafion in Frankreich und bie Berstellung ber Monarchie gludlich zu vollenden. Db sie jest vollkommen zureichte, war schon zweifelhaft. Man hoffte mit 66,000 Mann bie Maas zu befreien, mit 33,000 bie wichtige Berbinbungelinie von Robleng über Trier und Luremburg zu beden, mit einem Corps von 30-40,000 Mann follte Maing belagert und mit einem Secre von 50,000 Mann biefe Belagerung gebedt und ber Anariff bes Keinbes von Landau und vom Elfaß her abgeschlagen werben. Es fällt in bie Augen und ift auch in jenen Conferenzen zur Sprache gekommen, bag, wenn auf biefe Beife 180-190,000 Mann vollständig beschäftigt waren, nur eine verhältnismäßig geringe Macht zur Dedung bes ganzen Obertheins übrig blieb. Denn felbst, wenn jene kleinen Contingente, bie für jest nur auf bem Bapiere standen, in der That mobil wurden. fo blieben nicht einmal 20,000 Mann übrig, um bie Emde von Mannheim bis an bie Schweizergranze zu besetzen. Man

<sup>\*)</sup> Diese Zahl war so vertheilt, baß 1) am Niederrhein 54,843 Cenerreischer und 11,400 Breußen und Hannoveraner unter Prinz Friedrich von Braunsschweig, 2) zwischen der Mosel und Maas 33,441 Mann, und 3) am Oberrhein 99,091 M. (56,618 Breußen, 23,973 Desterreicher, 6000 Heffen, 5500 Sachsen, 3000 Darmstädter und 4000 schwäbische Kreistruppen) operiren sellten. Da dies zusammen erst 198,775 M. ausmachte, so hosste man dech an Contingenten der kleineren Fürsten etwa 17,200 M. in Sold zu nehmen und badurch den Stand von nahezu 216,000 Mann zu erreichen.

half sich, als der König von Preußen dies Bedenken anregte, auf eine eigenthümliche Weise; das Corps, das sich ungefähr in der Stärke von 29,000 M. Kaiserlichen und 4000 M. schwädischer Kreistruppen in der Pfalz unter General Wurmser sammelte, und bessen Aufgabe die Unterstützung der preußischen Operationen war, wurde zugleich als ausreichend zur Decung des Oberrheins bezeichnet. Damit war denn wieder die Stärke der preußischen Operation um Mainz und auf dem linken Rheinuser verringert \*) und die linke Flanke dieser Armeen einer seindlichen Diversion blossgestellt.

Es ware, um biefe Lude auszufüllen, als ber natürlichfte Weg erschienen, während die Desterreicher und die Kreistruppen ben Oberrhein schützten, noch ein Corps von 18-20,000 Mann bei Dannheim aufzustellen, bas bie linke Flanke ber preußischen Operationen gebedt und im gunftigen Falle beren weiteren Fortgang auf bem jenseitigen Rheinufer wirffam unterftust hatte. Man wählte aber einen andern Ausweg, der für ben Gang bes Felbauges verhängnifvoll geworden ift. Das Corps ber Defterreicher und Rreistruppen unter Wurmser sollte die doppelte Aufgabe lofen: ben Oberrhein von Mannheim bis an die Schweizergranze au beden und zugleich mit einem Theil biefes Corps die Operationen ber Breußen zwischen Mainz und Landau zu unterftügen. Es leuchtet ein, daß bei diefer combinirten Aufgabe eines bem anberen schaben mußte; ließ sich Wurmser tiefer in die Operationen ber Breugen verflechten, fo ichien vielleicht bie Dedung bes Dberrheins gefährbet; wandte er seine Starte nach biefer Seite, fo fehlte ben Breugen die Unterftugung zur Linken, die fie felber in ben Conferenzen als unumgänglich bezeichnet hatten. Doppelseitigkeit bes militarifchen Bieles mußte aber naturgemäß auch auf bie Stellung bes Kelbherrn, bem bies Corps übergeben

<sup>\*)</sup> Nach biefem Calcul blieben namlich nur bie 56,618 Mann Breußen und 14,500 Sachsen, Geffen und Darmstädter, also im Ganzen 71,118 Mann; es waren aber zur Belagerung von Mainz mindestens 33,000 M. als nothwenstig angenommen und 50,000 zur Deckung und Besetzung bes linken Rheinusers berechnet. Drum heißt es auch in tem Protokoll vom 14. Febr.: "Jeboch erhelle aus dem ganzen Calcul, daß das auf tem linken Flügel ber kön. pr. Armee unumgänglich erforderliche Corps von 18,000 Mann auf dem completzten Stande gänzlich abgängig sein wurde."

war, zurudwirken; er hatte einerfeits bie Aufgabe, unter Leitung ber Breugen mitzuwirfen, und andererseits follte er als eigner Unführer selbständige Aufgaben lösen; biefe unvereinbare Combination ameier Stellungen ift auch in ber Instruction Burmfers unverfohnt ausgesprochen. Wurmfer foll, sobalb es bas Borruden ba preußischen Truppen jenseits bes Rheins erlauben wirb, biefen Alug paffiren und in Berbindung mit ber preußischen Armee operiren. "Dhne im eigentlichen Berftand - heißt es bann wortlich - jur foniglich preußischen Urmee angewiesen zu fein, bat Graf Burmfer bennoch in allen Studen fich nach ber Direction und Disposition, welche Ce. Maj. ber Ronig ober ber uns ter Söchstdemfelben commanbirende herr herzog von Braunschweig Durchl. mit biesem Corps Truppen zu veranlaffen, für aut und nothwendig befinden werbe, zu benehmen. bem Fall, wenn eine feindliche Uebermacht ben Dberrhein bebroben, ober wirklich übersegen follte, ware von tem operirenden Corps ein kleinerer ober größerer Theil, wie es nothwendig fein könnte, zu betachiren und wohl auch bas ganze Corps über ben Rhein gurudgugiehen, wenn eine gar große ober augenscheinliche Gefahr foldes erforbern sollte."

Es lag in biefer Anordnung ein Wiberfpruch, ben nur eine sehr geschickte und geschmeidige Sand ohne Nachtheile zu losen vermochte; gerade die Perfonlichfeit Burmfers war aber von ter Art, baß cher eine schärfere Betonung als eine Milberung tes Zwiespaltes zu erwarten war. Als er anfangs, wie es tie Natur ber Sache mit sich brachte, bem preußischen Commanto unterftellt werben follte, weigerte er fich gerabezu, und in Wien mar sein Einfluß größer als ber bes Prinzen von Coburg. Go war benn jenes Zwitterverhältniß geschaffen, in welchem er, wie wir feben werben, bie Unabhängigfeit seiner Stellung noch über tie Granzen jener Instruction hinaus erweiterte; ohne bag ber Rothfall, bas rechte Rheinufer zu beden, eintrat, benahm er fich bech wie ber Führer einer felbständig operirenden Armee. Run litt schon ber ganze Operationsplan bes fünftigen Felbzuges an bem Uebel eines vielsach getheilten und unzusammenhängenden Commantes; benn nicht nur die Armee in den Niederlanden und die bei Main; waren, ftatt unter einer höheren gemeinsamen Leitung, zwei getrennten, gleichgestellten Felbherren unterworfen, fondern bas combis

nirte Corps unter Friedrich von Braunschweig hatte wieder, gegenüber dem Prinzen von Coburg, ein ähnliches Verhältniß halber Selbständigkeit anzusprechen, wie der österreichische Feldherr gegenüber dem Herzog, und es schien eine Zeitlang, als sollte auch der Prinz Coburg an ihm seinen Wurmser sinden; aber doch ist nichts von so entscheidender Wirfung für den Feldzug gewessen, wie die Doppelstellung Wurmsers.

Eine folche Berlegenheit hatte freilich nimmer entftehen tonnen, wenn bie Reichs- und bie Wehrverfaffung Deutschlands noch eine innere Lebensfraft gehabt hatte. Was wollten benn bie 20,000 Mann heißen, beren man bei Mannheim jest bedurfte? War nicht, um vom Reiche ju schweigen, schon ber eine Kurfürft von Pfalzbaiern, auf beffen Gebiete ber Rampf jest vorbereitet warb, machtig genug, zum minbesten jene Bahl aufzubringen? War jene Schaar mittlerer und kleiner herren, die in ben Jahren 1791 und 1792 auf bem Reichstage fo tropige Reben geführt, nicht wenigstens, wenn man ihre territoriale Macht summirte, im Stande, eine Beeresfraft von 20,000 Mann aufzuftellen, ober bie Mittel bazu an bie hand zu geben? Aber fo tief mar bas Regiment in biesen Bebieten verfallen, Gelbmittel und Beeredfrafte so grundlich vermahrloft, ober, wo bie Schwache nicht bie Schuld trug, Verrath und Treulofigfeit bem Reichsfeind ein fo wirksamer Berbunbeter, baß folch eine bescheibene Erwartung fcon nicht zu erfüllen war.

Es liegt uns ein Schreiben vor\*), welches ber preußische Oberst Rüchel im Januar 1793 an die pfälzische Regierung in Mannheim richtete; daraus ist das ganze Elend dieser Reichszusstände charakteristisch zu erkennen. Er beschwert sich darüber, daß französische Officiere ungehindert in der Festung Mannheim ausund eingehen, daß ein Adjutant und ein Secretär Custine's sich dort ungescheut als Spione und Emissäre der revolutionären Propaganda herumtreiben. Er fragt an, ob es wirklich wahr sei, daß in den überrheinischen Aemtern Verhandlungen gepflogen würden über Getreide, das man den Franzosen gegen Assignaten liesern wolle; und ob es mit Genehmigung der Regierung geschehe, daß

<sup>\*)</sup> Promemoria an ben Grafen Oberndorff, d. d. 22. Jan. 1793 (in ber angeführten Correspondeng).

man bem Reichsfeind Früchte und Bieh schaffe, ja sogar in Nannheim selbst Lieferungsverträge zu Gunsten der feindlichen Armee
abschließe?! Auch in den Conferenzen zu Frankfurt kam diese
Politik des pfalzbairischen Cabinets zur Sprache; es ward auch
von dort aus durch den Grafen Lehrbach in München der Regierung "auf die ernsthafteste und dringendste Weise" vorgestellt
daß der Kurfürst doch den thätigsten Antheil an der Reichsvertheidigung nehmen möge. Mit welchem Erfolge, werden wir später sehen.

Dies Benehmen einer Regierung, die zwei beutsche Kursurftenthumer vereinigte, die klägliche Schwäche ber geistlichen Staaten am Rhein, der tragifomische Schred, der alle Regierungen vom Bodensee die nach Westfalen ergriff, als Custine am Rhein erschien, dies Alles ließ ungefähr erwarten, was es mit ber friegerischen Rüstung des Reiches selbst auf sich haben werde.

Wir haben bis jest bes Reichstages und feiner Thatigfeit feit bem Ausbruch bes Krieges nicht gebenken muffen: benn fo lagen einmal bie Berhältniffe, baß in biefer gangen Rrifis bas, was zu Regensburg geschah, fast am wenigsten in Frage fam. \*) Man war am Reichstage gerade beschäftigt, ben frangofischen Friebensbruch zu verhandeln, als in ber erften Boche bes Octobers bie Nachricht vom Einfall ber Frangosen in Speyer und Worms, ihre Bebrohung ber Reichsfestung bazwischen fiel. Der furmaingifche Gefandte schilberte bie Lage ber Stadt in ben bedenflichsten Karben; es sei schleunige Sulfe nöthig, wenn die Grangfefte nicht verloren geben folle. Spat am Abend fuhr noch ber öfterreichische Directorialgesandte, als bie Nachricht angefommen, bei ben fürstlichen Botschaftern umber, ihnen die außerfte Noth recht bringend ans herz zu legen. Würzburg brachte einen schleunigen Antrag ein, daß zunächst der oberrheinische und frankische Kreis zur rascheften Sulfe veranlaßt werben follten. Auf ben Borichlag von Mainz wurde eine Note an die hohen und höchsten Sofe erlaffen und eine schleunige Borfehr gegen ben Ueberfall bes Feindes "ju

<sup>\*)</sup> Das Folgende ift ber angeführten Reichstagscorrespondeng von 1792 entnommen.

einer Zeit, wo noch nicht einmal ein Reichstrieg erklärt sei", bringend nachgesucht. Man sette sich sogar diesmal über die pesbantische Weitläusigkeit der Formen etwas hinweg, da in einem Augenblick, "wo größere Gefahr auf einem jeden Verzug hafte, die sonst bei Erforderung der gesetlichen Kreishülse gewöhnlichen Vorschriften und Stufen eben nicht so genau eingehalten werden könnten"; man beschloß Staffetten auszusenden nach allen Seiten hin, "um benjenigen, so vergewaltigt oder mit Gefahr bedroht sind, unverzüglich die reichsversassungsmäßige Hülse zu leisten und die bereits ausgestellten Reichscontingente unverweilt vorrücken zu lassen."

Ein faiserliches Rescript vom 11. October unterftuste biese bringenden Schritte. Es erinnerte baran, wie ber faiserliche Sof noch unlängst an die vorderen Reichstreise auf rasche Zurüstung gebrungen habe. "Auch ware es hochft mahrscheinlich gelungen, bem Einbringen bes Feinbes einen festen Damm entgegenzuseten, wenn nur die nachdrudlich aufgerufene Sulfe mit eben der reichepatriotischen Bereitwilligfeit geleistet worden mare, als bie Gefahr und Hülfe bringenb war. Indessen hat hierüber bas beutsche Bublicum ein unbefangenes Urtheil gefället." Run machse bie Gefahr mit jedem Tage, Mainz fei schon bedroht, und noch ließe sich nicht bestimmen, wie weit des Feindes Absichten gingen, und noch sehe man keine tröstliche Aussicht zur entscheibenden Sulfe. Eine so außerordentliche Lage erheische auch außerordentliche Mittel; ber bedächtige Gang ber beutschen Reichssabungen reiche nicht hin, bem gegenwärtigen Uebel und ber noch brohenden weiteren Gefahr zu steuern. "Wir erlassen baher, so schloß bas Rescript, mit umgehender Bost die dringenosten Weifungen an die faiserlichen Minister im Reiche, alle bewaffneten Reichsstände zur Gegenwehr reichsväterlichst aufzumuntern, und halten uns hiezu burch bas erfte Grundgeset aller Staatenverbindungen für die allgemeine Sicherheit ber vereinigten Glieber vollkommen verpflichtet. versprechen uns auch von unseren oberhauptlichen Bemühungen und ben patriotischen Gesinnungen ber Reichsstände bie möglichst schleunige und thatige Sulfe, ober die Rachwelt wurde erstaunend lesen, daß am Ende des achtzehnten Jahrhunderts kein Gemeingeist mehr die Nation ber Deutschen beseelte und daß ein nachbarlicher Reind co magen burfte, ihr mitten in ihrem Bebiete ungeftraft Trop ju bieten."

Welchen Erfolg biese Bemühungen gehabt, ist aus ber stwieren Erzählung wahrzunehmen gewesen; Mainz ging verloren, bevor die kaiserliche Mahnung irgend eine Wirkung üben konnte. Recht bezeichnend traf fast gleichzeitig mit dem kaiserlichen Schrisben ein psalzdairisches Rescript (vom 11. Oct.) ein, worin gegen die Ausrüstung des Contingents alle möglichen Bedenklichkeiten geltend gemacht und von den vielen "Rücksichten" geredet war, welche der Kurfürst von der Pfalz für seine Person gegen Frankreich zu nehmen habe. Auch Kurtrier trug Bedenken; es hatte offenbar der panische Schreck von Custine's Einfall die bescheidene Thatkrast der westdeutschen Regierungen vollends gelähmt. Rur von Desterreich, Preußen und Hannover kamen Erklärungen, daß Truppen zusammengezogen und die Feinde in Kurzem von weiterem Vordringen würden abgehalten werden.

War Mains nicht mehr zu retten gewesen, so mußten wenigftens alle Mittel ergriffen werben, um nun ben Reichofrica mit größter Energie vorzubereiten. Schon hatte ein faiferliches Sofbecret vom 1. Sept. ben Antrag auf bie Betheiligung bes Reichs am Rampfe eingebracht, und bie branbenburgische Stimme war in einem ausführlichen Botum gleich anfangs bem Borfchlage beigetreten; indeffen waren burch ben Angriff, ber auf bas Reich geschehen, bie letten Bebenken jum Schweigen gebracht worten. Man nahm baher am 16. November bie Berathung wieder auf, bie ber Kriegslarm vom Rheine bis bahin unterbrochen hatte. Das Gutachten bes Reichs, am 23. Nov. bem faiserlichen Principalcommiffarius übergeben, ging in ber Sauptfache babin: "weil bie vor Augen liegende und täglich zunehmende Gefahr bes Rciches feinen Bergug geftatte, einftweilen und mit Borbehalt umftanblicher Begutachtung bes faiserlichen Sofbecrets, zur schleunigen Befreiung ber bedrängten Reichsfreise, bas Triplum auf bas unverzüglichste ins Feld zu stellen." Das Gutachten erhielt am 22. Dec. Die faiferliche Bestätigung.

Die Thätigseit ber Neichsversammlung in ben nächsten Monaten bewegtsich fast ausschließlich um die Frage bes Reichstrieges gegen bie Nevolution. Im Januar 1793 ward die Bildung einer Reichspoperationscasse beschlossen und einstweilen die Erhebung von breißig Römermonaten angeordnet. Im Februar kam, offenbar durch tie Borgange am linken Rheinuser angeregt, die Frage zur Bespre-

dung: wie ben beforglichen Bolfeverführungen Ginhalt zu thun Bei biesem Anlasse gab bie furbohmische Stimme im Rurfürstenrathe bie Erklärung ab: "man muffe auf ben schon erlaffenen faiserlichen Abmahnungeschreiben um so mehr bestehen, als inzwischen burch manche Zeitung sowol als auch burch Drudschriften sich ergebe, daß ungludliche und broblose sogenannte Philosophen ihre elenden Traumereien und gesetwidrigen Belehrungen gegen Suborbination, Sitten und Religion breift bem Bublicum vorgelegt haben. Da bemnach ber fo groß angewachfene Migbrauch ber Preffreiheit nothwendig alle mahre und gegrundete Gelehrsamfeit erftiden, auch Unordnung und Emporung verbreiten muffe, zubem ber friedliebende Unterthan feine Beit und fein Belb unnut und schablich anwende: so erscheine es nothwenbig, bie alten Gesetze gegen ben Migbrauch noch anwendbarer zu machen, bamit ber unserer beutschen Nation angeborene und ererbte Beift unserer tugenbhaften Boreltern nicht burch fremben Unstinn geschwächt und untergraben werbe." 3m Fürstenrath äußerte fich bie hannoversche Stimme in abnlichem Beifte; trug auch barauf an, bag bei Unruhen fogleich bie Rreishulfe beigezogen und die Schuldigen bestraft werben follten. Es war bies bie allgemeine Unsicht ber Versammlung; benn es wird in bem Reichstagebericht, ber une vorliegt, ale etwas Absonberliches angemerft, baß ein Botum bes Fürstbischofs von Burzburg Bamberg ben Standpunkt festhalte: "ein weiser Regent, ber zugleich Freund und Bater feiner Unterthanen fei, habe nie Aufwieglung und Emporung in seinem Lande zu fürchten, aller Versuche von Außen ungeachtet." Der erzherzoglich öfterreichische Gefandte, bem bie Führung ber Stimme anvertraut, habe benn auch Bedenken getragen, folch ein Botum abzugeben.

Am 18. Februar kam bann ein Reichsgutachten zu Stande, wonach die beutschen Unterthanen an ihre Treue und Pflicht zu erinnern, vor den Bolksversührern zu warnen, auch reichsväterlich zu ermahnen seien, an Unruhen und Auswieglungen nicht Theil zu nehmen, namentlich sich nicht zu Abänderung der herkömmlischen Berkassungen, Berbreitung der thörichten Freiheits- und Gleichsheitsgrundsähe, Errichtung von Clubs, Ausstellung neuer Muniscipalitäten, Repräsentanten und Administrationen verleiten zu lassen. Was in dieser Richtung während der französisschen Kriegs-

unruhen versucht werbe, sei als nichtig und unstatthaft anzusehen; alle Schulbigen wurden aber von ben angebrohten Strafen genofen werben.

Roch ftand Eines bevor: bie Berathung ber noch unerlebigten Bunfte jenes faiferlichen hofbecrets vom September, welches bie formliche Rriegserflarung bes Reichs an bie frangofische Republif beantragte. Man hatte bamale in bem erften Drange ber Roth (Rov., Dec.) zunächst nur einen Bunft, die Ausruftung bes Triplums und bie Einziehung ber Römermonate, beschloffen; noch immer war aber ber formliche Abbruch friedlicher Beziehungen nicht erfolgt. Es bauerte Wochen lang, bis die am 4. Mary begonnene, fehr umftanbliche Abstimmung zu Enbe war; erft am 22. Darz war bas Reichsautachten fertig. Der Reichstag mar barüber einig geworben, baß ber von Franfreich burch Gewaltschritte angefangene und bem Reich aufgebrungene Rrieg für einen allgemeinen Reichofriea zu erklären und als folder zu verkunden fei; Die früher geschloffe nen Bertrage mit Frankreich, feit bem Dunfterschen, und bie barin gemachten Abtretungen, seien bemnach nicht mehr verbinblich. In Betreff ber Bolfeverführer und Ruheftorer, fo wie ber aufwieglerifchen Schriften, blieb man bei ben früher angeordneten Dagregeln; auch follte auf ben Briefwechsel, so weit er bem Feinde Borschub leiften fonne, geachtet, ber Sanbelsverfehr, wenigstens mit Rricgebeburfniffen, eingestellt\*) und ber Umlauf ber Affignaten gehindert werden. Endlich folle allen Reichsangehörigen jede Reutralität, moge fie offen ober verbedt fein, unterfagt und in feinem Falle geftattet werben.

Um 30. April erfolgte bas kaiserliche Ratificationsbecret, melsches alle biese Antrage bes Reichsgutachtens bestätigte. Es marren in biesem aussuhrlichen Aftenstüd nicht nur alle bie Beeins

<sup>\*)</sup> Der dahin bezügliche Beschluß lautete: "bas Commerz ware mit wohls bedächtlicher Ausnahme aller in ben kaiserlichen allerhöchsten Inhibitorien berreits verbotenen und namentlich ausgedrückten Artifel ber Kriegebedurfniffe auch noch während bes Krieges, wenigstens in so lang als dasselbe nicht von Frankreich unterbrochen und zerstört wurde, aufrecht und in seinem Gange zu erhalten; boch unabbrüchig berjenigen Borkehre, welche besfalls und überhaupt in Rücksich ber französischen Baaren ein jeder Landesherr nach der Lage unt Convenienz seiner Lande auch im nen für sich und zu allen Zeiten zu verfügen besugt ift."

trächtigungen aufgezählt, welche bas Reich seit 1789 von Frankreich erfahren hatte, fonbern namentlich ber tiefe principielle Begenfat nachbrudlich betont, welcher bie alte feubale Orbnung von ben Reuerungen im Weften schieb. Bon biefer Seite angesehen, bot bas Ratificationsbecret ein besonderes Intereffe; es war bas bedeutenbste politische Manifest, welches in jener Zeit als officielle Runbgebung gegen bie Revolution von beutscher Seite ausgegangen ift. Es ift barin zuerft bie religiofe und politische Intoleranz bie Jeben mit bem Untergang bebrobe, ber anderen Grundfagen und Gefinnungen hulbige, bann bie verwegene und unheilvolle Broselytensucht hervorgehoben, die burch Schriften, geheime Berbindungen und Sendboten bie revolutionären Ibeen zu verbreiten Es werben die Aeußerungen bes Convents und seine bebenklichsten Beschluffe burchgegangen, von bem bekannten Wort an: "Rrieg ben Balaften und Friebe ben Sutten", bis zu bem jungften Beschluffe vom 15. Dec., welcher in ben besetten Bebieten bie Einführung bes revolutionaren Buftanbes anordne. muffe aber jebe gefellschaftliche Ordnung gefährben, wenn man, wie die Revolution thue, "abstracte philosophische Gemeinpläte und speculative Staatotheorien mit eigenfinniger Burudftogung aller Bortheile ber Beisheit und Erfahrungen voriger Zeitalter, ohne Rudficht auf physische und moralische Berhaltniffe", burchzuführen fuche. Auch fei es gang wiber bie Natur, "bem gangen Menschengeschlechte über die Auswahl biefer Mittel und Wege zu feiner burgerlichen Glüdseligkeit nur einen Sinn aufbringen zu wollen." Gine Freiheit, welche nur fur ben Naturmenschen paffe, muffe nothwendig ben Endzweck jeder Staatsverbindung vernichten, und wenn fie nicht ber individuellen Lage ber Menschen angepaßt sei, zwar ber Einbildungsfraft bes großen Saufens schmeicheln, aber früher ober später boch nur gewaltsame Erschütterungen hervorrufen und alle ersprießlichen Folgen einer allmälig wirkenden mohlthatigen Aufflarung und ber barauf gegrundeten Gultur zerftoren. Eine vernünftige Bleichheit, Die fich auf gleichen Schut, Sicherheit und Gerechtigfeit erftrede, fei unter jeder Regierungsform bentbar; es fei aber ber rudfichtsloseste Despotismus, wenn man bie Bleichheit barin suche, ben Bolfern bie unbebingte Ausübung philosophischer Machtsprüche aufbringen zu wollen.

Wir hielten es ber Duhe werth, diese einzelnen Borgange

genauer zu verfolgen, die bem Rampfe bes beutschen Reiches mit ber Revolution vorangehen, einem Rampfe, bem bas Reich sammt feiner Verfaffung erlegen ift. Es fonnte von biefem tragifden Ausgange ichon jest eine Ahnung auftauchen, wenn man mit ben großen Worten und brobenden Beschluffen, die ju Regensburg gebort murben, ben unmittelbaren praftischen Erfolg verglich. Daß während biefer Borbereitungen, ju Ende bes Jahres 1792, Maing verloren ging, Frankfurt gebrandschapt, bas rechte Rheinuser aus geplündert ward, haben wir bereits früher wahrgenommen; noch im Krühighr 1793, nachdem ber Krieg erflärt war, bestand aber bie Reichsarmee eben nur in ben Beschluffen ber Regensburger Berfammlung. In einer Erflärung vom 31. Marz verfündet Sannover, es habe fein Contingent zur Reichsarmee stellen wollen; "nachbem jeboch wiert Bermuthen es zur Bilbung einer folden Armee bis jest noch nicht gefommen, fo habe man bas Contingent nach Solland geschickt, wo ein eigenes hannoversches Urmeccorps aufgestellt werben folle." Bergebens mahnte bann ber neue Reichsgeneral, ber Pring von Coburg, ihm bas Contingent nach ben Niederlanden zu schicken; man sei, so lautete die hannoversche Antwort, allerdings bereit, fein Contingent zur Reichsarmee, aber auch nur zur Reichsarmee ju schicken; ba biese nicht existire, wurden bie Truppen nach Solland gehen.

Wie viele Reichsstände ließen sich aber anführen, bie nicht einmal ein Contingent aufstellten! Ein Theil benahm fich, wie wenn jene Beschlüffe vom November und Marz gar nicht eristirten; andere, jumal bie Schwächeren, waren ehrlich genug, um förmliche Neutralität zu bitten. Die Reichsftadt Coln erflarte schon im Dec. 1792, daß fie ju bem Reichstriege nicht concurris ren fonne und beghalb bie Neutralität ergreife, "bie auch anderen Ständen in berlei Fällen zugestanden sei." Samburg mar fehr ungehalten, bag man ihm verbieten wolle, ben Frangofen Rriegebeburfniffe juguführen; ce gingen benn auch gange Schiffelatungen Betreibe nach Frankreich, um ben Reichsfeind mit Lebensmitteln au verforgen. Und ein Mann, wie Bufch, focht gang eifrig ten Cap burch, biefe verratherische Neutralitat fei bie einzig richtige Politif ber Reichsftabte! Die hannoversche Regierung, bie bem Reichofelbheren gegenüber felber bas Beispiel ber Wiberspenftigfeit gegeben, war barüber migvergnügt, brachte ein hamburger Schiff,

bas mit einer großen Weizenladung nach Bordeaur bestimmt war, bei Stade auf und erhob Beschwerde bei dem Reichstage. Wir hösen aber nicht, daß der Unfug aufgehört habe.\*) Ober ein anderes Beispiel! Der Kurfürst von Cöln, der einst auf dem Reichstage so trotige Reden geführt, sollte im Febr. 1793 sein Contingent zu dem gemischten Corps des Herzogs Friedrich von Braunschweig stellen. Da wurden denn alle denkbaren Borwände herzvorgesucht, um dem zu entgehen, und als der Herzog gar das Städtchen Rheinberg besetze und es zu besestigen Miene machte, erhob der geistliche Herr einen Lärm, als wenn ihm das bitterste Unrecht geschehen.\*\*)

Bas wollte aber biefe felbstfüchtige Absonberung ber Rleinen und Dhnmachtigen bebeuten, gegenüber bem argerlichen Beispiel, bas einer ber erften Reichsftanbe, ber Rurfurft von Bfalgbaiern. gab? Erst hatte bie pfalzbairische Regierung es mit ber Bebrangniß burch bie Franzosen entschulbigt, baß sie sich "leibend verhals ten" und fich, "zur Befriedigung bes granzenlosen Batriotismus Gr. furfürftlichen Durchlaucht", barauf habe beschränken muffen, burch bas pfälzische Contingent Mannheim zu beden; bann, wie bie Angst vor Custine nicht mehr vorgeschütt werben konnte, trat fte mit bem naiven Anerbieten auf, ihr Contingent "gegen ans nehmliche Bedingniffe, worüber vordersamft bie nothige Uebereinfunft zu treffen", bem Raifer überlaffen zu wollen. \*\*\*) Meußerung brachte benn boch felbft in bem phlegmatischen Rreise bes officiellen Reichs einige Bewegung hervor; schon früher hatte Breugen fich über bie Einverftandniffe bitter ausgelaffen, bie ein Reichsfürst mit einer "blogen Räuberbande, nicht einmal einem orbentlichen Kriegsheer" gepflogen; jest sprach auch ber Raiser (30. April) fein lebhaftes Miffallen barüber aus, bag man fich

<sup>\*)</sup> In einer späteren hannoverschen Beschwerbe heißt es, ber handel werbe, ,, war nicht mehr unter ber hamburgischen Flagge, sonbern unter ber Flagge auswärtiger Nationen, jedoch, wie allgemein bekannt ift, von ber eingeseffenen hamburger Kausmannschaft zum größten Anftoß fortgesetzt. Der Magistrat sei barüber ganz und gar in keiner Unwissenheit und könne es auch nicht sein, ger ftatte es aber gestiffentlich."

<sup>\*\*)</sup> Aus ber Correspondenz Friedrichs von Braunschweig.

<sup>\*\*\*)</sup> Bfalgbair. Bromemoria, d. d. 18. April 1793. (In ber Reichstagscors respondeng.)

vom allgemeinen Besten absondern wolle, und ,, statt bie eigene Sicherheit in tapferen Wehrstand ju fegen, fie lieber auf verfaffungewibrige Politif, Infinuationen und Reutralitätegelufte bauen moge." Der Raifer verwies auf bie gefaßten Reichstagsichluffe und auf bie unumgangliche Pflicht jebes Reichsftanbes, ihnen ju folgen; aber es bedarf faum ber Bemerfung, bag folche Grunde bei bem Munchner Sofe nicht viel verfingen. Man hatte bort fogar noch ben Muth, über bie "hintansetzung aller geziemenben Schonung und ben Mangel ber gebührenben Achtung", womit fich einzelne Reichoftanbe geaußert, beim Reichotag Beschwerbe gu führen! Der ärgerliche Sanbel jog fich bis zur Eröffnung ber Keindseligfeiten fort. Als ber Rampf am Mittelrhein im Krühling begann, wollte natürlich Breußen fich bie pfälzische Reutralität nicht gefallen laffen, und ber Herzog von Braunschweig namentlich brang auf eine Menberung. Es ift erstaunlich, spottete bamals Lucchefini, \*) bag ein fo aufgeklarter Reichofurft, wie ber Bergog, nicht weiß ober vergeffen hat, baß ja nach ber gothischen Berfaffung bes heil. rom. Reichs ein Staat mit feinem Contingent ben Reichsfeind befriegen und mit bem Reft vollfommen neutral bleiben fann. Lucchefini mußte aber felber alle feine biplomatischen Runfte viele Bochen lang in Bewegung fegen (Mai), bis es ihm gelang, von ber pfälzischen Regierung bie Busage zu erhalten, bag fie ihr Contingent in Bewegung feten und bem preußischen Oberbeichl unterordnen wolle. Aber von der Zusage war noch weit zur Erfüllung, und ce mußten noch im letten Moment bie ftarfften Drohungen angewendet werden, damit die pfälzische Armada entlich in Bewegung gerieth. \*\*)

Es läßt fich barnach ungefähr ermeffen, welch zahllose Pladereien bie verschiebenen fleinen Contingente verursachten, wie bie Ausrüftung und Bewaffnung mancher Truppenabtheilungen beschaffen war! Erflärte boch ber Landgraf von Heffen, ber unter

<sup>\*)</sup> Schreiben vom 6. Dai.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Je n'étais pas d'humeur — schreibt Luchesini am 19. Mai — à me laisser manquer de parole par qui que ce soit, et que j'avais tout lieu de croire, que justement indigné de tant de tergiversations vous prendriez ensin votre parti, Sire, vis-à-vis de Monseigneur l'Electeur Palatin et vous laisseriez que les autres prissent les leurs aussi ce qui pourroit bien ne point être à l'avantage des états de Monseigneur l'Electeur." (Aus der L'schen Correspondenz).

allen kleineren Herren bie beste Armee besaß, er habe keine Materialien zur Herstellung eines Felblagers, kein Fuhrwesen und keine Felbbäckerei und könne das Alles auch nicht stellen, so lange ihm ber kaiserliche Hof die 40,000 Thaler nicht bezahke, die ihm für seine jüngste Mobilmachung aus der Reichskriegscasse versprochen waren. Wir werden diesen 40,000 Thalern, die in der diplomatischen Correspondenz jener Zeit die zum Sommer 1793 eine bedeutende Stelle einnehmen, später noch einmal begegnen. Lucchessini hatte nicht Unrecht, wenn er damals schried:\*) "die Hülse des heil. röm. Reichs ist allerdings so viel wie Rull. Dieser berühmte Kürstendund war nichts als eine politische Bogelscheuche; er hat einen Augenblick die Leute erschreckt, aber je näher man ihm kam, besto mehr überzeugte man sich, daß er weder Körper noch Bewegung hatte."

Ueberblicte man alle biefe Berhältniffe, bie unzulängliche Rriegeruftung felbit Defterreiche und Breugens, ben Mangel an Einheit in ber Führung, die Verfallenheit des Reichs und feiner Wehrverfaffung, ben Egoismus ber einzelnen Stänbe, fo burfte man die Erwartungen von den Erfolgen des bevorstehenden Feldzuge sicher nicht zu hoch spannen; ja man hatte auf neue Unaludofalle gefaßt fein burfen, mare nicht bie granzenlofe Berruttung in Franfreich felber ber befte Berbundete ber beutschen Rriegführung gewesen. Gine Acuferung bes herzogs von Braunschweig aus jener Zeit \*\*) fpricht bies Mißtrauen in ben Bang bes funftigen Feldzuge sehr nachbrudlich aus. "Wird bies Chaos von politischen und militarischen Combinationen, sagt er, ohne bie Gunft bes Bufalls zu irgend einem gebeihlichen Biele führen, fo will ich ben Führern an ber Spige Glud wünschen. Wenn man nicht Meister ber nöthigen Mittel ift, wenn man bitten muß, ftatt zu befehlen, wenn man erst um Truppen unterhandeln muß, statt fic gegen ben Feind zu führen, wenn endlich jebe ber verbunbeten Mächte ihre hintergebanken hat und ber leitenbe Faben nicht in einer Sand liegt, ba muß man entweder die Augen verschließen ober annehmen, daß die nämliche zusammenhanglose Politik nicht

<sup>\*)</sup> Schreiben an Tauengien, d. d. 9. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Briefe bes Bergogs, d. d. Frankfurt, 20. Febr. 1793.

auch bie nämlichen Rachtheile hervorruft, bie einft im fiebenjahrigen Rriege unfer Glud gewesen find."

Die erste Aufgabe bes neuen Feldzugs sollte nach ben Frank furter Berabrebungen ber Entsat von Maftricht fein; auf bem nie berländischen Rriegeschauplate begann also ber Rampf. Die volltische Verknüpfung Belgiens mit Defterreich brachte es mit fich, baß bas öfterreichische Sauptheer ben Krieg in ben Rieberlanben au führen hatte, mahrend bie natürliche geographische Lage bie preußische Armee nach Belgien, die öfterreichische nach bem Mittelund Oberrhein hinwies. Statt beffen hatte bie fublichfte Dacht ihre bebeutenbsten Streitfrafte auf bem nordlichften Rriegeschauplate, und bie natürlichen Sulfsquellen eines Seeres, bas an bet Maas, Schelbe und Sambre ben Krieg führen follte, lagen in Böhmen und an ber Donau. Dazu fam bie ungunftige militarifche Lage Belgiens, zumal feit ber Schleifung ber Barriereplate; bas Land hatte feine Festungen, nicht einmal einen guten Baffenplat, wie ihn bie öfterreichische Urmee bedurfte. Begenüber bem Burtel frangofischer Kestungen, ber von Maubeuge und Balenciennes bis Lille und Dünkirchen bie Nordostgranze Frankreichs schirmte und ber Bertheibigung bes Lanbes es fehr leicht machte, große Truppenmassen zu concentriren, waren bie öfterreichischen Niederlande ein offenes Gebiet, bas burch eine verlorene Schlacht bem Reind preisgegeben werben konnte. Gin folches Terrain feftzuhalten, mar an fich feine leichte Sache, jumal mit einer Coalitionsarmee, tie aus verschiedenen Bestandtheilen ausammengesett und beren Leitung vielfach von ganz widerstrebenden politischen und territorialen Interessen bestimmt mar. \*)

Die Folgen biefer Nachtheile find in biefem und noch

<sup>\*)</sup> hier wie im Folgenden, wo in die Darftellung auch militarifde Rais sonnements verflochten find, haben wir eine handschriftliche Arbeit über ben Feltzug von 1793 benutt, die une ber herr Berfaffer, ein hochgestellter preußischer Militar, mit berfelben Bereitwilligfeit zu Gebote gestellt hat, teren wir uns auch sonft zur Forderung biefer Arbeit in bankenswerthefter Weife von ihm zu erfreuen hatten.

mehr im folgenden Sahre fehr sprechend hervorgetreten; jest freis lich, in ber erften Salfte von 1793, lagen bie Verhaltniffe noch entschieden zu Gunften ber verbundeten Rriegführung. Die innere Berruttung Frankreiche, ber Mangel einer ausreichenben Rriegsruftung, ber Zwiespalt ber Parteien und ber Felbherrn mog allerbings bie meiften Schwierigkeiten auf, bie in ber militarischen Lage Belgiens und ber Starke ber frangofischen Oftgranze gelegen waren. Getroft konnte man noch vor Ablauf bes Winters ben Ungriff an ber Daas eröffnen, Daftricht, bas feit bem 6. Febr. blofirt war, entsegen. Während ber Besprechungen in Frankfurt fandte ber Bring von Coburg seinen erften Generalabjutanten, ben Dberften Mad, mit bem Auftrag an Clerfant, es fei ber Plan, noch diesen Winter ben Feind über bie Maas zu treiben; er solle barum bas rechte Ufer ber Roer freimachen, feine Quartiere porschieben und die Berpflegungsanstalten treffen, um "bie Doglichfeit und Behenbigfeit einer Unternehmung auf ben zwischen Maas und Roer befindlichen Feind vorzubereiten." Es follte Alles fo beschleunigt werben, bag ber Angriff zu Anfang Marz ftattfinben tonne.\*) Wohl schien Clerfant noch etwas unter ben Nachwirfungen bes rafchen Rudzugs vom November und December zu leiben; er überschätte offenbar die Starte ber Frangofen und martete auf bestimmte Weisungen vom Feldmarschall, die Mad jest Lebhaft brangte zu bem Angriff auch Tauenzien, ber militarische Bevollmächtigte Breußens; er hatte von ber Wiberftandefraft ber frangösischen Truppen, wie sie in biesem Augenblick waren, eine fehr geringe Meinung und war voll ber besten Erwartungen vom Feldzug. "Ich fenne ben Bringen Coburg nicht, schrieb er, \*\*) ift es ein becibirter herr, fo wird Alles gut gehen." Er brudte bamit nur bie Stimmung feines Konigs aus; auch biefer brangte auf rasches Vorgeben und mahnte aufs angelegentlichste, burch ben Berluft von Mastricht nicht bie ganze Lage bes fünftigen Feldzugs verberben zu laffen. Man war im preußischen Hauptquartier zu Frankfurt nicht ohne Sorge, Mastricht möchte verloren werben, fei es burch Clerfants Bogern, sei es, weil, wie

<sup>\*)</sup> Nach handschr. Aufzeichnungen von Mack, batirt von "Coln am Rhein, 17. Febr. 1793."

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Berichte Tauengiens, d. d. 18. Febr.

unruhen versucht werbe, sei als nichtig und unftatthaft anzuseln; alle Schulbigen wurden aber von ben angebrohten Strafen getroffen werben.

Roch ftand Eines bevor: bie Berathung ber noch unerlebigten Buntte jenes faiferlichen Sofbecrets vom September, welches bie förmliche Kriegserklärung bes Reichs an bie französische Republik beantragte. Man hatte bamals in bem erften Drange ber Roth (Rov. Dec.) junachft nur einen Buntt, bie Ausruftung bes Triplums und bie Einziehung ber Römermonate, beschloffen; noch immer war aber ber formliche Abbruch friedlicher Beziehungen nicht erfolgt. Es bauerte Wochen lang, bis bie am 4. Marz begonnene, fehr umftanbliche Abstimmung zu Enbe war; erft am 22. Dars war bas Reichsgutachten fertig. Der Reichstag war barüber einig geworben, bas ber von Franfreich burch Bewaltschritte angefangene unb bem Reich aufgebrungene Krieg für einen allgemeinen Reichstrieg zu erklaren und als folder zu verkunden fei; bie früher geschloffe nen Berträge mit Frankreich, feit bem Dunfterschen, und bie barin gemachten Abtretungen, feien bemnach nicht mehr verbindlich. In Betreff ber Boltsverführer und Ruhestorer, so wie ber aufwieglerifden Schriften, blieb man bei ben früher angeordneten Dagregeln; auch follte auf ben Briefwechsel, so weit er bem Feinde Borfcub leiften tonne, geachtet, ber Sanbeleverfehr, wenigstene mit Rriegsbedürfniffen, eingestellt\*) und ber Umlauf ber Affignaten gehindert werden. Endlich folle allen Reichsangehörigen jebe Reutralität, moge fie offen ober verbedt fein, unterfagt und in feinem Kalle gestattet werben.

Um 30. April erfolgte bas kaiserliche Ratificationsberret, melsches alle biese Antrage bes Reichsgutachtens bestätigte. Es marren in biesem aussuhrlichen Aktenstück nicht nur alle bie Beein-

<sup>\*)</sup> Der bahin bezügliche Beschluß lautete: "bas Commerz ware mit wohls bebächtlicher Ausnahme aller in ben faiserlichen allerhöchsten Inhibitorien ber reits verbotenen und namentlich ausgedrückten Artisel ber Rriegebedurfniffe auch noch während bes Krieges, wenigstens in so lang als baffelbe nicht von Frankreich unterbrochen und zerftort wurde, aufrecht und in seinem Gange zu erhalten; boch unabbrüchig bersenigen Borkehre, welche besfalls und überhaupt in Rücksich ber französischen Waaren ein jeder Landesherr nach ber Lage und Convenienz seiner Lande auch im Einzelnen für sich und zu allen Zeiten zu verfügen befugt ift."

trächtigungen aufgezählt, welche bas Reich seit 1789 von Frankreich erfahren hatte, sonbern namentlich ber tiefe principielle Begensat nachbrudlich betont, welcher bie alte feubale Orbnung von ben Neuerungen im Westen schieb. Bon biefer Seite angeseben. bot bas Ratificationsbecret ein besonderes Interesse; es war bas bebeutenbfte politische Manifest, welches in jener Zeit als officielle Rundgebung gegen bie Revolution von beutscher Seite ausgegangen ift. Es ift barin zuerft bie religiöse und politische Intoleranz bie Jeden mit bem Untergang bebrobe, ber anderen Grundfagen und Gefinnungen hulbige, bann bie verwegene und unheilvolle Broselntenfucht hervorgehoben, bie burch Schriften, geheime Berbindungen und Sendboten bie revolutionaren Ideen zu verbreiten Es werben die Aeußerungen bes Convents und feine bebenklichften Beschluffe burchgegangen, von bem bekannten Wort an: "Rrieg ben Balaften und Friede ben Sutten", bis zu bem jungften Befchluffe vom 15. Dec., welcher in ben befesten Bebieten bie Ginführung bes revolutionaren Buftanbes anordne. muffe aber jebe gesellschaftliche Ordnung gefährben, wenn man, wie die Revolution thue, "abstracte philosophische Gemeinpläge und speculative Staatstheorien mit eigenfinniger Burudftogung aller Bortheile ber Beidheit und Erfahrungen voriger Zeitalter, ohne Rudficht auf phyfifche und moralische Verhaltniffe", burchzuführen fuche. Auch sei es gang wiber bie Natur, "bem gangen Menschengeschlechte über bie Auswahl biefer Mittel und Wege zu feiner burgerlichen Gludfeligfeit nur einen Sinn aufbringen zu wollen." Eine Freiheit, welche nur fur ben Naturmenschen paffe, muffe nothwendig ben Endzwed jeber Staatsverbindung vernichten, und wenn fie nicht ber inbivibuellen Lage ber Menschen angepaßt sei, amar ber Einbilbungefraft bes großen Saufens schmeicheln, aber früher ober später boch nur gewaltsame Erschütterungen hervorrufen und alle ersprießlichen Folgen einer allmälig wirkenden wohlthätigen Auftlarung und ber barauf gegründeten Cultur zerftören. Eine vernünftige Bleichheit, bie fich auf gleichen Schut, Sicherheit und Gerechtigfeit erftrede, fei unter jeber Regierungsform bentbar; es fei aber ber rudfichtelofefte Despotismus, wenn man bie Gleichheit barin fuche, ben Bölfern bie unbedingte Ausübung philosophischer Machtspruche aufbringen zu wollen.

Wir hielten es ber Dube werth, biefe einzelnen Borgange

genauer zu verfolgen, die bem Rampfe bes beutschen Reiches mit ber Revolution vorangehen, einem Kampfe, bem bas Reich fammt seiner Verfaffung erlegen ift. Es konnte von biesem tragischen Ausgange ichon jest eine Ahnung auftauchen, wenn man mit ten großen Worten und brobenben Befchluffen, bie ju Regensburg ge hört wurden, ben unmittelbaren praktifchen Erfolg verglich. Das mahrend biefer Borbereitungen, ju Ende bes Jahres 1792, Main verloren ging, Frankfurt gebrandschapt, bas rechte Rheinufer ausgeplundert ward, haben wir bereits früher mahrgenommen; noch im Krühighr 1793, nachbem ber Krieg erflärt mar, bestand aber bie Reichsarmee eben nur in ben Befchluffen ber Regensburger Berfammlung. In einer Erflärung vom 31. Marz verfündet Sannover, es habe fein Contingent zur Reichsarmee ftellen wollen; "nachbem jeboch witer Bermuthen es jur Bilbung einer folden Armee bis jest noch nicht gefommen, fo habe man bas Contingent nach Solland geschickt, wo ein eigenes hannoversches Armeecorps aufgestellt werben solle." Bergebens mahnte bann ber neue Reichsgeneral, ber Pring von Coburg, ihm bas Contingent nach ben Nieberlanden ju schiden; man sei, so lautete bie hannoversche Antwort, allerbings bereit, fein Contingent zur Reichsarmee, aber auch nur zur Reichsarmee zu schicken; ba biese nicht eristire, wurden die Truppen nach Solland gehen.

Wie viele Reichsstände ließen sich aber anführen, die nicht einmal ein Contingent aufstellten! Gin Theil benahm fich, wie wenn jene Beschluffe vom November und Marz gar nicht eriftirten; andere, zumal bie Schwächeren, waren ehrlich genug, um förmliche Neutralität zu bitten. Die Reichsftabt Coln erflarte schon im Dec. 1792, baß sie zu bem Reichskriege nicht concurris ren fonne und beghalb bie Neutralität ergreife, "bie auch anteren Ständen in berlei Fällen zugestanden sei." Samburg war sehr ungehalten, baß man ihm verbieten wolle, ben Frangofen Kriegebeburfnisse zuzuführen; es gingen benn auch ganze Schiffsladungen Betreibe nach Franfreich, um ben Reichofeind mit Lebensmitteln ju verforgen. Und ein Mann, wie Bufch, focht gang eifrig ten Cat burch, biefe verratherifche Reutralität fei bie einzig richtige Politit ber Reichsstädte! Die hannoversche Regierung, bie tem Reichsfelbherrn gegenüber felber bas Beifpiel ber Wiberfpenftigfeit gegeben, war barüber migvergnügt, brachte ein Samburger Schiff,

bas mit einer großen Weizenladung nach Borbeaux bestimmt war, bei Stade auf und erhob Beschwerde bei dem Reichstage. Wir hören aber nicht, daß der Unfug aufgehört habe.\*) Ober ein anderes Beispiel! Der Kurfürst von Cöln, der einst auf dem Reichstage so troßige Reden geführt, sollte im Febr. 1793 sein Contingent zu dem gemischten Corps des Herzogs Friedrich von Braunschweig stellen. Da wurden denn alle denkbaren Borwände herzvorgesucht, um dem zu entgehen, und als der Herzog gar das Städtchen Rheinderg besetze und es zu besestigen Miene machte, erhob der geistliche Herr einen Lärm, als wenn ihm das bitterste Unrecht geschehen.\*\*)

Was wollte aber biese selbstfüchtige Absonderung ber Rleinen und Dhnmachtigen bebeuten, gegenüber bem argerlichen Beispiel. bas einer ber erften Reichsftande, ber Rurfürft von Pfalzbaiern, gab? Erft hatte bie pfalzbairifche Regierung es mit ber Bebrangniß burch bie Frangofen entschuldigt, baß fie fich ,,leibend verhals ten" und fich, "zur Befriedigung bes granzenlosen Batriotismus Gr. furfürftlichen Durchlaucht", barauf habe beschränken muffen, burch bas pfälzische Contingent Mannheim zu beden; bann, wie bie Angst vor Cuftine nicht mehr vorgeschütt werben konnte, trat fie mit dem naiven Anerbieten auf, ihr Contingent "gegen annehmliche Bedingniffe, worüber vorberfamft die nothige Uebereinfunft zu treffen", bem Raifer überlaffen zu wollen. \*\*\*) Diefe Aeußerung brachte benn boch felbst in bem phlegmatischen Kreise bes officiellen Reichs einige Bewegung hervor; schon früher hatte Preußen fich über bie Einverftandniffe bitter ausgelaffen, bie ein Reichsfürst mit einer "blogen Räuberbande, nicht einmal einem orbentlichen Rriegsheer" gepflogen; jest sprach auch ber Raifer (30. April) sein lebhaftes Disfallen barüber aus, baß man sich

<sup>\*)</sup> In einer fpateren hannoverschen Beschwerde heißt es, ber hanbel werbe, "dwar nicht mehr unter ber hamburgischen Flagge, sonbern unter ber Flagge auswärtiger Nationen, jedoch, wie allgemein bekannt ift, von ber eingeseffenen hamburger Kaufmannschaft zum größten Anftoß fortgesetzt. Der Magistrat sei barüber ganz und gar in keiner Unwissenheit und könne es auch nicht sein, gesstatte es aber gestissentlich."

<sup>\*\*)</sup> Aus ber Correfponbeng Friedrichs von Braunfcweig.

<sup>\*\*\*)</sup> Pfalzbair. Bromemoria, d. d. 18. April 1793. (In ber Reichstagscors respondeng.)

allen kleineren Herren bie beste Armee besaß, er habe keine Materialien zur Herstellung eines Felblagers, kein Fuhrwesen und keine Felbbäckerei und könne das Alles auch nicht stellen, so lange ihm ber kaiserliche Hof die 40,000 Thaler nicht bezahle, die ihm für seine jüngste Mobilmachung aus der Reichskriegscasse versprochen waren. Wir werden diesen 40,000 Thalern, die in der diplomatischen Correspondenz jener Zeit dis zum Sommer 1793 eine besdeutende Stelle einnehmen, später noch einmal begegnen. Lucchessini hatte nicht Unrecht, wenn er damals schrieb:\*) "die Hüsse beil. röm. Reichs ist allerdings so viel wie Rull. Dieser berühmte Kürstendund war nichts als eine politische Bogelscheuche; er hat einen Augendlick die Leute erschreckt, aber je näher man ihm kam, desto mehr überzeugte man sich, daß er weder Körper noch Bewegung hatte."

Ueberblickte man alle biefe Berhältniffe, bie unzulängliche Rriegerüftung felbst Defterreichs und Breugens, ben Mangel an Einheit in ber Führung, die Verfallenheit bes Reichs und feiner Wehrverfaffung, ben Egoismus ber einzelnen Stände, so burfte man bie Erwartungen von den Erfolgen bes bevorstehenden Feldzuge sicher nicht zu hoch spannen; ja man hatte auf neue Ungludefalle gefaßt fein burfen, mare nicht bie granzenlose Berruttung in Frankreich felber ber beste Berbundete ber beutschen Rriegführung gewesen. Gine Acuferung bes herzogs von Braunschweig aus jener Zeit \*\*) fpricht bies Migtrauen in ben Bang bes funftigen Feldzugs fehr nachbrudlich aus. "Wird bies Chaos von politischen und militarischen Combinationen, fagt er, ohne bie Gunft bes Zufalls zu irgend einem gebeihlichen Ziele führen, so will ich ben Ruhrern an ber Spipe Glud wunschen. Wenn man nicht Meister ber nöthigen Mittel ift, wenn man bitten muß, ftatt zu befehlen, wenn man erft um Truppen unterhandeln muß, ftatt fie gegen ben Feind zu führen, wenn endlich jebe ber verbundeten Mächte ihre hintergebanken hat und ber leitenbe Faben nicht in einer Sand liegt, ba muß man entweber bie Augen verschließen ober annehmen, daß bie nämliche zusammenhanglose Politik nicht

<sup>\*)</sup> Schreiben an Tauengien, d. d. 9. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Briefe bes Bergogs, d. d. Frankfurt, 20. Febr. 1793.

Bud. Funfter Abichnitt.

Rachtheile hervorruft, die einst im siebenjähris wie wier Glud gewesen sind."

afte Aufgabe bes neuen Felbzuge follte nach ben Frant-Rabredungen der Entsat von Mastricht sein; auf dem nie Gen Kriegsschauplate begann also ber Kampf. Die poli-Bafnupfung Belgiens mit Desterreich brachte es mit nich, be ofterreichische Hauptheer ben Krieg in ben Rieberlanten hern hatte, während die natürliche geographische Lage tie the Armee nach Belgien, die öfterreichische nach tem Mittel Oberrhein hinwies. Statt beffen hatte bie füblichfte Macht bebeutenbften Streitfrafte auf bem nordlichften Rriegeschauund bie natürlichen Sulfsquellen eines Seeres, tas an ter grand, Schelbe und Sambre ben Rrieg führen follte, lagen in Bobmen und an ber Donau. Dazu tam bie ungunftige militarifche gage Belgiens, zumal feit ber Schleifung ber Barriereplate; tas gand hatte feine Feftungen, nicht einmal einen guten Waffenplas, mie ihn bie österreichische Armee bedurfte. Gegenüber tem Gurtel frangösischer Festungen, ber von Maubeuge und Balenciennes bis Lille und Dünkirchen bie Norbostarange Frankreichs schirmte und ber Vertheibigung bes Landes es fehr leicht machte, große Trupvenmassen zu concentriren, waren die österreichischen Niederlande ein offenes Gebiet, bas burch eine verlorene Schlacht bem Feint preisgegeben werben konnte. Ein foldes Terrain festzuhalten, mar an fich feine leichte Sache, jumal mit einer Coalitionsarmee, tie aus verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzt und beren Leitung vielfach von gang widerstrebenden politischen und territorialen Intereffen bestimmt war. \*)

Die Folgen biefer Nachtheile find in biefem unt nech

<sup>\*)</sup> hier wie im Folgenden, wo in tie Darftellung auch militarische Raisfonnements verflochten find, haben wir eine handichriftliche Arbeit über ten geltzug von 1793 benutt, die uns ter herr Berfaffer, ein hochgestellter preußischer Militar, mit terfelben Bereitwilligfeit zu Gebote genellt hat, teren wir uns auch sonst zur Forderung tieser Arbeit in tankenswerthester Beise von ibm zu erfreuen hatten.

mehr im folgenden Sahre fehr sprechend hervorgetreten; jest freis lich, in ber erften Salfte von 1793, lagen bie Berhaltniffe noch entschieben zu Gunften ber verbundeten Rriegführung. Die innere Berruttung Frankreiche, ber Mangel einer ausreichenben Rriegsruftung, ber Zwiespalt ber Parteien und ber Kelbheren mog allerbinge bie meiften Schwierigkeiten auf, bie in ber militarischen Lage Belgiens und ber Stärfe ber frangofischen Ditgranze gelegen Getroft konnte man noch vor Ablauf bes Winters ben Angriff an ber Maas eröffnen, Maftricht, bas feit bem 6. Kebr. blofirt war, entseten. Während ber Besprechungen in Frankfurt fandte ber Bring von Coburg feinen erften Generalabiutanten, ben Dberften Mad, mit bem Auftrag an Clerfant, es sei ber Blan. noch diesen Winter ben Feind über die Maas zu treiben; er solle barum bas rechte Ufer ber Roer freimachen, seine Quartiere vorschieben und die Berpflegungsanstalten treffen, um "bie Doglichfeit und Behendigfeit einer Unternehmung auf ben zwischen Maas und Roer befindlichen Feind vorzubereiten." Es follte Alles fo beschleunigt werben, daß ber Angriff zu Anfang März stattfinden fonne.\*) Wohl schien Clerfant noch etwas unter ben Nachwirfungen bes rafchen Rudzugs vom November und December zu leiben; er überschätte offenbar bie Starte ber Frangofen und martete auf bestimmte Beisungen vom Feldmarschall, die Mad jest Lebhaft brangte zu bem Angriff auch Tauenzien, ber militärische Bevollmächtigte Preußens; er hatte von ber Wiberftandefraft ber frangösischen Truppen, wie sie in biesem Augenblick waren, eine fehr geringe Meinung und war voll ber besten Erwartungen vom Feldzug. "Ich fenne ben Bringen Coburg nicht, fchrieb er, \*\*) ift es ein becibitter herr, fo wird Alles gut gehen." Er brudte bamit nur bie Stimmung feines Ronigs aus; auch biefer brangte auf rasches Vorgehen und mahnte auf's angelegentlichfte, burch ben Berluft von Mastricht nicht bie ganze Lage bes fünftigen Feldzugs verberben zu laffen. Man mar im preußischen Hauptquartier zu Frankfurt nicht ohne Sorge, Mastricht möchte verloren werben, fei es burch Clerfants Bogern, sei es, weil, wie

<sup>\*)</sup> Nach handschr. Aufzeichnungen von Mack, batirt von "Coln am Rhein, 17. Febr. 1793."

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Berichte Tauenziens, d. d. 18. Febr.

beren Stärke zwischen 36,000 unb 42,000 Mann angegeben wird, von ber Maas gegen Tongern unb St. Tron aufgebrochen und hatte Tirlemont genommen (15. März). Auch für ihn war eine Schlacht ber natürlichste Ausweg. Die Frankfurter Berabredungen hatten zwar bas weitere Borgehen über bie Maas und die Ersoberung von Belgien für bebenklich gehalten, so lange Mainz nicht gefallen war; aber die Erfahrungen der letzten Tage hatten die Ansicht der Dinge verändert. Der rasche Rückzug der Franzosen, ihre sichtbare Austösung ließ die Eroberung der Riederlande als kein so großes Wagestück mehr erscheinen. Eine Schlacht auf dem Wege nach Brüssel, selbst wenn sie verloren ward, ließ den Desterreichern den Rückzug auf Mastricht frei; wenn sie gewonnen ward, war Holland vor dem französsischen Angriff gedeckt, Belgien befreit.

Um 16. ging Dumouriez vor, an Bahl ben Desterreichern ungefähr gleich, besetzte Tirlemont wieder und entwickelte feine Truppen in ben nachstgelegenen Orten auf ber Strafe nach Luttich. Um bas Dorf Goidzenhoven, bas hochgelegen bie ganze Gegend amischen ber Chaussee und ben beiden Flüßchen, ber gro-Ben und fleinen Geete, beherrschte, entsvann fich ein lebhaftes Gefecht; die öfterreichische Avantgarde griff an, wurde aber, bei aller Tapferfeit, von ber Uebermacht jurudgebrängt, und bas Sauptheer rudte nicht nach, jog vielmehr über bie fleine Geete, bie bereits überschritten war, wieber zurud, ohne fich in ben Rampf einzulaffen. Das gludliche Gefecht bes Tages hatte für Dumouriez ben Werth, baß es feinen Truppen, bie ber lette Rudzug bemoralifirt, ihr Selbstvertrauen wiedergab; er entschloß fich nun getroft aur Schlacht. Die Desterreicher hatten sich auf bem Terrain binter ber fleinen Gecte, von Racour über Oberwinden und Necrwinben, über bie Lutticher Straße hinaus bis gegen Leau hin, ausgebreitet; bort fant mit bem rechten Klügel ber Erzherzog Rarl. Der zweiundzwanzigiahrige Pring, beffen Talent zuerst in biefem Feldzug größere Erwartungen wedte, hatte fich ichon bei ben Rampfen zwischen ber Roer und Maas, namentlich am 1. Marz bei Albenhoven, ausgezeichnet; unter feiner Führung geschah jest auch bas Entscheibenbe in ber Schlacht, bie Belgien ben faiserlichen Waffen wieder unterwarf.

Um Morgen bes 18. Marz ließ Dumouriez ben Angriff gegen bie weit ausgebehnte Linie ber Defterreicher beginnen; unge-

fahr zwei Drittheile feines heeres, gegen 30,000 Mann, griffen unter Valence und bem jungen Egalite ben linken Flugel ber Defterreicher an; ber Reft, etwa 14,000 Mann, unter Diranba, manbte fich gegen ben Erzherzog. Ein lebhaftes Befecht entspann fich um bie Dorfer Racour und Oberwinden, wo fich bie Frangofen festaefest; zweimal wurden bie Ortschaften von ben Defterreis chern genommen und zweimal wieder verloren; zum britten Rale behaupteten fie fich, burch einen gludlichen Angriff ber Reiterei unterftutt. Auch Neerwinden ward nun vom Seinde preisaeaeben. und ohne Thouvenots Keftigkeit hatte jest die überlegene ofterreichische Cavallerie bem frangofischen Corps eine vollige Rieberlage beigebracht. Um Abend waren die Frangosen zwar nicht über die Beete gurudgeworfen, aber boch aus ben Stellungen, beren fie fich am Morgen bemächtigt, herausgebrangt. Bahrent fich hier tie Defterreicher gegen einen überlegenen Angriff, in einem Befechte von fieben Stunden, gludlich behauptet hatten, war auf bem rechten Flügel bie Entscheibung bes Tages erfolgt. Dort war am Morgen Miranda gegen Dormael und Leau vorgegangen und es ward um Dormael heftig gefochten, bis am Nachmittag ber Erzherzog die feindliche Infanterie in Verwirrung zurückwarf und ein nachbrudlicher Ungriff ber Reiterei bie Nieberlage ber Frangofen vollendete; in wilder Flucht, mit Verluft bes Geschützes, eilten fie bis hinter Tirlemont. Um anbern Morgen traten benn auch tie anderen frangösischen Colonnen ben Rudzug gegen Tirlemont an.

Der Berlust ber Desterreicher — 97 Dificiere und 2747 Gesmeine — war nicht unbedeutend; aber die Entscheidung war solzgenreicher, als die mancher blutigeren Schlacht. Zu der Einduse von viertausend Mann und dreißig Kanonen kam auf französischer Seite die völlige Demoralisation des Heeres; eine viel größere Jahl, als die Schlacht gekostet, lief in bunter Berwirrung heim, und nach wenig Tagen hatte Dumouriez nur noch ungefähr 20,000 Mann in seinem Lager. Hatte er vorher mit der doppelten Jahl die Riederlande nicht geglaubt vertheidigen zu können, so war nun, nach einer verlorenen Schlacht, der Rückzug unversmeiblich geworden. In der Stimmung der Belgier war zudem eine ähnliche Enttäuschung eingetreten, wie in der beutschen Besvölkerung am Mittelrhein.

Die Lage im Innern von Frankreich hatte fich fo gestaltet,

daß Dumouriez faum hoffen konnte, die in vollem Fortschritt beariffene Schredensvartei werbe ihm fein Migaeschick bei Neerwinben verzeihen. Sein geschmeibiges Talent war burch feine politische Ueberzeugung bestimmt; er war ja jeberzeit ein Mann ber Umftande und Gelegenheiten gewesen. Satte er früher bie Fahne ber Bemäßigten mit ber republikanischen vertauscht, so schien ihm jett ber Moment gefommen, eine Schwenfung zum Royalismus Durch ein Einverftandniß mit ben Berbunbeten vorzunehmen. fich ben Ruden zu beden, bie Nieberlande zu raumen und bie Schredenspartei im Innern mit einem militarischen Staatsftreich ju überraschen, bas lag jest ebenso fehr in ber außern Conftellation, wie biefe ihn im September 1792 vermocht, mit ben Jafobinern sich gegen ben König zu wenden. 3war hatte er nach bem Schlage von Reerwinden eine energische Verfolgung nicht zu beforgen; ber Bring von Coburg, ein Bogling ber bebachtigen Rriegführung, hielt bie feindliche Armee mit allen ben zerftreuten Corps, die sie rasch heranziehen konnte, immer noch für 50,000 M. ftark, er selber hatte nur breißigtausenb.\*) Allein bie Auflösung ber frangofischen Urmee nahm zu, und bie Gebanken bes Felbherrn waren mehr nach Baris als nach bem feinblichen Lager gerichtet. So mard am 23. Marz Löwen geräumt, wie Dumouriez behauptet, in Folge einer munblichen Berabrebung mit Dberft Dad, ber im Namen ber Kaiserlichen versprochen, ben Rückzug nicht burch lebhafte Angriffe zu beunruhigen. Der Abmarsch von Löwen artete schon in volle Flucht aus, auch Bruffel war nicht zu halten; am 27. war bas französische Hauptquartier schon in Ath.

Indeffen hatte Dumouriez ben Oberst Montjoie an ben Prinzen gesandt und ihm erklären lassen: er wolle dem Elend in Frankzeich ein Ende machen und das constitutionelle Königthum wiederherstellen; man solle ihm eine vertraute Person schicken, um das Weitere zu besprechen. Mad ging nach Ath, wo Dumouriez

<sup>\*) &</sup>quot;Après les derniers avantages remportés par le Prince de Cobourg sur le général français l'armée autrichienne n'était que de 30000 hommes et celle de Dumouriez de 50000 —" so lautet die Erflärung, die nachher Mack bei. den Antwerpener Conferenzen im Namen des Brinzen giebt. (Aus den handschrifts lichen Mittheilungen und Protofollen über die Conferenzen, welche der folgens den Darstellung au Grunde liegen.)



in Gegenwart von Valence, Thouvenot und anderen Officienen ihn empfing. Dumouriez erflarte, er werbe ben Convent fprengen, bie fonigliche Familie befreien und Ludwig XVII. mit ber Conflitution von 1791 ale Ronig ausrufen; jur Bollführung biefer Aufgabe fei es aber nothig, bag man ihn in feiner Stellung binter ber Denber nicht nur nicht beunruhige, sonbern wo möglich unterftute. Mad machte als Bebingung eines jeben Abkommens bie Räumung ber Rieberlande geltenb, und nach einigen Berhandlungen barüber versprach es Dumouriez gegen bie Busage: baß bie Desterreicher ihm nur bis zur Granze folgen und erft bann weiter gehen wurden, wenn Dumouriez felber fie zu feiner Sulfe herbeirufe. Sobald er feinen Marsch auf Baris antrete, solle bie Reftung Conbe, ale Pfant ber Uebereinfunft, von ihnen befet werben. Es geschah, wie verabrebet; in ben letten Tagen bes Marz bewegten sich bie verschiedenen französischen Colonnen im Rūdzug auf Mons, Tournay und Courtray.

Aber freilich; ber französische Felbherr ersuhr bieselbe Enttäuschung, ber sein Borgänger, Lafavette, erlegen war; die Truppen geshorchten ihm nur zum kleinen Theil, und es blieb ihm kein Ausweg, als mit seinen Getreuen, am Morgen bes 5. April, eine Justucht im öfterreichischen Lager zu suchen. Noch in ber letten Nacht vor ber Katastrophe hatte Dumouriez, durch Mack's Bermittlung, ten Brinzen vermocht, eine Proclamation zu erlassen, worin er ben Franzosen ankündigte, er wolle nur im Berein mit Dumouriez bie verfassungsmäßige Ordnung herstellen und verspreche seierlich: teine Eroberungen zu machen und die ihm eingeräumten Pläze nur als "ein heiliges, ihm anvertrautes Pfand" bis zum Frieden zu bewahren.\*) Bis der Ausrus ins französische Lager tam, haute

<sup>\*)</sup> Die beiben Proclamationen sinden sich bei Dumouriez IV. 287 – 296. In der handschriftlichen Mittheilung über die Erstlärungen in den Antwervener Conferenzen ist sie in solgender Weise motivirt: La déclaration ne pourrait avoir qu'un don esse pour la cause des souverains, si Dumouriez reussissait. Si au contraire il échouait, on y gagnerait toujours l'avantage du désordre que son entreprise devait causer dans les armées françaises. Le général autrichien n'ayant pas une seule pièce d'artillerie de siège ni un nombre sussissant de troupes, ni même l'espérance d'avoir l'un ou l'autre avant six semaines, crutne rien risquer en donnant cette déclaration qui pourrait toujours tourner au presit de ses opérations sutures. Si après avoir reçu en depôt l'une ou l'autre

Dumouriez schon fliehen muffen. Der Plan ber Contrerevolution war bamit vereitelt, aber die letten Borgange, namentlich der Aufruf bes kaiscrlichen Felbherrn, hatten noch auf Seiten ber Berbunbeten eine Nachwirkung, die zu bezeichnend ist, als daß wir barbuber schweigen burften.

Der erfte Einbrud von Dumourieg's Eröffnungen mar perschieben gewesen. Das preußische Ministerium, bem Tauenzien am 28. Marg barüber Bericht gegeben, hegte fein rechtes Bertrauen zu bem "bemofratischen General" und hatte ihm auch, wie es zu erwähnen nicht unterließ, seine Taktif in ber Champagne noch nicht vergeffen. Jebenfalls muffe man biesmal mit außerfter Borficht zu Werke geben, fich nur gegen folibe Burgichaften, z. B. bie Raumung von Lille und Balenciennes, mit ihm einlaffen. \*) Lebhafter nahm Friedrich Wilhelm II. tie Sache auf; er bachte nur an Eines: bie mögliche Befreiung ber königlichen Familie. Boll Freude hort er, bag Dumouriez burch bie Berhaftung ber Conventscommiffarien fich ben Rudweg abgeschnitten hatte und nun ben "Gefangenen im Tempel" vielleicht balb ihr Rerfer erschlossen werbe. In jedem Falle, rath er (und biefer Rath war ber befte), wenn auch Dumouriez in seinem Beginnen untergebe, folle Coburg rafch vorschreiten und die gebotene Gelegenheit fich nicht entschlüpfen laffen. Und wie bann bie Sache wirklich gescheitert mar, trieb er wiederholt ben Bringen an, wenigstens bie Bermirrung ber Frangosen nach Kräften zu benuten und ber Urmee ohne Führer scharf auf ben Leib zu gehen. \*\*)

Ganz andere Empfindungen wurden in dem großen Kriegsrath laut, der wenige Tage nach Dumouriez's Flucht zu Antwerpen stattsand. Der Herzog von York, der Erbstatthalter und
ber Erbprinz von Oranien, der Prinz von Coburg, dann von Diplomaten Graf Metternich, Lord Auckland, die Grasen Starhemberg und
Keller, von Officieren Murray, Knobelsdorf, Mack und Tauenzien

place forte la Cour de Vienne ou les autres cours désavouaient sa déclaration, il tiendrait sa parole en les restituant, mais aurait gagné une connoissance exacte de leur intérieur et d'autres facilités pour en faire l'attaque.

<sup>\*)</sup> Aus einer Depefche bes Ministeriums bes Auswartigen an Tauengien, d. d. Berlin, 5. April.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben an Tauenzien vom 7. April und vom 11. April.

wohnten ihm bei. Außer ben Erörterungen über bie laufenden militärischen Fragen \*), war es besonders bie Proclamation bes Brinzen, welche bie Bersammlung beschäftigte. Man war barüber allgemein ungehalten, und ber Oberft Dad fah fich zu einer ausführlichen Rechtfertigung genothigt. Aber bas genügte nicht; ber Bring mußte (9. Apr.) eine zweite Broclamation erlaffen, worin er feinen erften Aufruf formlich jurudnahm. Schon bies Gine bewies, bag ber ritterliche Standpunkt, von bem aus ber Rrieg im vorigen Jahre begonnen - bie uneigennütige Berftellung ber Ronarchie ohne jebe Eroberung - nun aufgegeben war. Aber man sprach fich noch beutlicher aus. Auf die Frage, ob Dort die Stellung amischen Menin und Oftenbe einnehmen fonne, erflarte Audland, bas entspreche gang bem britischen Plane, "ben Rieberlanben eine gute Barrière zu erwerben;" auch mache er fein Beheimniß baraus, baß feine Regierung an fehr beträchtliche Entschäbigungen bente. Auch ber Erbstatthalter erklärte, ba alle Machte an Entschäbigungen bachten, so hoffe er, werbe Solland nicht leer ausgeben. Der anwesenbe preußische Bevollmächtigte schwieg, ba Breußens Entschädigungen anderwärts lagen; er spricht nur in seinem Berichte bie Bermuthung aus, baß fur Defterreich bas französische Klandern als Entschädigungsobject ausersehen sei. \*\*) Es erscheint ohne Zweifel als consequenter und würdiger, wenn man ben ursprünglichen Bedanken eines foniglichen Rreuzzuges gegen bie Revolution festgehalten hatte; aber wir erinnern uns, ber mar schon im October 1792 auf bem Rudzug aus ber Champagne

<sup>\*)</sup> Diese betrasen (nach bem handschriftl. Protokoll) ben Stand ber preussischen, englischen, hannoverschen und hollandischen Truppen, ihre Marschbereitsschaft und Bestimmung, ihre Führer und ihre Magazine. Darnach zählte tas preußische Hüsserps 8000 Mann, das englische 7 Bataillons zu 600 Mann und ungefähr 3000 Pferde, die Hollander werden auf 15000 Mann angegeben, die Hannoveraner auf 12—13000. Die Preußen sollten am 9. oder 10. April in Tournah eintressen, die Engländer am 20. in Ostende, ein Theil ter Hollander sollte gegen Ende des Monats zwischen Ostende und Menin anlangen, der Rest war gegen den 20. Mai zu erwarten. Mit Geschütz waren die Truppen versehen, den Belagerungstrain erwartete man von der hollandischen Republis.

<sup>\*\*)</sup> Die Mittheilungen barüber finden fich theils in bem icon oben benusten Actenftuck (aus ber Correspondenz des Gerzogs Friedrich von Brauwschweig), theils in bem Briefwechsel Tauenziens.

einer anderen Berechnung gewichen. Und wie hatte man, Angefichts der Dinge in Polen, noch den Muth haben mögen, ein großes conservatives Princip als den einzigen Zweck des Krieges zu bezeichnen! Auch hatten die Franzosen sich nicht zu beschweren; sie hatten ja ihren Grundsab, "keine Eroberungen" zu machen, ebenso gewaltsam gedeutet, wie jeht die alten Monarchien ihren Kriegszug für die königliche Ordnung in Europa. Aber Eines durste man nicht aus dem Auge verlieren; die Eroberungsgedansken wurden bald ein großes Hinderniß für das Gelingen der versdündeten Kriegsührung; denn zu allem Uebel einer dunt zusammengesehten und so verschiedenartigen Coalition kam nun noch in der Eisersucht und dem Egoismus der Einzelnen ein mächtiges Motiv der Entzweiung.

Auch am Mittelrhein hatten bie militarischen Bewegungen inbeffen begonnen. Es ftanben bort am rechten Ufer, ungefähr vom Main bis jur Lahn, 50,000 Mann Breugen, verftarft burch bie Contingente von Sachsen, Beffen-Caffel und Darmstadt, bie etwa 14,000 Mann betrugen, und als Dedung bes linken Flugels hatte Wurmfer mit einem Theile bes öfterreichischen Corps am Dberrhein fein Sauptquartier in Beibelberg aufgeschlagen. Beaenüber ftand, von Worms bis jur Nahe ausgebehnt, die Rhein= armee unter Cuftine, bie immer noch gegen 40,000 betrug, und hinter ber Saar lagerte bie Moselarmee, ungefahr 25,000 Mann ftart; bie Garnisonen ber feften Blate maren in biefen Bahlen nicht einbegriffen. Nach bem Entsat von Mastricht - so lautete bie Frankfurter Berabredung - follte vor Allem bie Belagerung von Mainz begonnen werben; jest war nicht nur bie Maas frei geworben, sonbern es warb balb mit unerwarteter Raschheit burch einen glucklichen Schlachttag bie Eroberung ber Nieberlande vollendet, die man nach jener Berabrebung erft nach ber Einnahme von Mainz hatte unternehmen wollen. In benfelben Tagen, wo man die Frangosen von ber Roer und Maas wegbrangte, wurden am Mittelrhein bie Unftalten getroffen jum Uebergang ber verbundeten Armee auf bas linke Ufer bes Stromes. Schon feit bem 14. begannen fleine Blankeleien ber leichs teren Truppenschwärme, bie porausgefandt maren; am 24. marb

eine Brude bei Bacharach geschlagen, in ben folgenben Tagen ging ein Theil ber preußischen Armee hinüber und rudte gegen Die Rabe. Am 27. Mary warb bann Reuwinger vom Erbyringen von Sobenlohe bei Balbalgesheim gefchlagen und gefangen, im beffen Ralfreuth von ber Dofel her, burch bie frangofische Mojel armee nicht gehindert, nach ber Pfalz vorging und Cuftine no thigte, seine Stellung bei Rreugnach schnell zu verlaffen. Bahrend ber frangofische General am 28. und 29. Marg über Alzei ben Rudung gegen Worms antrat, brangten bie Breugen nach, icoben (30. Marg) ben Feind immer weiter gurud und lieferten ihm bei Dberflorsheim und Rheinturfheim gludliche Scharmugel, bie ibn notbigten, auch bie Umgebung von Bfebberebeim und Worms zu verlaffen und fich bis in die Rahe von Landau zw rudzugieben. Um 31. ging bann auch Wurmfer, nachbem er Boden lang vergeblich mit ber pfälzischen Regierung wegen bes Uebergange bei Mannheim unterhanbelt \*), bei Retich über ben Rhein und fchob feine Borpoften bis Germersheim vor. Die Frangofen ftanden bemnach feit Unfang April zwischen Landau, Beiffenburg und Lauterburg vereinigt und hielten ihre Berbindung mit ber Mojelarmee gefichert; bas verbunbete Beer, bas fie beobachs un follte, mabrent Mainz belagert warb, war theils zwischen Dp-

<sup>\*1</sup> Ge liegt une tarüber eine Correspondeng vor. Burmfer hatte am 15. Mary eine Gabiette an ten Grafen Lehrbach nach Munchen geschickt; teffen Antwort (d. d. 19.) lautete aber nicht befonders tröstlich. "Es wäre zu wun: iden, baf Gw. Gre. mit fo vielen Truppen verfeben maren, bamit ohne fernere Rudfict unt Schonung basjenige gebieterifch ausgeführt werben fonnte, wat bat allgemeine Bobl und bie Lage ber Sache erheische. Dhne thatige Berfebrungen wirt man in tiefen frangofischen Angelegenheiten mit tem fur: rituiden Dofe nicht fertig ; ber Berr Minifter Oberntorff ift babei in mehr: faltigem Betracht auch megen Guter in ber Pfalz intereffirt; ber Berr Rur furd bat 18-20 Mill. in Frankreich angelegt, Die ber gu Mannheim mobwente geb. Rath &. Martin beforget; biefes find Saupttriebfebern bes aller-Ritigen Airpfälgifden Benehmens, welche nach ber von mir gemachten Erfabrung burd bie thatigiten Regotiationen nicht gehoben werben fonnen, fonbein obne alle Rudficht und Schonung mit ber Bewalt burchgefest merten muffen " Dagu mochte fich benn Burmfer nicht ftart genug fublen; er mantte 👫 taber mit einer abnlichen Beschwerbe (d. d. 22. Marg) an ten Ronig von Breufen. Er folle - rieth ihm biefer - warten, bis bie Breufen bie Rabe alteridritten batten, und bann ben Uebergang oberhalb Mannheim vornehmen. Ge geidab ee tenn aud.

penheim und Worms aufgestellt, theils auf der ausgedehnten Linie von Landstuhl, Kaiserslautern über Reustadt bis nach Gersmersheim hin ausgebreitet. Es scheint, diese weite Ausdehnung hatte zum großen Theil eine politische Ursache: man wollte die Gebiete links vom Rhein, namentlich die zweibrückschen, vor jester französischen Occupation bewahren, und breitete sich darum weiter aus, als es sonst die vorsichtige Kriegführung sener Zeisten und der natürliche Werth concentrirterer Stellungen rathsam machte.

So war also Mainz im April eingeschlossen und bie in Krankfurt verabrebete Belagerung fonnte beginnen. Zwar war nicht Allce fo geworben, wie es jene Conferenzen im Februar bestimmt hatten; vor Allem war die Anzahl ber Truppen wieder unter dem Anschlag geblieben. Es mar eine leibige Braris ber bamaligen öfterreichischen Rriegführung, beren Folgen Defterreich felbft meis ftens am bitterften empfinden mußte: bie Streitfrafte, bie man ins Feld stellte, viel höher anzugeben, als fie in ber That ma-Welche Ergebniffe man bamit im Jahr 1792 erzielte, haben wir bereits früher mahrgenommen; auch jest mar es eine ber peinlichsten Störungen, bag bei ben wichtigften Unternehmungen wegen ber fehlenden Truppen hin und her querulirt werben mußte. Es verstimmte gleich jest (April) auf preußischer Seite, bag, wie man bie versprochenen 15,000 Mann Defterreicher, von benen nur 6000 von Trier her gestellt waren, burch Coburg vervollstänbigt munichte, er fich außer Stand erflarte, biefe fehlenben 9000 D. feinerseits zu entbehren. Es war allerdings nur zu mahrscheinlich, baß feine Verficherungen allen Glauben verbienten; aber es verbroß auf preußischer Seite sichtbar, baß man getäuscht war und ber Bring ben Breußen feinen andern Rath wußte, als fich burch barmstädtische, pfälzische und öfterreichische Truppen von Wurmfere Corps bie fehlenden 9000 Mann zusammenzubetteln.\*)

<sup>\*)</sup> Es ist darüber eine sehr lebhafte Correspondenz geführt worden, an welcher, außer dem König, namentlich Tauenzien, Manstein und das Minister rium des Auswärtigen in Berlin Theil hatten. Richtig ist die Bemerkung, die Tauenzien damals machte. Malgré les prétendus esforts de la Cour de Vienne, schreibt er, pour mettre une armée formidable en campagne, nommément dans les Pays das, il paraît cependant qu'elle a d'abord suivi sa malheureuse maxime, d'être du double plus fort sur le papier qu'elle ne l'est effectivement, maxime

ben kennen lernen. Die zerlumpten Carmagnolen, ohne wahren militärischen Geist und Haltung, die und Schimpfreben und matte Kugeln (unerwiedert) täglich über den breiten Rhein zusendeten, flößten auf keine Weise Respect ein. Es war auch nicht ein Solsdat in der Armee, der sich nicht seiner innern Ueberlegenheit des wußt und des Erfolgs sicher gefühlt hätte, wenn es dazu komsmen würde, sich ernstlich mit ihnen zu messen." Allerdings deweist die Geschichte des Keldzuges dis in den Spätherbst, daß, mit einziger Ausnahme der Besahung von Mainz, dies strenge Urstheil auf die große Mehrzahl der Truppen dei der Rheins und Moselarmee seine Anwendung fand.

Bas lag barum näher, als biese moralische Ueberlegenheit ber Eruppen, ben pomphaften Bahlen ber Gegner zum Trop, rasch und ! energisch zu gebrauchen? Wenigstens finden wir sehr verschies ben benfenbe militarische Autoritäten barüber einverstanben, baß jest eine fede Rriegführung, welche bie gewöhnlichen Borfichteregeln ber Methode einmal bei Seite fette, bes glanzenbsten Erfolges ficher gewesen mare. Aber eine Menge von Beweggrunben ließ erwarten, bag im preußischen Sauptquartiere, soweit bie Entscheidung vom Bergog von Braunschweig abhing, Die langfame und methobische Urt bes Rrieges nicht verlaffen ward. Bor Allem war in den Verabredungen zu Frankfurt von etwas Anderem, als ber Belagerung von Mainz und beren Dedung burch bie Beobachtungsarmee, gar nicht bie Rebe gewesen; mas weiter au thun, die Frage hatte man sich bort nicht aufgeworfen. Es fehlte bemnach, nach bem technischen Ausbrud, bei einem Ungriff auf bie beiben frangofischen Secre, an ,einem strategischen Dbject." Selbständig zu agiren, lag ja ganz außer bem Plane, ba Breußen bicomal nur als Hulfomacht am Feldzuge Theil nahm und bie Leitung ber Bewegungen bem Wiener Sofe überlaffen Ein Angriff schien aber auch bebenklich, weil man Lanbau, bie Weiffenburger Linien, Bitsch und Saarlouis vor fich hatte, bie Franzosen, selbst geschlagen, ihre ficheren Rudzugelinien behielten ; bas Miflingen einer Schlacht übte vielleicht felbft auf bie Belagerung bie entscheibenbften Folgen, mahrend ein Sieg nichts in bie Sanbe gab, "ale einige Duabratmeilen Terrain." \*) Das

<sup>\*)</sup> S. Magner, Felbjug von 1793. G. 13. 14.

beim Schopfe zu ergreifen, beffen wirklich gute Combinationen aber burch ben Ungehorsam eines Corpsführers vereitelt worben find.

Schon jest im April, gleich nach Wurmsers Rheinübergange. beginnt biese Fronde innerhalb bes verbunbeten Lagers, burch bie fchließlich alle Bortheile bes Felbzuges verloren gingen. \*) preußischen Hauptquartiere wie in bem bes Bringen Coburg mar man schon bamale unzufrieben, bag Wurmser eine eigene Strategie zu verfolgen geneigt schien, und sagte ihm nach, er laffe fich von bem Emigranten Rlinglin in feinen militarifchen Entschluffen bestimmen. \*\*) Allerdinge liegt eine Denkschrift biefes Rlinglin uns vor, bie in wesentlichen Bunften mit Burmsers spaterer Rriegführung jusammentrifft. \*\*\*) Die Preußen follten fich ber Bogefenübergange bemachtigen und bas Unterelfaß befegen, bie öfterreichische Armee am Oberrhein von Suningen aus bas Oberelfaß angreifen, beibe fich ber kleineren Plate bort versichern, um bann bie beiben isolirten Festungen, Landau und Strafburg, ju übermaltigen. Dergleichen Entwürfe waren aber weber in ben früheren Conferenzen auch nur zur Sprache gefommen, noch stimmten fie mit ben militarischen und politischen Anfichten bes preußischen

<sup>\*)</sup> Bon welchen Gefinnungen B. von vornherein erfüllt war, hat er felber in der späteren Bertheibigungsschrift: "Kurze Geschichte des Feldzugs von 1793" (s. Magner, der Feldzug am Rhein im Jahr 1793. S. 272 ff.) zur Genüge dargelegt, und an Proben der peinlichsten Art fehlte es gleich anfangs nicht. Als er z. B. im März den Befehl erhielt, bei Oppenheim über den Rhein zu gehen, so erklärte er dies für eine von den Preußen ihm gelegte "Mausfalle" und ging an einer andern Stelle über.

<sup>\*\*)</sup> Tauenzien schreibt d. d. Quierrain 23. April: On est mécontent du général Wurmser, il est très inquiet et veut suivre un plan d'opération qu'il s'est formé sans vouloir agir de concert avec l'armée de V. M. On le dit entièrement dirigé par le général Klinglin: —— le feldmaréchal m'a dit qu'il venoit de lui écrire d'une manière très verte et qu'il supplioit V. M. de l'attirer à Elle et de l'envisager uniquement que comme un corps entièrement dépendant de ses ordres. Daß biese lette Bemerkung gegründet war, ersehen wir aus der übrigen Correspondenz. Der Prinz von Coburg steht durchgangig auf Seiten des Herzogs gegen Wurmser.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie findet fich unter berselben Correspondenz unter ber Ueberschrift: "Memoire des Emigranten Klinglin, woraus fich die Wurmser'schen Operastionen ableiten laffen."

wiberspenftigen Bolfe ben Gib aufzuzwingen.\*) Im Amte Alfenz qualte fich ein ehemaliger Bonner Theolog, Pape aus Weftfalen, und ein Student aus Walldurn vergeblich ab, ben Schwur au erlangen. Wohl war an manchen Orten mit Erfolg vorgearbeis tet. In Saarwerben und ber Umgegenb, bie von frangofischem Bebiet rings eingeschloffen war, hatte man ichon im October bie Beamten verjagt, Freiheitsbäume aufgepflanzt, bie Zollftode umgeworfen, Jagb und Walbungen geöffnet und natürlich auch bie Feudallasten beseitigt; aber weiter öftlich, z. B. in Rirchheim und in ben meiften Orten am Donnersberg, mußte ber Gib mit militärischer Erecution erzwungen werben. In bem fleinen Bebiete ber Grafen von Leiningen war wieber Grunftabt ber Sit einer revolutionären Bartei, die mit den Mainzern in Verbindung ftand; ba rudten benn am 21. Februar Forfter und Blegmann an ber Spite französischer Erecutionstruppen ein und befahlen ben brei Leininger Grafen sammt ihrer Dienerschaft ben Gib zu leiften, mit ber Drohung, wenn fie fich weigerten, fie über bie Granze gu bringen und ihre Guter ju confisciren. Die Drohung wurde wirklich vollzogen und die brei herren wurden in ben letten Tagen bes Monats gefangen nach Baris geführt. Ungeachtet biefer Gewaltfuren wollte ber neufrantische Republifanismus bei ber Bevölkerung nicht recht anschlagen; Forster selbst flagt über ben Uriftofratismus, ber in ber Stadt wie auf bem platten Lande um fich greife. "Hier hat — schreibt er aus Mainz (Mitte Marz) ber Fanatismus und bie Unwissenheit eine Berftodung unter bie Einwohner gebracht, die man nur bebauern kann, aber zugleich auch mit ber unerbittlichsten Strenge behandeln muß. schickt man Leute, die nicht huldigen wollen, zu breißig und viergig über ben Rhein, und man wird bis gur Entvolferung ber Stadt bamit fortfahren, wenn fie fich nicht rathen laffen!"

Unter biefen Vorgangen fant bie Bilbung ber neuen Mus

<sup>\*)</sup> Es fehlte nicht an fomischen Bugen. Als in Sarmsheim verkundet ward, das Bolf sei frei, erklärten die Bauern: "Sieben Jahre lang has ben wir bei der h. Meffe beutsch gesungen; weil wir aber frei find, so wols len wir wieder lateinisch fingen." Gegen diese Interpretation der Freiheit schrieb dann Bohmer eine eigene Brochure: "Epistel an die lieben Bauerss leute zu Sarmsheim."

nicipalitäten und bie Wahl ber Abgeordneten zum "rheinischind fchen Rationalconvent" ftatt, welcher über bas Schidfal ber was virten Lande links vom Rhein entscheiben follte. Am 17. Rin ward die Versammlung, beren Borfit hoffmann und Forfter fiche ten, eröffnet, am 18. ber Beschluß gefaßt, ben gangen Lanbfind pon Lanbau bis Bingen zu einem Freiftaat umzugeftalten, allen Busammenhang mit bem beutschen Reiche gu lofen und bie law besherrlichen Rechte ber geistlichen Fürsten von Main, Boms und Spener, ber Fürsten von Naffau, von Baben, von Salm, von Leiningen, fowie ber Grafen, Ritter und Reichoftabte, bie jenes Bebiet umichloß, fur "emig erloschen" zu erklaren. Daf biefe rheinische Republif nicht für sich existiren konnte, sondern der Bre tection eines mächtigeren Staates bedurfte, war flar; andere war auch vom französischen Convent die Republikanistrung bes linfen Rheinufers nicht verftanden worben. Go erfolgte benn am 21. Marz ber unvermeibliche Beschluß: "baß bas rheinischent fche freie Bolt bie Einverleibung in die franklische Republik wolle und eine Deputation abgefandt werden folle, um biefen Bunfo bem frankischen Nationalconvent vorzutragen." Außer einigen Drobund Strafbecreten gegen bie Nichtbeeibigten und Beflüchteten, außer einer niedrig fervilen Abreffe, worin fich bas freie Bolf ber theis nisch-beutschen Republik ben Frangosen mit würdeloser Unterwürfigfeit an ben Sals warf, außer biefem ift von bem Mainger Convent nichts Nennenswerthes mehr geschehen; er sette am 30. Mary feine Sigungen bis auf Weiteres aus, um naturlich nie wieder zusammenzutreten. Ein paar Tage früher mar bereits bie Deputation bes rheinisch-beutschen Convents, Georg Forfter, Abam Lux und ber Kaufmann Potocki, nach Baris abgereift, um bort ben Bunfch um Ginverleibung ben Reprafentanten ber frangofischen Nation zu Füßen zu legen.

Die ersten und letten Athemzüge ber rheinisch=beutschen Republik trasen fast zusammen mit ben kriegerischen Vorgängen links vom Rheine, welche die Einschließung ber Stadt vorbereiteten; auf bem rechten Ufer war Castel bereits eingeschlossen, als Forster nach Paris reiste, um ber französischen Nation Mainz anzubieten. Es wurden bort im Laufe ber Belagerung gegen 14,000 Mann, theils Preußen, theils Sachsen, Hesse und Pfälzer, zur Blokade verwendet; in den ersten Wochen des April, nachdem die Franzosen

auf Landau und die Weissenburger Linien zuruckgeschoben waren, begann auch auf dem linken User die Einschließung, zu der bort einige zwanzigtausend Mann, theils Preußen, theils Oesterreicher, sammt etlichen Abtheilungen der kleineren Contingente zusammengezogen wurden. Graf Kalkreuth leitete die Operationen der Belagerung.\*)

Die Dauer ber Belagerung bewies in beschämenber Beife. wie unverantwortlich ber Leichtsinn und bie Ropflosigfeit berer gewesen, welche bie Stadt im October ohne Schwertstreich übergas ben. Allerdings hatten die Frangofen die funf Monate nicht unbenutt verstreichen laffen; bie Werfe wurden ausgebeffert, Schangen angelegt, Caftel namentlich aus einem Brudentopf ohne Bebeutung burch bie befannten frangösischen Ingenieure Clement und Bay be Bernon in eine tuchtige Befestigung umgewandelt. Gine aahlreiche Befatung, bie aus ben besten Truppen ber bamaligen Armeen am Rhein und ber Mosel bestand, bedte nicht nur bie Stadt, fondern behnte fich auch auf verschiedene vortheilhaft gelegene Boften außerhalb ber Festung aus. Außer Caftel maren bie Rheininseln, bie Betersau und bie Ingelheimer Au befestigt, bie Orte Weißenau, Roftheim und Bablbach gut beset worben. Seit bem 10. und 11. April erfolgte auch auf bem linken Rheinufer bie engere Ginschließung, ju gleicher Zeit machten bie Franzosen einen Ausfall gegen Mosbach bin, ber ben Seffen einigen Schaben that. Inbeffen ward bie Ginschließung vollenbet und bie ersten Schanzen aufgeworfen, ohne baß bie Ranonabe von ben Ballen bie meift nächtlich unternommenen Arbeiten ftoren founte. Gefochten wurde in biefen Tagen nur um Beißenau; bort hatten die Franzosen (am 16. April) nach einem lebhaften Ungriff sich behauptet, wurden aber am Tage barauf burch preußische Schützenabtheilungen, Die Pring Louis Ferdinand mit gewohnter Energie und Tobesverachtung anführte, aus bem Dorfe hinaus= geworfen. Doch gab man ben Ort wieber preis, ba er, gang unter ben feinblichen Ranonen gelegen, vor Eröffnung ber Trancheen nicht gut zu behaupten schien. Gine nicht unbebeutenbe

<sup>\*)</sup> Bei ber folgenden Darstellung find außer den gedruckten militarischen Duellen auch verschiedene handschriftliche Mittheilungen benutt, namentlich einige "Journale ber Blokabe und Belagerung."

Acquisition warb am 18. April gemacht; bie fast verfallene Schane, bie Buftaveburg, bie einft ber Schwebenfonig auf ber Main fpipe angelegt, marb von ben Belagerern auf bem rechten Ufer befett und bamit eine Stellung gewonnen, von ber fowol ber Main gegen Roftheim, ale ber Rhein gegen Weißenau und Caftel hin bestrichen werben fonnte. Die Befatung fuchte verge bens bie bort errichteten Batterien burch ein lebhaftes Feuer aufa Thatigfeit ju fegen; ber Boften blieb ben Belagerern. Außer fleinen Borpoftengefechten und Fouragirungen ber Frangosen verliefen bie nächsten gehn Tage ziemlich ruhig; erft in ber Racht vom 27. bis 28. April landete eine Abtheilung Feinde an ber Mainfpite, überfiel bie Batterie und führte bas Gefchut weg, ohne freilich hindern zu können, daß die Belagerer fich in ben nachften Tagen von Reuem festsetten und gegen ahnliche Ueberraschungen beffere Borforge trafen. In ber erften Salfte bes Mai entspannen fich bann fehr hitige Gefechte um Roftheim: ichon am 1. hatten die Frangosen ben Ort überfallen, maren aber wie ber hinausgeworfen worben, und wiederholten in ber Racht jum 3. ihren Angriff mit befferem Erfolge. Das preußische Brenabierbataillon von Borch brang in ben Ort hinein, marf ben Keind tapfer zurud, magte fich aber zu weit vor und murbe burch eine überlegene Macht ber Frangosen mit Berluft geworfen. Um 8. Mai ward ber Rampf erneuert; namentlich aus ben Batterien ber Guftavoburg ward ber Feind heftig beschoffen und ihm ein tapferes, nicht unblutiges Gefecht geliefert, aber Roftheim blieb in feinen Sanben. Fruchtlos waren bagegen bie Berfuche ber Frangofen, auf bem linken Ufer fich bei Bahlbach und Bregenheim ju verschangen; ein gludlicher Ueberfall bes Pringen Louis trieb fte heraus. Der heftigfte Rampf in biefem gangen Beitraume tet Belagerung entspann fich aber in ber Nacht jum 31. Mai; bie Frangofen hatten, von einem Bauer geführt, mit einer Colonne von mehreren taufend Mann einen Ausfall gegen die Ginfoliefungelinie auf bem linken Ufer unternommen, und ce fehlte nicht viel, fo mare es ihnen gelungen, bie überraschten Belagerer aus ihren Berschanzungen herauszubrängen und bie Arbeit von feche Wochen zu vereiteln.

Erft jest, seit Unfang Juni, kamen allmälig bie Mittel, bie man zu einer ernften und wirksamen Belagerung beburfte; aus

Wesel, Ehrenbreitstein, ja zum Theil aus Magbeburg, mußten bas Geschütz und die Munition, die man zur Belagerung brauchte, herbeigeschafft werden. Run erst legte man rüstig Hand ans Werk. In der Nacht vom 18. auf den 19. Juni entstand die große Arrièreparallele, die gegen jeden starken Ausfall eine ausreichend sestellung schaffen sollte; in den folgenden Tagen wurden ähnliche Arbeiten, trop lebhaster seindlicher Aussälle, glücklich zum Ende geführt, die Wursbatterien hergestellt und in der Nacht vom 27—28. Juni durch eine österreichische Abtheilung eine wichtige seindliche Redoute dei Weißenau weggenommen. Dasselbe Schicksalten in der Nacht vom 5—6. Juli einige Feldschanzen auf der Höhe bei Jahlbach; die zweite Barallele ging ihrer Bollendung entgegen.

Dies war ber Augenblid, wo bie Frangofen vom Elfag und ber Mosel her einen schwachen Bersuch bes Entsages machten. Es hatte sich auf dem Rriegoschauplat, auf dem sich die Beobachtungearmee ausbreitete, bis jest nichts Bedeutenbes ereignet; nur war bie Unverträglichkeit awischen bem preußischen Obercommanbo und bem öfterreichischen General immer unheilbarer hervorgetreten. Der größte Theil bes Monats Mai verging in fleinem Bank. Burmfer war, im Wiberspruch mit ben Anordnungen bes Obercommandos, über bie Queich vorgegangen; wieberholt ward ihm bie Weifung, fich auf bas linke Ufer bes Flugdens gurudzuziehen, er blieb eigensinnig ftehen, und es bedurfte eines aus ben Nieberlanden vom Pringen Coburg erwirften Befchle, bis er Unftalten traf, feine vorgeschobene Stellung zu verlaffen. Dazwischen tam es benn auch vor, daß er ploglich die Beforgniß, ce möchten die Franzosen auf's rechte Rheinufer geben, ernftlich ober scheinbar vorhielt, bamit er fich, gemäß ber Claufel, bie in feiner Instruction stand, über ben Rhein zurudziehen und bie Beziehung zu ber preußischen Rriegoleitung gang auflosen konnte. Die Correspondeng, bie barüber geführt warb, hinterläßt ben peinlichen Ginbrud: bag, wie man auch von bes Herzogs methobischem Corbonfrieg benten mag, es ein unleibliches Berhältniß war, mit bem Eigenfinn eines Fuhrers zu ringen, ber untergeordnet fein follte und fich boch wie felbftanbig benahm, ihn freundlich bitten zu muffen, wo man hatte befehlen follen, ober gar auf bem Umweg über Belgien ihn au Bewegungen zu veranlaffen, die im Sauptquartier zu Guntere. blum ober Chenfoben beschloffen maren. So paralpfirten fich beibe Kührer gegenseitig; bes Herzogs vorsichtige Methobit war Uniche. baß Wurmfer, wenn er seiner Kampfesungebulb nachgab, ununter ftust blieb und bann in nuplofen Blankeleien bie Beit verbant; Burmfere Angriffeluft, bie, wie ein Renner fagt, mehr "inftind artigen Rauffinn, als geregelte Combinationen verrieth," war bann wieder Schuld, daß bie Früchte ber vorsichtigen Rriegführung jun Theil verloren gingen. So wie es im Lager ber Frangolen and fah, ware allerdings etwas weniger Methode und etwas mehr w greifende Raschheit auf beutscher Seite bes Sieges ohne Zweifel ficher gewesen. Roch hatten fie fich von ben Schlagen im Rin und April nicht erholt; wenn auch Berftarfungen aus bem In nern eintrafen, so wuchs baburch boch nur ihre Bahl, nicht ihr militärische Brauchbarkeit, und bie Führung mar über alle Befchnis bung fläglich. Gin Angriff, ber am 17. Mai von ber Rheinund Mofelarmee zugleich unternommen warb, enthullte biefen Buftand in gang troftlofer Weise; mit einem Aufwand von 25,000 Mann, die freilich überall zur unrechten Zeit erschienen, fich gegenseitig ben Weg versperrten und im Sin- und hermarfch ermubeten, waren die Frangosen nicht im Stande, brei öfterreichische Bataillone und acht Schwabronen, bie rechts von ber Queich ftanben, über ben Saufen zu werfen. Bei folchen Buftanben, beren ganze Rathlofigfeit im andern Lager faum geahnt warb, hatte allerbings bie jugreifenbe Sufarenart Burmfers, ben Rricg ju führen, ziemlich gewiffen Erfolg gehabt. Go aber, wie jest bas Schidfal beibe Felbheren, ben Bergog und ben öfterreichischen Fuhrer, an einander gefettet, tonnte nur jeber von beiben die Brauchbarfeit bes anbern hemmen.

Es gewährt kein allgemeines Interesse, ben einzelnen Debatten zu folgen, die mahrend bieser ganzen Zeit zwischen beiten Kührern stattgefunden haben: der Erfolg war, daß auf keiner Seite etwas Bedeutendes geschah, nur ward das gegenseitige Bertrauen und Einverständniß vollends zerrüttet.\*) Da ward es in den letze

<sup>\*)</sup> Nach einer langeren Correspondenz außert ber herzog in einem Schreiben an Oberst Grawert, d. d. 3. Juli: "Ich bin um keinen Schritt mit ihm weiter und ersehe vielmehr aus seiner Antwort, wie er, statt ber von und ihm übergebenen, nach sorgkaltiger Untersuchung gewählten Bosition, eine andere, bem Terrain gar nicht angemessen nehmen will. Ich habe ihm dieses in meiner Antwort nur ganz fürzlich bemerklich gemacht."

ten Tagen bes Juni auf frangofischer Seite lebenbig; es sollte bem Entfat von Mainz gelten. Die Bewegungen ber Frangofen begannen vom Elfaß ber mit fleinen Blankeleien, in bie man Burmfer fast täglich verflocht, ohne bag irgend ein nennenswerthes Ergebniß baraus hervorging. Es waren nur bie Borboten bes allgemeinen Angriffs, ben bie Franzosen am 19-21. Juli unternehmen wollten. Die Moselarmee, unter Souchard, sollte fich gegen Rufel und Lautereden in Bewegung feten, ein zweites Corps, unter Moreaur, in ber Richtung von Virmasens gegen Raiserslautern bie Sohen überschreiten, mahrend Beauharnais mit ber Rheinarmee vom Unterelfaß burch bas Rheinthal nach bem Haardtgebirge vorgehen wollte. So wie die Leitung und Kriegstüchtigkeit ber Urmee bamals beschaffen war, griff keine ber Bewegungen recht in die andere ein, die eine Colonne war zu früh. bie andere zu spat vor bem Feinde. Wie die Rriegstüchtigkeit ber Truppen beschaffen war, bewiesen bie einzelnen Gefechte. frangofische Corps, bas über bie Sohen bes Westrich gegen Lautern vorbringen follte, marb (19. 20. Juli) burch eine preußische Borvostenabtheilung von 400 Mann und 2 Kanonen zum eiligen Rudzug auf Birmafens gebrangt; weiter öftlich, wo Beauharnais bas Gros ber Rheinarmer gegen bie Abtheilungen Wurmsers und eine preußische Brigade aufbot, hielten ebenfalls ein paar hundert Breußen und Kroaten die ansehnliche französische Colonne Tage lang im Gebirge auf, und Beauharnais schlug fich vom 21-24. Ruli herum, bis er nur von ber Queich bis Ebesheim und Roth, also wenig Stunden weit vorgebrungen war. Gleichwol gab ber Mangel an Zusammenhang in ber Führung ber beutschen Truppen ben Frangofen einen Bortheil in bie Sand, ben ein fähiger Felbherr trefflich hatte ju benuten wiffen. Durch ein Berfehen, an bem wieber Burmfere Gigenwilligfeit einige Schulb trug, mar Ebenfoben am 25. unbeset, Reuftadt baburch entblößt und bie Berbindung zwischen ben Breußen und Wurmser fast zerriffen worben; welch ein Blud, daß nicht Bonaparte die Franzosen führte! Denn eben in bem Augenblid, wo fich erwarten ließ, bag biefer Fehler benutt ward, gingen plöglich alle französischen Corps zurud (26. Juli); fie hatten bas Schidfal von Mainz erfahren unb brachen ihre Unternehmungen nun ebenfo eilig ab, wie fie ohne Beschid und Busammenhang begonnen waren.

Mainz war indessen immer heftiger bebrängt worden. Die zweite Barallele war vollenbet, bie britte begonnen, und in m Racht vom 16-17. Juli einige frangofische Bormerte, ban Besit bie weiteren Arbeiten bedingte, weggenommen. Die Batte rien ber Belagerer hatten schon seit Enbe Juni ein wirtsams Reuer begonnen; fast täglich brannte es in ber Stabt, und it Saubiben ber Belagerer richteten mit jeber Stunde größen Ba muftungen an. Die Lebensmittel waren fchon felten aeworben bie Truppen ermübet und ohne rechte Rampfluft, bie aufen Werfe ftark beschäbigt. Doch ware bie Festung immerhin noch m halten gewesen, wenn nicht die eingeschloffenen Conventscommiffar, Merlin und Rembel, aus Sorge um ihre perfonliche Sicherheit, es gern vermieben hatten, bie Dinge jum Meußersten ju treiben. \*) Sie faben es nicht ungern, bag auch bie Meinung bes Commanbanten, b'Opré, und ber angesehensten Officiere, wie Aubert Dubayet und Rleber, bahin neigte, Unterhandlungen anzufnupfen. Der Commandant schickte baher am 18. Juli ins preußische Lager ben Borfchlag: Rewbel folle freies Beleit erhalten, um fich in einem frangösischen Sauptquartier ober in Baris über bie Lage ber Festung volle Gewißheit ju schaffen. Da bies abgelehnt wart, so erbot sich b'Opré zu einer Capitulation und schickte (20. Juli) an ben preußischen General einen Entwurf, ber ebenfalls feine Billigung erhielt. Ralfreuth verlangte im Namen bes Konigs: bie Belagerten mußten vor Allem auf ben Gebanken verzichten, langer als 48 Stunden nach ber Capitulation in Maing zu bleiben, auch bie Gesuche um Sicherheit von Versonen auf folche beschränken, bie zur französischen Nation gehörten, endlich nicht vergeffen, baß bie Stellung ber beutschen Beere feine Bebingungen zulaffe, bie ber Garnison von Mainz Mittel an bie Sand gaben, alebalb wieder ben Belagerern zu schaben. Der französische Kriegerath wollte, in Betreff bes erften Bunttes, nachgeben, auch über ben letten erwarte man Vorschläge; nur bie Breisgebung ber Per-

<sup>\*)</sup> In der Denkschrift des Commandanten, Mémoire sur la désense de Mayence et sur sa reddition 1793, S. 16, ist außer der Erschöpfung und Uns lust der Truppen, dem Mangel an Lebensmitteln, namentlich hervorgehoben: à ces considérations se joignoit celle du sort des commissaires de la convention nationale et du pouvoir exécutif etc.

fonen, welche fich an ber Revolution betheiligt, schien mit ben Bflichten ber Ehre und Menschlichfeit unvereinbar. Es warb barüber verhandelt, ohne daß es ben Frangosen gelang, einen Sas ju Bunften ber Clubiften burchzuseten. Inbeffen gaben bie Beifeln, welche die Frangosen aus Mainz und ben Rheinlanden weggeführt, eine gewiffe Burgichaft bafur, baß man bie Mainzer Republikaner nicht zu ftreng behandeln werbe - eine Unficht, Die auch Ralfreuth in einem Schreiben an b'Dpre unverblumt burchbliden lief. Um 23. Juli marb zu Marienborn bie Capitulation abgeschloffen : bie Festung sollte fofort ben Preußen übergeben werben, bie Belagerten fie langstens binnen brei Tagen verlaffen; bie frangofische Befatung erhielt freien Abzug mit allen militarischen Ehren, Baffen und Bepad und versprach nur, ein Jahr lang gegen bie verbunbeten Machte nicht zu bienen. Diese Bebingungen maren vortheilhaft genug für bie Frangofen; noch im letten Moment war ihnen die früher verweigerte Forberung zugestanden worden, ihre Waffen zu behalten. \*) Dem Bersprechen aber, ein Jahr lang nicht gegen bie Berbunbeten zu bienen, marb baburch feine Bebeutung genommen, bag bie Garnison nach ber Benbee gefanbt wurde und bort ben Aufftand mit einem Erfolge befampfte, ber allerbings auf ben Bang ber Rriegsereigniffe an ben Brangen eine fehr fühlbare Wirfung übte.

Das wiebereingesette geistliche Regiment in Mainz benahm sich, wie alle Emigrantenregierungen. Je rascher bie Flucht ber großen Herren gewesen, besto unerbittlicher war nun ihre Rachssucht. Während ber topslose Commandant, ber die Festung überzgeben, nicht etwa vor ein Kriegsgericht gestellt, sondern mit einem Dants und Belobungsschreiben bes Kurfürsten geehrt warb, \*\*) traf Mißtrauen oder Uhndung zunächst die Schwachen und Verlassenen, die der revolutionären Strömung nachgegeben, dann überhaupt alle Diesenigen, die nicht schleunigst dem großen Juge der Flüchtlinge über die Rheinbrücke gefolgt waren. Von den Clubisten ge-

<sup>\*)</sup> Luchefini beschwert sich barüber in einem Schreiben an Tauenzien, d. d. 23. Juli. C'est contre ma conviction et malgré les plus grands efforts que j'ai faits pour l'empêcher qu'on a accordé à la garnison selon moi bien mal-à-propos le droit de conserver ses armes.

<sup>\*\*)</sup> S. tie angef. Satfelbiche Schrift S. 149.

lang es Einigen, im Strom ber ausziehenben frangofischen Be fanung zu entfommen; wer aber zurudblieb ober unter bem Saufen ber fremben Solbaten erkannt warb, verfiel ber Rache ber m rudgefehrten Regierung. Go unvernunftig und wuft bas Treiben ber Mainzer Demofratie gewesen, so roh und zugellos waren bie Unfange ber wiebereingesetten legitimen Gewalt. Dighanblungen und Confiscationen, Einferferungen und brutale Bewaltthaten, auch gegen Solche, bie ihr Alter ober ihr Geschlecht hatten schuten follen, waren nun an ber Tagebordnung. Der hohe Stiftsabel ber seinen Staat so schmachvoll preisgegeben, weibete fich nun mit niebrigem Sohne an ben Opfern ber flegreichen Reaction. Die schalen Romöbien bes bemofratischen Clubs, feine Umzuge, Freis heitsbäume und Brüberlichkeitsfeste wurden nun burch ebenfo ab geschmadte Schaustellungen ber Begner parobirt; eine Berorbnung vom 31. Juli 3. B. bestimmte, bie Refte bes Freiheitsbaumes feien bergeftalt zu verbrennen, "baß hierbei bie Schindereinechte abbibirt, ein etwas erhöhtes Beruft verfertigt, eine rothe Rappe barauf geset, burch Bugiehung einiger Musikanten mehr Buschauer berbeigelodt und bie verhafteten Sauptclubiften, unter Bebedung preu-Bifcher Solbaten, mit auf ben Blat geführt wurden." Die fteife Jurisprubeng bes heil. romischen Reiches schrieb weitläufige Ab handlungen, nach welchen Gefeten und Strafen bie Mainzer Re volutionare zu behandeln feien;\*) an die Wurzeln bes Ucbels, an ben Mangel eines gesunden politischen Daseins, an Die geistliche Kleinstaaterei und ihre feudalen Mißbräuche ward, wie immer in biefer Bethörung eines evhemeren Sieges, am weniaften getacht

Bielmehr war ber Ruckschag, ben die Entartung ber französischen Revolution und die Mainzer Episode übten, auch in weiteren Kreisen fühlbar. Wir haben schon früher auf dem Reichstag
wahrgenommen, wie bort die ersten Eindrücke ber demokratischen Erschütterung im Westen sich in dem Berlangen nach einer schärferen Ueberwachung der Presse und strengeren Polizeimaßregeln bezeichnend kundgaben; seit den Ansängen bewassneter revolutionant

<sup>\*)</sup> S. bie Schriften: "Etwas über bie Clubs und Clubiften." 1793. "Cb was über Berbrechen und Strafen." 1793. Dagegen versuchte ter frater als Maturbichter bekannt gewordene Bauer, Isaaf Maus, in tem "Berfuch einer Apologie." 1794., ben milberen Anfichten Geltung zu verschaffen.

Bropaganda, seit bem Tobe Lubwigs XVI. und bem Siege ber wilben bemofratischen Factionen war natürlich bie Rudwirfung in biefer Richtung, auch in ben fleinsten Rreifen, noch ftarfer geworden. Man fing jest an, bie literarische Bewegung ber jungften Generation genauer ins Auge zu faffen und in ihr vermanbte Berührungspunfte mit ber Revolution zu entbeden. Die humanitaterichtung bee Jahrhunderte, bie Unstedung ber amerifanischen Grundsäte, die Dichter bes Sainbundes, die Rraftgenies ber Sturme und Drangperiode erschienen nun verbächtig, "ein sehr unbestimmtes, aber besto lebhafteres Gefühl für Freiheit und Sag gegen bie Fürsten" verbreitet zu haben. Durch ben Ginfluß bes Rouffeau'schen contrat social, die Lecture britischer Historiker, Die Birtfamteit von Journalen, wie Schlöger's Staatsanzeigen, ja felbst burch bas Studium ber Alten follte ber Glaube an bie alte Autorität ber hergebrachten monarchischen Gewalten erschüttert worben fein. Man fant nun, bag fich ber Menschen ein Trieb nach größerem Lebensgenuffe bemachtigt habe, bag bie "Ubneigung gegen Alles, mas beffen Befriedigung Bugel anlege, ein becibirter Bug ber Gefinnungen bes Zeitalters fei." Man mufterte bie Literatur burch und entbedte, bag bie Bahl ber beutschen Schriftsteller "eine Armee von 7000 Mann ausmache," beren überwiegenbe Mehrzahl ben Lieblingsmeinungen bes Jahrhunderts hulbige.

Wir erwähnen bieser Rlagen eines Publicisten ber alten Richstung,\*) weil sie unter bem Einbruck jener Revolutionsjahre gesschrieben sind und und in den Gedankenkreis einführen, der die resgierenden Schichten der beutschen Nation seit 1792 und 1793 beherrschte. Unzweiselhaft bestanden zwischen der literarischen Aufsklung bes achtzehnten Jahrhunderts und den Ideen von 1789 sehr kenndare Berührungen; aber ihre politische Gefährlichkeit wurde damals offendar von der Angst der Regierungsmänner überschätzt. Denn wer die Ausbreitung überschaut, die heutzutage die demokratischen Gedanken von 1789 in unserer Nation erlangt haben, dem müssen die Erscheinungen von 1792 und 1793 vielmehr den Eindruck erwecken, daß die Masse unseres Volkes damals der westlichen Revolution noch ebenso unreif, wie unzugänglich ges

<sup>\*)</sup> S. Branbes, über einige bieberige Folgen ber frangof. Revolution. Sanuover 1793.

genüberstand. Wie wenig bebeutete es, bag von ber "Armee ber 7000 Schriftfteller" ungefähr fieben in Maing bas Banner ber Repolution aufgerichtet hatten! Wie viel bemerkenswerther war bie Thatfache, bag bie Maffe ber Bevölkerung, felbft am linken Rheinufer, fich nur höchst wiberwillig ber Republikanistrung burch ben Mainzer Club gefügt hat! Und welch ein Umschlag war in bem großen Rreise ber literarischen Generation nun eingetreten! Gewiß. es mochte ber Humanismus und die Philanthropie bes Jahrhunderts fich noch so lebhaft burch bie Anfange ber Revolution angeregt fühlen, tief ging biefes rein literarische Intereffe nicht. Bielmehr, fo naiv und ungeftum ber erfte Enthusiasmus ber Belehrten und Boeten gewesen war, fo rasch war er nun abgefühlt; je findlicher während ber Flitterwochen ber Revolution ber Glaube gewesen, es ließe fich eine Erschütterung vielhundertjahriger Migbrauche in friedlicher Begeifterung burchjubeln, besto erschrockener war man jest, feit bie Bewegung zu ihren blutigen Folgerungen vorschritt. Wie lonal war nun ber murrische Schlöger geworben, welch er gurnte Oben bichtete jest ber nordische Barde, beffen Jubelhymnen einst die Revolution am lautesten begrüßten! Derfelbe Dichter aber, ber zwei Sahrzehnte vorher bem wilben fraftgenialen Geschlicht tropia bie Bahn gebrochen. Gothe, er beschäftigte fich in ten Salren 1792-93 mit ber Farbenlehre, schrieb Festprologe und wußt ber großen Erschütterung im Weften offenbar feine andere pifante Seite abzusehen, als bie er in bem "Bürgergeneral" zum bleibenten Bebachtniß ber literarischen Stimmungen jener Tage veremigt hat!

Wir muffen ben Darstellern ber Literargeschichte ben genaueren Nachweis überlassen, welcher Art die Restere ber Revolution in den poetischen und fünstlerischen Kreisen damals gewesen
sind; politische Gesahren, wie sie die officielle Publicistis zu besorgen schien, konnten daraus in jedem Falle noch nicht erwachsen.
Auch sehen wir in der Presse jener Zeit, zumal seit Ente 1792,
alles Andere eher, als jakobinische Anklänge, vertreten. Die Reaction der Zeit ist vielmehr an wenig Stellen greller wahrzunebmen, als eben in der öffentlichen Besprechung der Tagesereignisse;
während die Begabteren schwiegen oder scheu der herrschenden Strömung solgten, gehörte das große Wort mehr als je den literarischen Taglöhnern und jener seilen Schaar, die im Denunciren
und Verbächtigen alles bessen, was hoch über ihrem Gesichtsfreise

liegt, die rechte Feuerprobe loyaler Gefinnung erblickt. Unter ben beutschen Schriftstellern jener Jahre aber fennen wir nur eine bervorragende Berfonlichkeit, bie auch in biefer Zeit ben Muth bewahrt hat, ben Meinungen, bie oben bie gultigen waren und unten gebankenlos nachgebetet wurden, mit ber gangen Scharfe aeistiger Ueberlegenheit und burchgebilbeter Grundfate entgegenzutreten. Es war Johann Gottlieb Richte in feinem "Beitrag gur Berichtigung bes Urtheils bes Bublifums über bie frangofische Revolution"; aber eben bas Schicksal bieser Schrift beweist schon jur Genüge, wie unpopular bamale folche Meinungen geworben waren. Dies anonym erschienene Buch, bas, recht bezeichnend für unsere Nation, mit ben Baffen schulphilosophischer Dialettif bie Berechtigung ber Revolution barthut, ift bamals, bis auf ben en= geren Rreis von Fichte's Freunden und Unbangern, fast unbemerkt vorübergegangen und hat (eine einzige ausgenommen) in keiner ber gablreichen Beitschriften Deutschlands auch nur eine vorübergehende Erwähnung gefunden.

Bei biefen herrschenben Stimmungen mar benn allerbings nicht zu erwarten, bag fich ber Wunsch, ben Georg Forfter einst ausgesprochen, es möchte die Revolution für uns ber Anftoß zu friedlichen Reformen werben, in diefer Beit erfüllte. wurden allenthalben bie Bügel ftraffer gefaßt, und auch bas bescheibenste Berlangen um Aenberung bes Bestehenden wie jakobi= nische Bublerei angesehen. Selbst ein Regierungspublicift jener Tage beflagt es, bag bie Erleichterung bes Jagbunfuge in einis gen Gegenden bis jest ber einzige wohlthätige Rudichlag ber Revolution gewesen sei, bagegen Spionage, Befinnungeinquisition und Berle bung bes Briefgeheimniffes in unerfreulichfter Beife überhand nehme. \*) Es ließen fich benn auch eine Menge von Fallen aufzählen, wo wegen gang unbebeutenber Dinge ober auf grundlosen Verbacht hin mikliebige Versonen wegen angeblich revolutionarer Gesinnungen verfolgt wurden. Daß die deutsche Kleinftaaterei es bei bicfem Unlag nicht verfaumte, fich burch ihre geläufigen Liebhabereien, bas Uniformenspiel und ben kleinen Krieg gegen mifliebige Trachten, Ropfput und Sute ju charafterifiren, brauchen wir faum zu erwähnen; es ift aus jenen Jahren mehr

<sup>\*)</sup> Branbes a. a. D. S. 4 f.

als eine Berordnung zu erwähnen, worin die Pantalons, die runben Hute, die abgeschnittenen Haare als gemeingefährliche Abzeichen ernstlich verpont werben.

Die patriarchalische Despotie ber fleinen Regierungen, bie ju ben Zeiten Friedrichs und Josephs fichtbar an fich gehalten, schöpfte unter ben Schredenseinbruden ber Revolution wieber neuen Athem. Bo fich etwa, wie im Stifte Silbesheim, ber Mittelftand gegen unberechtigte Forberungen ber Privilegirten ftraubte ober, wie im Sannoverschen, die städtischen Abgeordneten gegen bas unbillige Maß ber Steuervertheilung regten, ba wurden jest leichter als je bie unbequemen Bittsteller als Revolutionare, bie "vom Schwinbelgeift ber Neuerungssucht angesteckt seien", kurzweg abgefertigt. Wir wollen aus ber Geschichte bes Regiments jener Tage, wie es namentlich in ben kleinen Gebieten geubt warb, nur eine Brobe mittheilen, bie ftatt vieler anbern Zeugniß ablegen mag. Im Bebiete bes Fürsten von Sobenlobe - Schillingsfürst hatte ein Juftigbeamter, weil er eine ansehnliche Testamentsvollziehung übernahm, ben Groll ber habfüchtigen Regierung herausgeforbert; eine Cabinetsorbre verbot ihm bas. Es ward barin ber Bollzug bes Auftrage ale ,, eines ber frechsten und bummsten Unternehmen" bezeichnet und bem Beamten mit Absetzung gedroht, wenn er in feiner Ignorang es mage, "eine bergleichen außerst freche und bie größte Stupidität verrathende Sandlung" vorzunehmen. Auf bie Beschwerbe bes Beamten folgte ein Decret, bas ihn suspendirte; "benn sein Bericht sei voll ber bidften Dummheit und lege bie außerste Ignorang in Juftig- und Amtirungsfachen flar zu Tage." Bei biefem Unlag ftellte fich benn heraus, bag bie patriarcalifche Regierung ber hohenlohe = schillingofürstischen Lande nicht allein mit Teftamentevollziehungen ein einträgliches Gefchäft treibe, fonbern auch bie Juftig in schmählicher Beise zu Erpreffungen ge-Es war z. B. in bem Lanbe eine geläufige Prarie, wegen angeblicher ober wirklich begangener Chebruche hohe Belds ftrafen zu verhängen, und es fam in berfelben Beit vor, bag ein 72iahriger Greis an ben Bettelftab gebracht marb, weil man ihn wegen eines angeblich vor vielen Jahren begangenen Chebruchs in Strafe nahm. Bar bann über bie Bauern bie Bfanbung verfügt, fo erftant fie ber Sofjube Fald um eine Rleinigfeit unt theilte feinen Gewinn mit ber fürftlichen Soffammer. Alle biefe

Dinge waren actenmäßig nachgewiesen und bas Reichstammergericht konnte biesmal nicht umhin, ein scharses Decret gegen die Schuldigen zu erlaffen.\*) Db dies Urtheil so rasche und punktliche Bollziehung gefunden, wie die reichsgerichtliche Sentenz gegen Lüttich, darüber geben uns die Duellen jener Zeit freilich keine Aufklärung.

<sup>\*)</sup> S. Saberlin's Staatsarchiv III. 102 ff.

## Sechster Abichnitt.

## Der Felbzug von 1793.

Mit bem Kalle von Mainz war ber beutsche Boben von ben Frangofen wieder befreit; es fragte fich nun, wie weit man ben Angriff gegen fie ausbehnen wurde. Rach bem Buftanbe bes framgöftschen Heeres und nach ben letten Erfahrungen bei ben Rampfen vom Juli ichien es fein verwegenes Beginnen, mit ben nun vereinigten Streitfraften von Maing aus ber Mofelarmee auf bem Rufe au folgen, fie über bie Saar gurudgubrangen und allenfalls burch bas Lothringische nach bem Unterelfaß in ben Ruden ber Rheinarmee vorzubringen, um fie zum Berlaffen ber Linien bei Weiffenburg zu nöthigen. Allerdings war in ben Frankfurter Berabredungen über ben Feldzug eine folche Offenfive nicht vorgeschen, vielmehr die Wiedereinnahme von Maing als die Sauptaufgabe ber preußischen Rriegführung am Mittelrhein betrachtet worben. Diese militärischen Berabredungen ftutten fich zubem auf politische Berhältniffe, beren Bebeutung ichon in ber gurudhaltenben Kriegführung vom Mai bis Juli und noch in bem, was folgte, zu erkennen war. Preußen hatte ja aufgehört, mitleitenbe Rriegsmacht zu sein; es stellte nur ein Sulfscorps und half mit biefem die frangofische Invafion vom Boben ber beutschen Rheinufer verbrängen. In biefem Sinne waren einft bie Berabrebungen zu Frankfurt getroffen worden. Nun, ba bie beutsche Granzfestung wieder erobert, ber Feind bis an bie Saar und Lauter gurudgebrangt war, schien bie wichtigfte Arbeit gethan; ber beutsche Boben war ja gereinigt, Eroberungen auf Roften Franfreichs ju machen, schien mehr ein öfterreichisches als preußisches Intereffe. Richt als wenn man bem gerabezu entgegen gewesen ware, aber man glaubte sich nicht berufen, bie erschöpften Finanzen Preußens bafür einzusehen, zumal in einem Augenblick, wo ein preußisches Interesse ber bringenbsten Art im Often auf bem Spiele Kanb.

Solchen Anfichten begegnen wir bei ben einflugreichften Berfonlichkeiten ber bamaligen preußischen Politif; Saugwis, Luchefini, Manftein, und in zweiter Linie bie Minifter in Berlin, fo verschieben sonft biese Manner unter fich und zu einander fteben. find boch in biefer Sauptfrage im Ganzen einerlei Meinung. "Wenn bas Saus Defterreich, schrieb Saugwis ichon im Darge), bie Rieberlande wieber erobern tann, besto beffer fur Desterreich und für und; wir munichen es aufrichtig, aber ob es mit unferer Sulfe, ober nur mit ben eigenen öfterreichischen Rraften geschieht, bas ift uns politisch gang gleichgültig. Indeffen burfen Sie ficher fein, bag wir feine Sache nicht verlaffen; nur burfen wir nicht vergeffen, bag es nicht an uns ift, voranzugeben. Unfere Entschädigungen find allerdings gesichert und hangen nicht von ben Chancen bes Rrieges ab; allein ich wiederhole es, wir werben bie Sache unseres Berbunbeten nicht verlaffen, ihm unsere Bulfe leiften, aber forgfältig vermeiben, bie erfte Rolle ju fpielen."

Nun war um bieselbe Zeit in Wien ein Wechsel im Ministerium erfolgt, ber ben Grasen Philipp Cobenzl auf bas italienische Departement beschränkte, Spielmann burch eine biplomatische Sendung beseitigte und die Leitung der auswärtigen Angelegensheiten an Baron Franz Thugut übertrug. Damit trat eine Perssönlichkeit an's Ruder, ber an den traurigen Geschichten der solgenden Jahre, an der herrschenden Berwirrung und Auslösung ihr reicher Antheil zusällt. Ein Mann von Gest und Talent, aber ohne seden höheren sittlichen und politischen Grundsaß, cynisch in der Schäpung der Menschen, wie in der Wahl seiner Mittel, in der biplomatischen Schule der osmanischen Berhältnisse gebildet und später in den Unterhandlungen mit den Häuptern der Revolution gebraucht, verband der neue Lenker der österreichischen Politis die Reigungen eines orientalischen Beziers mit der jakos

<sup>\*)</sup> Schreiben 'd. d. Frantfurt 9. Marg. (Aus ber Tauenzien'ichen Corsvelvonbeng.)

bemnach, meinte ber Herzog weiter, ben Desterreichern erklären: wenn sie eine Unternehmung gegen bas obere Elsas beabsichtigsten, so werbe man mit einem Theil ber Preußen und ben kleineren Contingenten bie Queich beobachten, mit ber Armee bie Bogesen zu umgehen suchen, auch Alles ausbieten, dem Feinde allen möglichen Abbruch zu thun. Solch ein Anerbieten, schließt der Herzog, werde dem König freie Hand lassen, so zu versahren, wie es die Interessen Preußens geboten.\*)

Ein Schreiben Manfteins, \*\*) bas bie Borfchlage beantwortet. lagt die Unficht bes einflugreichen Generalabjutanten erfennen. "Der Rönig, schreibt er, hat es noch nicht an ber Zeit gehalten. fich über die fünftigen Operationen auszusprechen, bevor ber Raifer, für welchen man ben Rampf führt und bem man einige Entschäbigungen verschaffen will, fich sowol über bie Ratur und ben Umfang biefer Entschäbigungen, ale über bie Mittel, bie er anwenden will, ausgesprochen hat. Der Ronig, ber nur Sulfsmacht ift, will und barf nicht ben Feldzugsplan auf fich nehmen; er erwartet benfelben vom Wiener Sofe und wird feine Mitwirfung theils von ben Berhaltniffen, theils von ben Rraften und Stellungen bes Feinbes, sowie von ber Starte ber Truppen abhangig machen, welche ber Raifer verwenden will." Die Gleichaultigfeit an einem Rampfe, ber nach ber Wiebereinnahme von Maing Breugen feinen Reig und Bortheil mehr gemahrte, die finangielle Bebrangniß, die eben burch bie Roften ber Mainzer Belagerung mit jebem Tage gesteigert warb, bie unruhige Sorge, welche bie politische Wendung in Polen erwedte, Dies Alles schwächte von Stunde zu Stunde bie Luft an ber Fortbauer bes Rrieges und ließ bei Manstein und Lucchefini jest schon ben Bunfch nach Krieben offen hervortreten. Als fich bamals Tauenzien befrembet barüber ausließ, baß Breußen nicht eine felbständige und rasche friegerische Thatigfeit entwidle, verwies ihn Manftein eben auf

frontières de la France." Aus einem Schreiben bes Bergogs, d. d. Ebenfoben 21. Mai.

<sup>\*) &</sup>quot;— parcequ'elle laisse de la marge aux circonstances et les mains libres à S. M. d'agir selon ce qu'elle jugera être le plus de ses interêts, lorsque le moment de l'exécution arrivera."

<sup>\*\*)</sup> d. d. 24. Mai.

Diefe politischen Grunde. "Wir konnen, fagt er, burfen unt mis fen gerabe nicht mehr und nicht weniger thun, als wir ten. Diefe Art zu hanbeln gefällt uns Militars nicht und am alle meniaften bem Ronig, welchem es wohl am Bergen liegt, einig Glorie zu erwerben; allein wenn benn boch zugegeben wette muß, bag ber Ronig nicht allein als General, fonbern ale Rinig ber außer bem militarischen Gefichtspunkte auch andere jum Bell feines eigenen Staates zu nehmenbe Rudfichten nothig bat bat beln muß, so fann und biese gene zwar nicht andere als mit thun: aber man muß fich berfelben trog Allem unterweim. Im ift es von außerster Wichtigkeit, bag wir unfererfeits ben Rica nicht langer als bis zu Enbe biefer Campagne führen (bas beift auf unfere Roften); benn wir fonnen es auf feinerlei Beile thm, ohne und in großes Rifico zu verfeten. Das zwingt und, und in nichts einzulaffen, was uns zu weit führen konnte; brum bir fen auch nicht wir biejenigen fein, welche Borschläge thun eta Operationen anfangen, die wir nicht vor bem Schluß biefer Campagne beendigen fonnten. Wir muffen uns vielmehr platterbings in ber Lage erhalten, baß, sowie ber lette December ba ift, wir nirgends gebunden find, sondern unfer Buch zumachen können."

War man bemnach im preußischen Lager barüber einig, bis Desterreich eine Vergrößerung erhalten folle, fo munichte man tob mit ber größten Lebhaftigfeit zu erfahren, welches benn im Grundt bas Begehren bes Wiener Sofes fei. Es mar eine befannte Cacht, baß Desterreich ben gescheiterten Entwurf Josephs II., fich turch ben bairischen Landertausch abzurunden, in ber Stille, aber um fo eifriger. wieder aufgenommen hatte. Aber vergebens bemuhr fich bie preußische Diplomatie, barüber etwas Sicheres zu erfahren. Lucchefini bittet z. B. Tauenzien, \*) boch genau auf bas Berfahren Defterreichs in Belgien Acht zu haben, bamit baraus entnommen werben fonne, ob man in Wien geneigter fei, bie Nieberlande ju behalten ober Baiern einzutauschen? Wie bann ber Pring von Coburg Miene machte, im frangofifchen Flandern Befit ju ergreis fen, ward ihm aus bem preußischen Sauptquartier bedeutet, man fei gern bereit, Erwerbungen, bie ber Berbundete Breugens machen wolle, ju förbern, aber man warte bis jest noch vergebens auf

<sup>\*)</sup> Schreiben d. d. 12. Juni.

ine Erflarung von Wien, welches bas funftige Schickfal ber bewehten Gebiete fein folle und wie man fich in Bezug auf bie Rieberlanbe zu verhalten gebenke. \*)

fei. Bas aus biefen Erörterungen als unzweifelhaft hervorging, wwar bie Thatsache, daß sich bie preußische Politik in ber peinlichen Ma Lage fah: entweder durch eine doppelte Kriegführung am Rhein und tran ber Weichsel ben ichon erschütterten Staatshaushalt vollends au Laerrutten, ober fich von bem Kriege am Rhein auf jebe Weise losmr gumachen, bamit fie ihren Intereffen an ber öftlichen Branze nacht geben fonne. Die Laft eines boppelten Rrieges zu tragen, galt in fcon jest bei allen Staatsmannern und Diplomaten, die bamals Finfluß übten, für etwas auf bie Dauer Unausführbares; bie Bahl Rand also nur so: sollte man am Rhein die ganze Kraft aufwenben, um Defterreich Bergrößerungen ju schaffen, inbeg Ruglanb fich in Bolen festfette, ober follte man feine Rraft gegen Often wenben und am Rhein nur eben fo viel Thatigkeit entwickeln, als ohne große Opfer an Gelb und Solbaten thunlich war? Aus ben obigen Meußerungen haben wir vernommen, daß die einflußreichsten Rathgeber bes Ronigs, ber Bergog von Braunschweig fo gut wie Haugwig, Lucchesini und Manstein, nicht im geringsten verschieben barüber bachten, welcher ber beiben Wege einzuschlagen fei. Roch war die Verwicklung in Polen fo brohend nicht geworben, daß sie die Gebanten, an die man sich im preußischen Lager au gewöhnen anfing, fcon au Entschluffen gereift hatte; aber im Laufe ber nachsten Monate, seit August namentlich, trat bort bie fritische Wendung ein, bie rasch und augenblicklich auf bie Dinge am Rhein herüberwirfte. Wir werben feiner Beit bavon zu berichten haben.

Nicht am Mittelrhein nur lähmte die Berschiebenheit der politischen Interessen die rasche, kriegerische Thätigkeit der Caalition, auch in den Riederlanden tritt den Erfolgen, die mit den Wassen errungen waren oder noch errungen werden konnten, ein ähnlicher Widerstreit hemmend entgegen. War auch die Katastrophe von Dumouriez's Absall und Flucht nicht so durchgreisend benutzt

<sup>\*)</sup> Aus einem fonigl. Schreiben an Tauenzien, d. d. 28. Juni.

morden, wie es bei der Auflösung der französischen Truppen bamals burch Raschheit und Energie hatte geschehen konnen, fo hatte fich boch bas Uebergewicht ber Berbundeten burchaus ent schieben. Die öfterreichischen Rieberlande maren wieder gewonnen, bie noch erwarteten Berftarfungen, namentlich ber Sollanber und bie von ben Englandern gemietheten beutschen Contingente famen allmälig an und ce ftanb, jumal bei ber moralifchen Beschaffenheit ber Gegner, bem Borbringen auf's frangofifche Gebiet nun fein Bebenfen mehr im Bege. Der Pring von Coburg begann mit ber Blofabe ber Festung Conbe. Bergebens fuchten bie Frangosen (Mai), bie in Dampierre einen tapferen Führer erhalten, burch eine Reihe von Gefechten ben Plat zu entfeten; biefe Rampfe hatten für fie hochftens ben Werth, Die faft aufgelofte Armee wieber ans Feuer ju gewöhnen; fie enbigten, als Coburg ihre Stellungen bei Famars mit Macht angriff, mit bem Giege ber Berbunbeten. Auch Balenciennes ward jest eingeschloffen und bombarbirt; Entsaß zu bringen, vermochten die Franzosen bier so wenig, wie bei Conbé. Am 10. Juli ergab fich Conbé, burch Sunger zur Uebergabe gezwungen; am 28. fiel auch Balenciennes.

Ernster mar zu keiner Beit bie Lage ber französischen Republik gewesen, als in bicfem Augenblid. Im Beften Frankreichs mar ber Burgerfrieg in vollem Fortgang begriffen und bis jest faft überall siegreich gegen bie republikanischen Baffen, bas Innere geriffen von Kactionen, die Sauvtstadt den Jakobinern, die Previngen ben Gironbiften zugethan, bie erften Stabte bes Lanbes, Lyon, Borbeaux, Marfeille u. f. w., entweber bereit, fich gegen Baris ju erheben ober schon in offenem Aufstande, bie Armee jum großen Theile ohne Führer, überall geschlagen und entmuthigt, Belb feines in ben Kaffen und ber Preis felbst ber nothwendigsten Lebensbedurf niffe in ftetem Steigen — bas war bas allgemeine Bilb frange sticher Zuftande, in einem Moment, wo eine feinbliche Heerestraft von mehr als 250,000 Mann an ben Granzen bes Lantes ftant und bie ersten Festungen im Nordosten ihre Thore bem Feinde geöffnet hatten. Es ift eine verbreitete Meinung: es fei nur bit unübertroffene Energie ber Jakobiner gewesen, die in biefer Rrifis Frankreich gerettet habe; und gewiß, was fich mit verzweifelten Mitteln bee Schredens und ber revolutionaren Erhipung erreichen ließ, ist bamals geschehen. Aber ehe bie Sunderttausende im Kelte

standen, die jest das Geheiß bes Convents in die Kelblager trieb, ebe bie Baffen geschmiebet, bie Geschütze gegoffen, bie Dunition geschaffen war, ehe Carnot's organisatorischer Beift biefe ungeubten Haufen anfing zu Soldaten zu bilben, ehe fich in ben 21rmeen felber die natürlichen Talente Bahn brachen und bie Leitung ber heere errangen, bevor alfo bie Früchte unerhörter Energie gereift waren (und bies war erft im 3. 1794 ber Fall), tonnte bas entscheibende Loos über Frankreich langft gefallen fein! Dber miberspricht es irgent menschlicher Wahrscheinlichkeit, baß in biefem Augenblide äußerster Bedrängniß eine Macht von zweimalhunderttaufend Mann, welche bie Saar und Schelbe überschritt und auf bie Sauptstadt loebrangte, volltommen hingereicht hatte, im Bunde mit ben Aufständen im Westen, die jakobinische Macht zu überwältigen? Daß auch nicht einmal ber fühne Bersuch gemacht ward, war nicht bas Berbienst jafobinischer Energie, sonbern nur ber Coalition felbft, die vom März bis August 1793 überall vermocht hatte zu flegen, aber nirgends ben Sieg entscheibend zu benuten. Und ware es nur bie Bebanterie einer hergebrachten Methobe gemesen, die in gang ungewöhnlicher Lage, gegenüber einem schlecht geübten und gerüfteten Begner, bie alten Regeln fo fteif festhielt, wie wenn es ber Bestegung eines gang gleichstehenben Seeres galt, auch biefe Methobe hatte im entscheibenben Doment fich von ber seltenen Eigenthumlichkeit ber Berhaltniffe zu einem rafcheren Tempo fortreißen laffen! Aber bie Coalition war in fich felber gespalten; benn jeber ber Berbunbeten folgte einem anberen politischen Biele. Die 3bee eines Rampfes fur bas Ronigthum war überall zurückgebrängt burch bie unmittelbar bewegenben Conberintereffen. Wie es am Rhein im preußischen Lager aussah, haben wir oben mahrgenommen; gern hatte Kriedrich Wilhelm II. seine Ehrenschuld gegen bas frangofische Ronigthum gelöft, aber ebenso gern biefen wiberwärtigen Rampf beendet, beffen Laft und Roften ihm im Often bie Ruffen vor die Thore ber preußischen Monarchie zu führen brohten. Wenn in ben Niederlanden im öfterreichischen Lager ber Rriegseifer größer schien, so war ber Grund nur eben ber, bag Defterreich seine Vergrößerungen nicht im Often auf Roften Bolens, fonbern im Beften auf Roften Frankreichs England hatte schon im April mit burren Worten erfuchte. flart: bag ihm nur eine Sache am Bergen liege - bie Einnahme von Dunkirchen.\*) Zest eben warb vor aller Welt enthüllt, wie hohl es mit bem angeblichen Kampfe für ben legitimen Thron bestellt war; ber Prinz von Coburg nahm von Condé wie von erobertem Gebiete Besitz und errichtete eine öfterreichische Regierungscommission, die sich bort häuslich einrichtete, wie wenn die Behauptung des französischen Flanderns schon eine ausgemachte Sache sei. Die Anfragen Preußens, die Protestationen des dourbonischen Kronprätendenten stellten dann nur den inneren Widerspruch eines Kampses bloß, der für das Princip der öffentlichen Ordnung begonnen sein sollte und doch in einen Eroberungstrieg für ganz widerstreitende Interessen ausschlug.

Wie hatte es unter biefen Berhaltniffen bagu tommen follen, mit einer gemeinsamen Rraftanftrengung bie ganze Seeresmacht nach Frankreich zu werfen und die Revolution in ihrem gefährbetften Augenblid mit einem Schlage zu überwältigen? Am Mittelrhein erwartete man die Weisungen von Wien, um nicht burch ein Zeichen von Selbstthätigfeit aus der Rolle einer Sulfsmacht berauszutreten; in ben Nieberlanden hatte ber Bring Coburg feinen höheren Wunsch, als ben Reft bes Jahres fich um Lille feft zuseben. \*\*) und bie Engländer brangten mit Ungebuld barauf bin, baß man ihnen Dunkirchen erobere. Wir feben nicht, bag ber faiferliche Feldherr fich bem widersette; vielmehr fchien es, als wenn England zu befehlen hatte und Defterreich nach ben letten Bot gangen nicht umhin fonnte, bem zu folgen. Um 3. August fam ben Conferengen zu Berin ftatt; \*\*\*) ber Bergog von Dorf erflatte ba auf Befragen: er muffe nach ben von London erhaltenen Be fehlen Dunfirchen angreifen, und fein Bunfch fei es baber, ben

<sup>\*)</sup> Le Colonel de Mack a été trouver le duc de York pour le solliciter à se porter sur Tournay: tout ce qu'il en a pu obtenir, c'est que cela seroit jusques au tems que Condé pourroit se rendre, n'ayant d'autre but que de s'emparer de Dunkerque. Le ministère anglais y tient absolument et le Colonel Murray a declaré que c'était le grand motif qui eut décidé le parlement à consentir dans la guerre du Continent." (Aus einem Berichte Tauengien's, d. d. 23. April.)

<sup>\*\*)</sup> Nach einer hanbschriftl. Aufzeichnung: ", geh. Betrachtungen über bie funftigen Operationen ber combinirten Armee, d. d. Rombins 9. Mai 1793."

<sup>\*\*\*)</sup> S. barüber Graf Dobna, der Feldzug ber Breugen gegen die Frangos fen in ben Riederlanden im Jahre 1793. III. 155 ff.

Feind sogleich mit vereinigter Macht anzugreifen, bann fich nach Dunkirchen zu begeben, wozu er bie Unterflützung von 15,000 Raiserlichen verlange.

So geschah es. Bom 6. bis 8. August erfolgte auf bie frangoftichen Stellungen ein Angriff, ber ben Keind nothigte, feine Bosition fast ohne Rampf zu verlaffen und fich auf bie Linie von Arras, Bapaume und Beronne zurudzuziehen. Der leichte Erfolg bewies am schlagenbsten, wie wichtig es gerade jest war, bie verbundeten Rrafte, benen bie Frangofen offenbar nicht wiberfteben fonnten, ungetrennt zusammenzuhalten. Auch ward jest allgemein erwartet, bie vereinigte Armee werbe bem natürlichen Antriebe ber Berhaltniffe nachgeben, fich bes Ueberganges über bie Somme bemächtigen und birect gegen bie frangofische Sauptftabt vorgeben, von ber fie bann nur noch ein 3wischenraum von einigen zwanzig Meilen schieb. Als fich bas verbundete Beer nun mit einem Male trennte, Dorf mit ben Englandern, Sannoveranern, Seffen und 15,000 Defterreichern nach Dunfirchen ging, Pring Coburg Unftalten machte, Lequesnop zu belagern, ba war bie Ueberraschung benn auch so allgemein, baß man es fur nothig hielt, in öffentlichen Blattern bie Anficht zu befampfen, welche für ein rasches Borgeben auf Paris war. Die Armee - hieß es - fei nicht ftarf genug für ein folches Bageftud, und man burfe die Erfahrungen des Feldzuges in die Champagne nicht vergeffen, aber eben biefer Feldzug war ja nur beshalb geschei= tert, weil man niemals im rechten Augenblick entschloffen jum Ungriff vorgegangen war.

In dem Augenblick, wo die überlegene Macht der Berbunbeten ihre Streitkräfte weit auseinanderzettelte und sich zur Belagerung von Dünkirchen und Lequesnop vertheilte, waren schon breißigtausend Mann gedienter Truppen unterwegs, um das französische Heer an der Somme zu verstärken, und jeder Tag steigerte dort die Kräfte des Widerstandes.\*). Die thatkräftige Partei der Revolution hatte sich ihrer Gegner entledigt und schus jest jene concentrirte, allmächtige Regierungsgewalt, die sie selber die "Organisation des Schreckens" nannte. Das Ausgebot in Masse, die undeschränkte Requisition aller Hülfsmit-

<sup>\*)</sup> S. Gefchichte ber Rriege in Europa feit 1792. Bb. II. S. 58.

tel bes Krieges, folossale Rüstungen an Wassen und Munition, gezwungene Anleihen, Ginschüchterung aller Lässigen und Bibers strebenden burch die Guillotine gaben der herrschenden Partei eine Gewalt, wie sie niemals eine Regierung so besessen und so gesübt hat. Der blutige Schrecken im Innern wandte zudem die Thätigkeit aller edleren Elemente nach Außen, wo bald die zusammenströmende Fülle vortrefflicher Kräste in Carnot ihren Leiter und Organisator fand.

Bahrend ber Bergog von York fich im bebachtigen Schritt gegen Dünkirchen bewegte (er brauchte 9 Tage, um vierzehn Reilen zurückzulegen!) und die Ginschließung biefes Blates unter ziemlich ungunftigen Ausvicien begonnen warb, hatten bie Frangosen fich verstärft und rufteten fich, ben schwächeren Theil bes um Dunfirchen ausgebreiteten Beeres mit überlegener Macht angugreifen. Um 6. September warb ber hannoversche Feldmarschall Freitag von ben Frangosen angegriffen und auf Hondscote zurudgebrangt. Um 7. bauerten bie Befechte fort und geftalteten fich am 8. ju einem lebhaften Treffen, in bem fich bie Sannoveraner zwar, trop ber ftarfen Uebergahl bes Meindes und ber Ungunft bes Terrains, auf welchem ihre Reiterei fich nicht entfalten fonnte, vier Stunden auf's tapferfte fchlugen, aber gulett mit einem Berlufte von britthalbtaufend Mann bas Kelt räumen mußten. Noch in ber Racht ward bie Blokabe von Dunfirchen aufgehoben und bas Belagerungsgeschüt in ben Sanden bes Feinbes gelaffen. Gin Glud noch für bie Berbundeten, bas Houchard beffer mit überlegener Macht zu stegen, als ben Sieg zu verfolgen verstand. Wohl gelang es ihm noch (12. 13. Sept.), ben Hollandern eine Schlappe beizubringen, aber zwei Tage barauf wurden bie nämlichen Truppen von Beaulieu mit geringeren Streitfraften bei Courtray geschlagen, Menin überrumpelt und ber Feind bis unter die Mauern von Lille zurückgeworfen. Auch war indeffen Lequesnoy gefallen. Das hatte die Gefahr, die nach bem Rampfe bei Sondscote gebroht, allerdinge abgewendet; es war den Franzosen nicht gelungen, die getrennten Corps der Engländer, Hollander und Defterreicher nach einander zu schlagen, aber es war auch bas gange Berhältniß bes Rampfes geandert, und ftatt ber Möglichkeit einer raschen Entscheidung bie Aussicht auf einen weitläufigen Rampf eröffnet.

Bunachft warb im Rriegerath ber Berbunbeten bie Belage rung von Maubeuge beschloffen; von Natur starf und burch ein verschanztes Lager gebeckt, bilbete biefer Blat ben Sauptverbinbungspunkt zwischen ber Rorbarmee ber Frangosen und ben Theis Ien bes Ardennenheeres, die fich bei Givet und Philippeville sammelten. In ben letten Tagen bes Septembers ward bie Sambre überschritten und die Blotabe von Maubeuge begonnen. immer war bie Ueberlegenheit ber Berbundeten unzweifelhaft, nicht ben Bahlen nach, aber in Bezug auf bie Kriegstüchtigfeit ber Truppen. Wohl schlugen fich bie neuen Aufgebote ber Frangofen mit Muth; ber panische Schreden ber ersten Zeit war gewichen, ber revolutionare Kanatismus und bie Energie bes Regiments fingen an ihre Wirkungen zu üben, die Führung war nicht pebantisch, langsam und uneinig, sondern fuhn, rasch zugreifend und burch einen entschloffenen Willen bestimmt, die Keldherren felber von einer Berantwortlichkeit belaftet, bie ihnen nur bie Wahl zwischen bem Siege und ber Guillotine ließ. Dies Alles freilich hatte nicht hingereicht, die taktische Ueberlegenheit ber alliirten Truppen, ihre Rriegsübung, Die Bortrefflichfeit einzelner Baffengattungen, namentlich ber Reiterei, aufzuwiegen, ware nicht burch die Unsicherheit und ben Mangel an Eintracht in ber oberften Leitung die Frucht aller biefer Borguge verscherzt worben.

Die revolutionare Regierung hatte in Souchard ein bezeichnendes Erempel aufgestellt, wie fie bie Berantwortlichkeit ihrer Felbherren verftand. Beil er ben Sieg von Sonbscote nicht glücklicher benutt und fein Seer bei Courtray hatte guruckbrangen laffen, mar er abgesetzt und quillotinirt worden. Der Oberbefehl über alle bie Truppen, bie von ber Maas und ben Arbennen an bis zur Meeresfüfte zerftreut waren, ging nun an Jourban über, einen Felbherrn, ber, wie fich fpater zeigte, bamale allerbinge fehr überschätt worden ift, aber freilich an Raschheit und fühnem Entschluß bem Bringen von Coburg jedenfalls überlegen mar. Jourban follte Maubeuge entseten. Es scheint taum zweifelhaft, baß bies nicht möglich war, wenn sich ber Bring bazu entschloß, einen Theil seines Beeres bei ber Festung gurudzulaffen und mit bem Gros ben Franzosen entgegenzugehen; fostete es biesen boch Unftrengung genug, in ben Rampfen ber folgenden Tage bei ftarferer Bahl über bie gegen Avednes hin vorgeschobene Observa-

tionsarmee ber Defterreicher einige Bortheile zu erringen. Am 15. Det, ftanb man fich bei Battignies gegenüber; es gelang ben Frangofen aber nicht, bie Defterreicher aus ihren Stellungen au verbrangen. Um 16. ward ber Rampf mit Lebhaftigfeit er-Battignies, auf welches bie Frangofen unter Carnot's Leitung bie gange Starte ihres Angriffs richteten, warb genommen, verloren und wieber genommen. Aber in ber Flanke ber Frangofen waren bie Defterreicher entschieben im Bortheil, hatten ihn zurudgeworfen, ihm Befangene und Befchut abgenommen. Gleichwol erschien es bem Bringen zu gewagt, ben Rampf von Neuem aufzunehmen, und er ließ eine Armee, die fich gegen bie Uebergahl tapfer und mit Erfolg geschlagen, fein einziges Geschüs eingebüßt, aber 27 feindliche Ranonen genommen hatte - ben Rudzug antreten. Es wird verfichert, im frangofischen Lager babe man am Abend felber an ben Rudzug gebacht und fei am Morgen ziemlich überrascht gewesen, als ber Keind feine Stellungen verlaffen und bie Belagerung von Maubeuge aufgegeben hatte. Allerbinge lautete Jourbans Schlachtbericht vom Abend bes 16. noch bescheiben genug, und erft ber Unblid bes unverhofften Erfolges hat, scheint es, ihn ben triumphirenben Ton bes Siegers anschlagen laffen. Damit neigte ber Kelbzug bes Sahres seinem Enbe zu; es gelang ben Frangosen nicht mehr, weitere Bortheile zu erfechten, vielmehr lernten fie, namentlich bei bem leberfall von Marchiennes (30. Oct.), wo Kray feinen Ruf als General begrundete, bie militarische Ueberlegenheit ber Berbundeten vielfach ju ihrem Schaben fennen. Die revolutionare Regierung gab ihren Blan auf, ben Feldaug bis in ben Winter fortgufegen und bie Berbunbeten gang vom frangofischen Gebiete ju verbrangen; tie letteren nahmen, ale fie im Anfang November bie Winterquartiere bezogen, ihre alten Linien im hennegau und Bestiffandern ein und ftutten fich wie fruher auf ben Gurtel von Blaten, ber fich von Charleroi bis Rieuport ausbehnt.

Der Feldzug in ben Nieberlanden, wie er im Jahr 1793 geführt warb, ift durch keine einzige größere Schlacht zum Rachtheil ber beutschen Waffen bezeichnet, aber er besteht von Anfang bis zu Ende aus verlorenen gunftigen Gelegenheiten. Die ganze Lage war fortan eine andere geworden; mahrend die Berbunsbeten ben Moment ihrer Ueberlegenheit nicht benutt hatten,

fonbern an Macht und Eintracht verloren, war burch bie Erfolge bei hondscote und Wattignies bas Selbstvertrauen ber Frangofen außerorbentlich gesteigert; zugleich trugen bie revolutionaren Magregeln ihre Früchte, Menschen und Rriegematerial ftromten nun von allen Seiten zusammen, bie Solbaten erlernten praktisch bas Kriegshandwerf, indeffen junge Felbherrntalente bie verbrangten Generale ber alten Schule erfetten. Waren im Sahr 1793 bie Berbundeten noch entfchieben im Uebergewicht gemefen, und ungeachtet ber Miggriffe, bie man begangen, ihnen nirgenbs eine Nieberlage bereitet worben, fo ließ fich fast mit Gewißheit voraussehen, bag bas nachfte Jahr eine unzweifelhafte Ueberlegenheit ber revolutionaren Armeen und Führer herausstellen werbe. Erbrückung ber wiberstrebenben Factionen im Innern, namentlich bas furchtbare Schickfal, welches ben Beffegten zu Lyon und Tou-Ion bereitet warb, gab jest ichon ben Beweis, bag bie Gewalt ber Revolution anfing, die Angriffefrafte ber großen monarchischen Allianz zu überflügeln.

Am Mittelrhein war jenes Uebergewicht ber beutschen Baffen noch entschiedener als in ben Rieberlanben. Die brauchbarften frangöstichen Truppen waren von bort zur Norbarmee abgeschickt worden; was übrig blieb und burch bie neuen Aufgebote ergangt warb, war ben beutschen Sceren in feiner Beise gewachsen. Gine anerkannte militärische Autorität, Bouvion St. Cyr, hat une mit ber Treue eines Augenzeugen ben Buftanb ber neuen Aufgebote, ben Mangel aller fähigen Leitung und bie granzenlofe Berworrenheit geschilbert, wie fie bei ber Rheinarmee in biefem Augenblide herrschend war.\*) Seine Mittheilungen stimmen in bem Ergebniß vollfommen mit bem Urtheil überein, bas von fachfunbiger beutscher Seite gefällt worben ift: baß aller revolutionare Aufschwung und alle patriotische Begeisterung, die zudem vorerft nur im mäßigem Grabe vorhanden war, nicht hingereicht hatte, vor einem energischen Angriff ber in jeder Sinficht überlegenen Begnern Stand zu halten. Wenn jemale, fo war une hier bie Geles genheit gegeben, alte Scharten auszuwegen und bie troftlofe Lage

<sup>\*)</sup> Mémoires I. 80 ff.

Frankreichs mit ähnlichem Erfolge zu benuhen, wie einst Ludwig XIV. die Agonien Deutschlands ausgebeutet hatte. Aber um bies zu erreichen, hätte Deutschland selbst anders gestaltet sein müssen, als es war. Durch den Dualismus zweier Großmächte auseinander gehalten, deren jede die Bergrößerung der anderen mit Eisersucht wahrnahm, von zwei unvereindaren politischen Systemen geleitet, deren eines seine Groberungen am Rhein, das anbere an der Weichsel suchte, von dem Egoismus, der Zweibeutigfeit und Dhumacht der Mittleren und Kleineren vollends zerrüttet, war das deutsche Reich allerdings sehr wenig dazu angethan, Ersolge zu erringen, die nur durch einen sessen Willen und eine rasche Action ersochten werden können.

Rach ber Ginnahme von Mainz war zunächst eine Baufe in ben friegerischen Bewegungen eingetreten. Es entsprang biefet Stillstand wohl zum Theil aus ber natürlichen Rothwenbigfeit, eine neue Aufstellung aufzusuchen, Magazine und Depots anzw legen, bie Zufuhren zu organistren - Anstalten, bie nach ber Rriegsart ber alten Schule gang befonders weitläufiger Ratur maren - aber bie politischen Beweggrunde bes Zauberns maren boch bie entscheibenben. Breußens Aufmerkfamkeit hatte fich vollends ben polnischen Dingen zugewandt, feine Abneigung, fich noch tiefer in ben Krieg am Rhein zu verwickeln, war ebenso unverkennbar, wie seine Unruhe über die Thugut'sche Politik, die hartnädig barüber schwieg, was fie als Entschädigung für Defterreich suche: ob bie Niederlande, ob ben bairischen Ländertausch, ob Eroberungen im Elfaß, ober bies Alles zusammengenommen ? Eine hochfinnige ober auch nur eine fuhne und aus Klugheit aufrichtige Bolitik in Wien hatte auch jest noch fein allzuschweres Spiel mit Preu-Ben gehabt; gerade bie Perfonlichkeit bes Konigs war am eifen bagu angelegt, fich über bie Granze angftlicher Rudfichten fortreis Ben zu laffen. Aber Thugut's schlecht verhehlter Preußenhaß, fein absichtliches Schweigen über bas, mas Desterreich wollte, feine zweideutigen Gange in Volen gaben auch im preußischen hauptquartiere ber Politik bas Uebergewicht, welche bie Fortsepung bes Rrieges als außerste Unflugheit, als nuglose Aufopferung für Defterreich, ale ben Ruin bes preußischen Staatshaushaltes anfah. So war benn zunächst vorsichtige Zurudhaltung die Marime, von ber man ausging; nicht felbftthatig vorgeben, nur ale Sulfe-

macht agiren, ben weiteren Reiegsplan von Defterreich, ben Lehrbach bringen follte, abwarten — bas war, wie wir aus ben früheren Mittheillingen entnahmen, die schon felt Monatch von Manstein und Lucdeffini, ja felbst bem Bergog ausgegebene Barole. Auch jest, gleich nach bem Falle von Mainz, febrieb Manflein: "In Ansehung ber ferneren Operationen fann vor Anfunft Des Freiherrn von Lehrbach nichts festgeset werben."\*) Go gang unbestritten mar freilich biefer Drafelspruch bes einflugreichen Generalabjutanten noch nicht. Bielmehr trieb ben König fein natürlicher Rriegseifer auch jest bagn, wenigstens etwas zu unternehmen; er bachte an eine Bewegung gegen bie Saar und an Die Blofabe von Saarlouis. Es unterftutte ihn barin bie Meinung bes Prinzen von Coburg, ber ichon, bevor ihm ber Fall von Mainz befannt war, bies anrieth und burch bas Borgeben gegen bie Saar und Mofel feine eigenen Bewegungen am beften unterftust fah. Belang ihm felbst noch bie Einnahme von Danbeuge und Bhilippeville, ben Breugen bie Eroberung von Saar-Ibuis, so ware bies, meinte er, "vor ber gangen Welt eine fchone Campagne, benn man habe bie Rieberlande und bas Reichsgebiet zuruderobert, einige Erwerbungen in Feinbes Land gemacht und fich fichere Winterquartiere erworben." Eifrig griff ber Ronig ben Man gegen Saarlouis auf, aber ehe es zur Ansführung ging, hörte man von anderen Bewegungen bes Feindes und zugleich von der Ankunft bes österreichischen Generals, des Bringen Balbed (Unf. August), ber vielleicht Mittheilungen über ben öfterreidifchen Rriegsplan brachte. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. Wagner S. 60. Ueber die Borgange bis zur Schlacht bei Bits mafens verweisen wir auf die bort S. 60 – 103 abgedruckten Briefe. Außer biefen und den bei Maffenbach I. 188 – 192 abgedruckten Actenstücken haben wir noch eine Anzahl anderer benutt, worauf wir uns an den geeigneten Stellen beziehen werden.

<sup>\*\*)</sup> In einer Depesche Luchesini's d. d. 30. Sept. heißt es barüber: Le jour de la marche des troupes était fixé quand S. M. sut officiellement avertie de l'arrivée prochaine de Mgr. le prince de Waldeck qui fit même expressément requérir le Roi de suspendre tout mouvement sur la droite, parceque les intentions de S. M. I. dont il était dépositaire dirigeaient ailleurs les opérations de guerre pour le reste de la campagne Le Roi se prêta avec peine à prolonger l'inaction de son armée pour en compasser les mouvements d'après les vocax de son auguste allié.

Inbessen hatte fich Wurmser auf eigene Sand mit ben Kansofen zu schaffen gemacht. Es fanben jest von kaiserlichen Imp ven, bie frangöfischen Emigrantencorps mit eingerechnet, wer 32.000 Mann auf bem linten Rheinufer; mit ihnen begann um Wurmfer einen Separattrieg gegen bie Weiffenburger Linien. Die Reibe von Berschanzungen, die man so nannte', behnte fich von Rhein bis nach Weiffenburg bin aus; jum Schut ihrer Infen Klanke, bie am juganglichften war, hatte ein Theil ber Mojeb armee fich in die Bogesen vorgeschoben und an mehreren Sielle. bei St. Ingbert, Bliesfastel, Reuhornbach und auf bem Reinig. verschanzte Lager bezogen. Diefe Linien zu nehmen war nicht als aufdwer, wenn man fie zugleich in ber Front angriff und in ber linken Klanke umging. Lanbau mußte bann zugleich beit achtet, bie Moselarmee beschäftigt fein, also in jebem Kalle Bunfere Angriff burch eine aufammenbangenbe Bewegung ber ber sifchen Armee unterftügt werden. Indes bies abzumarten wunt Burmfern zu lange; er zogerte nicht, gleich jett bas zu beginnen, was er bann Monate lang fortfette; er griff namlich vom Birmel aus ben Feind in ber Fronte an und lieferte ihm eine Reife m nublosen kleinen Gefechten; er ging, wie Massenbach switch. "täglich im Bienwalbe auf bie Frangofenjagb." Allerbinge me biefer fleine Rrieg an ber Lauter gerabe fo erfolglos, wie bas us thatige Abwarten ber Preugen am Saarbtgebirge.

Run kam ber Prinz von Walbed (6. August); es wer Augenblick, wo ber König bie Absicht gehabt, gegen bie Saar vorzugehen. Der Prinz brachte zwar nicht ben officiel len Kriegsplan bes Wiener Hoses mit, aber sein Rath sie in biesem Augenblicke immerhin ins Gewicht. Wurmser — nich er — solle bie Weissenburger Linien von vorn angreisen, bie Preußen sie in ber Flanke umgehen, auch Landau beden ses, ja vielleicht sogar zu gleicher Zeit eine Demonstration gest bie Saar machen.\*) Indessen wurde ein österreichisches Cons

d Li

<sup>\*)</sup> In ber angeführten Depesche Lucchesini's heißt es barüber: Si la ceviction de l'impossibilité de la réussite du premier plan, que Mgr. le Prisse
de W. lui proposa au nom du général Wurmser, obligea S. M. à une opposition que les événemens posterieurs n'ont que trop justifiée, une entière dérence et une disposition marquée de sa part à savoriser l'exécution du second
font regretter à S. M., que Mgr. le Prince de W. n'ait point été dans le cas à

am Oberrhein ben Fluß überschreiten und im Oberelfaß wirksam in biefe Bewegungen eingreifen. In ber Sauptfache gingen bie Breugen barauf ein; wenigstens lautete bie Antwort bes Ronigs austimment. 3mar waren bie Truppenabtheilungen, bie man au bem Flankenangriff in ben Bogefen bestimmte, nicht eben beträchtlich und am wenigsten nach ber Unsicht bes Bergogs zureichenb, ber die Umgehung ber Linien fur nicht fo leicht hielt, aber bie preußische Armee sette fich boch seit bem 11. August in Bemegung; was bisher an ber Saarbt gestanben, besetzte Ebenkoben, um Landau zu beobachten, die Corps des Herzogs, Ralfreuths und Sohenlohe's gingen ins Bebirge vor, naherten fich Birmafens und brangten bie Abtheilungen ber Moselarmee, bie bort ihre verfchanzten Stellungen hatten, gurud. Das genügte Burmfern, um nun um fo eifriger feiner Rriegführung nachzugeben. Um 19. griff er vom Bienwalbe aus ben Feind wieber an, schlug fich an Diesem und bem nächsten Tage tapfer mit ihm herum, aber naturlich ohne irgend einen bleibenben Erfolg, weil bazu weber feine Rrafte noch seine Stellung hinreichte. Es mar wieber bie Franzosenjagb, welcher ber alte Reitergeneral nachging, und beren werthlosen Triumph er mit bem Berluste von mehreren Hundert feiner Leute erfaufte. Der preußische Monarch verhehlte benn auch seinen Unmuth barüber nicht, bag Burmfer so ohne Beiteres auf feine Sand ben Rrieg führte; er hatte feiner Natur nach gern an bem Rampfe Theil genommen, aber er erfuhr erft im letsten Augenblide, bag ein Angriff im Plane lag. Es entfpann fich barüber ein Briefwechsel, in welchem ber König bei aller Anerkennung von Wurmfers Tapferkeit und bem Bebauern, nicht felber an bem Kampfe Theil genommen zu haben, doch feine Dißbilligung bes eigenmächtigen Berfahrens unverblumt aussprach. Man fühlte auch auf öfterreichischer Seite, bag biefe ungebunbene Art Wurmsers nicht in ber Ordnung sei; ber Bring von Balbed hielt für nöthig, ju versichern, bag er felber ber Deinung gewesen, Wurmser habe sich über Alles vorher mit dem Ronig benommen. "Glauben Em. Maj. - fchrieb er - einem alten Solbaten, wie ich bin, und laffen Sie bie gerechte Ungnabe

donner la suite, qu'en quittant le quartier-général d'Edinghofen ce prince avait fait entrevoir au Roi comme immanquable.

weber auf mich noch auf die kaiserliche Armee fallen." Auch Wurmser erklärte, er werbe Alles ausbieten, was in seinen Krasten stehe, "um sich die allerhöchste Gnade zu erwerben", und bat um einen Fingerzeig, "wie er solche zu erlangen sich wieder Hossen nung machen durfe."\*)

Bugleich ließ Burmfer burch Bartensleben anfragen, ob man bei einem erneuerten Berfuch fich ber preußischen Unterftubung versichert halten könne; mit bem Frontangriff ber Raiserlichen augleich sollte eine Umgehung ber Beiffenburger Linien burch ben Bergog stattfinden. Rach bem, was vorausgegangen, mußte man erwarten, daß ber König von Breußen bazu nicht abae neigt war; hatte er boch in seinen Bricfen an Wurmser nicht beffen Rampfesluft tabelnswerth gefunden, sondern nur die Eigenmächtigfeit, womit er seinem Rriegseifer nachging. ift es une nach ber Correspondenz, die une vorliegt, nicht im mindeften zweifelhaft, daß ber Konig jest bereit war, barauf loszuge hen; aber es hielt ihn diesmal die Taktik ber Friedenspolitiker zurud. Man erwarte - lautete ber Bescheid, ben Manstein (25. Aug.) entwarf, \*\*) - vorerst noch ben Kriegsplan von Wien, wiffe auch nicht, ob ein folder Angriff ben von dort erwarteten Entwurfen entfpreche. Bubem fei bie Stellung bes Feinbes unbefannt, icheine aber jebenfalls von ber Urt zu fein, baß eine kleine Unterstützung bes Herzogs nicht hinreiche; boch könne man immerhin bei bem Bergog anfragen, "inwiefern er an ber Sache etwas ausführbar finde, um alsbann bem gemäß und mit Rücksicht auf die obwaltenden politischen Gegenstände, wovon bem Berrn Grafen ven Lehrbach durch ben Herrn Marquis Lucchefini die nöthigen Eröffnungen geschehen werben, ein zweckmäßiges Resultat zu nehmen." Auch bes Herzogs hatte bie Manstein-Lucchefinische Politif tes Bogerns fich biesmal zu verfichern gewußt; sein Gutachten über ben Ungriff (27. August) war voll strategischer Bebenklichkeiten und, ohne es auszusprechen, sichtbar berechnet, bem Ronig ten

<sup>\*)</sup> Beibe Schreiben find vom 26. Auguft.

<sup>\*\*)</sup> Das Schreiben ist bei Bagner S. 86-88 abgebruckt. Dem Cencepte bas wir in handen hatten, lag zugleich ein Billet Lucchesini's bei: "En opprouvant de tout mon coeur cette excellente depèche je ne prends que la liberté de proposer le changement d'un seul mot. Er wollte statt politische "Berhaltnisse" bas Bort "Gegenstände" gesett wissen.

Plan zu verleiden. Und boch war der Herzog selber nicht überzeugt; benn noch am nämlichen Tage sprach er es offen aus, daß der Augenblick gunftig sei, um dem Feinde eine Schlappe beizubringen; wenn aber "politische Ruckschen die Offensivdenesgungen verböten, so solle man ihm wenigstens einen königlichen Befehl als Legitimation verschaffen, sonst sehe er sich im voraus der beißendsten Kritik ausgesetzt." Beim König aber war es nun nicht schwer, die Borschläge zum Angriff als unzeitig darzustelsten; konnte sich doch Manskein auf des Herzogs eigenes Gutachsten stüben, welches die Bewegung unzweideutig mißrieth.

Um den König gleichsam zu entschädigen, ward der früher ausgegebene Entwurf, eine Bewegung nach der Saar zu machen und Saarlouis zu bombardiren, von Reuem vorgenommen; die Kaiserlichen sollten die Linie vom Haardtgebirge zum Rhein hin decken, auch durch ein Corps von 8000 M. die Preußen verstärsten, deren Hauptmacht sich dann gegen Saarlouis in Bewegung seben und durch eine lebhaste Beschießung die Festung zur Uebergabe zwingen wollte. Es wurde darüber mit Prinz Coburg vershandelt; noch immer, äußerte der König, sei der von Wien erwartete Feldzugsplan nicht eingetrossen und es gehe die schöne Jahredzeit ungenützt verloren. Codurg war natürlich mit diesem Borschlage, der von Ansang an zu seinen Ansichten gestimmt, vollsommen einverstanden; aber der Plan blieb, wie das erste Mal, ein unvollendeter Entwurs.\*)

Daß Wurmsers Borschlag zu fampfen abgewiesen warb, war ein Sieg ber Diplomatie und ber biplomatistrenden Officiere, wie

<sup>\*)</sup> In einem Briefe Mansteins an Tauenzien aus diesen Tagen ist darzüber geklagt, daß man den Plan auf Saarlouis auszusühren sich früher durch die "Baldeck'schen Windbeuteleien" habe abhalten lassen und Burmser indese sen seine vergeblichen und verlustvollen Bersuche auf die Linien unternommen habe. Drum, damit doch etwas geschehe, wolle man lieber jest noch den Plan auf Saarlouis wieder aufnehmen. "In eine förmliche Belagerung läßt sich der König auf keinen Kall jest mehr ein, sondern schlechterdings nur auf ein Bombardement" — "In der That kann man es dem König nicht verarzgen, nicht in ein Mehreres entriren zu wollen, denn nach der Art, wie man zu Werfe gegangen (und wie man sich in andern Dingen betragen), ist es in der That viel und muß einem die Sache so wie ihm am herzen liegen, um einmal noch dies zu thun." Was es mit den "andern Dingen" für eine Bewandtniß hatte, werden wir unten bei den polnischen Angelegenheiten sehen.

Manstein, gewesen, und ber alte Haubegen hatte wohl Urfache. barüber migvergnügt zu fein. Aber bag er nun im Unmuth wie ber auf eigene Kauft Kranzosenjagd hielt und nach ben letten so verftanblichen Winken bes Ronigs, nach feiner eigenen fo unverhohlenen Abbitte, abermals in ben alten Fehler ber Gigenmächtigkeit verfiel, bas war militarisch unter allen Umftanden unzulässig. Inbeffen ber Ginbrud ber jungften Erörterungen mar fo flüchtig, bag Wurmfer fowol feine Stellung beibehielt, als fortfuhr, Anftalten zu einem Angriff zu treffen - und bas in bem nämlichen Augenblick, wo sein Angriffsplan von ben Brew fen verworfen war. Darüber warb benn in ben nachsten Tagen awischen ben beiden Sauptquartieren lebhaft hin und her come fponbirt; ber Ronig fprach über Wurmfere "übereiltes" Berfahren fich in herbem Tone aus, überließ ihm "zu thun, was er für gut finde", ftellte ihm aber auch bie volle Berantwortung bafür anheim. \*)

Es ware ohne Zweifel beffer gewesen, wenn ber König bem faiserlichen General befohlen hatte, fo und nicht andere ju handeln; benn einem Manne wie Wurmfer durfte man nicht anheimgeben, mas er thun wollte; ber nahm bies im Unmuth Ausgesprochene jebenfalls wortlich. Bielleicht in ber Soffnung, wenn er einmal im Keuer fei, die Breußen mit fortzureißen, entschloß er sich nun, auf eigene Sand die Umgehung ber feindlichen Linien zu versuchen, obwol ihm bie preußische Sulfe ausbrudlich versagt war. Am 6. u. 7. Sept. ging eine Colonne von 4000 Mann unter General Bejaczewich burch bas Dahner Thal gegen ben erften französischen Gebirgspoften (bei Bonbenthal) vor, melcher ben Zugang ins Lauterthal und zur linken Flanke ber Beiffenburger Linien beherrschte; bem Konig und bem Bergog von Braunfcmeig begnügte fich Burmfer fein Borruden ju melben, ohne über Plan und Ziel eine Mittheilung zu machen. \*\*) Erft wie bie Truppen im Dahner Thale ftanben, schiefte man jum Berjog nach Birmafens und verlangte feine Mitwirfung (10. Gept.). Sie warb vom Bergog versagti; bei bem Konig war aber ber rit terliche Gifer, feinen Berbunbeten nicht im Stiche ju laffen, boch

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Ronige d. d. 29. Auguft.

<sup>\*\*)</sup> S. Die Actenftude bei Bagner. S. 94-107.

ftarter als ber Unmuth über Wurmfer und bie Ginflufterungen ber biplomatischen Rriegführung. "Ungeachtet bas Benehmen bes Grafen Wurmser - schreibt er - unverantwortlich gewesen und noch ift, so wird mich biefes boch nicht bewegen, bas allgemeine Beste aus ben Augen zu feten." Er felber werbe, falls ber öfterreidifche Angriff gelinge, nach Birmafens fommen, um bie Mofelarmee aus ihren Stellungen zu brangen und ins Unterelfaß vorgeben; fchlage ber Angriff fehl, fo folle ber Bergog wenigstens Sorge tragen, ben Rudzug ber Raiferlichen zu beden. Es ging mit bem Ungriff, wie es bei einer fo wunderlich zwiespaltigen Rriegführung zu erwarten mar. Bejaczewich schlug am Morgen bes 11. Sept. die Frangofen aus Bonbenthal heraus, fah fich aber am nachsten Tage mit Uebermacht angegriffen, und faum gelang es ihm, mit ber Aufopferung von 1000 Mann Tobten und Berwundeten sich zu behaupten. Gilig sandte er nun nach Virmafens um Bulfe und ber Bergog schickte ihm auch (13. September) einige taufend Mann entgegen;\*) ehe fie aber gur Stelle maren, fand fich ber kaiserliche General mit seiner Handvoll Leute am fruhen Morgen bes 14. von Reuem mit Uebermacht angegriffen, schlug fich tapfer herum, bis fich feine Leute verschoffen hatten und ihm feine andere Wahl als ber Rudjug blieb. Bis gegen Dahn hin verfolgt, manbte er fich jum Sauptcorps jurud, nach feinem eigenen Eingeständniß mit beträchtlichem Berlufte. Richt im Bebirge allein hatten bie Frangosen angegriffen; auch im Bienwalbe, bei Bergzabern und Otterbach ward gefochten (12. Sept.); eine Entscheibung mar nirgends gefallen, wohl aber hatte Wurmsers Rampfluft ben Kaiserlichen einige tausend Dann gekoftet, ohne irgend eine Frucht zu bringen.

Indessen war es auch bei Zweibruden und Pirmasens lebens big geworden. Schon am 12. war es zu kleinen Plankeleien gestommen; auf den 14. hatten die Franzosen einen Angriff gegen die Preußen seftgesett. Aus ihren Verschanzungen in den Voges

<sup>\*)</sup> Daß, wie Balentini S. 42 rügt, die Hulfsbemonstration nicht ftarker war, entsprang wohl baraus, daß ber Herzog in Pirmasens selbst angegriffen war; die Borsicht der Kriegführung jener Zeit verbot eine starkere Theilung der Kräfte. Im Uebrigen machte dem Herzog die Lage Pejaczewich's ernstliche Sorge, wie der Brief a. a. D. S. 105 beweist.

fen, namentlich aus ben Lagern bei Hornbach und St. Ingbert, wollten fie aufbrechen, ben Erbpringen von Sohenlohe, ber bei 3mei bruden, und bas Ralfreuth'sche Corps, bas weiter weftlich fanb. burch Demonstrationen beschäftigen und mit einem raschen Ueberfall sich bei Birmasens auf ben Bergog werfen. ten ungefahr 15,000 Mann fein, die Moreaur am Morgen bes 14. Septembers gegen Pirmafens führte, und allerbings, wie bie Gegner ber bamaligen Kriegstheorie nicht unterlaffen anzumerten mar bei allen möglichen Borfichtsmaßregeln gerabe bie außer Auge gelaffen, bie ben Ueberfall bes Feindes pariren fonnte. Aber fobalb bie Gefahr einmal ba mar, wurde ber Bergog ein anderer: rafch formirte er feine Schlachtlinie, hielt die feindliche Ranonade ruhig aus und warf, als ber Keind seine Sturmcolonnen entwicklte, fie mit bem entschiedenften Erfolge gurud. Bergebens suchten fich bie Weichenben von Neuem zu sammeln; ein letter Stoß reichte bin, ihre Flucht zu vollenden. Das glänzende Treffen, in welchem die Franzosen viertausend Mann (barunter die Salfte Gefangene) und zwanzig Gefchüte, die Breußen ungefähr 150 Dt. verloren, bewies sprechenter als alles Andere, wie überlegen bie beutschen Truppen den Frangosen, wie nachtheilig aber die Kriegsfünsteleien ber gelehrten Strategen waren. Bon allen ben Berbereitungen, Absteckungen u. f. w., die man feit Bochen ausgeflügelt, hatte am Tage ber Schlacht feine jum Erfolg etwas beigetragen; überrascht, beinahe überfallen, hatten sich bie Bren-Ben rafch zur Schlacht formirt, und etwa brei Bataillone, unterftutt burch bie Reiterei (mehr famen nicht ins Gefecht), hatten hingereicht, die Franzosen bis Neuhornbach, ja bis nach Bitsch und Pfalzburg vor fich her zu jagen. Dieselben methodischen Bebenklichkeiten waren es benn auch, welche bie erfolgreiche Benugung bes Sieges bei Pirmasens hinderten. Es scheint gang ungweifelhaft, daß eine fühne Berfolgung bes geschlagenen Teinbes ihn vollends vernichten mußte; auch ber König schien es nicht antere anzusehen. Er hatte ja schon am 10., für ben Fall, daß fich Bejaczewich im Gebirge festsetze, einen Angriff auf alle bie Lager in ben Bogesen vorgeschlagen, wie viel mehr jest, wo ber Keint in wilber Flucht nach jenen Lagern hinrannte. Aber seine Mahnung war vergeblich; ber Herzog blieb ruhig und schien einen neuen Angriff abzuwarten.

An bemfelben Tage, wo fich bie Preußen bei Birmafens fo rühmlich schlugen, war im königlichen Sauptquartier ber Biceprafibent bes Wiener Softriegerathe, Feldzeugmeister Braf Ferrarie, eingetroffen und hatte endlich - im Berbft - ben fo lange erwarteten Rriegsplan für ben Sommer mitgebracht. Die Bunfche bes öfterreichischen Cabinets gingen babin, bag ein Angriff auf bas Unterelfaß unternommen, übrigens bie Operationen auf bas Terrain, auf bem fich bie Armeen ausbreiteten, beschränkt werben follten. Die Blokabe von Landau verstand fich babei von felber. Der Angriff auf bas Elfaß follte mit einem Sturm auf bie Beiffenburger Linien beginnen, mahrend ju gleicher Zeit bie Breugen bas Lager von Hornbach angreifen und so bie linke Flanke bes Feindes werfen wurden. Bu Wurmfere Ungriff follte ein Theil ber Defterreicher vom rechten Rheinufer herübergezogen werben; bie Breußen erwarteten noch bas Knobelsborff'iche Corps aus ben Nieberlanden, bas in biefem Augenblick bei Trier angelangt mar. Im Sauptquartier felbft fchien eine regere Rriegoluft angefacht; außer bem öfterreichischen Feldzeugmeifter mar auch ein britischer Diplomat, Lord Darmouth, bort eingetroffen, ber eben mit Beffen-Caffel einen neuen Subfibienvertrag (23. August) abgeschloffen und im Begriff war, ein Gleiches in Darmstadt zu thun. Der Landgraf von heffen-Caffel, ber einen großen Theil bes Sommers um seine 40,000 Thaler vergeblich angeflopft, hatte geradezu gedroht, fich aus einem Rriege gurudzuziehen, bei bem er feine Rechnung nicht fand; brum war es hohe Zeit, baß England etwas für ihn that.\*)

Der König selbst war jederzeit für die rasche militarische Action und es hatte auch jest, nach der Ansicht sachverständiger Beurtheiler, nichts Günstigeres geschehen können, als wenn man ben Plan, den der König zehn Tage früher gehabt, wieder aufgesnommen hatte. Darnach sollte die preußische Armee die Lager in ben Bogesen nehmen und sich so zwischen die beiben französischen

<sup>\*)</sup> In einer Depesche vom 28. Juli berichtet Lucchesini: Le baron de Waitz ajouta que son maitre ayant perdu jusqu' à l'espoir le plus éloigné d'obtenir le bonnet électoral et croyant voir dans les procédés de la Cour de Vienne et des trois Electeurs ecclesiastiques peu de disposition à lui procurer à la paix, de justes indemnités, il était sermement resolu à mettre des bornes à ses procédés généreux etc.

Beere, die Rhein= und Moselarmee, in die Mitte schieben. Es wurde ein Weg gewählt, ber vorsichtiger aber minder wirkfam war. Die frangofischen Colonnen, bie in ben Bogefenlagern, bei St. Ingbert, Bliestaftel, Reuhornbach ftanben, follten von ihrem linfen Alugel aus angegriffen und fo nach einander aufgerollt werben : im anderen Kalle, fürchtete man, fonne die Mofelarmee plot lich fich gegen Mainz wenden und dem verbundeten Seere seine Berbindungen abschneiben! Der verabrebete Blan warb am 26. Gept. und ben folgenden Tagen ausgeführt. Gin Angriff Ralfreuths auf bas Lager bei Bliestaftel hatte beffen Raumung zur Folge (26.), am nachften Morgen erschien Sohenlohe im Ruden bes Bornbacher Lagers, bas nun ebenfalls verlaffen marb. Der Keinb warb in ben nachsten Tagen gegen Saargemund verfolgt, indeffen er auch weiter nördlich (28. Sept.) aus ber Stellung bei St. Ingbert herausgeschoben und nach einigen vergeblichen Befechten über bie Saar zurudgebrangt marb.

Der König hatte biesen letten Gesechten noch beigewohnt; er war bei ben Kämpsen um bas Lager bei Reuhornbach so weit vorgegangen, daß man einen Augenblick um seine persönliche Sicherbeit beforgt war. Jest, am Mittag bes 29. Sept., verließ er die Armee, um sich in den östlichen Theil seiner Monarchie zuruchzubegeben; seit dem 18. Sept. war das beschlossene Sache, in deren Geheimniß freilich nur sehr Wenige eingeweiht waren. Der Schlüssel dazu lag in den polnischen Angelegenheiten.

Die Einmischung in Polen war, wie wir uns erinnern, seit Herbst 1792 eine abgemachte Sache und es waren gleich auf bem Rückzug aus ber Champagne die Besehle nach Often gegangen, Truppen mobil zu machen, "zur Herstellung des Cordons in Polen."\*) Am 4. Januar 1793 war bann zu Petersburg der Abschluß des Bertrags über die Besehung Polens erfolgt; Marschall Möllendorff stand an der westlichen Gränze der Republik, bereit um die Mitte des Monats einzumarschiren, der russische

<sup>\*)</sup> Königliche Cabinetsorbre, d. d. Roblenz 8. Novemb. (Dies Actenftud, gleich wie die im Folgenden benutten, find bem handschriftl. Nachlaffe tes Belbmarfchall v. Möllendorf entnommen.)

General Igelftrom naherte fich Grobno, und bie Befetung bes Landes war für beibe Felbherrn nur noch eine Frage ber Zeit. Es war fein Zweifel mehr, bas tragifche Schickfal Bolens war feiner Erfüllung nabe; bie Politit ber auswärtigen Intervention und ihrer Wertzeuge, ber Targowiczer Berschworenen, ließ bie Maste allmalig fallen. Gine Declaration Breugens vom 6. Jan. 1793\*) gab eine benkwürdige Probe ber Staatstunft jener Tage, beren Thaten schon schlimm genug, beren Scheingrunde ber Rechtfertigung aber noch viel schlimmer waren. Die Targowiczer Berfchmorenen waren barin als bie Mehrheit ber Ration behandelt, bie Berfaffung von 1791, um bie Breußen einft bie Bolen beglucwünscht, war nun verbammt, bie Bolen angeklagt, "ben beilfamen Absichten bes russischen Sofes hartnäckigen Wiberstand entgegengesett zu haben", ihre Berfaffung und beren Unbanger waren mit bem frangofischen Jakobinismus und beffen Emiffarien in einen Topf geworfen. Bu seiner Sicherheit allein laffe Breußen jest ben General Möllenborff in mehrere Districte von Großvolen einrucken : biese Borsichtsmaßregel habe nur die Absicht, die angränzenden preußischen Lander zu beden, bie übelgefinnten Aufwiegler und Ruheftorer zu unterbruden, Orbnung und Ruhe wieberherzustellen und ben wohlgefinnten Einwohnern einen wirksamen Schut ju verleihen. Um 16. ward biese Erklärung in Warschau übergeben; acht Tage fpater rudten aus Westpreußen, ber Neumart und Schlesien die preußischen Truppen in Bolen ein. Die Brotestationen ber Polen verhallten wirfungslos; bie Breugen breiteten fich in ben Woiwobschaften Bosen, Gnesen und Ralisch ungehinbert aus, befetten bie wichtigften Plate ohne Wiberftand; nur Danzig wollte fich nicht unbedingt bem neuen herrn hingeben. und als bie außern Werfe ber Stadt befett murben, magte ein Theil ber Bevolferung fich zu wibersegen. Der blutige Auftritt hatte aber feine andere Folge, als baß bie Stabt am 3. April boch in preußische Sande überging. Mit ben Ruffen hatte man fich verständigt; ber preußische Geschäftsträger, von Buchholz, hatte fich mit Saelftrom benommen und ber ruffische General hatte zugestimmt, baß bie Breußen ihren Corbon von Czenstochau über Rama, Sochaczem, gegen Bafroschn und Willenberg zogen, die Ruffen

<sup>\*)</sup> Abgebruckt im polit. Journal 1793. S. 76 ff.

ihnen biefes Terrain einraumten. Zwei Batente, ein preußische vom 25. Marg, ein ruffisches vom 7. April, loften bann jeben Ameifel; fie wieberholten bie alten Anklagen und funbigten bie förmliche Besitnahme ber occupirten ganbichaften als ein Gebot ber eigenen Sicherheit an. Die preußische Berfundigung wandte fich an alle Stanbe und Einwohner ber Boiwobichaften Bofen, Inefen, Ralifch, Sierabien, ber Stabt und bes Rlofters Gzenftochau. bes Lanbes Wielun, ber Woiwobschaft Lentschis, ber Lanbichaft Rujavien, bes Landes Dobrann, ber Woiwobschaften Rama und Blogt, sowie ber Stabte Danzig und Thorn, erklarte ihnen, bas biefe Bebiete ber preußischen Monarchie einverleibt feien, und gebot ben neuen Unterthanen, fich in ber festgefesten Frift jur Ablegung bes Sulbigungseibes ju ftellen. Um Jahrestag ber Berfaffung von 1791 nahm Rugland bie Hulbigung ein; vier Tage fpater Breugen. Die Bewaltthat gutzuheißen, follte ein Reichetag zu Grodno zusammentreten, in welchem natürlich nur die noch nicht besetzen Bebiete vertreten und alle Elemente, bie an ber Berfaffung von 1791 hingen, planmäßig ausgeschlossen waren. Auf ben 17. Mai mar biefer Rumpfreichstag einberufen, aber man batte fich getäuscht, wenn man eine so leichte Zustimmung erwartete. Selbst in biefer Verfammlung überwog ber Wiberstand gegen bie neue Theilung, ber Saß namentlich gegen Breußen, und tas Beftreben, fich ber Unterftugung bes Auslandes gegen bie beiben Theilungsmächte zu versichern. Es vergingen viele Wochen, ohne daß die preußisch-russische Diplomatie ihrem Ziele auch nur naber fam; mit Preußen wollte bie Berfammlung gar nicht, bochftens mit Rußland verhandeln; im Anfang Juli vertagte bann bie Bersammlung ihre Berathungen, unverfennbar in ber Erwartung, tas vielleicht eine gunftige Wendung von außen erfolge. Die Erwartung war so citcl, wie bas Bemühen, ben ruffischen Unterhandler jur Rachgiebigkeit ju ftimmen. Derfelbe legte am 13. Juli einen Bertragsentwurf vor, ber bie Abtretungen enthielt, und erflarte que gleich er werbe jebe Beigerung und felbst jebes Bogern ber Annahme, wie eine Rriegserflärung betrachten. Das wirfte; " uns selbst überlaffen, erklärte ber Reichstag, alles auswärtigen Beiftanbes beraubt, haben wir feine andere Unterftugung, als eine fehr fleine Anzahl Truppen und geschwächte Schäte; von allen Seiten mit schredlichen Befahren umlagert, die mit jedem Tage wachjen, scheint uns bie Menschlichkeit selbst einen Krieg zu unterfagen, ben wir nicht wurden führen können." Um 22. Juli ward ber Abetretungsvertrag mit Rufland unterzeichnet.

Wir haben biefe befannten Vorgange in gebrangter Rurge aufammengefaßt und wollen nun aus unseren biplomatischen Duellen ihre Rudwirtung auf die friegerischen Begebenheiten am Rhein nachweisen. Die erften Monate bes Jahres 1793 zeigten ein völlig ungetrübtes Einverftandniß amifchen ber preußischen und ruffischen Politif, und bie Staatsmanner und Diplomaten Breu-Bens zweifelten bamals nicht an einer tafchen und glucklichen Los fung ber polnischen Wirren. Erft wie ber sogenannte Reichstag ju Grobno jufammentrat und bie Polen wohl gegen Rugland, aber nicht gegen Breußen sich nachgiebig bewiesen, ba erwachten bie erften Bebenfen. Wohl war es nicht auffallend, bag bie polnische Erbitterung gegen Breugen, ben Berbundeten von 1790, viel größer war als gegen Rugland; auch ließ fich ohne Mühe burchschauen, daß es Taftif ber Bolen mar, ben Ruffen eher nachjugeben, um an ihnen eine Sulfe gegen bie Breußen zu finben, aber man war boch auch ber Haltung von Rugland felber nicht völlig versichert. Ließ boch ber ruffische Bevollmächtigte es ruhig geschehen, bag in ben Berhandlungen ber Bolen Breugen aufs Beftigste angegriffen, die preußische Forberung von ber ruffischen getrennt und bie lettere für fich allein am 22. Juli gewährt math.

Noch ehe so bie ersten Keime bes Mißtrauens gegen ben moskowitischen Berbünbeten erwachten, war Preußen über seinen andern Allierten besorgt geworden, über Desterreich. Man hatte in Berlin gehofft, Kaiser Franz werde sich den Declarationen ber Theilungsmächte anschließen; es unterblied. "Statt bessen — so berichtet Buchholz\*) — hat sich der kaiserliche Geschäftsträger in Warschau leichter Reden bedient und gesagt, daß der Kaiser zu einer andern Zeit die Theilung nicht gestatten würde, sich aber gegenwärtig der Sache nicht widersehen könne. Der General Igelström hat dieses sehr relevirt und mit dem Geschäftsträger eine ziemlich heftige Erplication gehabt." Das schien von Wirfung; denn es verlautete bald, es sei von Wien die Weisung

<sup>\*)</sup> Bortlich aus einer Depefche an Mollenborff d. d. Grobno 8. Mai.

an ben Befandten ergangen, fich in gleichem Sinne mit ben thetlenben Mächten zu äußern. In perfonlichen Schreiben, bie Rais fer Krang an Ratharina und Friedrich Wilhelm richtete, bestand ber Raifer barauf, "baß er fich in nichts einlaffen konne, bevor man fich in Unfehung feiner Inbemnitaten naher erklart haben murbe." Gben über biefen Punkt, bie Entschädigung, erwartete aber Breufen bie Erklarung Defterreiche; wir wiffen ja, bag ber bairische Ländertausch von Neuem zur Sprache gebracht mar, und es hatte ient allen Anschein, bag er ben Wiberftand nicht finden murbe, wie acht Jahre vorher. Im Gegentheil fah man Defterreich lieber in Baiern vergrößert, als an ber Beute in Bolen Theil nehmen. "Das bairifche Project - fchreibt Buchbols merben bie Sofe immer bem polnischen vorziehen, erftens, weil es einmal versprochen und halb abgerebet ift; zweitens, weil eine Ginmischung einer britten Macht in bie polnische Theilung unseren gangen Blan und unfere bisherigen Declarationen umftogen murbe; brittens, weil die nahe Granze und Rachbarschaft bes Raisers geniren würde."

Das Schweigen Desterreichs steigerte bas Mißtrauen ber Der Minister Schulenburg balt es preußischen Staatsmanner. 3. B. für ausgemacht, bag Defterreich felber in Bolen Bergrößerungen suche und baber bie Plane Rußlands und Breußens mit größter Unruhe betrachte;\*) ber Gefandte Buchholz wies feinerfeits barauf hin, baß bie polnische Emigration, also ber Anhana ber Berfaffung von 1791, immer noch feine Sauptftuge im Biener Sofe finde. Daß die Bolitif Thugut's die Wendung ber Dinge in Bolen sehr ungern fah, baran konnte allerbinge Riewand zweifeln; nur wird es immer schwer zu entscheiben sein, wie weit sie schon jest in ihren Contreminen gegen bie rususchpreußischen Theilungsplane gegangen ift. Aber es war schon fcblimm genug für bas Einverftanbniß beiber Machte, bag man im Rreise ber preußischen Diplomatie fest bavon überzeugt war, in Defterreich ben eigentlichen Gegner in Bolen zu haben; ce wird in Gefandtschaftsberichten und Ministerialbepefchen von ber "unterirbischen" Thatigfeit ber öfterreichischen Bolitif wie von einer bekannten Sache gesprochen.

<sup>\*)</sup> Schreiben an Möllenborff d. d. 16. Dai.

Dazu fam benn seit Juli 1793 bas erwachenbe Mißtrauen gegen Rufland. Der Abschluß bes Bertrags vom 22. Juli, ohne Einschluß Breugens, erregte bei bem Ronig bie erfte fichtbare Berftimmung; boch hieß es noch: "man muß bie Eitelkeit einer Frau schonen und Gebuld haben." Ein leiser Zweifel an bem guten Willen Rußlands stieg freilich schon in ihm auf und er wünschte recht bringend, bag bie Umftande feine ernfthaften Schritte erforbern möchten. \*) Dem preußischen Diplomaten aber, ber in Grobno faß, erschien bie Gefinnung Ruflands, foweit beffen Bevollmachtigter fie vertrat, mit jedem Tage bedenklicher; er flagt immer lauter über ben nachtheiligen Einfluß, ben feine Saltung auf bie Berhandlungen übe. "Es ift schwer zu bestimmen - fagte er ob er biefe Befinnung immer gehegt ober nur erft feit Rurgem angenommen hat. \*\*) Rugland - heißt es bann weiter - habe fich in Polen soviel Einfluß wie möglich zu verschaffen gewußt. ihn aber niemals mit Breußen theilen wollen." "Ich bin hier flagt Buchholz - ohne ruffischen Beiftand isolirt und habe also Alles mit dem russischen Gesandten und durch ihn bewirfen musfen, benn ber Rame "Breuße" ift hier außerft verhaßt, weil man und die vorige und die jegige Theilung Bolens zur Laft legt." In Betersburg aber habe man gerabezu gegen Graf Goly geau-Bert: "es fei eben ein Spiel, Rugland habe bas große Loos erhalten, die Andern mußten nun auch für fich forgen." \*\*\*) Aus allen biefen Sorgen spricht zugleich ber vielleicht ungegründete Berbacht heraus, Defterreich fei es, welchem man bie "Umftimmung" Ruglands zu verbanfen habe.

Bergegenwärtigen wir uns, daß dies die große Angelegenheit war, die den König in seinem Feldlager am Rhein beschäftigte, und daß alle diese Allarmbotschaften dort in die Berathungen des Kriegsraths hereinsielen, so wird die vorsichtige und abwartende Kriegsührung keiner weiteren Erklärung bedürfen. "Wir stehen hier — schried Manstein einmal +) — noch ganz ruhig, dürsten aber wohl nun Landau etwas näher rücken, ohne indessen zu

<sup>\*)</sup> Konigl. Cabinetsorbre d. d. Durfheim 1. Aug., welche eine Depefche von Buchholg d. d. 22. Juli beantwortete.

<sup>\*\*)</sup> Depefche von Buchholz d. d. 29. August.

<sup>\*\*\*)</sup> Schreiben Schulenburge d. d. 24. Auguft.

<sup>†)</sup> Schreiben an Buchholz d. d. 12. Auguft.

weit vorzugehen, indem wir vor allen Dingen die Ankunft bes Grafen Lehrbach abwarten und sehen wollen, wie sich der öfterreichische Hof in Ansehung der polnischen Angelegenheiten nehmen wird, als welches und allein bestimmen wird, mit mehr oder weniger Thätigkeit zu agiren." Rach dem Berichte eines andem Eingeweihten\*) hatte der König, erzürnt über das lange Ausbleiden Lehrbachs, geradezu erklärt, keinen Schritt weiter zu gehen, bewor sich Desterreich über seine Entschädigungsabsichten ausgesprochen und den Dingen in Polen seine Justimmung gegesben habe.

So war burch biefe Vorgange schon im Sommer 1793 bie Coalition in ihrem Innersten erschüttert und bas Bunbniß mit Desterreich so fehr gelodert, bag es fein Bunber mar, wenn all bas biplomatische Flidwerk, womit man fie nachher von Reuem au kitten suchte, kaum bis jum Frühjahr 1795 vorhielt. Die Sachen ftanben im August 1793 fo, bag preußische Staatsmanner bie Möglichfeit eines Rrieges mit Bolen, bem Rugland unthätig zuschaute, in Erwägung ziehen mußten. "Wenn bann auch fagt einer — ber ruffische Sof Beweggrunde genug hat, fich nicht gegen uns zu erklaren und gegen uns zu agiren, fo wird es ihm boch nicht an Mitteln fehlen, uns indirect zu fchaben." \*\*) Gine folche Möglichkeit, mit erschöpften Finangen einen Rrieg an ber Beichsel und einen am Rhein führen zu muffen, konnte einem benn allerdinge, wie fich berfelbe Staatsmann ausbrudt, "tie Haare strauben machen." Natürlich, bag ber Krieg am Rhein immer läftiger erschien; Schulenburg fpricht es einmal ichon offen aus, was manche Unbere im Stillen bachten. \*\*\*) "Singe ed von mir ab - fagt er - ben Plan zu entwerfen, wie Preußen fich in ber gegenwärtigen Lage zu verhalten hatte, fo wurde Die Urmee die frangösischen Gränzen den Augenblick verlassen, um fich gegen Jebermann, ber uns zu attafiren Luft hatte, in Bontur zu seben. Auf biese Beise zogen wir und auf ber einen Seite aus einem verberblichen Spiel jurud, verbefferten vielleicht noch die Lage unserer polnischen Angelegenheiten und retteten

<sup>\*)</sup> Schreiben Schulenburge an Mollendorff d. d. 18. u. 22. Aug.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben beffelben d. d. 28. Aug.

<sup>\*\*\*)</sup> Schreiben an Möllenborff d. d. 1. Sept.

unsere politische Confiberation in Europa. Ein Schritt von ber Art wurde bie benachbarten Sofe jum Rachbenken bringen und man wurde so balb nicht wieder suchen und hinter's Licht führen ju wollen." Aber nicht in ben biplomatischen Kreifen allein, wo man des Krieges im Weften lange fatt war, gibt fich biefe tiefe Mißstimmung fund; es fommen von fehr unverbachtigen Seiten ähnliche Aeußerungen. Ein Mann wie Tauenzien z. B., ber ohne diplomatische Seitengebanken die Dinge einfach als Solbat und Batriot ansah, ber ben Gebanten eines Separatfriebens rund abwies, \*) ift boch fehr ärgerlich über ben Bang ber Dinge, über bie Unthätigkeit bes preußischen Seeres und ihre geheimen politischen Ursachen. \*\*) "Die Welt weiß bas nicht — fagt er und urtheilt nach bem Schein; jeber fragt fich und mit Recht, was macht ber Ronig von Breußen mit feiner großen Armee? Und Riemand weiß, aus welcher Ursache fie nichts macht." Ueber bie Politik Thuguts hat er ganz die gleiche Meinung wie Lucchefini, Manftein und Schulenburg.

Indessen waren die Dinge in Grodno mahrend des Juli und August ziemlich auf bemfelben Buntte fteben geblieben und erft zu Enbe August schien sich Rußland aus seiner Rolle bes ruhigen Beobachters aufrichten zu wollen. Aber bie Urt, wie es gefchah, enthüllte erft bie tieferen Brunde ber ruffifchen Taftif und ihret schlau berechneten Unthätigkeit. Preußen hatte beim Ginmarich ber Truppen seine Forberungen an Gebiet etwas weiter ausgebehnt, als es ber Betersburger Bertrag festsette, und bie Demarcationellinie, die Möllendorff zog, entsprach dieser befferen Abrunbung. Man glaubte ber ftillschweigenben Buftimmung Ruflanbs ficher zu fein und verwies an die großen Erwerbungen an Land, bie Rufland felber zufielen. Gleichwol hatte bie Burudhaltung bes ruffischen Unterhandlers gerabe ben 3med, biefe Forberung auf ein bescheiteneres Maß herabzustimmen, und wenn er burch fein Schweigen die Versammlung zu Grodno in ihrem Wiberstand bestärfte, so geschah es eben in ber Hoffnung, Preußen

<sup>\*) &</sup>quot;Ich gestehe Ihnen, werther Freund, bag ich nicht absehe, wie wir uns aus biesem Kriege ziehen konnen, ohne baß ein allgemeiner Friede bes werkstelligt werbe," heißt es in einem Briefe L's an Manstein d. d. 14. Sept.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben d. d. 5. Cept.

in seinen Bebingungen nachgiebiger zu machen. Inbeffen hatte fich Buchholz vergebens bemüht, es zu einer Unterhandlung über feinen Borschlag zu bringen; bie Bolen setten vielmehr bis zu lett ber Gewaltthat die Chicane entgegen, und wie ber preußische Gesandte endlich die Vollmacht zur Unterhandlung über die Bebietsabtretung glaubte ertropt zu haben (Mitte August), fo war es wieder nur eine Vollmacht - zur Abschließung eines Sanbelovertrage mit Breußen.\*) Jest erft, in ben letten Tagen bes August, nahm ber russische Botschafter wieder lebhaften Antheil an ben Berhandlungen, erließ mit einem Dale brobente Erflarungen an die Versammlung und nahm die Miene an, als wolle er bie im Schloß versammelten Bolen burch Aufstellung von zwei Grenabierbataillonen und vier Ranonen gewaltsam zur Radgiebigkeit zwingen (2. Sept.). In der That ließen die Bolen nich nun bazu bei, mit Breugen zu unterhandeln, aber es war wieder nicht ber preußische Entwurf, den fie ju Brunde legten, sondern eine Modification, wie fie ben russischen Bunschen entsprach und schon früher von Sievers war vorgelegt worten. Außer andern läftigen Auflagen waren barin bie Abtretungen auf bas Maß ber Betersburger Bedingniffe jurudgeführt und ber aanze Vertrag unter bie Burgschaft Rußlands geftellt. Die ruffische Politik hatte also ihr Interesse vortrefflich gewahrt; indem fie bie Bolen scheinbar mit ben Waffen zur Annahme ber preußischen Forberungen zwang, waren es boch nicht bie preußischen, sondern nur ihre eignen Borschläge, die fie burchzuseten suchte.

Bahrend bies in Grodno vorging, erließ ber Konig an Mollendorff bie Beisung, \*\*) lieber auf die weiteren Ausbehnungen

<sup>\*)</sup> Der Bertragsentwurf von Buchholz findet fich im polit. Journal von 1793. II. S. 921 ff. Ebendaf. S. 926 der Antrag der ausgedehnteren Granzregulirung. Die daran fich knupfenden Berhandlungen und Actenflude f. S. 981—986.

<sup>\*\*)</sup> Cabinetsorbre d. d. 4. Sept Gin beiliegender Brief von Manstein besagt basselbe. Ebenso eine Depesche Lucchesini's d. d. 5. Sept., morin es heißt: Il est évident, Mr. le Maréchal, que votre ligne de démarcation don noit aux acquisitions que le Roi vient de saire en Pologne un degré de perfection militaire et sinancière, qui en rehaussait extremement le prix. Il est également vrai, que si l'équité présidait aux conseils des grands seigneurs, l'Impératrice de Russie n'aurait pas du resuser au Roi une extention de limites qui ne nuisait qu'à ces mêmes Polonais auxquels Elle a enlevé de si helles

bes Gebietes zu verzichten, um nicht eine Entzweiung mit bem russischen Hofe und vielleicht gar einen Krieg in Polen herbeizusühren. Gleiche Rathschläge kamen wenige Tage später aus Berlin.\*) Wohl sei es nicht zu verkennen, daß der russische Gesandte seit der Unterzeichnung des eignen Vertrags "seine Sezgel um ein Merkliches eingezogen und von dem früheren Ginverständniß nach und nach abgewichen sei", auch wird diese Wendung der Thätigkeit der österreichischen Politik zugeschrieben; aber man müsse doch Alles vermeiben, was Preußen in diesem Ausgenblicke mit beiden Kaiserhösen überwerfen könne. "Bielmehr — so schloß die Note — ist es dem Interesse des Königs und den Regeln der Staatsklugheit gemäß, lieber einen minder vorstheilhaften Tractat einzugehen, als die Zerschlagung der ganzen Negotiation zu wagen und badurch den Mächten, die uns unter der Hand entgegengearbeitet haben, gewonnen Spiel zu geben."

Aber diese Rathschläge bezogen sich nur auf die Gränzbestimmung, nicht aus den anstößigen Borbehalt russischer Genehsmigung und Bürgschaft — eine Bedingung, die den preußischen Unterhändlern zu Grodno unannehmbar erschien. In dieser Besträngniß tauchte der Gedanke auf, durch Friedrich Wilhelms II. persönliche Intervention die Entscheidung zu beschleunigen \*\*). Es war weniger auf Krieg als auf eine kriegerische Demonstration abgesehen: die Welt sollte sehen, daß der König nöthigenssalls das Lager am Rhein verlassen würde, um seine Interessen in Polen zu versechten. Am 18. Sept. verkündete Friedrich Wils

provinces, et qui n'ajoutait que peu de choses au lot qu'elle nous avait adjugée precédemment. Mais V. E. connoît trop bien les grands et vrais interèts de la monarchie prussienne pour ne pas convenir avec moi qu'au prix de déplaire à l'Impératrice au moment où elle paraît se détacher plus que jamais de l'Autriche, il faut savoir s'imposer des petits sacrifices etc.

<sup>\*)</sup> Devefche bes Minift. bes Ausw. d. d. 7. Cevt.

<sup>\*\*)</sup> In einem Schreiben vom 12. Sept. heißt es: "Bollte alsbann ber König für seine Berson bas Kriegetheater verlaffen und hierher fommen, so würbe bies ber Welt zeigen, daß seine Ausmerksamkeit auf die polnischen Dinge gerichtet sei, und ohne stärkere Demonstrationen einen Eindruck machen, ber nicht anders als vortheilhaft für uns sein könnte, wenn auch Rußland und Polen baburch nicht zum Nachgeben bewogen wurden, weil boch wenigstens unsere politische Consideration gerettet sei, und bieser mannliche Schritt auch unfern Gegnern Achtung einflößen und Nachdenken verursachen wurde."

helm bem Bergog von Braunschweig seinen Entschluß, zur Armee nach Polen abzugehen und sobalb als möglich ins Bebiet ber Republif einzuruden; "biefe Bewegung muffe nothwendig geschehen, fo lange bie Berfammlung in Grobno noch beifammen fei."\*) Eine ausführliche Darlegung an Tauenzien \*\*) war bestimmt, bem Bringen von Coburg die Brunde biefer Wendung einleuchtend zu machen. Durch bie letten Borgange in Grobno - hieß es barin - sei bie ausbrudlich zugefagte Gebietserweiterung in Bolen in Frage gestellt worben; ber König habe baber bas wichtigste Intereffe voranstellen und fich entschließen muffen, felbft nach Bolen ju gehen, \*\*\*) jedoch werbe er nicht unterlaffen, durch perfonliche Theilnahme an einem bevorftehenden Angriff bis zulett feine Anhanglichkeit an die Sache seiner Berbundeten zu bethätigen. Dann werbe er aber geben, jeboch so viel Truppen zurücklassen, als ihm wichtigere Beweggrunde noch erlaubten einer "fremden Cache" ju Er habe Alles gethan für feine Berbundeten, und erft bie Lauheit, womit man seine Opfer belohnt, habe ihn genothigt, entweder eine geringere Thatigfeit ju entfalten, ober seine theuerften Intereffen zu opfern. Das Alles folle Tauenzien bem Prinzen im rechten Lichte vorstellen, auch nicht verhehlen, wie befrembent für ben König bie Rolle ber österreichischen Politik in Polen gewesen sei. +) Auch scheibe er von bem Kriegsschauplage am Rhein mit wenig Hoffnung auf Erfolge; benn es scheine nur zu un

<sup>\*)</sup> Aus einem fonigl. Schreiben an ben Bergog d. d. 15. Cept., tas mit bem bei Wagner S. 116 f. abgebrudten nicht identisch ift. In einer eigenhanbigen Nachschrift ift ber im Tert angeführte Busat beigefügt.

<sup>\*\*)</sup> d. d. 21. Cept.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Menacé de voir méconnoitre leur droit (des dédommagements) jui du faire ceder l'accessoire au principal et je viens de me déterminer à m'arracher ici aux efforts que je consacrais à la cause de mes alliés pour aller en personne sur les frontières et mes nouvelles provinces, veiller à leur conservation et au maintien de mes droits."

<sup>†)</sup> Toute fois en le convainquant que ce n'est pas à mes sentimens pour sa cour que mes resolutions ont tenu, il ne vous est pas défendu de regretter en présence de son A.S. que l'Autriche ait eu des raisons à préscrire un rôle passif à son ministre à Grodno et n'ait pu en pressant par l'expression puisante de sa volonté la conclusion des affaires de Pologne, conserver à la cause des justes ennemis de la France toute l'assistance que je leur avais vouce jusqu'ici."

zweifelhaft, baß bas Berfahren Wurmfers in Bien feine fefte Stuge hatte.

Um 29. Sept. reifte ber König ab; inzwischen war in Bolen bie Entscheibung gefallen. Der russische Botschafter mar, wie bie Preugen vermutheten, in Folge eines Winkes von Betersburg, feit bem 23. Cept. in "wahrer Reaction" begriffen \*) und unterftutte nun ben ursprunglichen preußischen Borfchlag, ohne bie fpater hinzugefügten Erweiterungen, aber auch ohne bie ärgerlichen Claufeln ber Polen. Die letten Mittel, die man brauchte, waren an gehäffiger Gewaltthat bes ganzen Bertes wurdig. Durch Berhaftung Einzelner, burch Absperren und militarisches Bedrohen ber Uebrigen erzwang man endlich bie ftumme Genehmigung bes Theilungsvertrages vom 25. Sept., woburch bas von Breußen besetzte Gebiet, im Umfang von mehr als taufend Quabratmeilen und mit einer Bevölkerung von ungefähr 1,100,000 Ginwohnern, an Friedrich Wilhelm II. abgetreten ward. Außer Dangia und Thorn waren co bie Woiwobschaften Bofen, Gnesen, Ralifch, Lentschit, Sierabien, bas Land Cujavien und ein Theil von ben Woiwobschaften Krakau, Rawa und Plocz, die unter dem Namen "Gubpreußen" bem preußischen Staate einverleibt murben. Das war, alles Unrechts ungeachtet, bas baran haftete, eine schone Abrundung nach Often und eine gute Branze gegen Rugland aber freilich um fo fchlimmer, wenn bice Reuerworbene verloren ging und nur zu Ruglands Gunften Bolen beraubt mard!

So war zwar die polnische Berwicklung für's Erfte gelöft, aber die Eindrücke, welche die lette Kriss geweckt, wurden damit nicht verwischt. Die Coalition gegen Frankreich war gelockert und Preußen stand nur noch mit halbem Herzen bei dem Kampfe am Rhein. Die Erflärung vom 21. September, die wir oben angesführt, und deren Berfasser wohl Lucchesini war, lautet schon sast wie ein Absagebrief an die contrerevolutionäre Allianz; über Desterreich wird darin Beschwerde geführt, die Sache in Polen als Preussens Hauptinteresse bezeichnet, der Krieg am Rhein schon eine fremde Angelegenheit genannt. Wohl war dies mehr die Sprache der Friedenspolitiser, als des Königs selber, und Friedrich Wilshelm II. nahm wenige Tage nach jener Note wieder mit aller

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben Meyerinfs aus Grobno d. d. 23. Sept.

persönlichen Lebensgesahr an bem Kampse Theil; aber bamit sich dies nicht wiederhole und des Königs persönliche Kampslust die Combinationen seiner Diplomaten durchkreuze, sahen ihn Luchessini und Manstein so gern das Lager verlassen. Auch wenn seine Anwesenheit in Polen nicht mehr nöthig war, so erschien ihnen doch seine Abwesenheit am Rhein sehr wünschenswerth; denn in dem Bemühen, Preußen aus der Coalition herauszuwischeln, konnte seine persönliche Generosität nur stören.

Manftein und Lucchefini hatten ihren fertigen Blan, über ben fie fich aber fur's Erfte nur gegen vertrautere Freunde ausließen. "Die Unterzeichnung bes polnischen Ceffionsvertrages, - außerte bamals Manftein \*) - verschafft und ben Bortheil, hier eine anbere Sprache führen zu konnen, ja er fest und in bie angenehme Lage, biefen Winter mit unfern hiefigen Truppen (bas Reichscontingent ausgenommen) zurüdmarichiren zu können, ober aber folche Forberungen zu machen, die uns mehr als entschädigen." Noch beutlicher spricht sich Lucchesini aus. \*\*) Der Abschluß ber polnischen Angelegenheit - fagt er - fest ben Ronig in Stand, fest und entschieben bem Wiener Sofe bie Unmöglichfeit barquicgen, ben Krieg in einem britten Feldzuge auf feine Roften fortguseten. Die Haltung bieses Sofes in Polen, feine Unentschlose fenheit in Berfolgung ber Kriegsoperationen, fein Plan und gu erfcopfen, um ihm Eroberungen in Frankreich zu schaffen, bas hat selbst benen die Augen geöffnet, welche sich über die anscheinende Aufrichtigkeit bes öfterreichischen Cabinets gegen und am meisten verblendet hatten. Da ich selbst barüber nie eine andere Meinung gehabt, fo freue ich mich, daß auch unser erhabener Berr seinen Berbundeten hat kennen lernen, bevor biefe Erkenntniß um den Preis ber höchsten Interessen ber Monarchie erfauft werben mußte. Mit Ehren aus bem fostspieligften Krieg hervergehen, ben Preußen jemals geführt hat, aus ben neuerworbenen Provinzen Rugen ziehen, bie Luden bes Staatsichapes ergangen, bie theils burch nothige Ausgaben, theils burch unfere Reigung, an allen europäischen Sandeln Theil zu nehmen, verurfacht fint, bie Armee vervollkommnen, ohne fie zu fehr zu vermehren, für

<sup>\*)</sup> Schreiben an Möllendorff d. d. 4. Cept.

<sup>\*\*)</sup> Depesche an Möllendorff d. d. 5 Sept.

bie Vertheibigung ber neuen Granzen forgen, bie neuen Bersbindungen mit Rußland mehr und mehr befestigen, im Stilslen den Ehrgeiz unsers natürlichen Rivalen überwachen und uns nicht von den Launen der englischen Politif abhängig machen — bas ist nach meiner Ansicht die glorreiche politische Lausbahn, die unserem König zu versolgen übrig bleibt.

So lautete bas politische Brogramm, nach welchem Lucchefini fortan handelte und beffen Bertreter in bes Ronigs nachster Umgebung Oberft Manstein mar. Das Band engerer Allianz zwischen Breußen und Desterreich mar barnach schon so gut wie gelöft: Die einflugreichsten Diplomaten Breugens sahen es felber fo an, und in Desterreich war die Thugut'sche Politik freilich am wenigften bazu angethan, über biefe Kluft eine Brude neuen Ginverständnisses zu schlagen. In ben Militarangelegenheiten galt bamals ber Abjutant bes Raifers, Rollin, ein Mann von geringem Berbienft, ale bie einflugreichfte Perfon; bie Beseitigung bes Lasch'schen Einfluffes, bie Erhebung von Ferraris jum Biceprafibenten bes Soffriegerathe, bie Befampfung ber preußischen Borichlage, Saarlouis zu blofiren, und bie zwa rnicht offene, aber boch unverfennbare Unterftupung Wurmfers - bas Alles galt ale eine Wirfung bes Uebergewichts, welches ber militarische Sofling übte. \*) Man schien barüber im öfterreichischen Lager selbst wenigstens in den Niederlanden - migvergnügt und migbilligte bie Haltung Wurmfers; in ber Regel rühmt fich ber Bevollmächtigte Breugens bes Einverständniffes mit ben militarifchen Autoritäten, mit welchen er verkehrte. Um so gespannter war bereits bas Bernehmen zu ben biplomatischen Versönlichkeiten; Graf Mercy schreibt Tauenzien — fann unsere polnische Acquisition noch gar nicht beherzigen. Gin fleiner biplomatischer 3wischenfall enthüllte bereits biefen wunden Fleck beutlich genug. In einem unter öfterreichischem Einfluß stehenben Blatte war bemerkt, ber Graf Kerraris werbe mahrscheinlich bie preußische Urmee bestimmen, fraftiger zu agiren als bisher; Tauenzien fand bies "außerorbent-

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben Tauenziens (d. d. 14. Sept.), ber in ber Umsgebung und im Bertrauen bes Prinzen von Coburg über Wien gewöhnlich fehr genaue Nachrichten hatte. Dazu gehört eine Depesche beffelben d. d. 26. Sept.

lich insolent" und richtete eine lebhafte Reclamation an ben Grafen Metternich, worin er mit Nachbruck hervorhob, daß Preußen nur als Hulfsmacht zu handeln habe und seit Monaten vergeblich von Wien den Kriegsplan erwarte, der feine weitere Thätigkeit bestimmen follte. Es ward ihm die verlangte Genugthuung gegeben.

Ueber die Entschädigungsabsichten Desterreichs war unter biesen Umständen eine vertrauliche Eröffnung an Preußen nicht zu erwarten. Doch wollte man seit Anfang September bestimmt wissen, daß der Wiener Hof an England erklärt habe, auf den bairischen Ländertausch verzichten und die Niederlande behalten zu wollen.\*) Das wäre also — äußert das preußische Ministerium — eine völlige Umtehr in dem Entschädigungssystem Desterreichs, die nothwendig auf die Berlängerung des Krieges Einfluß üben muß.

Für eine rasche und einträchtige Kriegsührung am Rhein waren bies ungünstige Auspicien, zumal da mit der Abreise des Königs die lette Persönlichkeit entsernt war, die über politische Bedensten und das vorhandene Mißtrauen auch wieder hinwegsah und im entscheidenden Augenblick am liebsten auf den Feind lossschlug. Der Herzog war schon seiner bedächtigen Strategie nach zu so raschen Entschlüssen nicht angelegt, zudem mit Wurmser gespannt und gegen die Diplomatie im Lager doch nachgiediger, als es zu seiner eigenen Uederzeugung stimmte. Er mißbilligte zwar im vertrauten Kreise die Halbheit der Kriegsührung, betonte mit Recht den nachtheiligen Einsluß, den sie auf den Geist der Armee übe, aber er ließ sich denn doch, wie wir bei einem früheren Anlasse sahen, auch wieder dazu brauchen, mit seiner militärischen Auto-rität die Kriegsührung der Friedenspolitiker zu unterstüßen. \*\*)

Die nächste Zeit inbessen nach bes Königs Abreise verfirich nicht ungenütt. Nachbem Graf Ferraris endlich mit ben öfterreichischen Borschlägen gekommen war, verständigte man sich boch ohne allzugroße Umschweise über eine gemeinsame Operation, Die jenen

<sup>\*)</sup> Depefche bes Minift, bes Auswart, d. d. 3, Cert.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 582 f.

Borschlägen entsprach. Die Weiffenburger Linien follten von Wurmfer in ber Front angegriffen, von bem Berzoge umgangen und burch biefe zusammenhängende Bewegung bie Frangofen aus ihren Stellungen herausgebrangt werben; ju gleicher Beit murbe bann Landau blokirt. Der Zustand ber französischen Heere, von benen die Mofelarmee burch bie letten Gefechte gurudgeschoben mar, die Rheinarmee theils unter bem tollen Regiment ber Conventecommiffare, theils unter ber Anarchic topfloser gubrer litt, versprach bas Belingen bes Unternehmens sehr zu erleichtern; bie beiben verbundeten Führer wirften biesmal nach Berabredung aufammen, nicht wie früher nach verschiedenen Richtungen auf eigne Sant. Bahrend die Breußen (11 - 14. Oct.) ben linfen Flügel ber Frangofen in ben Bogefen zwischen Weiffenburg und Bitich aus feinen Stellungen verbrangten und ein öfterreichisches Corps bei Sels über ben Rhein ging, um bem Keinbe in die rechte Klanke gu fommen, unternahm Wurmser am Morgen bes 13. Octobers ben Sauptangriff, eroberte einzelne Schangen, vertrieb bie Frangofen aus Lauterburg und Bergzabern und nahm am Abend Weiffenburg felbft. Mit einem Berlufte von 750 Gefangenen, 28 Ranonen und einer nicht unbedeutenden Bahl von Todten und Berwundes ten gingen die Feinde in ber Nacht gegen Sagenau bin gurud, wurden am andern Tage hinter bie Gur gebrangt, am 17. genothiat auch Hagenau zu raumen und fich unter bie Mauern von Straßburg zurüdzuziehen.

Bis hierher waren Wurmser und der Herzog einig gewesen; was weiter folgte, zeigte wieder den alten Zwiespalt. Dem Herzog erschien als das natürlichste Unternehmen die Beschießung von Landau und die Vorbereitung sicherer Winterquartiere: er dachte diese hinter der Erbach und Blies zu sinden und sein Her dort in der Richtung von Dahn über Pirmasens gegen die Saar hin seine Winteraufstellung nehmen zu lassen. Drum schien ihm das weite Vorgehen Wurmsers ind Elsaß bedenklich; den Wunsch desselben, er möge sich gegen einige elsassische Bergschlösser in Beswegung seben, lehnte er ab und verlangte von Wurmser dei der Belagerung von Landau mit einem Corps von 6000 Mann unsterstützt zu werden. Ganz andere Ziele, als die Belagerung von Landau und die Sicherung der Winterquartiere, hatte aber Wurmsfer im Auge.

Er fah fich nun enblich ber Erfüllung feines Lieblingsmunfches naher gebracht: bas Elfaß ben revolutionaren Machthabem au entreißen, vielleicht von Strafburg felbft Befit zu ergreifen. Es scheint faum zweifelhaft, bag an ber Lebhaftigfeit, womit er bies Ziel verfolgte, seine perfonliche Stellung als Mitglied ber ortenauer Ritterschaft, feine Besitzungen und Berwandtschaften im Elfaß größeren Untheil hatten, als bie unbefangene Erwägung ber militärischen Lage. \*) Denn er mochte fich boch wohl barüber nicht täuschen, daß neuen langwierigen Operationen, wie die Belagerung von Strafburg mar, ichon bie Jahredzeit im Bege stand; er hoffte aber offenbar ben wichtigen Plat burch Ginverftanbniffe im Innern zu erlangen. Im Elfaß ftanben in biefem Augenblid die Dinge allerdings fo, daß burch eine geschickte politische Taftif eine Begenrevolution im foniglichen Sinne ju bewirfen war. \*\*) Dem Jakobinismus, ber hier vornehmlich von ben "Balfchen", wie ber Elfasser bis heute bie Frangosen nennt, getragen war, ftanben, zugleich von politischer und nationaler Untipathie bewegt, die gemäßigt bemofratischen, die constitutionellen und altropalistischen Elemente gegenüber. Altropalistisch war ber Reft bes Abels, ber Clerus und meiftentheils ber fatholische Theil ber Landbevölkerung; constitutionell und girondistisch ber gange Mittelftand, zumal in ben Städten, die Strafburger Burgerichaft und überhaupt die Mehrzahl ber protestantischen Bewohner. Bie Wurmser bie Beiffenburger Linien genommen und auf Gul; und hagenau losging, regte fich junachft bie altropaliftische und fatholische Reaction in ber Umgebung von Sagenau; man jog mit weißen Kahnen ben Desterreichern entgegen. Biele nahmen Dienfte bei ben Condeern, emigrirte Abelige und Beiftliche fehrten rasch zurud, von ihren Gutern und Stellen wieder Besit zu ergreifen. Diefelben Elemente waren es auch, bie in Strafburg fel-

<sup>\*)</sup> Im preußischen Lager galt bies als ausgemacht. Auch schreibt Roderrit an ten herzog, nachdem er bei Wurmfer gewesen, am 20. Oct.: ,, 3ch glaube, baß nicht sowol Eroberungsbegierte als eignes Interesse hier mit im Spicle ift; er hat mir gestanden, baß, wenn er im Essaß gludlich ware, so prositire er jährlich 40,000 Livres, welche ihm von seinen Gutern, so lange die Revolution bestehet, entzogen werden."

<sup>\*\*)</sup> S. über bas Folgente bie Gefchichte bes Elfaffes von Strobel und Engelharb. VI. 221 ff.

ber bem Anmarich ber Defterreicher mit Ungebulb entgegenfahen, aber Wurmser täuschte fich, wenn er von bem Einverständniß mit biefer Partei fich eine besondere Berftarfung, vielleicht bie Ueber-Seine Berbindung mit ben Unhangabe ber Stabt versprach. gern bes alten Buftanbes scheuchte bie Conftitutionellen gurud und entwaffnete ihre Thatigfeit für bie Contrerevolution, inbeg bie jafobinischen Elemente eben baburch ju größerer Energie angefpornt wurden. Nun erft fing in Strafburg felbft bie frangofische Clubbemofratie an, ihre Schredensherrschaft burch ben Bobel, ihre Einschüchterung bes Mittelftanbes, ihre Reaction gegen bas wis berftrebenbe beutsche Element im Bolfe burchzuseten; nun begann rudfichtslos bie Maschinerie bes Terrorismus in haussuchungen, Berhaftungen, gezwungenen Anlehen und Difhandlungen aller Difliebigen fich fcranfenlos zu entwideln. Die Ginverftandniffe, bie Wurmser angefnupft, wurden jest geschickt bazu benust, bas Dafein einer angeblichen Berschwörung zu behaupten und unter biesem mahrscheinlich erbichteten Vorwande bie Berwaltung, bie Rationalgarbe u. f. w. von ben gemäßigten Elementen zu reini= gen. 3mei ber blinbeften und gewaltthätigften Berfzeuge bes Barifer Schredenssystems, St. Juft und Lebas, begannen ihre wilbe Arbeit mit diesen Epurationen und schritten schon in ben erften Tagen bes Novembers auch zur Bollziehung von Bluturtheilen, benen balb eine Reihe ber Tuchtigften aus ber Strafburger Bur-Der Sieg ber wälschen Clubbemofratie über gerschaft erlagen. bie beutsche Stadt war bamit vollenbet; ber Ronalismus verftummte, ber nicht jafobinisch gesinnte Mittelftanb hatte seine Bäupter verloren.

Nach biesem Mißlingen eines Hanbstreiches auf Straßburg erschien es freilich natürlicher, ben knappen Rest des Jahres noch auf die Eroberung von Landau zu wenden. Daß man nicht im November und December Landau und Straßburg zusgleich belagern und daneben die seindliche Rhein und Mosselarmee im Schach halten konnte, darin hat, scheint und, so weit wir als Laie urtheilen können, der Herzog von Braunschweig vollkommen richtig gesehen; die Harthackigkeit, womit Wurmser sich bei Straßburg ausstellte, indessen die Preußen Landau besschoffen, hatte schließlich allerdings nur den Ersolg, den der Herszog prophezeit: die Desterreicher wurden aus dem Essas gedrängt

und Landau zugleich von den Franzosen entsett. Gin Borbote bieses ungludlichen Ausganges mar ber neu erwachte bittere Saber beiber Kelbherren. Der Bergog hatte, fich auf ein Berfprechen ber Defterreicher berufent, 6000 Mann gur Unterftubung ber Blofabe von Landau verlangt; Wurmser schlug sie ab und erflarte, von einer Busage nichts zu wiffen, boch wolle er beim Soffrieges rath in Wien anfragen. Bahrend bann ber Bergog bem Konig über seine Noth nach Bolen schrieb und von Czenftochau und Rawa die Antwort barüber erwartete, was an ber Queich und Lauter geschehen follte, tam von Wien ber Bescheib, bag man fich zwar erinnere, wie von einer Mitwirfung bei ber Belagerung von Landau bie Rebe gemesen, bies aber von ben Umftanben abhangig gemacht worben fei und biefe Umftanbe eben jest nicht bazu riethen, Die öfterreichische Urmee, Die Fortlouis belagere, Weiffenburg und Sagenau befett halte, Strafburg bebrohe, burch Absenbung eines Corps nach Landau zu schmächen. Noch immer hatte alfo Burmfer ben Bebanken nicht aufgegeben, Strafburg zu gewinnen, obwol gerade jest bazu weniger Aussicht als je war; noch immer trug er fich mit bem Glauben, Eroberungen machen zu können, mahrend bei biefem Zwiespalt ber Rriegführung es als ein Wunder gelten fonnte, wenn feine Nieberlage erfolgte. Um Eroberungen gu machen, burch bie Deutschland zu seinem verlorenen Bute gurudfam, bazu gehörte einmal eine andere Politif, als die Thugut-Lucchennische, und bann eine andere Rriegführung, als fie bei bem Sater zwischen bem Berzog und Wurmser benkbar war. Die Broklamation bes Letteren vom 14. November, worin er ben Elfaffern tie Aussicht eröffnete, wieder beutsch zu werben, war baher nach allen Seiten bin ein Miggriff: fie erwarb ihm im Elfaß felber feine Sumpathien, benahm aber ben Preugen vollends bie Luft, fich in gewagte Unternehmungen einzulaffen, beren 3med, wie fie fagten, nur "bie Bergrößerung Defterreiche" war. Schien es ja nach ben Meußerungen ber Eingeweihten überhaupt zweifelhaft, ob Breußen noch an ben Unternehmungen bes fünftigen Felbzuges Theil nehmen werbe.

Es war unter biesen Umständen ganz unerwartet, baß ber Herzog sich boch noch zu einem Angriff bewegen ließ; vielleicht hatte die Uebergabe von Fortlouis (14. Nov.) dazu beigetragen, seine Bedenken zu überwinden. Genug, er gab seine Einwilli-

gung zu einem Sanbftreich, burch ben bie Bergfestung Bitsch überfallen werben follte. Begen 2000 M. auserlefener Leute follten, burch Einverständniffe unterftutt, in ber Racht vom 16. auf ben 17. Rov. bie Festung überrumpeln, tamen auch glücklich bis an bie Balle heran, aber boch nicht rasch und heimlich genug, um nicht an bem Wiberftand ber überraschten Besagung vollftanbig ju schei-Der mißlungene Angriff hatte über 500 Mann, alfo mehr gefostet als manche Schlacht, \*) und mochte bem Bergog vollenbs bie Luft an Wagniffen in biefem Winterfeldzuge verberben. fo weniger bebachte er fich jest, fich auf Raiferslautern gurudzuziehen, um fich auf bie Behauptung biefer Position zu beschränfen. Wurmfer aber blieb in feiner herausforbernben Stellung, feine Borposten bis über bie Born, also wenige Stunden von Straßburg, vorgeschoben, und es fam ju feinem rechten Ginverftanbniß, wie die beträchtliche Lude zwischen beiben Seeren am wirksamsten auszufüllen sei. Der Bergog blieb beharrlich babei, bag Burmfer fich zu weit vorgewagt habe und feine Stellung einem energischen Angriffe nicht gewachsen sei; ber öfterreichische Führer feinerseits fant bie vom Bergog gemahrte Unterftugung feines rechten Flügels im Bebirge nicht ftark genug. Doch hatten bie Breußen von Unweiler und Dahn her gehn Bataillone, zehn Cocabrons und einige Batterien vorgeschoben, um bie nach Beiffenburg führenben Baffe zu beden. \*\*)

In diesem Augenblick sesten sich die beiben Heere ber Franzosen in Bewegung. Die Rheinarmee hatte in Pichegru, die Mosselarmee in Hoche Führer erhalten, benen zwar noch alle Kriegserfahrung fehlte, die aber in jedem Falle der Verworrenheit und Impotenz gegenüber, die ihnen vorangegangen war, einen bedeutsamen Fortschritt ankündigten. Ein angeborenes militärisches Taslent, wie es Hoche besaß, überwand sehr bald die Rohheit und Unwissenheit des Naturalisten, die sich anfangs noch in ihm breit machte, und streiste allmälig die revolutionären Ertravaganzen ab, womit er seine Feldherrnlausbahn begann. Auch Pichegru wußte von der Kriegsfunst noch gar nichts, aber er hatte die Fähigseit

<sup>\*)</sup> In einer officiellen Berluftlifte, bie ber Bergog an ben Konig ichidte, find 94 Tobte, 139 Bermundete und 341 Bermifte angegeben.

<sup>\*\*)</sup> S. Die Correspondeng bei Bagner S. 181-192.

ste zu erlernen, er verstand es, Talente wie Desair und Gouvion St. Epr zu gebrauchen, und das war nach einer so lächerlichen Probe von Unfähigkeit, wie der Borganger Carlin sie geliesert, schon eine bemerkenswerthe Besserung. Beide Feldherren hatten zudem den richtigen Instinct, wie man mit einer Revolutionsammee Krieg führt; sie gingen mit unverdrossenem, verwegenem Muthe auf den Feind los, machten Fehler auf Fehler, aber sie lernten allmälig siegen, und die überängstliche Gelehrsamseit der alten Schule mußte vor dem keden Raturalismus und dem gesunden Menschenverstand der jungen das Feld räumen.

Wurmfer ftand noch an ber Born, als ihn Pichegru seit bem 20. November mit Lebhaftigfeit anfing anzugreifen; boch behauptete ber öfterreichische General feine Stellung gegen bie nun mit jebem Tage lebhaft erneuerten Redereien. Der Bergog hatte fich mit einigen zwanzig Bataillonen und 50 Escabronen seit bem 23. in eine concentrirte Stellung bei Raiferslautern gezogen und ben Erbprinzen von Hohenlohe nach bem Anweiler Thale vorgeschoben. Es war ihm aus Polen bie Weisung zugetommen, bie Truppen in bie Winterquartiere ju führen; er hatte es unter ben obwaltenben Berhältniffen fur's Erfte noch verzögert. "Unter biefen Umftanden - fchrieb er an ben Konig (27. Nov.) - hangt Alles bavon ab, bie jegigen Stellungen vorerst und bis bas Schicffal von Landau entschieden sein wird, in Berbindung mit ber faiferlichen Urmee ju behaupten, bie Bugange auf Weiffenburg und Landau zu beden, und fo bie Absicht bes Keinbes zu vereiteln, bie offenbar barauf hinzielt, Wurmser gurudgumerfen und Lantau gu entseten." Un bem Tage, wo ber Bergog bies fchrieb, mar Boche mit ber Moselarmee gegen ihn bereits auf bem Marsch; ber revelutionare General hielt ben vorsichtigen Rudzug ber Preußen für Flucht und schrieb prahlerisch an Pichegru: "Endlich habe ich die Feinde an der Kehle und morgen werde ich fie zu Aber laffen."\*) Er follte indeffen bie blutige Erfahrung machen, baß auch bas Kriegshandwerf erlernt werben muß. Um 28. Rov. fam es zu ben erften Gefechten; Soche hatte ungefähr 40,000 M.

<sup>\*)</sup> Mem. de Gouvion St. Cyr I. 155. Ueber tie Schlacht felbst f. bie Ge: schichte ber Kriege I. 246 ff. Breuß. Militarwochenblatt von 1824. S. 2946 ff. und bie Bemerkungen Balentini's in ben Erinnerungen S. 69.

mit sich, ber Bergog nur 20,000; es schien bem frangofischen Felbherrn, ber nun wie ein achter Raturalift von allen Seiten machtig auf ben Feind losftieß, ber Erfolg nicht zweifelhaft. Um Morgen bes 29. begann ber Rampf; ber Kern bes beutschen Beeres, Breugen und Sachsen, ftand auf bem Raisersberg und war geschüt burch starfe Rebouten, namentlich burch eine bei Moorlautern. Die lettere zu beden war eine preußische Abtheilung bort aufgeftellt, beren Borpoften fich bis gegen Erlenbach ausbehnten. Bier erfolgte ber feinbliche Angriff; bie Frangofen führten eine ftarte Batterie auf, festen fich auf einer benachbarten Sohe fest und begannen um Mittag mit einer fehr ansehnlichen Colonne ben Sturmangriff auf die Redoute von Moorlautern. Gine Zeitlang ichwantte hier der Rampf, ben bie Franzosen an Zahl sehr überlegen und mit allem Ungeftum unternahmen; ein Bajonnetangriff ber Breu-Ben, unterftutt burch bas Borgeben ber fachfischen Reiterei, burchs brach bie feinblichen Reihen und warf fie in großer Unordnung in ben Lautergrund hinab. Roch ungludlicher mar eine zweite Ungriffscolonne, die auf Erlenbach losging, aber rafch jurudgeworfen und burch eine glanzenbe Berfolgung ber preußischen Reiterei völlig aufgelöft warb. Um Morgen bes 30. Nov. erneuerten bie Frangofen ihren Ungriff auf Erlenbach und Moorlautern, aber nicht mit befferem Erfolge, ale am Tage zuvor. Daß fie auf ihrem am Mittag angetretenen Rudzuge nur matt verfolgt wurden, hatten fie ber Vorsicht bes Herzogs zu verbanten. Soche hatte an biefem Tage, mahrend die Angriffe norblich von ber Stadt alle icheiterten, zugleich füblich auf bem anbern Ufer ber Lauter verfucht vorzudringen und bebrobte auch burch einen heftigen Angriff eine bort aufgestellte Reboute; nun eilte ber Bergog felbft borthin und schickte Berftarfungen, burch bie ber Keind auch hier geworfen, aber bie rafche Berfolgung ber erfochtenen Vortheile auf ber andern Seite geschwächt warb. Der Bergog - fagt ein fachkundiger Dilitar - nahm fein Corbonfustem auch mit auf bas Schlachtfeld; einen Bunkt ober Theil fur ben Augenblick preiszugeben und am andern Orte ben machtigern Bortheil zu gewinnen und zu verfolgen, war aus ber bamaligen Felbherrnfunst ganzlich verfdmunben.

Der Berluft ber brei Tage wird auf etwas über achthundert Deutsche, breis bis viertausend Franzosen angegeben; das war

aber auch ber gange Bortheil, ben bie Sieger bavon trugen. Es mar bem Bergog burch seinen Erfolg bie Belegenheit eröffnet, bie Mofelarmee gang bei Seite zu brangen und fich mit Wurmfer zu percinigen; aber er nahm feine alten Stellungen wieber ein, indeffen ber bei Raiferslautern überwundene Felbherr Carnots Eingebung folgte und die Anftalten traf, fich mit Bichegru zu vereinigen. Allerbings war bie Lage bes Herzogs eine ungemein peinliche; an fich wibersprach biefer Winterfeldzug, in ben ihn Wurmfer ju verflechten fuchte, feinen Felbherrnansichten, es schien ihm schon genug, die Truppen so lange ben Winterquartieren zu entzieben. Dazu fam bie völlige Ungewißheit ber politischen Lage; er mußte nicht, murbe ber Krieg fortgefest, murbe ein Theil ber Armee abgerufen ober follte im nachsten Felbzuge mit aller Energie mitgefämpft werben? Die Nachrichten von Berlin gaben ibm, wie wir aus Manfteins Briefen erfehen, burchaus feine Gemißheit.\*) Da war balb vom Rudgug, balb von fraftiger Mitwirfung bie Rebe; einmal warb bie Aussicht auf reiche Subsidien und Fortsetzung bes Rampfes eröffnet, bann wieder bavon gesprochen, bag man bie Ruftungen fur's nachfte Jahr einstelle und bis auf 20.000 Mann bas heer vom Rhein abberufen werbe. Wie mußte biese Unsicherheit ber Dinge auf einen unentschloffenen Charafter, wie ber Bergog war, einwirfen! Geine Briefe find benn auch voll Rlagen über bie Ungewißheit, in ber man ihn laffe; er muffe - schreibt er am 5. Dec. - burchaus miffen,

<sup>\*)</sup> Am 27. Nov. schrieb Manstein von Potsbam, es sei ganz gut, tas bie Nachricht von der Abberufung eines Theils der Truppen verbreitet sei; tas werde England und Desterreich überzeugen, daß es Ernst sei. Zugleich wirt aber gestagt, daß die Zögerung üble Folgen für ten künftigen Feltzug baben werde, und am 5. Dec. schreibt Manstein: "Ich bin gewiß ganz Ihrer Neirung, es ist äußerst wichtig und höchst nothwendig, daß wir auch in künstiger Campagne mit aller vigueur cooperiren. Haugwiß ist ganz von meinem Sentiment und Niemand wird lieber als der König diesem beistimmen." Nur könne diese Mitwirkung durchaus nicht mehr auf preußische Kosten geleistet werden. Am 12. Dec. schreibt dann Manstein aus Berlin: "Noch leben wir immersort in völliger Ungewisseit und es scheint selbst nach den zulest vom Marquis de Lucchesini eingegangenen Nachrichten, daß eben nicht sehr auf zu erhaltende Subsiden zu rechnen sein wird, als in welchem Falle Se. Maisest dabei bleiben, daß Sie mehr nicht als 20,000 Mann am Rhein lassen wollen" u. s. w.

welchen Antheil bie preußische Armee an bem britten Feldzuge nehmen werbe. Es wurde äußerst gefährlich sein, wenn burch ben Mangel an Gewißheit bas "so nöthige Retablissement ber Armee bis über bie Zeit verspätet werben sollte."

Da war es freilich zu erflaren, wenn ber Bergog jebes Wagniß einer Offenstve von sich wies und fich beschränken wollte, bie regellosen Angriffe bes Feinbes abzuschlagen und wo möglich Landau zur Uebergabe zu zwingen. Landau mar von einem Corps. welches der Kronpring befehligte, blofirt und schon in den letten Tagen bes October heftig beschoffen worben; auch hoffte man burch Einverständnisse bie Festung zu gewinnen. Bermittler babei war ein befannter literarischer Bagabund jener Tage, Friedrich Laufhard, ber auf ben Conventscommiffar Denzel, seinen fruhe ren Befannten, einwirfen follte; es scheint aber, als habe ber preußische Emiffar nur eben bie Belegenheit benutt, bem wiber Willen ertragenen Solbatenbienft zu entgeben, und eine Zeitlang bie Rolle bes Doppelspions gespielt. Gleichwol mar seit Anfang December Landau in tiefer Bebrangniß; Briefe an ben Convent, bie ben Breußen in bie Sande fielen, machten es unzweifelhaft, baß bie Uebergabe balb erfolgen muffe. Die ganze Sorge ber preußischen Kriegführung war beshalb barauf gerichtet, biefen Bortheil fich zu fichern und jeben Berfuch eines Entsages burch eine porsichtige Defensive abzuwehren. Darum war ber Bergog mißveranugt über bie weit vorgeschobene Stellung Wurmsers, welche biefes Biel zu gefährben schien; brum brangte er barauf, bag ber öfterreichische General sich in eine Position zurückziche, die ihm näher und minder ausgebehnt mar. Aber es scheint unter ben Sachverftandigen jest fast fein Zweifel mehr barüber zu bestehen, baß eben ber 3med, ben fich ber Bergog vorgesett, burch eine Ungriffsichlacht am ficherften und vollständigsten zu erreichen war. Daß ber Rönig es ihm verzieh, wenn er ftatt ber vorsichtigeren Stellung eine Schlacht gewann, bas war gewiß; ja baß felbft ber Friedenspolitif von Manstein, haugwis und Lucchefini eine folche Wendung nur förderlich sein konnte, war kaum zweifelhaft. Wie mächtig mußte es bei ben bamals schwebenden Verhandlungen über bie Substbien in bie Bagichale fallen, wenn burch bie Mitwirfung bes preußischen heeres noch in ben letten Stunden

vor bem Einzuge in die Winterquartiere eine Schlacht gewonnen und eine Festung erobert warb! \*)

Aber es war fehr schwer, ben Herzog bavon zu überzeugen. Seine Briefe aus ben erften Decembertagen find erfullt mit Rlagen über bie ausgebreitete Stellung Burmfers und über bie Bereinzelung ber preußischen Armee, bie burch bie verschiedenen Boftirungen im Elfaß veranlaßt fei. "Die Ausbehnung ber Stellungen - schreibt er - welche biefe Armee von Lautered bis Robt einnimmt, macht eine Linie von 22 Stunden aus, bie nitgenbo ftarf und an manchen Orten weit schwächer befett ift. als bie Beschaffenheit bes Terrains und ber Gegenstand bes Bostens es erforberte."\*\*) Dber es wird geklagt über bie Schwäche ber Boften in ben Bogesen, die bei einem Unfall, ben Wurmser erleibe, ben unvermeiblichen Rudzug und bie Breisgebung ber Beiffenburger Linien nach fich ziehen muffe. Diese Besoraniffe maren allerdings jum guten Theil begründet und es war, jumal nach ber Bereinigung ber beiben feinblichen Seere, ein Unfall unvermeiblich, wenn nicht einer ber beiben beutschen Felbherren fich jur Nachgiebigkeit verftant. Entweder mußte Burmfer feine vorgeichobene Stellung mit einer festeren vertauschen, ober ber Bergog feine vorsichtige Defensive verlaffen und fich mit Wurmfer vereis nigen; geschah feines von Beiben, so erfüllte fich freilich bes Berjogs Brophezeiung: Wurmfer ward zurudgeworfen, bie bunne Linie im Unterelfaß burchbrochen, Landau entfest.

Die Franzosen hatten inbessen ihre gemeinsame Operation begonnen; \*\*\*) bas Rheinheer griff Wurmser in ber Front an, während die Moselarmee, burch tüchtige Truppen aus ben Niederslanden verstärft, über die Bogesenpässe ging, um die Stellung ter Deutschen in der rechten Flanke zu erschüttern. Wurmser behnte sich von Drusenheim über Bischweiler, Hagenau, Schweighausen, Merzweiler dis nach Reichshofen, Freschweiler und Werth in einer Bertheidigungslinie von etwa zwölf Stunden aus, die durch zahlereiche Feldverschanzungen gedeckt sein sollte; sein linker Flügel war

<sup>\*)</sup> Unfere Anficht ftugt fich auf bas Urtheil, welches bie fruher ermannte Arbeit eines preugischen Militars ausspricht.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Briefen bee Bergoge d. d. 29. Nov., 1. Dec., 6. Dec.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bie Correspondeng bei Bagner S. 194-231.

an ben Rhein gelehnt, ber rechte hatte feine Stupen in Reichshofen, Lembach und ber Scheerhohl, jenen Gebirgsposten, die ben Schluffel zu ben Weiffenburger Linien bilbeten. Ihre Lage und ihre Befetung bedte nicht nur Wurmfers rechte Flanke, fie ftellte auch bie Berbindung her mit bem bei Dahn und Anweiler aufgestellten preußischen Corps unter Sobenlobe; ihr Berluft machte feine bis über Sagenau vorgeschobene Stellung unhaltbar. ift einleuchtenb, baß eine folche Bosition gegen ben combinirten Angriff zweier an Bahl fehr überlegenen Armeen auf bie Dauer schwer zu behaupten war, auch wenn sich bie Truppen noch so taufer schlugen. Seit ben letten gehn Tagen bes November hatte ber Rampf nicht geruht; auch im December wiederholten fich bie Gefechte auf ber Front wie in ber rechten Klanke fast ununterbrochen Tag für Tag. So unverbroffen und ausbauernd fich bie Soldaten ichlugen, Die unausgesetten Gefechte in schlechter Sahredzeit, der Aufenthalt unter freiem Simmel, die mangelhafte Berpflegung mußte allmälig auch bie beste Truppe materiell und moralisch erschüttern. Zubem hatten bie Gefechte vom 20. November bis zur Mitte December, fo flein fle einzeln waren, ihre Opfer geforbert; bie Armee ichmoly jufammen, viele Compagnien gahlten nur noch funfzig Mann, und man rechnete fcon am 11. Dec. über zehntausenb Rranke und Bermundete. "Zeber unparteiische Richter — schrieb damals Wurmser — wird die Unmöglichkeit einsehen, mit einem Armeecorps, wie bermalen bas meinige ift, bie Bosition von Drusenheim bis Lembach behaupten zu können." Er verlangte von bem Bergog, er folle entweder bie Bebirgepoften um Lembach übernehmen, ober ihm fo viel Leute zur Berftarfung ichiden (3700 Mann), als ihm biefe Befegung toftete. "Erhalte ich auf die eine ober andere Urt keine schleunige Bulfe, fo muß ich mich förmlich beclariren und gegen alle Berantwortung feierlichst verwahren, daß ich, wenn mich ber Feind mit Uebermacht attafirt, meine Vosition nicht behaupten fann."

Wir können uns benken, wie ber Bescheib bes Herzogs barauf lautete: er könne seine Armee, die schon auf 22 Stunden ausgedehnt sei, nicht weiter zersplittern, wohl aber schien ihm alle Gefahr beseitigt, wenn Wurmser den schon wiederholt gegebenen Nath besolge und sich hinter die Sur zurückziehe. Darauf war benn wieder Wurmsers Antwort die alte: er halte es für besser, bei Hagenau stehen zu bleiben. In diesem unlösbaren Wiberspruch beharrten die zwei Felbherren und zudem sehlte nun nach der Abreise des Königs jede überlegene Autorität, welche einen gemeinsamen Entschluß hätte vermitteln können. Eine gereizte Stimmung sprach sich damals nicht aus; man sah es den beiden Führern an, daß jeder in bester Meinung seine Ansicht unverrückt
sesthielt. Der Herzog erklärte sich bereit zu helsen, wo er könne,
schickte auch noch ein paar Bataillone in die Vogesen; das sei
"aber auch das Aeußerste, was geschehen könne." Wurmser seinerseits bezeigte sich herzlich dankbar für seden Beweis bereitwilliger
Hüse, den ihm der preußische Oberseldherr gab.

Wäre ber combinirte Angriff ber beiben französischen Heere so gut ausgeführt worden, wie er entworsen war, so hätte schon jest, wo die beiben beutschen Feldherren mit einander ersolglos verhandelten, der Schlag gelingen muffen, der die Frucht des Feldzuges gekostet hat. Aber zum Glud erfolgten die französischen Angriffe anfangs vereinzelt und ohne Jusammenhang; am 8. Dec. warfen sie sich auf den Posten dei Reichshofen, den Hobe mit Ausdauer vertheidigte; zwei Tage später griffen sie die Stellungen im Gebirge zwischen Pirmasens und Weissendurg an, am 14. drängten sie auf Lembach los, und alle diese vereinzelten Angriffe wurden abgeschlagen. Bis über die Mitte des Monats behaupsteten die Verdündeten ihre Stellungen.

Einen Augenblick schien es, als follte bas Einverftanbniß zwischen ben zwei beutschen Felbherren erfolgen und ber Herzog fich zur Nachgiebigkeit bequemen. "Nachbem ber Vorschlag, hinter bie Sur zurudzugehen, wiederholt vom Grafen Burmfer abgelehnt ift, - fo schrieb er am 11. - fo scheint mir bas einzige fichere Mittel, die feindlichen Absichten zu vereiteln und ten Truppen Ruhe zu verschaffen, bieses: ben Feind mit Uebermacht anzugreifen und ihn tüchtig zu schlagen." Er wollte, wenn Wurmser bazu bie Hand bot und vom rechten Rheinufer Unterftugung zu erwarten mar, mit acht Bataillonen, 20 Escabronen und einigen Batterien bazu mitwirfen. Benige Tage nachher ward bie Erfahrung gemacht, wie viel ein einträchtiges Zusammenwirken werth war. Um 15. und 16. Dec. griff ber Feind mit besonderer Heftigkeit an; auf ber Front bei Sagenau wie in ber Flanke, bei Lembach, Werth, Reichshofen u. f. w. ward an die sen Tagen mit größter Hartnädigkeit gesochten. Schon vorher hatte der Herzog einige Verstärkungen ins Gebirge geschickt, war dann selbst auf den Kampsplatz geeilt und half, während Wurmsser sich dei Hagenau tapfer wehrte, die seindlichen Angrisse im Gedirge tüchtig abschlagen. Boll Freude dankte Wurmser für die zeitig geleistete Hülfe; "mit so unverdesserlich braven preußischen Truppen", schried er, "verbrüdert mit den Kaiserlichen, könnte man gegen eine zwar an Jahl überlegene, aber in ihrem innerlichen Werth so nichtswürdige Horde noch ansehnliche Vortheile sammeln, wenn man sie gemeinschaftlich angreisen würde. Es ist E. D. ja bestens bewußt, wie sehr der Feind läuft, wenn man ihn attaquirt, und wie seck er wird, wenn man sich alle Tage von ihm angreisen läßt." Aber es kam doch zu keinem gemeinsamen Gesammtangriff, es überwog wieder das Bedenken, man könne in dem aufgeweichsten Terrain mit dem Geschüßt nicht fortsommen.

Bugleich hatte fich bie Lage bes faiserlichen Kelbherrn fo geftaltet, bag er fich felber außer Stand erflarte, etwas Nachbrudliches zu unternehmen; auch bie Stellung bei Sagenau fcbien nun nicht mehr zu behaupten. Wurmfer fam nun felbst barauf aurud, fich hinter die Sur ju gieben; auch bort freilich, erklärte er bem Bergog am 19. Dec., fonne er fich nicht mehr halten, wenn nicht ein preußisches Corps bie Dedung bes Postens bei Lembach übernehme. Der Bergog erfüllte biefen Bunfch, von beffen Rothwendigkeit er fich felber überzeugt erklarte, und es schien bemnach. als folle im letten Augenblid bie vorfichtige Strategie bes preufischen Oberfeldherrn bie Oberhand gewinnen. Aber es war zu fpat, um fich ben gangen Bortheil biefer Borficht zu fichern. In bem Augenblid, wo bie beiben Generale in einem leiblichen Ginverständniß handelten, mar ber entscheibende Schlag erfolgt. 22. Dec, griff Soche bie Raiserlichen und Reichstruppen bei Reichshofen, Freschweiler und Werth mit Macht an, nahm ihre Schangen und brangte fie in verworrenem Rudjuge vor fich ber. mit war ber rechte Flügel von Wurmfere Stellung umgangen, ber Boften bei Lembach nicht mehr haltbar, ber Rudzug Burmfere unvermeiblich. Die Truppen waren auf's tieffte entfraftet und ohne Munition, zwei Bataillone und 17 Kanonen waren verloren. "E. Durchlaucht, schrieb ihr Führer, ber tapfere Sote, mogen mir erlauben, mit bem Reft meiner ungludlichen Brigabe mich biese Nacht auf die Anhöhe von Weissenburg zu ziehen." Auch Wurmser war in vollem Ruckzug auf Weissenburg, wo er am 24. Dec. eintras. Durch diese Unfälle verstärkt, trat nun die Erschöppfung ein, wie ste nach fast vierzigtägigem Gesechte unvermeiblich war. Die Truppen waren entmuthigt und zerrüttet; Wurmser selbst war von dieser Stimmung überwältigt und es erwachte in ihm mit neuer Stärke der Unmuth über die Preußen, die in seinen Augen die Schuld des Misslingens trugen.

Die Rollen schienen mit einem Male wie vertauscht. Babrend Wurmser, ber Mann bes feden Angriffs, schon vom Rudjug über ben Rhein fprach, mar ber Bergog, nun ba bie Befahr ernftlich brangte, ein anderer geworben. Die Bebenfen einer angftlichen Strategie schwiegen jest, es rührte fich in ihm die muthige Solbatenaber feiner beften Tage. Es bleibe, meinte er, nun nichts übrig, ale eine Schlacht, burch bie man ben Feind zurudwerfe; während Wurmsers Rudzug auf Beiffenburg ließ er mit ihm eine schriftliche Berabredung auffegen, bag Landau blofirt bleiben, ber Ungriff bes Feinbes bei Beiffenburg erwartet werben folle. Auch wehrten die preußischen Abtheilungen auf der Scheerhohl die franzöfischen Angriffe tapfer ab und es schien wenigstens möglich, bie Blofabe von Landau fortzusegen. Aber es fehlte an Lebensmitteln und Solz; 18,000 Rrante lagen in Weiffenburg, ber Reft ber Urmee war abgeriffen und erschöpft, bie Landleute hatten taufendweis ihre Beimath verlaffen, so bag es an Fuhren fehlte, die Rranken und Berwundeten fortzuschaffen. Der Bergog überzeugte fich burch eigne Unschauung, daß biefer Armee feine große Unstrengung mehr zuzumuthen war. So stedte man fich benn ein bescheibeneres Biel; in einem Rriegsrath, ber am 24. bei Beiffenburg gehalten mart, beschloß man, "wenn ber morgende Tag nicht besonders gludlich fei," diefen Plat zu raumen; die Raiferlichen follten hinter tie Lauter und Queich zurudgehen, Die Breugen ihre Stellungen bei Ebenkoben nehmen. Es verstand sich babei von selbst, bag tie Blokabe von Landau aufgehoben ward.

Auch bieses bescheidene Ziel war schon in den nächsten Tasgen nicht mehr zu erreichen; in einem Augenblick, wo Burmser einen Angriff für höchst bedenklich erklärte, erneuerten die Franzosen am 26. ihre heftigen Angriffe; die Raiserlichen wurden geworfen. Ohne die Unterstützung des Herzogs, der jeht überall zur

Stelle mar, bie Banfenben ermuthigte und in ber allgemeinen Erschöpfung seine ganze Beiftesgegenwart bewahrte, mare Burmfer von Beiffenburg abgeschnitten worben. Er stellte fich felber an bie Spige ber letten faiferlichen Refervebataillone, es gelang ihm auch einen Moment, bie ermatteten Truppen zu neuem Wiberftande anzuseuern, aber es waren nur die letten Anstrengungen vor ber völligen physischen Erschöpfung. mer hoffte ber Bergog, bie Urmeen wenigstens zwischen Cbentoben, Speier und Germersheim jum Stehen zu bringen, aber fchon rebeten die Raiserlichen unverhohlen vom Rudzug über ben Rhein. "Es bedarf teiner Schilderung mehr, schrieb Burmfer, unfere Armee ift ruinirt; um fie nicht gang aufzureiben, bleibt mir fein anderes Mittel, als mit bem Reft über ben Rhein ju geben." Dringenb rieth ber Berzog, nur noch einen Tag ftehen zu bleiben, die Bersprengten zu sammeln, Daggazine und Rranke zu retten und bann bie Stellungen hinter ber Queich zu nehmen. Wegen Mangel an Brob und Fourage, erflarte Wurmfer (27. Dec.), fei es ihm unmöglich langer ju bleiben, und feste fich gegen Germersheim in Bewegung. Run mußten auch die Preußen ihren Ruchzug fortseten; bie Borftellungen ihres Führers an Wurmser, wenigftens ben Rudzug über ben Rhein zu verschieben, schienen vergeblich. "Ich bin in Berzweiflung, erwiederte Wurmfer, Diefen Bunfchen nicht entsprechen zu tonnen; meine Armee ift erschöpft, ohne Montur, ohne Schuhe und felbft ohne Lebensmittel." Der Bergog beschwor ihn "bei Allem was heilig war," feinen Rudzug nur einige Tage aufzuschieben; er hielt ihm bas Schickfal Deutschlands und feinen eignen Felbherrnruhm vor Augen, ben er burch bas Verlaffen bes linken Rheinufers auf's Spiel fege. Er schidte Rüchel an ihn, mit bem Vorschlage, wenigstens fich auf bie Rheinschanze bei Mannheim zu ziehen. Es scheint indeffen außer 3meifel, daß Wurmfers Lage wirklich so troftlos mar, wie er fie schilberte, und baß bie Bergögerung bes Rudzugs um wenige Tage bas Aeußerste mar, mas er vermochte.\*) Die Preußen bestanden

<sup>\*)</sup> Rach bem Briefwechsel beiber Felbherrn. Burmfer freilich beschulbigte in bem Bamphlet, bas er nachher ausgeben ließ (f. bei Wagner S. 272—284), bie Breußen, ihr eilfertiger Ruckzug nach Ebentoben habe ihn genothigt, über ben Rhein zu geben — eine Behauptung, gegen die seine eignen Briefe bas beste Zeugniß geben. Aber in biefem Geiste ift ber ganze Aufsat geschrieben.

benn noch auf ihrem Ruckzug eine Reihe kleiner Gefechte, boch ohne baß ber Feind sie hindern konnte, auf dem linken User bes Mheines zu bleiben. In den ersten Tagen des neuen Jahres wurden von ihnen die Winterquartiere zwischen Rhein und Nahe bezogen; Wurmser hatte am 30. Dec. bei Philippsburg den Rhein überschritten.

So war die Frucht bes Feldzuges verloren und zu Dünkirchen, Maubeuge, Toulon ein trauriges Seitenftuck in Landau geliefert. Bebenklicher als bies militarische Miggeschick mar bie moralische Rudwirfung ber letten Ereigniffe. Die Coalition war an ihrer garteften Stelle gerriffen und ber alte haber zwischen Defterreich und Breugen mit aller Bitterfeit in ben beiben Beeren wieber angefacht. Wurmfer machte bie Preußen allein für feine Rieberlage verantwortlich; die Breugen bezeichneten bie Defterreicher als bie Urheber ihres unfreiwilligen Rudzuges. In Zeitungen und Pamphleten, in widerwärtigen perfonlichen Erörterungen - zulett gar in Duellen gab fich bie Entzweiung ber beiben Armeen fund. Wir reben naturlich nicht von bem Tagesgeschmät, bas bie abfurbeften Unflagen erfanb \*), fonbern eben nur von ben Unfichten, wie sie in ben tonangebenden Kreisen beiber Beere sich ausspra-Die Rechtfertigungoschrift, bie von Burmfer ausging, gab felber ein übles Erempel gehäffiger Beschuldigungen; die militaris ichen Darlegungen von preußischer Seite antworteten im gleichen In der Correspondenz, die uns vorliegt, spricht fich tie aufgeregteste Stimmung aus; nicht nur bem Eigenfinn bes ofterreichischen Felbherrn ward bie Schuld ber letten Borgange angerechnet, fondern die braven, aber erschöpften Truppen felber mit ungerechten Vorwürfen nicht verschont. Und was bas Schlimmfte war: bie Meinung, bag man bes Rrieges fich auf jebe Beije entledigen muffe, ward jest auch im preußischen Scere bie überwiegende. Möchte boch, schrieb ein einflugreicher Officier, Die Allmacht diesem verderblichen Kriege ein Ende machen, worin unser Baterland und unfer König so labyrinthisch verflochten ift! 3d wollte nur, außert ein anderer, bag ber Ronig fich aus ber Affaire zoge; benn ich glaube nicht, daß es möglich ift, baß man

<sup>\*)</sup> Wie beren g. B. noch in Malmesburn's diaries (III. 33. Note 35) einige wiederaufgewarmt find.

uns ein Aequivalent für unfere Aufopferung geben fann. Diefe Stimmung breitete fich um fo leichter aus, je ungunftiger nach ber bamaligen preußischen Beeredeinrichtung ein langerer Rrieg auf bie öfonomischen Berhaltniffe ber hoberen Officiere einwirfte. Ein fachfundiger Augenzeuge ift ber Meinung, bag bochftens noch ber Pring von Hohenlohe, Ruchel, Blucher eifrig friegerisch gefinnt, und auch biefe von ber Meinung nicht gang frei waren, baß ber Rrieg gegen bas Intereffe Preußens fei. General Kalkreuth, ber von seiner bei Raiserslautern erhaltenen Bunde in Frankfurt genas und halb genesen burch Lurus von Tafel und Wit ein glanzendes Saus machte, ließ fich laut vernehmen, bas Friede werben muffe, benn bie Breugen wurden von den Defterreichern hintergangen\*). Die Wirfung biefer Dinge war nach allen Seiten bin bebentlich. An fich wird ja bie Luft jum Kriege am besten burch ben Erfolg gesteigert, wahrend nichts leichter ein heer bemoralisitt, als ein Kampf ohne Rerv und ohne Lorbeeren. Run gaben hohere Officiere felbft bas üble Beispiel politischen Rlügeins und Raisonnirens; es war naturlich, wenn aus einer friegoluftigen Urmee immer mehr eine politifirende marb.

Diefe allgemeine Berftimmung und Unluft am Kriege gab fich am bezeichnenbsten in ber Haltung bes Oberfelbherrn fund. Er hatte ichon um bie Mitte December feine Entlaffung geforbert, ber Ronig hatte aber bamals bas Berlangen freundlich abgelehnt. Er wieberholte es jest in ben erften Tagen bes neuen Jahres und die Grunde, womit er es motivirte, fprachen noch unumwunbener, ale bas Besuch selbst. Er berief fich auf bie Erfahrung, baß Mangel an Einheit, Mißtrauen, Gelbftsucht und ber Beift ber Cabale feit zwei Felbzugen alle Magregeln hatten fcheitern machen. Die Boraussicht, bag in ben Augen ber Rritif ber Unschuldige werbe mit ben Schuldigen leiben muffen, und bie Bewißheit, baß auch ein britter Feldzug aus benfelben Urfachen feine befferen Früchte bringen werbe, habe ihn zu einem Schritte bewogen, ben bie Rlugheit wie bie Ehre ihm gebiete. Wenn eine große Ration, wie bie frangofische, fügt er hingu, burch Schreden und Begeisterung zu großen Thaten geführt wird, fo follte ein einziger Wille, ein einziger Grundsat alle Schritte ber Verbundeten leiten;

<sup>\*)</sup> S. (Balentini) Erinnerungen S. 79. 80.

allein wenn statt bessen jedes Heer für sich ohne sesten Plan, ohne Einheit, ohne Grundsat und ohne Methode handelt, bann mussen die Ergebnisse so sein, wie wir sie zu Dünkirchen, Maubeuge, Toulon und Landau erlebt haben. Diese Gründe sprachen ebenso sehr für einen Rücktritt aus der Coalition, wie für den Abschied des Herzogs. Berbittert und "moralisch krank", wie er sich selber später gegen Malmesbury ausdrückte, machte er auch keinen Hehl aus seinem Unmuth gegen die diplomatischen Rathgeber des Königs, deren klügelnde Berechnungen die rasche militärische Action gelähmt und durchkreuzt hätten. Eben darum sachen aber diese den Herzog ohne Bedauern zurücktreten.

Doch waren es bie politischen Urfachen nicht allein, bie ihren Untheil am Diflingen trugen. Wohl hatte ber Wiberftreit ber Interessen, wie er sich in ben Nieberlanden, 3. B. bei bem Unternehmen auf Dunfirchen, fundgegeben, bas Sin- und Berichwanfen zwischen Restaurations = und Eroberungspolitif, ber Mangel an harmonie zwischen Defterreich und Breugen und vor Allem bie Verwicklung in Polen zu dem traurigen Ergebniß mächtig mitgewirkt, aber die Rriegofunft ber Beit, wie fie ber Bergog vertrat, war barum boch von ber Mitschuld nicht freizusprechen. Die überlieferte Organisation, Die Berpflegungsanftalten, Die übermiebene Rudficht auf Flanken = und Rudenbedung, bie ftete Gorge umgangen zu werben, bie Gewohnheit, alle möglichen Lunfte festzuhalten und bie Seercofrafte in einem weiten Cordon zu ierfplittern, bas hat im Jahr 1793 zwar nicht ben Sieg, aber fehr oft bie rasche und fruchtbare Benutung bes Sieges gehindert. Die Truppen — Die Desterreicher wie bie Breugen — waren ten Frangosen noch in jeder Sinsicht überlegen und wenn die Besechte bei Birmafens, bei Raiferslautern, um die Beiffenburger Linien, bei Sagenau auch feinen anbern Erfolg hatten, fo bezeugten ne boch die volle Superiorität ber alten Heere über bie neuen rerelutionaren Sorben. In einzelnen Gattungen, 3. B. ben leichten Truppen, ber Reiterei, lebte noch bie gange Tuchtigfeit und leberlieferung ber Beiten bes fiebenjährigen Rrieges. Manner, wie ber Susarenoberft von Blücher - "le roi rouge" nannten ihn tie Frangofen bamals - genoffen benn auch beim Keinde einen fehr wohlbegrundeten Refpect.

Dies Berhältniß ward ichon ju Enbe bes Jahres 1793 ein

anderes, weil die Frangosen allmälig bas Kriegshandwerf aus ber Braris erlernten. Sie machten aus ber Noth eine Tugenb und fcufen fich eine Taktif, wie fie ihren Berhaltniffen entsprach. \*) In ben gabllosen fleinen Gefechten, jumal auf burchschnittenem Terrain, übten bie Reulinge ihre forperliche Gewandtheit und lernten ihren Waffen im vereinzelten Gefecht vertrauen. Die tapfern Beteranen ber Berbunbeten verschwendeten balb ihr Keuer vergeblich auf vereinzelte Plankler, ließen fich wohl zuweit fortreißen, bis fie nach Verbrauch ber Munition, auf einem unbefannten labyrinthischen Boben, von ftarkeren feinblichen Saufen auf allen Seiten umschwärmt, zerfprengt und zum verluftvollen Rudzug gezwungen wurden. Selbst bie frangofische Reiterei, im Einzelgefecht anfangs bem Begner nirgenbe gewachsen, griff wenigstens in ge fchloffenen Reihen tapfer und bisweilen auch gludlich an. Die Artillerie war wie immer ihre befte Waffengattung; es war baher Spftem ber frangofischen Generale, vieles und gut bebientes Befchut ichon aus großer Entfernung auf bie Sauptangriffspunkte bes Keinbes zu vereinigen und unter bem Schute biefes Keuers ihre ungeübten Truppen vorwarts ju bringen. Berluft bes Beschützes und Verschwendung ber Munition hatten fie nicht so hoch anzuschlagen, wie ihre Gegner; ja felbst bie Opfer an Menschen hatten bei ber ungeheuern Unspannung aller Kräfte ber Ration für sie nicht so viel zu bebeuten. Griffen sie bann einen Bunft an, so theilten fie ihre überlegene Daffe in viele fleine Colonnen, unterftutten fie burch Reserven, ließen bie Ablösung fogar mahrend bes Gefechtes vornehmen, um burch immer frische Truppen bie Rraft ber Gegner zu ermuben. Ihre mahre Starke mar bem Begner geschickt verborgen; er blieb bann wohl unentschloffen, ließ fich auch bisweilen burch einen Scheinangriff verbluffen und zu Die vielen fleinen Gefechte gersplitterten und Reblern verleiten. ermubeten, wie es in ben letten Rampfen im Elfaß geschehen mar, bie taktisch überlegenen Begner, bis bann ein nachbrudlicher allgemeiner Angriff fie endlich überwältigte. In biefer Art bes Rampfes zeigten bie Frangosen feit ben letten Wochen bes Jahres 1793 eine erstaunliche Beharrlichkeit; wie wir es mit Wurmsers Urmee

<sup>\*)</sup> S. Defterr. Militargeitschrift 3. heft und Preuß. Militarwochenblatt 1818. S. 606 ff.

geschen haben, verwendeten sie viele Tage eine Reihe von Angriffen auf einen Bunkt und entriffen zulest der Erschöpfung ihrer tapfern Gegner Bortheile, die ihnen der eigentliche Kampf nicht gegeben hatte.

Damit hing benn die neue Organisation bes Heeres zusammen, wie sie Carnot schus. Die herrschende Lineartaktik, die auf langer Uebung und künstlichen Evolutionen beruhte, ließ sich natürlich ben Massen, die ber Convent zu ben Fahnen trieb, so leicht nicht and bilben, und so lange im Geiste ber überlieserten Taktik Linie gegen Linie socht, waren die wohlgeschulten Truppen der alten europäischen Heere ben Franzosen überall überlegen. So verband benn Carnot die neuen Elemente mit den Resten der alten Truppen, schus aus ihrer Mischung die neuen Halberigaden, kam darauf zurück, verschiedene Wassengattungen in einen Körper zu verschmelzen, und sührte diese Massen dann zum Angriff. Es galt den Feind durch zahllose einzelne Schläge zu verwirren, zu ermüden und seine Bersbindung zu zerreißen, dis der Moment gekommen war, mit einem lesten gewaltigen Stoß die Krast ves Gegners zu zertrümmern.

Das Jahr 1793 hatte zum letten Male bas Uebergewicht ber alten Kriegsfunft gezeigt; schon bie letten Wochen beuteten auf einen Umschwung, wie ihn ber folgende Feldzug gezeigt hat. Es begann die Zeit einer neuen Kriegsfunft, gegen die wir Deutsche erst die alte austauschen mußten, bevor wir selber wieder dauernd siegen lernten.

## Siebenter Abschnitt.

## Auflösung ber Coalition.

Die letten Erfolge hatten bas Selbstvertrauen und ben Uebermuth ber Frangofen ins Ungemeffene gefteigert; ihre Siegesberichte im Convent und die Brahlereien ihrer Tribunenrebner legen bavon Zeugniß ab.\*) Es wurde bamals fo laut und fo allgemein biefer Umidwung bes Rriegsglude bem Belbenmuthe ber Frangofen, und nur biefem, zu Gute gefchrieben, baf fich felbft in ber ge= schichtlichen Unficht ber Nachgebornen bie Ueberlieferung erhalten hat, einzig und allein vor ber unwiberftehlichen Bravour bes revolutionären Franfreichs hätten bie heere ber anbern Nationen bas Feld raumen muffen. Un Frieden war eben barum jest meniger als je zu benken. Die Revolution hatte ihren gefährlichsten Moment glücklich überftanden und war nun erft in ber Lage, ihre gange Angriffsfraft zu entwickeln. Alle moberirten Parteien maren überwältigt; bie Leute, bie am Ruber ftanben, mußten um ihrer selbst willen bie Fortbauer bes Rrieges munschen. Rur ber Rrieg gab noch die Sandhabe zu einer Verlängerung der Ausnahmsund Schredenszustände; ber Friede war ber erfte Schritt ber Rudfehr zu regelmäßigen Berhaltniffen, ber erfte Unfang einer Beruhigung ber Revolution, wie fie von ben gemäßigten Parteien im Stillen gewünscht ward. Mit biefem friegerischen Intereffe ber

<sup>\*)</sup> S. namentlich die Rebe Barere's im Moniteur von 1794 S. 415. Benn übrigens ein Officier aus Landau vor ben Schranken des Convents ere klaren durfte: "il faudrait tout le papier de Paris pour recueillir touts les traits d'héroisme que je pourrois vous citer" und die Gascognade lauten Beifall erntete, so durfte man fich über nichts mehr verwundern.

herrschenden Faction traf aber das Verlangen republikanischer Propaganda und der eingewurzelte nationale Trieb nach Eroberungen völlig zusammen. Wenn es im Jahr 1793 einer seindlichen Heerestraft von beinahe 400,000 Mann und achtzig Kriegsschiffen, troß aller innern Zwietracht der Parteien, troß der Bendee, der Girondisten, troß Lyons und Toulons nicht gelungen war, dem Krieg eine günstige Wendung zu geben, wie viel ungünstiger standen die Chancen setz, wo der Terrorismus die Parteien besiegt, Lyon und Toulon überwältigt hatte, wo die riesenhaften Rüstungen zum Kampse erst vollendet, die zu den Fahnen getriedenen Rassen erst zu Soldaten geworden waren! Frankreich hatte an Einheit der Gewalt, an Selbswehren, an Soldaten und Feldherrn eine ungeheure Verstärfung erhalten; es handelte sich zunächst nicht mehr um eine Invasion in Frankreich, sondern wahrscheinlich nur um die Abwehr einer Invasion der Franzosen.

Wie ganz anders fah es im Lager ber Coalition aus! Dort war nur die britische Regierung ernstlich entschloffen, aus Grunben innerer wie äußerer Politif, ber Ausbreitung ber Revolution und bem Zuwachs an Macht, ben Frankreich baburch erwarb, mit außerster Unftrengung entgegenzutreten. Bon ben übrigen Regierungen war höchstens Holland burch bas oranische Sausintereffe zu gleichem Gifer getrieben. Wie es zwischen ben beiben beutschen Großmächten stand, haben uns bie letten Greigniffe gezeigt; ihr Einverftandniß war geloft, bie beiben Beere in bitterfter Entzweiung, bie Felbherrn, Staatsmanner und Diplomaten Beiber eher wie Feinde als wie Allierte gegen einander gestimmt. Der preußisch söfterreichische Bund eristirte thatsächlich nicht mehr; bie Coalition von 1792 war in voller Auflösung. Noch war zwar Friedrich Wilhelm II. bem Gedanken an einen Separatfrieben fern und auch Leute wie Manstein und Lucchesini hüteten sich selbst in vertrautem Kreise, bas bebenkliche Wort auszusprechen, aber barüber war in Preußen nur eine Meinung, taß man ben kostspieligen Krieg so wie bisher weber fortseten welle noch fonne. Seit Berbft 1793 herrscht barüber unter allen einflubreichen Bersonen nur eine Ansicht: baß ohne eine wirksame Unterftugung mit Belb Preußen fich beschränken muffe, eben nut fein Reichscontingent und feinen Mann mehr ins Feld zu ftellen. In ber Reihe von Aftenftuden jener Zeit, Die wir burchgelesen

haben, sinden sich vertrauliche Ergießungen bes Königs, seiner Umgebung, seiner Diplomaten und seiner Felbherrn in Menge; sie stimmen alle ohne Ausnahme in dem einen Punkte überein, daß man sich zu sorglos in einen Krieg ohne Ausgang eingelassen und nun völlig außer Stande sei, nach Erschöpfung der Staatsmittel dem Lande neue Lasten auszuladen.

Es war ein vollständiger Irrthum, worin fich die Divlomatie ber Seemachte und jum Theil auch bie öfterreichische befand, baß man biefen Erflärungen feinen rechten Glauben ichenfte, fonbern barin lieber einen Runftgriff erblidte, hohere Subsidien zu erlangen. \*) Es ift im Gegentheil nichts begrundeter gewesen, als bie finanzielle Bebrangniß Preugens, und nichts unzeitiger, als die faufmannische Babbeit, womit die britisch-hollandische Unterhandlung die fostbarften Momente verstreichen ließ - um ein paarmalhunderttausend Bfund herunterzuhandeln! Bu Ende bes Jahres 1793 mar Lucchefini nach Wien gegangen, um bort bie Lage ber Dinge vorzustellen; in Berlin wurden bann Lehrbach und Lord Malmesbury als die Unterhändler erwartet, die Breußen wieber fester mit der Coalition verfnupfen follten. "Bas biese Unterhandlungen angeht, schrieb ber König in ben letten Tagen bes December, fo fann man fest barauf gablen, bag, wie auch ber Ausgang fein moge, ich von ben Brundfaten nicht abweichen werbe, bie mir burch bie Nothwendigkeit und burch die Liebe ju meinen Unterthanen auferlegt finb."

In London hatte man bavon keine rechte Borstellung; bort war im Ministerium nur Lord Lougborough für eine reichliche Unterstützung Preußens, Pitt und Grenville nicht, und wie jest im November 1793 Lord Malmesbury nach Berlin geschieft ward, hielt man es für genügend, an die früheren Berträge, namentlich ben von 1788 zu erinnern, die Abneigung gegen die Revolution und den Jakobinismus anzurusen, an des Königs Redlichkeit und

<sup>\*)</sup> Sie hielt auch, wie aus Lord Malmesbury's Correspondenz hervorgeht, die Schilderungen von Burmfers Rudzug und von dem Zuftande seiner Armee für übertrieben; das sollte auch ein Manover sein, um fich im Preis zu fteisgern! Bon diesen und ahnlichen Infinuationen ift die angeführte Corresponsibenz erfüllt und die sonft sehr schaftenswerthen Mittheilungen find darum doch nur mit großer Borsicht zu gebrauchen.

Bundestreue zu appelliren, kurz Preußen etwa wie einen säumigen, übeswollenden Schuldner zu behandetn, ben man halb durch morralische Borstellungen, halb durch Drohungen zur Jahlung anhält. Der gute Georg III., der einen wunderlichen Begriff von den Illuminaten haben mochte, legte dabei besonderen Werth darauf, daß dem preußischen Monarchen, den er für einen Illuminaten hielt, recht eindringlich ins Gewissen geredet würde. \*) Bon der Geldangelegenheit war nur so obenhin die Rede; wenn, hieß es in der Instruction, die Klagen Preußens über seine finanzielle Bedrängniß wirklich gegründet seien, so könne man sich darüber wohl arrangiren, doch ohne die gerechten Ansprüche, die aus den Berträgen stössen, auszugeben.

In biefem Sinne faßte benn auch Malmesbury, ber gewiestefte unter ben britischen Diplomaten jener Tage, feine Aufgabe. Auf bem Bege nach Berlin ließ er fich mit Geschichten über ben preußischen Sof die Ohren fullen, horte von Mansteins verbachs tigem Ginfluß, von Luchefinis Buganglichfeit in Gelbfachen unb von neuen Liebesintriguen ergablen, in welche bie Soflingsichaft zur Befeftigung bes eignen Ginfluffes ben Ronig verflochten habe. \*\*) Die Aufzeichnungen, bie uns ber berühmte britische Staatsmann barüber hinterlaffen hat, find eine Blumenlese aller ber Rlatschereien über bie Sofmisere, bie Liebschaften und bas Bunftlingswesen, wovon bie biplomatischen Salons jener Tage sich genährt haben. Dit biefem Einbrud ging Malmesbury nach Berlin; es galt, fo meinte er, nur eine geschickte Einwirfung auf Beiber, Kaporiten und Bofflinge, und die wohlberechnete Sprodigfeit bes preußischen Sofes warb überwunden. Daß in Breugen ber Staatsichat erichopft war, alle Belt jum Frieden neigte und felbft Die Armee und ihre Führer nur noch mit Wiberwillen in ben Rampf gingen, bag fich auch mit britischen Subsibien nur eine furze Frift erlangen ließ, nach beren Berlauf bann Breugen boch vom Rampfplag abrat, bavon hatte ber Abgesandte bes britischen Ministeriums, wie fich aus seinen eigenen Beugniffen ergibt, auch nicht die leiseste Ahnung.

In den letten Decembertagen hatte Malmesbury mit bem

<sup>\*)</sup> S. bie Infruction in ben diaries and correspondence of James Harris first earl of Malmesbury. Sondon 1845, Ill. 1 - 7.

<sup>\*\*)</sup> S. Malmeebury III. 12-30. 43.

Rönig bie ersten Unterrebungen; gleichzeitig war außer bem öfterreichischen Unterhandler auch ber Bring von Raffau im Ramen ber ruffischen Raiserin eingetroffen, bie Borftellungen ber Coalition zu unterftugen. Friedrich Wilhelm II. erflarte in ber beftimmteften Weise, bag er nicht von bem Bunbe gurudtreten wolle, aber es fehlten ihm, bas versichere er auf sein königliches Ehrenwort, bie Gelbmittel zu einem britten Felbzuge. Die Laften bes Lanbes feien auf's außerfte gespannt, neue Steuern tonne er nicht auflegen, ein Anlehen vertrage fich nicht mit ber Ratur bes vreußiichen Staates. In bemfelben Sinne außerten fich bie Minifter. Im Berlauf ber weitern Berhandlung tauchte bann ber Borichlag Breußens auf: hunderttausend Mann ins Kelb zu ftellen, von benen etwa brei Viertheile burch Subsibien ber Berbunbeten unterhalten würden. So wie die Dinge einmal lagen, erschien es tebenfalls im Intereffe ber Coalition, entweber rasch barauf einzugeben, ober furzweg abzubrechen; nur eines war burchaus verkehrt, in bem Keilschen um einige hunderttausend Thaler bie kostbarften Momente ju verlieren. Gerabe bies Lette ift aber gefcheben. Statt rafch bie Sache abzumachen, war man gerabe auf biefen Fall am wenigsten vorgesehen und wartete Wochen lang auf Inftructionen. Bur Berftellung ber innern Gintracht warb bann biefe Beit nicht benutt. Lucchefini, beffen innerfte Meinung viel mehr gum Frieden, als zu einem neuen Kriegebundniß neigte, war als Unterhandler für Wien nicht glüdlich gewählt; noch weniger eige nete fich Lehrbach fur bie Berhandlung in Berlin. Er beste nur ben britischen Divlomaten gegen Breußen \*) und trug alle iene Gerüchte und Ausftreuungen geschäftig horum, welche ben Ris mifchen ben fcon entzweiten Dachten unbeilbar erweitern mußten.

Wie man im Areise ber preußischen Staatsmänner bie Lage ansah, barüber gibt ein vertrautes Schreiben aus jenen Tagen genügenden Aufschluß.\*\*) Die Alternative, ben Rrieg fortzuseten, oder sich allein zuruczusiehen, heißt es da, ist gleich gefährlich für Preußen und es läßt sich sehr schwer sagen, welcher ber beiben Wege der verberblichere ist. Einen dritten Feldzug ohne genügende Un-

<sup>\*)</sup> G. Malmesbury's Bemerkungen III 38. 48. Ueber bie Berhandlungen ebenbaf. 33 41.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Schulenburgs an Lauenzien d. d. 11. Januar.

terstützung beginnen, hieße ben Staat auf's außerste erschöpsen, wielleicht ihn bem Ruin preisgeben, und selbst Länderentschäbigungen, wenn sie und nicht zu gleicher Zeit das nothige Geld sür den Krieg liesern, können und nicht helsen. Wer kann auf der andern Seite die Folgen berechnen, wenn der König die Parthie verläßt? Ift dann nicht zu sürchten, daß der deutsche Süden, Belzgien, selbst Holland überschwemmt und ausgeplündert werden? Ob aber der Krieg und dagegen schüßen und ein dritter Feldzug bessere Ergebnisse bringen wird, als die beiden ersten? Schwerlich. Ein allgemeiner Friede muß doch einmal geschlossen werden; sönnte man auch nur eine Sicherheit gegen die Einfälle und die Propaganda der Revolution erhalten, dann wäre es immer noch besser, um diesen Preis recht dalb einen Frieden zu schließen, als den Rest unserer Kräste in vergeblichen Versuchen zu erschöpsen.

In biefer veinlichen Rathlofigkeit ftanb nur eines fest: bie "absolute Unmöglichfeit", wie fich ber Ronig in einem Schreiben vom 11. Januar ausbrudte, ben Rampf auf preußische Koften fortzusegen, und ber Entschluß, wenn bie Soffnung auf Belbhulfe fich zerschlage, bas ganze heer bis auf bas Reichscontingent zurudzuziehen. Aber je weniger biese Angelegenheit fortidritt, besto migmuthiger ward bie Stimmung. Bon Wien ward berichtet. baß Wurmfers Bunft und ber Einfluß feiner Beschüger fortbauere, baß man wenig geneigt sei, Subsidien zu bezahlen, vielmehr laut bavon rebe, bas Bundniß zwischen Defterreich und Breußen, "bie Quelle alles Uebele", ju gerreißen.\*) So verstrich Woche für Woche, ohne Aussicht auf Entscheibung, und boch mare es hohe Zeit gewefen, ben neuen Rriegoplan festzustellen. In biefer Roth fam man benn auf einen andern Ausweg: es sollte einstweilen vom 1. Februar an bie Berpflegung bes preußischen Beeres auf Reichsfosten übernommen werben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rach Depeschen vom 11., 16. und 23. Januar.

<sup>\*\*)</sup> In einem der angeführten Actenstücke heißt es darüber: Les lenteurs dangereuses que l'assaire sousser m'ont même déterminé à proposer à la Cour de Vienne un arrangement interimistique au moyen duquel il sut au moins pourvu à l'entretien de mon armée depuis le 1. sévrier; à moins que cet arrangement ne puisse être réalisé soit aux dépens de la Cour de Vienne soit aux dépens de l'Empire germanique la nécessité la plus impérieuse me sorcera à prendre les mesures pour la marche rétrograde de mes troupes etc.

Der Antrag ward Enbe Januar an ben Reichstag eingereicht; bas Reich solle fich zur täglichen Ernährung bes preußischen Seeres vom 1. Kebruar an vervflichten und bie fechs vorberen Reichsfreise einstweilen die Naturalverpflegung übernehmen. Die Aufnahme, bie ber Antrag fand, verhieß gleich anfangs wenig Erfolg. 3war erklarte bie kaiserliche Bertretung (26. Jan.), "aus freundschaftlicher Aufmerksamkeit wolle ber Raiser im gegenwärtigen Augenblid ber preußischen Berpflegungsforberung nachstehen", aber es ward beinahe in bemselben Augenblid ein faiferliches Commifstonsbecret (vom 20. Jan.) eingereicht, beffen Berhandlung bas Unfinnen Breugens jebenfalls nicht beschleunigen fonnte. war barin einmal geforbert, auf Mittel zu finnen, wie bie faumigen und ungehorsamen Reichsftanbe zur Stellung ihres Contingents angehalten werben konnten, bann war eine allgemeine Bewaffnung fammtlicher beutscher Granzbewohner in Borschlag gebracht und überhaupt ber patriotische Beirath bes Reichstages auf's bringenbfte nachgesucht. Es lag auf ber Sand, bag ein Antrag bem anbern im Wege stehen mußte. Ramentlich wollte fich Preußen mit bem Gebanken einer allgemeinen Bolksbewaffnung nicht befreunden, und fo ansprechend zu anderer Beit ber Borschlag erscheinen mag, man wird fich boch schwer von ber Beforgniß losmachen können, daß seine Durchführung an benselben Umftanben icheitern mußte, welche bie Berruttung bes Reiche überhaupt verursachten. Wie biese Berhaltniffe einmal waren, lag es allerbings naher, eine vorhandene Armee, wie bie preußische, burch mäßige Opfer auf bem Rriegoschauplage zu erhalten, als zu einer mahrscheinlich mißlungenen Copie ber levée en masse seine Buflucht zu nehmen.

In jedem Falle war es aber unzweiselhaft, daß die gehoffte Beschleunigung gerade in Regensburg am wenigsten zu erreichen war; Preußen hatte sich daher mittlerweile an die seche vorderen Reichstreise direct gewandt und zugleich die Mitwirfung von Kurmainz angerusen. Auch hier war die Aufnahme keine günstige; statt Hülse erntete Preußen bittere Klagen der Kleinen und den unvershohlenen Borwurf, nicht das Reich, sondern der König von Preußen habe den Krieg angesangen. Diese Herren warteten, die die Franzosen samen, um diesen dann das Dreis und Viersache von dem zu bewilligen, was jest für die Berpstegung deutscher Heere vers

fagt warb. Bei Baiern z. B., das nachher 1796 die Morcau'sche Armee sehr reichlich verpflegte, machte Preußen jest noch einen besonders bringenden Bersuch, stellte vor, daß Baiern seit einem halben Jahrhundert im Frieden lebe, an sich ein reiches Land sei, und sprach die prophetische Ahnung aus: "ein einziger kurzer Streiszug kann unendlich mehr kosten, als die ganze Forderung des Königs; wer sieht nicht ein, daß man alsdann zu spät bereuen wird, sich ein sehr großes Ungemach zugezogen zu haben, weil man das kleine zu übernehmen sich weigerte?" Aber alle diese Borstellungen waren erfolglos.\*)

Die gehäffigen Gerüchte, bie bann gleichzeitig auftauchten, Breufen wolle eine Gacularisation geiftlicher Guter vornehmen. ober stehe bereits mit Robespierre in Unterhandlung, waren ungegründet; fie ichienen auch nur von ben Kleinen in ber Abficht herumgetragen zu werben, bie eigene Unthatigfeit mit biefen Anflagen zu entschulbigen. Eines biefer Geruchte hat bamals eine gewiffe Glaubwürdigkeit erlangt. Wie im Februar einige frangofiiche Commiffaire wegen bes Austausches ber Gefangenen am Rhein anlangten und in prablerischem Aufzuge, mit den drei Karben geschmudt, von preußischen Truppen escortirt, auch in Frankfurt von Ralfreuth, beffen Meinung immer zu Franfreich neigte, zuvorkommend empfangen wurden, ba konnte wohl bas Gerücht fich befestigen: Breußen habe mit biefen Leuten Ginverständniffe angefnupft. Dag ein folcher Gebanke von Manftein und ben andern Friedenspolitifern nicht zurudgewiesen ward, erfcheint uns eben fo gewiß, wie daß ber Ronig ausbrudlich jede nahere Besprechung mit biefen Leuten vermieben wiffen wollte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Nach ber angef. Reichstagscorrespondeng von 1794.

<sup>\*\*)</sup> Am 22. Februar schrieb Manstein im Auftrag bes Königs an Möllenborff: "taß S. M. einigermaßen beforgt find, daß die Anfunft der französischen Commissairs einen Berdacht bei unsern Alliirten erregen könnte, als wollte man sich mit diesen Leuten noch weiter einlassen und vielleicht in einige Regostiationen entriren, als wozu sie wahrscheinlich auch wohl instruirt sein mögen, als welches Ansehen S. M. schlechterdings evitiren wollen. Ich muß es natürlicher Weise ganz dahin gestellt sein lassen, in wiesern man die Aeußerungen bieser Leute wenigstens anhören könnte, aber das dächte ich doch immer, daß man sich mit ihrer Absertigung nicht zu pressiren brauchte, indem, wenn auch gleich wir Bebenken tragen muffen, uns auf irgend eine Weise mit diesen Leus

So enbete ber Rundgang im Reiche für's erfte mit gegenfeitiger Berftimmung und bem fehr ernftlich gemeinten Droben Breu-Bens, es werbe nun ohne Saumen feine Truppen bis auf 20,000 Mann zurudziehen. Richt gunftiger schien fich bie Unterhandlung in Berlin felbst zu gestalten. Rachbem endlich am 5. Februar Malmesbury so instruirt war, daß bie Berhandlungen über bie Gelbhülfe beginnen fonnten, und fich babei bie Aussicht auf ein rafches Ginverftanbniß eröffnete, fing Defterreich, bem ein Funftel ber Bahlung angerechnet war, an ju zogern. Die Berichte von Wien lauteten feit Ende Februar fehr troftlos. War es, wie bie Breußen glaubten, Thugute Ginfluß, mar, wie Malmesbury vermuthete, vielleicht auch Lucchefini nicht ohne Schuld, genug, Defterreich lehnte in milber Form bas Unfinnen ber Subfibien ab. \*) Die Stimmung in Berlin war aufs außerste gereigt; bie Friedenspolitifer hielten ben Moment für gefommen, im Berein mit England einen Weg zu Unterhandlungen mit Frankreich zu suchen. \*\*) ber Ronig fah fich nun im Falle, bie angebrobte Rudberufung feines heeres zu vollziehen. Bu gleicher Beit mar am Rhein Graf Browne als Wurmsers Nachfolger angefommen; aus feinen Reben glaubte Möllendorff schließen zu muffen, \*\*\*) bag bie Thugutsche Bolitif bie Breugen gerne giehen fabe, um in Gubbeutschland bas Uebergewicht zu erlangen und Preußen nur die Wahl zu laffen zwischen einer Fortführung bes Rampfes ohne Subsidien ober ber Behässtafeit, bas Reich im Stich zu laffen. Gin letter Berfuch, burch bie Sendung bes Bringen von Naffau nach Wien gunftis gere Entschlüffe zu bewirken, schlug fehl wie bie früheren.

ten einzulaffen, es benn boch vielleicht Mittel an die hand geben könnte, daß die versammelten Kreise fich mit ihnen einließen, und vielleicht ware durch diese Neutralität des Reiches zu bewirken. Es ist ein bloßer particulairer Gesbanke von mir." (Aus der Möllendorffschen Correspondenz.) Bgl. damit die Erklärung des Königs bei Malmesbury III. 64.

<sup>\*)</sup> S. Malmesbury III. 51-74.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Manfteine an Mollendorff d. d. 24. Febr.

<sup>\*\*\*)</sup> Schreiben Möllenborffe d. d. 18. Febr. En poursuivant ce plan la Cour Imp. a l'avantage de nous placer entre deux partis extremes, nuisibles ou ruineux pour la monarchie, l'un 1) de retirer l'armée, d'abandonner l'Empire à son sort, à l'ennemi et à l'Autriche et de le perdre immanquablement pour nous: l'autre 2) de continuer la guerre en renonçant à nos justes conditions,

So erfolgte benn, womit langst gebroht war: eine Cabinetsorbre vom 11. März wies Möllenborff an, mit ber preußischen Armee abzuziehen und nur das vertragsmäßige Contingent von 20,000 Mann zurückzulassen. Möllenborff war barauf boch nicht gefaßt gewesen und seine Briese sprechen es unumwunden aus, wie peinlich er von diesem Entschlusse berührt war. Die Berlegenheit, sagte er, ist groß für mich, und da nichts vorbereitet ist, wird bie Berwirrung noch größer; aber auch im Reiche wird der Schrecken allgemein sein.\*)

In ber traurigen Lage, wie fie war, bei ber tiefen inneren Entameiung Desterreichs und Breugens, bem Egoismus und ber Schwäche ber Rleineren, ber Lahmung bes ganges Reiches war biefer Entschluß gleichwol noch nicht ber schlimmfte von allen; man mochte vielmehr im beutschen wie im preußischen Intereffe munichen, es mare babei geblieben. Es lagen für Preugen Grunbe genug vor, feine Theilnahme an bem Kriege auf ein bescheibeneres Das ju beschränken; viel beffer, es ließ ein Contingent von 20,000 Mann am Rhein und blieb fo mit ber Sache bes gesammten Deutschlanbs auch fernerhin verflochten, als bag es, burch britische Subfibien verlodt, noch einmal mit größerer Macht in einen Rrieg eintrat, ben boch seine einflugreichsten Staatsmanner nicht wollten, feine Kinanzen nicht mehr ertrugen. Schlug biefer neue, ohne innern Eifer unternommene Versuch fehl, so gewann bie Politif bes Fries bens um jeden Preis wahrscheinlich bald ben Sieg und brangte bie Monarchie Friedrichs bes Großen in die unheilvollen Bahnen eines Separatfriebens.

Der Entschluß vom 11. Marz hatte bas Lager ber Coalition erschreckt. Die Diplomatie ber Seemachte verdoppelte nun ihre Anstrengungen, ber Kurfürst von Mainz suchte beim Reichstag günstigere Stimmungen zu erwecken, und auch im öfterreichischen Lager bemühten sich einzelne Persönlichseiten, wie ber Erzherzog Carl, ber Prinz von Coburg, mit Eifer für bas Festhalten Preußens bei ber Coalition. Das Entscheidende geschah aber in Berslin selbst; wie Lord Malmesbury sah, daß es Ernst warb mit bem

d'y perdre sans fruits des frais énormes et de travailler ainsi gratuitement à notre ruine.

<sup>\*)</sup> Schreiben Mollenborffe d. d. 16. Marg.

Rudzug, ging er über bie enge Granze seiner Instructionen binaus und fuchte um Alles die Bollziehung eines Entschluffes zu hindern, ber bie Auflösung ber Coalition enthielt. Roch gelangte er awar nicht zu einer formlichen Uebereinfunft, aber er ftimmte boch ben König gunftiger, tam in leibliches Einvernehmen mit Saugwig und brachte es bahin, bag Breugen fich bereit erflarte, im Saag weitere Unterhandlungen mit ben Seemachten zu pflegen.\*) Malmesbury hielt es ichon fur eine gunftige Wendung, bag bie Berhandlung nach bem Saag verlegt und bamit allen ben Ginwirfungen ber Friedenspolitif entzogen warb, die fich in Berlin fcon fehr fühlbar machten; mit guten Erwartungen reifte er am 23. Marz nach ben Nieberlanden ab. Der Abmarsch ber Truppen am Rhein hatte noch nicht begonnen, ba nichts vorbereitet unb Möllenborff natürlich nicht allzueilig war. Im Anfang April erfolgte benn auch bie Erklarung bes Konigs, er habe, ba bie Unterhanblungen mit England noch schwebten und in ber Soffnung auf bie Unterftugung bes Reichs, ben Bunfchen ber Reichsftande, die Armee noch am Rhein zu laffen, nachgegeben. An Möllenborff hatte Saugwis aus bem Saag ichon am 31. Marg bie Weisung ergeben laffen, ben Abmarich ber Truppen zu sistiren.

So gelang es benn noch einmal, im haag bas geloderte Bundniß nothburftig jusammenzukitten; bie Seemachte waren in ber bringenden Sorge, Breugen gang ausscheiben zu sehen, williger jum Bahlen geworben und Preußen ließ fich von bem lodenben Anblid ber Subsidien noch einmal in die Wege einer Politik zurudlenken, ber es bereits innerlich entfrembet mar. Gine unbefangene Betrachtung fonnte fich faum bes Bebanfens entschlagen, baß ber Vertrag, ben jest am 19. April bie Vertreter Englands und Sollande mit Saugwig abschloffen, ber lette Berfuch fein wurde, die Coalition zusammenzuhalten, und welche Rraft sollte ein Bund bewähren, ben ein unter folden Schmerzen geborener Bertrag nur mit Muhe hatte jufammenknupfen konnen? Um bas Fortschreiten, sagte ber Bertrag vom 19. April, bes anarchiichen und verbrecherischen Syftems zu hemmen, wovon die burgerliche Gefellschaft bebroht fei, verfprach Breufen eine Urmee von 62,400 M. aufzustellen, bie gegen Enbe Mai an bem Orte ihrer Be-

<sup>\*)</sup> Malmeebury III. 75-81.

stimmung sein sollte. Diese Armee, von einem preußischen Feldberrn geführt, sollte nach einer militärischen Uebereinkunst zwischen Großbritannien, Preußen und Holland ba verwendet werden, wo es den Interessen der Seemächte am zuträglichsten scheine. Dasur versprachen diese vom 1. April an monatlich 50,000 Pfund Sterling zu bezahlen; außerdem 300,000 Pfund für die erste Austüftung, einen Juschuß zur Berpstegung und noch einmal hunderttausend Pfund bei dem Rückmarsch der Truppen. Alle Groberungen, welche durch dieses Heer gemacht würden, sollten im Ramen der beiden Seemächte ersolgen und auch ihnen zur Bersügung stehen.\*)

Man mochte biefen Bertrag breben, wie man wollte, Breu-Ben vermiethete barin seine Truvven an England und Solland und trat also mit ben beutschen Rleinstaaten, die aus solchen Bertragen langft ein Geschäft gemacht, in eine Linie. Die Armee felbst, ohnehin gegen bie Fortsetung bieses Krieges gestimmt, ward barüber unruhig und Möllendorff hielt es für nöthig, bem burch einen ohne Zweifel fehr ungewöhnlichen Schritt zu begegnen. In einem öffentlichen Aufruf an bas Beer wibersprach er bem Gerücht, die preußische Armee sei an bie Seemachte vermiethet. Auch Haugwiß suchte schon vor bem Abschluß bes Bertrages folden Deutungen entgegenzuwirfen. \*\*) Borte man aber bie Berhandlung im britischen Parlament und ben Ton, worin Bitt und Grenville ber Opposition gegenüber rühmten, welch ein gutes Beschäft es sei, für so billiges Belb so viel taufend Breußen erhandelt zu haben, so konnte kein 3weifel barüber aufkommen, baß ber Vertrag bem moralischen Unsehen Preußens eine schlimmere

<sup>\*)</sup> S. Martens recueil des traités V. 283 ff.

<sup>\*\*)</sup> In einer Depefche an Möllendorff d. d. 15. April heißt es: "Der Tractat mit den Seemächten, über deffen Schließung jest unterhandelt wird, gründet fich auf die fernere Cooperation des Königs als mitagirender Racht, so wie es die Burde unseres Staates erfordert. Es ist die Rede von einer von uns zur Coalition zu stellenden Armee und die Substdien, welche von ten Allierten dafür gezahlt werden, können ebensowenig, als es im siebenjährigen Kriege in Absicht der englischen Subsidien geschah, als ein Sold angesehen werden, sondern sie sind vielmehr als eine Hulfe, ein Tribut zu betrachten, ten man in diesen gesahrvollen Zeiten einer militärischen Macht, wie die preußiste ist, zu reichen sich disponiret sindet, um sie bei der Coalition zu erhalten." (In der Haugwissischen Correspondenz über den Haager Bertrag.)

Wunde beigebracht, ale burch fünfzigtausend Pfund Sterling monatlich zu verguten war. Biel beffer wahrhaftig, Preußen ließ fich burch bie Erschöpfung seiner Finangen, burch bie bittern Erfahrungen ber letten Kriegsjahre, burch die Wirren in Bolen und bie unermegliche Schwierigfeit eines zwiefachen Rrieges am Rhein und an ber Weichsel geradezu bestimmen, aus der Coalition ausautreten, und beschränfte fich auf die Leiftung feines reichoftanbischen Contingents. Das ware feine glorreiche und glanzenbe, aber eine Politik gewesen, wie fie aus ben Umftanben entsprang. Ging boch in ber bunten Coalition, jum "Schut ber bebrohten burgerlichen Gesellschaft", jedes einzelne Glieb nur seinen perfonlichen Intereffen nach und verfolgte fie im Rothfall auf Roften fammtlicher Mitverbunbeten! Mit bem Bertrag vom 19. April aber waren Subsidien, fonft nichts gewonnen. Man ließ fich bezahlen für eine Hülfe, die doch nur mit halbem Willen geleistet ward, half ben Rrieg verlängern, ohne bamit einen erträglichen Frieden zu erkaufen, und befand sich nach einem Feldzug von feche Monaten in einer noch peinlicheren Alternative, als jest im Fruhjahr 1794.

Der Vertrag litt zugleich an einer Zweibeutigkeit, die ben ganzen Ersolg ber verabrebeten Hulfe in Frage stellte. Das preußische Heer sollte "nach einem militärischen Einverständniß zwischen Engsland, Preußen und den Generalstaaten dort verwendet werden, wo es den Interessen der Seemächte am angemessensten erschien". Die beiden Seemächte verstanden dies, wie sich dalb zeigte, durchaus so, daß sie die durch Subsidien bezahlte Hulfsmacht, ganz oder getheilt, am Rhein oder in den Niederlanden, gebrauchen konnten, wie sie wollten. Der preußische Oberseldherr hatte davon keine Ahnung; er legte den größten Nachdruck auf das "militärische Einverständniß" und machte natürlich von seiner Zustimmung den Gang der weitern Operationen abhängig. War es Absicht, war es Leichtsinn, genug Graf Haugwit hatte, während er im Haag jene Bedingung unterzeichnete, den Feldmarschall in seiner Aufsfassung durch die unzweideutigsten Erklärungen bestärkt.\*) Alls

<sup>\*)</sup> Am 31. Marz ichrieb Saugwis an Mollenborff: "Wie und wo biefe Armee, vorausgesest daß wir die Mittel zur ferneren Cooperation erhalten, kunftig agiren foll, muß meines Dafürhaltens lediglich und allein einem mili-

Möllenborff nachher ben Inhalt bes Bertrags erfuhr, fand er selber, baß bas eine übel gewählte Fassung sei. \*) Die Deutung bieses unklaren Punktes hat bann bie ersten Zerwürfnisse veranlast und ist eine ber Hauptursachen gewesen, burch bie bas neue Bündniß und sein Zweck, die wirksame Hülfe Preußens, vereitelt worden ist.

So waren die vier ersten Monate des Jahres über dem Bemühen, die wankende Coalition zusammenzuhalten, verloren worben, ohne daß draußen im Feldlager etwas Erwähnenswerthes geschah. Wohl hat es in dieser Zeit an Planen und Planmachern nicht
gesehlt, aber geschehen war natürlich nichts. In den Riederlanden
hatte man schon zu Anfang des Jahres große Berathungen gepstogen, Mack war wieder als militärisches Factotum aufgetaucht,
hatte sich nach England begeben und dort mit Staatsmännern
und Soldaten die künstigen Kriegsoperationen erörtert. Es hanbelte sich um nichts Geringeres, als um die endliche Entscheidung
des Kampses durch ein paar gewaltige, frastvolle Schläge. Mit
einer Masse von 200,000 Mann sollte der Angriff an der Gränze

tärischen Concert überlassen werben". Dann am 15. April: "Der Ort, wo die solchergestalt zu stellende Armee zum gemeinschaftlichen Besten agiren soll, kann nie anders als durch ein concert militaire und in Uebereinstimmung eines entweder schon gemachten oder noch zu formirenden allgemeinen Operationsplanes bestimmt werden und hieraus erhellt die große Nothwendigkeit, daß ein solches militärisches Uebereinsommen der hiesigen Negotiation auf dem Fuse solge und so geschwind als möglich zum Schlusse gebracht werde". Aehnliche Aeußerungen in den Depeschen vom 20. und 24. April. Dann am 10. Nai: "Bei der im haag abgeschlossenen Convention ist mit dem größten Fleiß der militärische Theil so allgemein und so wenig verbindlich als möglich abgesast worden; einmal weil wir alle, die wir die Negotiation zu betreiben hatten, von der Kriegssunst feine Kenntniß haben, hauptsächlich aber auch, damit die ser militärische Theil, nämlich die Bestimmung wo? und wie unsere Armee cooperiren soll? allein dem Ermessen E. E. vorbehalsten bleiben möchte". (Aus der anges. Correspondens.)

<sup>\*)</sup> Und boch hatte ihm Haugwit (Depesche vom 11. Juni) die Worte nur ungefähr so angegeben: consormement aux interets des puissances maritimes, während sie im Bertrag selber noch schärfer sauteten (la, où il sera jugé le plus convenable aux interets des Puissances maritimes.)

Klanderns unternommen, die Bertheibigungslinie von Landrecies, Cambran und Arras erobert und wenn auch noch nicht in diesem Feldzuge, boch in ben ersten Monaten bes nächsten burch ben Ungriff auf Baris felbst die Revolution übermältigt werben.\*) Cowol biefer Blan als seine verschiedenen Abstufungen find Entwurf geblieben; wir laffen baber bie Debatten barüber, bie Rritifen und Angriffe, bie von anberer Seite bagegen erhoben murben, unerwahnt. Selbst vorsichtige öfterreichische Beurtheiler find ber Unficht, bag ber Entwurf in seinen verschiebenen Bestalten fich vielfach auf "unzuverläffige Boraussehungen und bebingte Umftanbe" geftust - mit andern Worten, bag man, wo es auf bie Durchführung im Einzelnen antam, bie Rechnung ohne ben Wirth gemacht hatte. Um meiften galt bies von ber Mitwirfung ber preu-Bischen Armee; zu einer Zeit, wo fie zum Abmarsch bereit stand ober boch ihre fünftige Thatigkeit fehr im Dunkeln schwebte, wies ihr ber Entwurf wichtige Rollen zu, bie Marschall Möllenborff, von allen anbern Bebenken abgesehen, mit ber einfachen Erklarung beantworten konnte: baß er von ben Unterhandlungen nichts wiffe und nicht fagen fonne, wie weit Breußen zu ben fünftigen Dperationen mitwirfen werde. \*\*) Und ware bies nur ber einzige Rechnungofehler gewesen! Aber wie die Zeit bes Sanbelns tam, fehlte noch bas preußische Corps, auf bas man gerechnet, fehlten bie Truppen an ber Maas und waren bie eignen Verftarfungen noch nicht vorhanden. Da blieb benn von bem fühnen Blane am Ende nichts fteben, als bag man bem Feinde mit dem Angriff zuvorkommen wolle.

Was sich jest auf französischer Seite ben Niederlanden gegensüber an Streitfräften sammelte, betrug von den Arbennen an bis nach Dünfirchen gegen 300,000 Mann. Ein genialer Mann, wie Carnot, war bei der Leitung der Operationen thätig, das Comsmando der Nordarmee führte ein rasch entschlossener Feldherr, jungen, revolutionären Ursprungs, Pichegru, und unter ihm standen als Führer der einzelnen Abtheilungen eine Reihe von fühn aufstrebenden Talenten, von denen man nur Moreau, Macdonald, Bandamme, Kleber, Marceau, Championnet, Lesebore und Bernas

<sup>\*)</sup> S. Defterr. milit. Beitfchrift 1831. II. S. 4 ff. Bergl. 1818. I. 266.

<sup>\*\*)</sup> Defterr. milit. Beitichrift 1818. 1. 280 f. 283 ff. 287.

botte zu nennen braucht. Durch biefe Streitkrafte follte bie wich tigfte Entscheibung bes Rrieges gegeben werben. auf bie Nieberlande schien burch bie geographische und politische Lage bes Landes gleich begunftigt; es war ein offenes Land um bie öfterreichische Berwaltung hatte es feit ber Biebereroberung nicht verstanben, die Sympathien ber Bevolkerung fefter an fich zu knupfen. Bas bie Coalition biefem Angriffe entgegenzustellen hatte, war an Bahl lange nicht gewachsen\*) und wohl auch an Fähigkeit ber Führung nicht gleich; aber es waren immer noch bie taktisch überlegenen Truppen, und wenn fie frühzeitig angrife fen, war auch bas Digverhältniß ber Bahl nicht zu groß, benn bie Rrafte ber Frangosen waren erft noch in Bewegung. biefem Grunde mare es ohne 3meifel beffer gemefen, wenn man beim Anfange ber guten Jahredzeit nicht mehrere Bochen mit keren Festlichkeiten und militarischem Schaugeprange verloren batte. Raifer Franz II., von Thugut, Collorebo und Trautmanneborf begleitet, erschien im Anfang April perfonlich in Bruffel, einmal, um ben Nachbruck, womit man ben Krieg führen wollte, that fächlich an ben Tag zu legen, bann auch wohl in ber Abstat, ben lau geworbenen royaliftischen Enthusiasmus ber belgischen Bevölferung neu zu erwarmen. Die Festlichfeiten bes Empfanges und ber Hulbigung, bie militarischen Schauftude und Revuen bienten nun freilich nicht bazu, die Dacht bes Wiberftandes gegen eine wilb entfesselte revolutionare Bolfefraft zu fteigern. Doch follte, wenn bas Alles vorüber war, die Anwesenheit bes Monarchen auf bie Unfange bes Felbzuges einwirfen.

Um 16. April hielt ber Kaiser Heerschau über ben Kern ber verbündeten Urmee, die, einige achtzigtausend Mann stark, zwischen Balenciennes und Bavay ausgestellt war; in ben nächsten Tagen begann ber Angriff auf die vereinzelten französischen Abtheilungen. Die Angriffe waren glücklich, Landrecies wurde blotirt, die Franzosen aus ihren Stellungen verdrängt und ihre Bersuche, Landrecies wieder zu entsehen, waren vergeblich. Bei einem bieser Bersuche, am 26., gelang es ben Berbündeten, bem Feinde eine Schlappe bei zubringen, die wieder recht anschaulich die militärische Ueberlegen

<sup>\*)</sup> Rach ber ofterr. Militargeitschr. betrug ber Beftand ber Armee unge fabr 160,000 Mann.

heit einzelner Waffengattungen über die Franzosen an den Tag legte. Eine französische Colonne von ungefähr 30,000 Mann und 80 Kanonen, die General Chapun führte, rücke von Cambray her gegen das vom Herzog von Dork desehligte Corps vor, überraschte die Vorposten, wagte sich aber zu unvorsichtig die an das Lager des Gegners vor. Zwei Reiterangriffe mit einem österzeichischen Kuirassterregiment, einigen Escadrons Husaren und einem Dupend englischer Reiterschwadronen zwischen Cateau und Cambray ausgesührt, der eine vom Fürsten Carl Schwarzenderg, der damals Oberst war, geleitet, reichten hin, das ganze seindliche Corps in die Flucht zu jagen. In wenig Minuten war die französische Insanterie zersprengt, der Kührer gesangen, dem Feinde ein Berlust von 5—6000 Mann beigebracht und über 30 Geschüße abgenommen. Ein paar Tage später capitulirte auch Lanzbreies (30. April).

Nicht so glücklich war die verbundete Armee auf beiden Alugeln; ber linke, an die Sambre angelehnt, warb in ben letten Tagen bes Upril von ber überlegenen Macht ber Frangosen zurudgebrangt; gegen ben rechten in Beftflandern wandte fich Bichegru mit allem Nachbrud. In ben lebhaften Gefechten, bie feit bem 26. April zwischen Lille und Courtrap stattfanben, murben die Verbundeten von der feindlichen Uebermacht geworfen und nach einem unglücklichen Gefecht bei Moescron aus Menin binausgebrängt. So brachten bie erften Greigniffe bes Feldzuges feine bestimmte Entscheibung; bie Erfolge ber Berbunbeten bei Lanbrecies waren burch bie Nachtheile in Westflandern und Namur ungefähr aufgewogen. Das Gros ber Allierten bei Landrecies Drfolgte feinen Sieg nicht energisch; im Sauptquartier mar man bemuht, weitläufige Brojecte auszufochen, in benen wieber Mads Thatigfeit mahrzunehmen ift; bie Politifer bes Cabinets maren bes Rrieges in Belgien mube und Thugut wunschte schon jest nichts fehnlicher, als biefen unbantbaren Boben zu verlaffen, in Bolen ber preußisch-ruffischen Bergrößerung entgegenzuarbeiten, Gebietsentschädigungen für Defterreich lieber in Baiern als in Flanbern zu suchen. Indessen war in Westsslandern der Kampf erneuert worben. Clerfant, burch Dorks Corps verftarft, ichlug fich am 10. und 11. Mai auf's hartnädigfte mit bem Feind herum, aber eine Entscheibung warb nicht erfochten.

Diese vereinzelten Rampfe waren hartnädig und blutig, brachten aber teine Erfolge; fie mußten vielmehr einem Beere verberb lich werben, bem nicht wie ben Frangofen immer neue Maffen zur Berfügung ftanben. Man entschloß fich baber im Sauptquartier ber Berbunbeten zu einem fraftvollen Streiche, ber gang klanbern mit einem Schlage frei machen und, wie Dad fich schmeichelte, Bichegru's Armee vernichten follte. Es galt, bie Berbinbung ber frangöfischen Armee mit Lille abzuschneiben und Pichegru bann ju einer Schlacht zu nothigen;\*) ein Unternehmen, beffen Borbereitungen ebenso rasch wie geheimnisvoll getroffen werben mußten. Es scheint nach bem Urtheil von Sachkennern unzweifelhaft, baß ber Blan felbst in feiner Anlage fo kunftlich und verwickelt war, baß fich bas Difflingen mit Wahrscheinlichkeit poraussehen ließ. auch wenn nicht eine Reihe von zufälligen Umftanben und unerwarteten Sinberniffen die Ausführung geftort hatte. Durch einen raschen Ungriff ber Feinbe unter Souham ward bas complicirte Unternehmen mitten in ber Arbeit burchfreugt, und bevor bie Bereinigung, bie man wollte, erfolgt war, bas isolirte Centrum ber Alliirten bei Turcoing (18. Mai) geschlagen. Fast alle Geschüte gingen babei verloren, ber Bergog von Dorf mare beinahe felbft gefangen worden und ohne ben tapfern und ausbauernben Wiberftand, ben einige öfterreichische Grenabierbataillons und bas heffen-faffeler Leibregiment zwischen Lannon und Leers leisteten, waren bie flüchtigen Colonnen vielleicht völlig aufgelöft worben. 3mar warb ber Sieg von Turcoing von ben Frangofen nicht weiter verfolgt, vielmehr ward ber Angriff, ben fie wenige Tage fpa ter an einer Stelle bei Tournay auf die Allierten machten (22. Mai), Burch die wetteifernde Tapferfeit ber beutschen und britischen Truppen blutig zuruckgewiesen; aber es war boch ber fühne Bernichtungsplan Made im Entstehen erftidt worben und nichts bavon zurudgeblieben, ale eine bittere Berftimmung zwischen bem Herzog von Port und bem Oberkommanbo, bem ber englische Bring bie Schuld feiner Unfalle gufchrieb.

<sup>\*)</sup> S. Gefchichte ber Rriege III. 181 f. Defterr. militar. Beitfchr. 1818. III. 308. 312 f.

Um Rhein war, wie wir wiffen, bie preußische Urmee ber Leitung Marschall Möllenborffe übergeben worben. Wohl hatte ber Herzog von Braunschweig eine Anwandlung von Reue barüber empfunden, bag er bamals im Unmuth fo rasch feinen Abschied geforbert, aber es war baran nichts mehr zu anbern.\*) Die Friedenspartei in Berlin fah ohnedies seinen Rudzug nicht ungern; Möllenborff, ben fie jum Nachfolger ausersehen, mar ein Mann ber alten antiöfterreichischen Ueberlieferungen, fein Freund biefes Rrieges, übrigens ohne ben Unspruch, eine politische Rolle spielen zu wollen, er mußte also in jedem Kalle erwunschter fein, als ber Bergog. Unter welch peinlichen Schwankungen ber Bolitik Möllendorff bas Commando übernahm und wie bie Unge wißheit ber Lage in ben erften vier Monaten bes Jahres feine gange Thatigfeit lahmte, haben wir früher gefehen. Dan legte ihm aus ben Nieberlanden Kriegsplane vor, zu benen er mitwirfen follte; er konnte barauf in Wahrheit nur erwiedern: er wiffe felbft nicht, welche Entscheidung über feine Urmee getroffen wurde. Man verfügte bann in ber haager Convention über ihn und sein Seer, ohne ihn zu fragen, die Englander und Sollander nahmen bort als eine Sache, die sich von selbst verstand, daß er bei ben Operationen in Belgien mitwirken muffe, und boch hatte Möle lendorff mehr als einmal mit ben beutlichften Worten erklart, bag er aus militärischen Grunden bazu nie bie Sand bieten merbe. Bas im Saag über ihn beschloffen war, fannte er geraume Beit nur aus den Eröffnungen von Saugwis, und diese mußten, wie wir fahen, ihn volltommen in ber Ueberzeugung bestärfen, baß

<sup>\*)</sup> Die Berstimmung des Herzogs theils über den Feldzug, theils über seinen klanglosen Rücktritt sprach sich unumwunden genug aus; sie scheint sogar nach den Mittheilungen von Malmesbury im Laufe der Zeit zugenoms men zu haben. Manches herbe Wort, auch über den König selbst, das er gesgen den englischen Diplomaten aussprach, entsprang indessen offenbar aus dem Risbehagen, zur Unthätigkeit verurtheilt zu sein; in dem Augenblicke, wo er das Commando niederlegte, war wenigstens das Bernehmen zum König unsgetrübt. Es liegt uns eine Correspondenz vom Febr. 1794 vor, worin Friesdrich Wilhelm II. das Anerdieten des Herzogs, auch sein Regiment abzugeben, in überaus freundlicher Weise ablehnt und den Wunsch ausspricht, mit dem Herzog wieder einmal persönlich zusammenzutressen. Darauf antwortete diesser: Daignez, Sire, me fixer le jour et l'endroit où je dois me rendre; j'obeirai à Vos ordres avec un empressement sans égal.

ohne seine militärische Zustimmung nichts werbe unternommen werben. Er betrachtete seine preußischen Truppen als Hulfsmacht, bie Seemachte sahen sie wie ein gemiethetes Contingent an, über bas nach ihrem Ermessen verfügt werben konnte.

Rach ben Entwürfen, bie von Mad ausgingen und bie Unterffühung ber Seemachte hatten, war Möllenborff ausersehen, ju ben belgischen Operationen unmittelbar mitzuwirken; nach seiner eigenen Unficht hielt ber preußische Felbmarschall eine Operation awischen bem Rhein und ber Saar für das allein Richtige. In einer militärischen Unterrebung, bie er um Mitte Dai mit dem faiserliden General von Sedenborf hatte und ber auch Saugwiß beimohnte. ftellte fich biefe Meinungsverschiedenheit beutlich heraus. habe ihm bargeftellt, - schreibt barüber Möllenborff felbst \*) wie ich bie Wegnahme von Saarlouis für hochft nothig halte, nicht nur um bie zwischen ber Saar und Blies gelegenen beutfchen Reichstande zu fchugen, fonbern auch mit mehr Sicherheit zu ben Operationen an ber Maas mitzuwirken." - .. Sollte bles nicht ber Kall sein, so könnte ich mich auf nichts weiter einlaffen, als meinen rechten Flügel bis an die Mofel ziehen und ben Poften von Trier übernehmen, und alsbann in Verbindung mit ben Raiserlichen bas Reich zwischen Mannheim und Trier vor jeber feindlichen Diverston schützen." Der kaiserliche General, ter Möllenborff als ein "vernünftiger und einsichtsvoller Mann" erschien, ging auf bie Ansichten bes preußischen Felbherrn ein, machte aber both vom Standpunkte ber Mad'ichen Entwurfe feine Einwendungen. Der Marschall blieb bei seiner Meinung und war entschlossen, bie Operationen zunächst mit einem Angriff auf bie feinblichen Urmeen, die ihm gegenüber standen, zu beginnen. Die Bewohner ber Pfalz wunschten nichts fehnlicher, als bie Bertreibung ber Franzosen; bie revolutionären Sympathien waren abgefühlt, bie bittere Wirklichfeit frangofischer Aussaugung hatte bie Mufionen verdrängt. Der Buftand ber revolutionären Urmeen war nach ben Rampfen vom December nichts weniger ale bluhend \*\*), und ohne bie biplomatische Lähmung ber Operationen hatte ein rascher Angriff in ben erften Monaten bes Jahres ohne 3meis

<sup>\*)</sup> An ben Erbpringen von Sobenlohe d. d. Maing 17. Mai.

<sup>\*\*)</sup> Gouvion St. Cyr II. 15. 218.

fel die besten Ersolge gehabt. Aber die unermublichen kleinen Plankeleien ausgenommen, womit Blucher sich bem Feinde furchtbar machte und seine rothen Husaren in kriegerischer Frische erhielt, war nichts Bemerkenswerthes geschehen.

Um 22. Mai begann Möllendorff, von einer Abtheilung Defterreicher, die bei Mannheim über ben Rhein gingen, unterftutt, feine Bewegungen; fie behnten fich von Rufel und Deifenheim bis an ben Rhein hin aus. Um 23. erfolgte, sorgfältig combinirt und mit gewohnter Bracision vollführt, ber allgemeine Ungriff auf bie Linien ber Frangofen; fie mußten bie Stellung bei Raiserslautern raumen und wurden, trot bes hartnädigen Wiberftandes, ben Defair an ber Rehbach leiftete, jum Rudjuge hinter bie Saar und Dueich genothigt. Bergebens versuchte Defair ein paar Tage später wieber bis jum haarbtgebirge vorzubringen (28. Mai); ein fühner Reiterangriff Blüchers zwischen Rirweiler und Ebesheim schlug ihn gurud. Dhne bag bie Infanterie gum Gefecht fam, hatte ber tapfere Reiteroberft mit seinen Susaren bie Feinde geworfen und ihnen 2 Fahnen, 6 Ranonen und ungefähr 400 Befangene abgenommen. Der Rönig ernannte ben helbenmuthigen Mann, ber ichon in biefer truben Beit bie Blorie bes preußischen Heeres war, zum Generalmajor und ertheilte ihm bas vacante Regiment Graf Goly, "welches er bisher fo wohl geführt hat, und bei welchem er auch ferner wefentliche Dienfte zu leiften nicht verfehlen wirb."\*)

So war mit einem einzigen Rud bas französtsche Heer vom Haardtgebirge weggebrängt, auf die Bogesen zurückgeschoben, Kaisserslautern, Zweibrücken u. s. w. wiedergewonnen und fast diesselben Stellungen wieder erobert, welche die Preußen im vorigen Jahre vor den Unfällen von Weissendurg inne gehabt hatten. Daß der Erfolg nicht besser benutt ward, vielmehr eine Pause von Monaten eintrat, war nicht die Schuld des Heeres und seisnes Führers, sondern der diplomatischen Gewebe, von welchen alle friegerischen Operationen jener Zeit auf's unheilvollste umsslochten waren.

Der ungludliche Haager Tractat schien bas Schickfal zu has ben, von keiner Seite eine ftrenge Erfüllung zu finden. Run

<sup>\*)</sup> Ronigl. Cabinetsorbre d. d. Hauptquartier Wola 4. Juni.

werb bie men Gelber aus England aus; bie Zahlung gefosten hatte unmittelbar nach ber Auswechsten follen, und nun war in der des Juni, in dem Augenblide, wo zu Mastricht über mung der preußischen Truppen berathen ward, noch kein sommen. Haugwiß ergriff das bereitwillig, um dem Abmarben Corps nach den Niederlanden entgegenzuwirken;

hen Corps nach den Riederlanden entgegenzuwirken; m Sinne des Bertrages das heer erst etwa vier Bosersten Zahlung als mobil anzuschen, wenn also das par der der nächsten Zeit komme, auf seine Mitwirkung vor Ander der der Deckung hallerdings — schried er an Möllen ist die Deckung hollands und die Erhaltung der Barkerstädte nicht nur für unsere Staaten und für ganz Europa Auserst wichtig, sondern auch nach unserer Convention mit den Seemächten eine Verpstichtung, aber dieser Zweck wird vorzüglich, wie E. E. selbst mehrmals erleuchtet demerkt haben, durch die Deckung der Gegend von Mannheim und Mainz erreicht. Auf welche Weise nun, militärisch betrachtet, vom 20. Juli an dazu

es auch bahin, baß in ben Mastrichter Besprechungen Haugwit bem Abmarsche bes preußischen Heeres nicht entgegen war. \*\*) Aber es war, ben Friedenspolitikern schwerlich unerwünscht, eine neue Krists in Polen hinzugekommen. Aus kleinen Streifzugen war bort seit Marz ein Aufstand erwachsen, ben weder die rufstsch gestinnte Regierung, noch Graf Zgelström mit ben ihm zur

von unserer Seite wird weiter mitgewirft werden können, dieses zu beurtheilen steht E. E. allein zu." Indessen beeilte sich Malmesbury bafür zu sorgen, daß die Gelber flussig wurden, und brachte

<sup>\*)</sup> Depesche an Möllenborff d. d. Mastricht 11. Juni: "Da aus obigen Gründen unsere Armee auf feinen Fall vor bem 20. Juli ihren jesigen Stands punkt verlaffen kann, indem fie nicht eher als mobil anzusehen ift, und ba bei ben gegenwärtigen Umftänden unmöglich vorausgesehen werben kann, wie alsbann die militärische Lage sein wird, von der doch alle weiteren Bewegungen abhängen, so konnte auch schon aus diesem Grunde darüber jest keine Bestimmung erfolgen" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> S. Malmesbury diaries III. 95 ff. Bergleicht man biefe Mittheilungen bes britischen Diplomaten mit ben Depeschen von Saugwig an Möllenborff, fo ergibt sich unzweifelhaft, baß Haugwig ein boppeltes Spiel spielte; bem Briten gegenüber gab er nach, ben preußischen Felbherrn ermuthigte er in sein nem Wiberflande.

÷

Berfügung stehenden Truppen zu erdruden vermochte. Rosciuszto organisirte von Rrafau aus bie Maffenerhebung, schlug eine ruffische Truppenabtheilung und aus ber Sauptstadt Bolens felber brangte am Grünendonnerstage (17. April) ein blutiger Aufruhr bie Ruffen hinaus. Die Revolution war in vollem Gange; es war noch nicht zu fagen, wie weit und mächtig ihre Ausbreitung fein murbe. Unter bem Eindrucke biefer Nachrichten schrieb Möllenborff : "Mein Rath ale mahrer Batriot ift, redlich in biefer Campagne Alles zu erfüllen; bei bem erften polnischen Engagement zu beclariren, baß, wenn die Campagne laut Tractat zu Ende, wir und in Richts weiter einlaffen konnen, sonbern unsere eigene Sicherheit suchen muffen." Aber auch in Berlin waren bie polnischen Ereigniffe von unmittelbarer Rudwirfung gewefen. Der Ronig hatte, nach bem Abschluß bes haager Bertrages, ben ernften Billen gchabt, wieder felbst zu seiner Armee an ben Rhein zu gehen, und fogar nach ben erften polnischen Nachrichten wollte er biefem Ent schluffe noch folgen; bie Friedenspolitifer hatten einen harten Stand und Manstein beklagte bie Abmefenheit Lucchefinis aufrichtig, benn "bas fei einer von benen, bie mit ihm an einem Strange gogen."\*) Drum war es für fie bie befte Unterftugung, bag bie Dinge in Bolen fich bedenklicher verwickelten und in ber biplomatischen Welt von allerlei Diversionen gerebet warb, bie Danemark und Schweben gegen Rugland und Preußen im Sinne hatten. Da war es benn nicht schwer, ben König zu bestimmen, baß er, ftatt an ben Rhein, nach Bolen ging.

Diese Ereignisse gaben ben militärischen Bebenken Möllenborsts gegen ben Abmarsch in die Niederlande eine erhöhte Bebeutung; die Bollziehung des Haager Vertrages weckte nun politische Bedenken, die sich am bequemsten in Möllendorss militärische Opposition kleiden ließen. "Wozu jest — fragten Haugwist
und Lucchessini — weitläusige Unternehmungen im Westen, bei
bieser unmittelbaren Bedrängnis im Often?" Sie bedauerten nun
unumwunden, daß man den Haager Vertrag eingegangen; die
ganze Coalition war eine Last; selbst das von Desterreich nach dem
Bundesvertrage zu stellende Hülfscorps von 20,000 M., meinte
Lucchessin, solle man gar nicht verlangen; politische Motive sprä-

<sup>\*)</sup> Rach Briefen Manfteine vom 2. und 6. Dai.

den bagegen. Es war natürlich nicht ber polnische Aufftanb felber, ber mit folder Sorge erfüllte, fonbern bie anbern Befahren, bie in beffen hintergrunde brohten. Daß biefer lette Bersuch nationaler Berzweiflung nur das Ende Polens nach sich ziehen werbe, barüber täuschte sich Lucchefini keinen Augenblick; wenn aber Rufland ben Aufftand bewältigte, während Breußen im Weften beschäftigt war, so war faum baran zu zweifeln, baß fich Ratharina II. auch ben Lohn jenes Sieges allein erwarb und fich für Preußen bann bie bebenklichfte Confequenz ber polnischen Theilungen anfing zu erfüllen.\*) Drum erschien jest mehr als je ber Friede im Westen ben biplomatischen Leitern ber preu-Bischen Politik als eine Nothwendigkeit. "Wenn bas Reich meinte Lucchefini \*\*) - aus biefem Rriege ohne Berluft an Land hervorgeht, England einen Theil seiner westindischen Eroberungen an Franfreich gurudgibt, Defterreich fich mit Entschädigungen am linken Beichselufer begnügt, fo fann Breußen noch mit Bortheil aus einer Berwidlung hervorgeben, in welche uns bie Bewandtheit ber Emigranten und bie schlaue Politik Raiser Leopolds gebracht hat."

Was unter biesen Umständen bei den militärischen Conferenzen herauskommen wurde, die zur nämlichen Zeit in Mastricht stattsanden, ließ sich ungefähr erwarten. Auch wenn das Ausbleiben des englischen Geldes nicht, wie wir oben hörten, ben Grasen Haugwiß, ber jenen Conferenzen beiwohnte, verstimmt hätte, so gestaltete sich die politische Lage mit jedem Tage ungunstiger für die gemeinsamen Operationen in den Niederlanden, wie

<sup>\*) &</sup>quot;Si Catherine s'élévait tout-à-coup au dessus des dissicultés que le projet de reconquérir la Pologne présente, et si décidant l'anéantissement de ce pays elle tournerait vers cette action l'ambition qui la portait à songer à des conquêtes sur les Turcs; ne seroit-ce pas malheureux, que saute de moyens pour partager les dangers de l'action, nous perdions le droit d'en partager dans une parité parsaite les avantages. Voilà, Mr. le maréchal, ce qui (indépendamment des considérations militaires et politiques, que votre patriotisme a souvent présenté avec un zèle digne de Vous aux restexions du Roi) me sait regretter, que les Puissances maritimes ayent été assez généreuses envers nous, pour saire décider la signature de la convention de la Hage." Aus einem Schreiben Lucchessins d. d. 9. Mai. Ueber das andere spricht sich ein Schreiben d. d. 26. Mai aus.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben vom 25. Juni.

bie Seemachte fie wollten. "Ich bin fest entschloffen - außerte Mollenborff \*) - bas concert militaire falle aus, wie es will, unter feiner Bedingung mit meiner Einwilligung mit ber Armee nach Klandern zu marschiren." Solche Aeußerungen fehren in jebem Schreiben bes Keldmarschalls wieber. Er war migveranuat, bag bie Dinge stillstanden und er nicht, wie es sein Wunsch war, gegen Saarlouis und Met vorgehen tonnte, aber 'er war fest entfchloffen, feine Armee nicht theilen ober nach Flanbern marschiren "Ich sehe am Ende gar nichts Kluges mehr bei biefer Campagne, und wir fonnen froh fein, wenn wir alle bie jest innehabenden Boften zu erhalten suchen, was aber gewiß nicht geschieht, wenn wir nach Klanbern marschirten und bie faiserlichen Truppen bann natürlich am rechten Rheinufer zurückgingen, wo bann ber zweite Theil von 1792 erfolgen wurde."\*\*) Dazwischen tamen benn Rachrichten, bag in ben biplomatisch-militärischen Berathungen, an benen außer einer befannten Kelbherrnautoritat. bem Lord Cornwallis, die Diplomatie ber Seemachte Theil nahm. boch über bie preußische Armee verfügt worben fei. "Dbgleich ich mich — schrieb barauf ber Marschall — ftets alles Eigenfinnes enthalten, werbe ich mich folder Unforberung boch wiberfeten und wahrhaftig nicht ohne breimal erneuerten Befehl von Gr. Maj. bem Ronia einen Schritt in ber Direction nach Flanbern bewegen." Er flagt zugleich, daß Jeber nach Gefallen über ihn bisponire und seine Lage baburch nichts weniger als beneibenswerth geworben "Alle Vorstellungen — meint er ein andermal — werben nichts fruchten und bie Sache wird ben nämlichen Ausgang gewinnen, ben von Anfana an folche Coalitionen vieler Mächte genommen haben."

Für uns, benen zugleich Malmesburys Mittheilungen und bie Correspondenz von Haugwiß vorliegen, ist es nun ganz klar, welch ein Spiel mit dem greisen Feldmarschall gespielt worden ift. Während ihn Haugwiß in seiner militärischen und personlichen Abneigung, nach den Niederlanden zu ziehen, eher bestärkte als bekämpfte, und ihm unzählige Male wiederholte, es hange die Entscheidung schließlich nur von ihm ab, hatte berselbe Haugwis

<sup>\*)</sup> Schreiben an Sobenlobe d. d. 13. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben vom 15. Juni. Bgl. die Briefe vom 16. 23. 26. Juni.

au Mastricht bazu gestimmt, baß die Preußen nach Belgien marschiren sollten, bavon aber wohlweislich bem preußischen Feldherm keine Silbe mitgetheilt.\*) Wir begreisen, wie Möllenborff, burch bas Ausbleiben ber Subsibien und die Vorgänge in Polen vollends bestärkt, fest bei seiner Meinung beharrte und sich vollsommen im Rechte glaubte, am Rhein bleiben zu bürsen; aber wir werben es eben so natürlich sinden, daß die Diplomatie der Seemachte nach den Mastrichter Conferenzen ihrerseits von der Ueberzeugung ausging, daß Möllendorff nach Flandern marschiren müsse. Dieser Widerspruch, den die Doppelzüngigkeit verschuldet, mußte sich indessen balb lösen.

Er löfte fich auf eine fehr peinliche Beise. Um 20. Juni erschienen Malmesbury, Cornwallis und ber Sollanter Rinfel im preußischen Sauptquartier; Saugwis war nicht mitgekommen, er hatte es rathsam gefunden, angeblich aus bringenben Ursachen nach Berlin zu gehen. Dagegen waren als biplomatische Bertreter Schulenburg und harbenberg bei bem preußischen Felbherrn. In einer langen Unterrebung ju Rirchheim fam es benn ju bestigen und unfreundlichen Grörterungen; \*\*) Möllenborff mar naturlich erstaunt, wie die Englander im hohen Tone ben Darfch nach ben Nieberlanden als eine abgemachte Sache behandelten und nur über bie Urt bes Vollzuges fich in Besprechung einlassen wollten. Er erklärte, wie es ber Wahrheit gemäß war, nichts von bem gemußt au haben, was fie mit einander in Mastricht ausgemacht, betampfte mit feinen militarischen Ginwurfen bas Anfinnen tes Abmarsches und sah fich barin insofern unterftütt, als Lord Cornwallis bazu schwieg und seinen Bründen nichts entgegensente. Um so lebhafter bestand Malmesbury barauf, baß bei bem Ab-

<sup>\*)</sup> Der britische Diplomat berichtet III. 96: Count Haugwitz declared in the most positive manner His Prussian Majestys readiness to bring this army wherever the maritime Powers thought it could be employed the most usesully and he gave me the strongest assurances that his eagerness and zeal in the cause were invariably the same. Wie Haugwitz aber an Möllendorff aus Mastricht am 11. Juni schrieb, haben wir oben S. 644 gesehen. Ein Brief Möllenz borffs vom 16. Juni beweist, daß er über die Mastrichter Zusagen nichts wußte, sondern die erste Andeutung darüber aus einem Briese von Cornwalz lie erhielt.

<sup>\*\*)</sup> S. Malmesbury III. 100-105.

schluß ber Haager Convention wie bei ben späteren Conscrenzen nur von bem Abmarsch nach Belgien die Rede gewesen; sie seien nicht gekommen, barüber noch zu berathen, sondern nur das Beschlossene seitzustellen. Wohl hatte Möllendorff als Soldat vollskommen Recht, wenn er es für eine verkehrte Ordnung ansah, daß eine fremde diplomatische Conserenz, ohne ihn zu fragen, über rein militärische Sachen entschied, aber es war eben so natürlich, daß sich Malmesdury und seine Begleiter auf die Zusagen beriesen, die ihnen im Haag und in Mastricht gegeben worden waren. Beide Theile ereiserten sich gegen einander ohne Roth; benn beide waren von einem Oritten düpirt worden.

Es fehlte nicht viel, so ware man in offener Entzweiung gesichieben, und mit knapper Roth nur verständigte man sich barüber, an die betheiligten Regierungen Bericht zu erstatten. \*) Gegen Harbenberg, ber unter ben Anwesenben die Dinge am unbefangensten würdigte, sprach Möllenborff sein Bedauern aus, daß man ihn in eine so falsche Position gebracht, und fand, daß es außersorbentlich schwer sei, in dieser Berlegenheit die rechte Parthie zu ergreisen. Sich mit den Seemächten zu entzweien, in einem Augensblick, wo man auch Rußlands nicht sicher war und in Belgien und Holland eine französische Invasion brohte, das erschien natürlich als eine peinliche politische Perspective für Preußen. "Können wir uns", meinte Harbenberg, "auf Rußland ganz verlassen, so

<sup>\*)</sup> Die Berichte Malmesburys hat er felber mitgetheilt; ber Bericht, ben Barbenberg an ben Ronig erstattete, ftimmt in ber Sauptsache bamit überein. Dazu gehört benn ein Schreiben an Möllenborff d. d. Mannheim 24. Juni, auf bas wir uns oben bezogen haben. Auf bas Schreiben an Saugwis, bas Malmesbury (III. 103) mittheilt, liegt uns beffen Antwort d. d. 28. Juni vor. Er bestreitet die früheren mundlichen Abreden über den Abmarsch nach den Nieder= landen nicht, fügt aber hinzu: La position dans laquelle nos troupes devront agir et le plan d'opération, qu'elles auront à suivre ne pouvaient y être réglés definitivement, tout dépendant à cet égard de la situation militaire telle qu'elle sera à l'époque surdite de la mobilité de notre armée et cette situation ne pouvait absolument être prevue avec quelque certitude. Darum habe man eine befinitive Berftanbigung nur mit Mollenborff felber treffen fonnen; auf feine Stimme muffe man Rudficht nehmen, auf feine Talente und feinen Gifer burfe man fich verlaffen. "Je ne me permets qu'une seule observation: l'armée prussienne dans sa position actuelle résiste à l'ennemi et arrête ses progrès." Schlieflich folgen bann wieberholte Rlagen über bie Saumigfeit ber Bahlungen.

gewinnt die Sache allerdings ein gunftigeres Ansehen für uns; allein barin werden wir doch Alle einig bleiben, daß die Rettung Hollands äußerst wichtig bleibe und daß wir dem einmal mit den Seemächten geschloffenen Tractat mit Treue und Glauben nach aller Möglichkeit nachkommen muffen, wenn wir nicht dem Bot-wurf einer insidieusen Politif uns noch mehr aussehen und allgemein gehaßt und verlassen sehen wollen."

Möllenborff faßte feine Grunbe gegen ben Abmarfch nach ben Rieberlanden in einer Denkschrift zusammen, die er am 27. Juni ben Unterhandlern ber Seemachte übergab. Die außere Schwie rigfeit bes Marsches, zu bem man nicht vorbereitet sei, bas Bebenten, die Armee fo viele Wochen vom Kriegeschauplat "verschwinden zu machen", bie Wichtigkeit ber Stellung am Mittelrhein waren barin befonders hervorgehoben; man fonne, meinte ber Marschall, die Operationen in ben Rieberlanden nicht wirtfamer unterftugen, als burch eine gludliche Bewegung gegen bas Elfaß und Lothringen. Dazu fam benn, was in ber Dentschrift nicht gesagt war, bie im preußischen Sauptquartier vorherrschenbe Abneigung, unter Coburg und Mad zu fteben. Die Erklarung ber britisch-hollanbischen Unterhandler erfolgte ohne Saumen. Die Mitwirfung in ben Nieberlanden, lautete ber fühle Bescheit, sei eine abgemachte Sache; barüber verhandle man nicht mehr, fontern nur über bie Art ber Ausführung. Gine Beigerung fei einem Bruch bes Bertrages gleich ju achten.\*) Möllenborff hatte inteffen Menerind nach Berlin geschickt und erwartete mit Sehnsucht von bort die Entscheidung; es kam eine königliche Cabinetsorbre vom 4. Juli, die Möllenborffe Widerspruch billigte. Gin Ministerial rescript, von haugwis unterzeichnet, sprach zugleich bas Bebauern aus, baß man fich ben fehr gegrundeten Ginmendungen bes Darschalls nicht gefügt, sonbern fich auf eine Uebereinfunft bezogen habe, die so niemals geschlossen worden sei. Die friegerischen Ereigniffe an ber Sambre, hieß es in einem fpatern Schreiben, machten es erklärlich, daß an ben Marsch ber Preußen nach ben Riederlanden weniger als je zu benfen fei.

So war also bas Haager Abkommen thatfachlich aufgehoben;

<sup>\*)</sup> So lautet ber in einem Schreiben Sarbenberge d. d. 28. Juni mitges beilte Bescheib. Die Dentschrift fieht beutsch überfest bei Maffenbach II. 255 ff.

England zahlte die versprochenen Subsidien nicht, Preußen ließ seine Truppen nicht bahin marschiren, "wo es den Interessen ber Seemächte am meisten zu entsprechen schien." Die Borgänge, wie wir sie nach den unverdächtigsten Duellen erzählt, ergeben, scheint uns, mit vollkommener Deutlichkeit, wie die Dinge so gekommen sind. Der Berlauf der folgenden Geschichte wird uns noch ausgiediger darüber belehren, welch ein Unheil es für einen Staat ist, wenn leere, charakterlose Intriguanten die wichtigsten Geschäfte leiten.

Man mochte von bem politischen Ausgang biefer Dinge benfen, wie man wollte, ein großer Nachtheil entsprang ganz unmittelbar aus biefer Berwidlung. Diefes Politifiren im Lager, bieses imperium in imperio, wie Malmesbury sagt, verbarb ben Beift ber Armee. Die 3bee, bag ber Rrieg nothwendig fei bas gesteht selbst Maffenbach ein - verschwand nach und nach aus ben Röpfen; man fing an ju glauben, biefer Rrieg fei fcablich. In ben Rantonnirungen jener fruchtbaren Gegenden gewöhnte man fich an mancherlei Bequemlichfeiten; man lebte in einer Rube, bie ber Sicherheit bes Friedens nahe fam. Wie fich bas schon feit 1793 verbitterte Berhaltniß zu ben Defterreichern geftaltete, läßt fich benfen. Es murbe im preußischen Lager erzählt und geglaubt, Thugut ftehe mit Robespierre in Berbindung, um ploglich eine Schwenfung gegen Breußen zu machen, öfterreichische Officiere nahmen bei ben Bolen Dienste, und bergleichen mehr. Möllendorff felbft, beffen Schule bie ichlesischen und ber ftebenjährige Rrieg gewesen waren, führt barüber Klage; "fein Bertrauen, feine Sarmonie, fein Concert herricht zwischen unsern Nachbarn und uns".

Die Franzosen ließen biese Zeit nicht unbenütt; sie waren während ber sechswöchentlichen Unthätigkeit der Preußen eifrig besmüht, die Scharte vom Mai auszuwetzen. Sie hatten sich versstärft, zwischen der Rheins und Moselarmee eine bessere Berbinsdung hergestellt, die Führung war besser geworden. Die deutschen Truppen standen noch in den Linien, die ste im Mai besetzt hatten: sie standen von Westen nach Often längs der Bergsette, welche die Borläuser der Bogesen bilden. Einzelne Colonnen waren dis gegen die Saar hin vorgeschoben, während sich die Hauptslinie über Kaiserslautern, Edenkoben und zwischen Speier und Germersheim dis an den Rhein hin ausdehnte. Das preußische

Hauptquartier mar in Raiferslautern; die Sohen, die sich süblich erheben, 3. B. bei Martinehohe, bei Trippftabt, waren von ihnen besett. Dieser Linie gegenüber lag bie Moselarmee in ben alten Positionen bei Bliedfastel. Zweibruden und Sornbach; an fie angelehnt, im Anweiler Thal, und auf Landau geftugt bie Rheinarmee. Ein Angriff, ben bie Frangofen am 2. und 3. Juli auf bie Linie ber Berbunbeten machten, führte nicht jum Bicle; bie Stellungen murben behauptet. Aber schon jest meinte Möllenborff, er werbe sich kaum mehr gegen ben täglich anwachsenben Reind behaupten tonnen. Unfere Poften im Bebirge, fagt er, haben au wenig Confistens und ber Zusammenhang ift so ausgebehnt, baß ber Feind, wenn er seinen Vortheil mahraunehmen weiß. leicht mit Uebermacht auf irgend einem Bunfte durchbringen fann. \*) In ber That wiederholten die Frangosen am 12. und 13. Juli ihren Angriff mit befferem Erfolge. Sie beschloffen, Die größere Maffe ihrer Truppen im Gebirge zu vereinigen, hier bie Berbinbung ber beiben Hauptcorps zu burchbrechen und burch Umfaffung ihrer Flügel fie zum Rudzug zu nöthigen. Bei Trippstadt, 30= hannestreuz, auf bem Schanzel wurde an ben beiben Tagen mit größter Sartnadigfeit gefochten; vergebens schlugen fich bie Breu-Ben 2. B. auf bem Schanzel gegen eine fast breifach überlegene Maffe mit außerfter Tapferfeit; bie Bebirgspoften wurden verloren und die Armee jum Rudjug gezwungen. Die Defterreicher lehnten fich nun wieber an Mannheim, die Preußen nahmen ihre Stellung in ber Umgebung bes Donnersbergs. Mancher treff: liche Officier, wie ber Major Borde, ber General Bfau hatten in ben letten Rämpfen ihren Tod gefunden; mit faum fünf Bataillonen und neun Gefchügen hatten fie bie Stellung am Schangel zwei Tage lang gegen immer erneuerte Angriffe vertheibigt, aber bie erschöpften Truppen mußten weichen, bas Geschüt - zum erften Mal in diesem Kriege - bem Feinde überlaffen werben. Gin trauriges Zeugniß, wie es schon mit ber Ramerabschaft zwischen Defterreichern und Breugen ftand, war bas Wort Schulenburgs an Malmesburn \*\*): "Wir waren überrascht über bie fichtbare Schonung, welche ber Feind gegen unsere Rachbarn geubt bat;

<sup>\*)</sup> Schreiben an Sobenlohe vom 8. Juli.

<sup>\*\*)</sup> III. 117.

er hat une bie Ehre angethan, seine gange Starte gegen une gu wenben."

Inbessen man sich im Hauptquartier zu Rirchheim über bie Deutung bes Haager Abkommens stritt, ward an ber Sambre bas Schickfal ber Rieberlande entschieben, und wie auch ber Conflict zwischen Möllendorff und Malmesbury geschlichtet werben mochte, zur Rettung Belgiens kam die preußische Hulfe nun in jedem Falle zu spät.

Auch hier mar es weniger ber Waffenkampf, als bie Diplomatic, bie biefen Ausgang verschuldete, und zwar befand fich bie Thugut'sche Bolitif ungefahr auf ahnlichen Begen, wie Saugwis, Lucchefini und Manstein. Rach bem ersten vielverheißenben Anfang bes Feldzuges war eine tiefe Herabstimmung gefolgt; man fand, baß bie Gefinnung ber Belgier lau fei, bie Unterftugung ber Stanbe und Corporationen hinter ben Busagen weit gurud-Es war, wie wir uns erinnern, seit 1792 ben Mächten zweifelhaft gewesen, wie weit es Defterreich Ernft fei, Belgien zu behaupten und ob nicht die Erwerbung Baierns und eine Entschäbigung in Polen feinen Bunichen mehr entspreche. Der preußische Bevollmächtigte Tauenzien war ausbrücklich angewiesen, barauf zu merken, wie weit es bie faiserliche Politif in ihren innern Magregeln barauf anlege, fich in ben Rieberlanden bauernd zu behaupten, und die Wahrnehmungen, die er machte, ließen es als fehr zweifelhaft erscheinen. Jest, nach ben geringen Erfolgen bes Krühlingefeldzuge, war Thugut mit fich einig, bag bie Intereffen Defterreichs im Often lagen und ftatt eines Rrieges ohne Blud und ohne Ende in Belgien eine wachsame Theilnahme an ben Borgangen in Volen bie nachfte Aufgabe ber öfterreichischen Volitif fei. Daß Thugut nach Art und Gefinnung feine moralischen Bebenken hatte, die Coalition zu verlaffen und fich mit Frankreich in Frieden auseinanderzuseben, bas ließ fich nach seinen Untecebentien erwarten; was Haugwig und Lucchefini noch mit einer gewiffen Scheu und Borficht vorbereiteten, bas that er im Rothfalle mit conischer Offenheit. Mit'Ungebulb suchte er jest aus bem läftigen Rriege herauszukommen; es ging zwar nicht gut an, Belgien ohne Weiteres zu raumen, man mußte ichon ben Seemächten und Rußland gegenüber ben Schein des Widerstandes retten, aber wenn die militärischen Ergebnisse nicht günstiger aus sielen, als dieher, so wurde, das ließ sich mit Sicherheit erwarten, der Widerstand jedenfalls nicht auß Aeußerste getrieben. Wir können nicht darüber entscheiden, ob es richtig ist, daß am 24. Mai zu Tournay eine förmliche Beradredung in dieser Richtung statt gefunden hat, \*) aber daß dies der eigentliche geheime Sinn der Bolitik Thuguts fortan war, dies ist nicht allein durch die über einstimmende Ansicht der diplomatischen Kreise, sondern noch wiedenter durch den Gang der Ereignisse selber dargelegt.

Schon im Frühjahr galt es in ben militarischen und diplematischen Regionen Preußens als eine ausgemachte Sache, bas die Eroberung ber Niederlande nur den Zwed habe, ein Tausch object für Baiern zu bestigen; \*\*) seit sich die Ereignisse auf dem Schlachtselbe ungünstig wandten, sprachen die Desterreicher selbst offen davon, die Gebiete am Rhein und an der Maas preiszugebn und sich anderwärts zu entschädigen. \*\*\*) Richt Thugut allein stand im Ruse, solche Meinungen zu hegen, sondern von Lasen ward zugleich berichtet, er werde dem Kaiser die Nothwendigkeit vorstellen, auf irgend eine Weise Frieden zu schließen. Weber die Finanzen, noch die Bevölkerung ertrügen einen vierten Feldzug; man müsse sich herauszuziehen und seinen Vortheil anderswo zu erlangen suchen. †)

Deutlicher noch als in biefen biplomatischen Gerüchten gob fich bie politische Wendung im Felbe selber kund. Der schlet

<sup>\*)</sup> Bie befanntlich bie Memoires d'un homme d'état II. 417 ff. behaupte.

<sup>\*\*)</sup> Rach einer Depesche Möllenborffe d. d. 13. Marg.

<sup>\*\*\*)</sup> In einer Depesche Harbenbergs d. d. 24. Juni heißt es: Il me sen permis encore d'observer que les bruits sourds des projets de la Cour de Viesse d'abandonner les Pays bas et peut-être même le Brisgow à leur sort sont nowris par les discours des généraux autrichiens. L'on sait que c'est le système du Prince de Waldeck, qui vient de gagner la main du général Mack; son bestérère le Prince de Nassau-Usingen à Francsort m'a parlé sur ce ton à momeme il y a plus de quinze jours. In ahnlichem Sinne außert sich eine Rose des preußischen Ministeriums d. d. 12. Juli.

<sup>†)</sup> Bericht Luchefinis vom 21. Juni, wornach fich Lasch geaußert: il fes songer à tirer son épingle du jeu, laisser combattre les Anglais avec les troppes étrangères qu'ils ont à leur solde et songer plutôt à prendre part aux de pouilles de la Pologne.

penbe und verworrene Bang ber Rriegsoperationen ließ es bochftens zweifelhaft, ob mehr Abspannung ober Mangel an gutem Willen baran Schuld fei. Das gludliche Treffen, bas bie Franzosen am 13. Juni bem vom Hauptquartier verlaffenen Clerfant lieferten, und die vier Tage später erfolgte Uebergabe von Dvern maren bie ersten Broben biefer matteren Kriegführung. Inbeffen bereiteten bie Frangosen sich zu einem entscheibenben Schlage an ber Sambre vor. Dort ftand feit bem Frühjahr ungefähr amis schen Namur und Maubeuge ber linke Flügel ber Berbundeten; ihm gegenüber Charbonnier mit ber Arbennenarmee, zu beren Berftarfung Jourdan mit etwa 50,000 Mann von ber Mosel heran-Bor seiner Ankunft ward an ber Sambre lebhaft, aber mit ungewissem Erfolge gefochten. Um 9. Mai waren bie Frangofen vorgerudt, hatten fich einiger Bunfte links von ber Sambre bemächtigt, wurden aber (18. Mai) in ber Rabe von Maubeuge geschlagen und über bie Sambre gurudgeworfen. Der wilbe Gifer ber Conventscommiffare im Lager — es waren St. Juft und Lebas - hette bie Truppen zu immer neuen Angriffen; am 20. Dai suchten fie abermals auf bem linken Sambreufer festen Ruß au faffen, wurden aber am 24. von Neuem über ben Kluß gurudgeworfen. Indeffen war freilich Jourdan bereits bei Arlon angekommen und überschritt in ben letten Tagen bes Monats bei Dinant bie Maas.

Ein britter Angriff ber Franzosen (28. u. 29. Mai) hatte sie wieber auf bas linke User ber Sambre geführt und Charleroi war von ihnen umzingelt worden. Schon am 3. Juni warsen sich die Oesterreicher bei Gosselies auf die an Zahl überlegenen Franzosen, brängten sie abermals über den Fluß und entsetzen Charleroi. Aber am nämlichen Tage hatte Jourdan sich mit der Arzbennenarmee vereinigt und übernahm den Oberbesehl über die nun unter dem Namen Maas-Sambre-Armee verbundenen Truppen. Es standen jest, wenn man ein Corps unter Scherer, das zwisschen Maubeuge und Thuin stand, hinzurechnete, über 100,000 Mann an der Sambre, denen die Verbündeten bort allerdings kaum die Hälfte entgegenzustellen hatten. Am 12. Juni übersschritt Jourdan den Fluß: es war der vierte Uebergang, den die Franzosen versuchten; abermals gelang es dem concentrirten Anzgriff der Oesterreicher, über die ausgebehnten Stellungen der Franzeissfer

zosen Herren zu werben und in einem blutigen Gefechte (16. Juni) sie über bie Sambre zurückzuwerfen. Aber schon zwei Tage später standen sie von Neuem über dem Fluß, und Charleroi, mit einer schwachen Besatung von 1800 Mann, ward abermals blokirt. Es war vorauszuschen, daß die Desterreicher nicht starf genug waren, diesen übermächtigen und immer erneuerten Stößen auf die Dauer Troß zu bieten; wurden sie aber bewältigt, so stand dem Feinde der Weg nach Brüssel offen und die Bereinigung mit Bichegru in Westslandern machte dann den Rückzug der Berbündeten unvermeiblich.

Der Bring von Coburg schickte erft einen Theil bes bei Lanbrecies zurückgebliebenen Corps an die Sambre und brach bann (21. Juni) felbst von Tournay auf, um fich mit bem Sambre beere zu vereinigen. Er wollte ben Frangosen ein Treffen liefern und Charleroi entfegen; ju bem einen war ce freilich fcon ju fpat, am 25. Juni, an bem Tage, wo ber Bring bei Rivelles auf ber weltgeschichtlichen Wahlstatt von Waterloo anlangte, batte fich ber Blat ergeben. Ohne Kenntniß, heißt es, von biesem Borfall traf ber Bring bie Anstalten, am folgenden Tage bem Feinde eine Schlacht zu liefern, und feste bazu ungefähr 50,000 Mann zum größten Theil kaiserlicher Truppen in Bewegung. Bom frühen Morgen an ward (26. Juni) auf benfelben Ebenen, wo ungefähr ein Jahrhundert früher Luxembourg einen Sieg erfämpft, auf ber Linic zwischen Kontaine-l'Eveque bis Kleurus gefochten; tas frangofifche Seer ftand in einem Salbfreife, geftust auf Charleroi, bie Klügel bis an die Sambre ausgebehnt. Bis zum Mittag schlug man sich hartnäckig, aber ohne Entscheibung; waren bie Raiserlichen nicht an allen Stellen gludlich gewefen, fo hatten boch ihre meisten Colonnen Vortheile erfochten, zum Theil Terrain gewonnen.\*) Da gab ber Bring von Coburg ben Befehl zum Rudzug; ce habe ihn, so hieß es, bie erft jest erhaltene Runde von dem Berluft von Charleroi bazu bewogen. Allein bie Borgange, bie folgten, machten ce fehr mahrscheinlich, bag bies nur ber Borwand, ber Rudzug bereits eine beschloffene Sache mar. Bergebens bot bie Diplomatie ber Seemachte Alles auf, ben Rud-

<sup>\*)</sup> S. Die ofterr. Milit. Beitfchrift 1820. I. 51 und Die Bemerkungen in ber Geschichte ber Rriege III. 230.

zug, ber ihr nun selber wie eine vorher abgemachte Sache erschien, aufzuhalten; es warb wohl ihr zu Gefallen am 1. Juli noch in einer Conferenz zu Braine la Leube beschlossen, bie Niederlande "standhaft zu vertheidigen", aber der Rückzug doch unaushaltsam sortgesest. Das seindliche Maassambreheer näherte sich (9. Juli) Brüssel, wo ihm zwei Tage später Pichegru mit der Nordarmee die Hand reichte. Rasch waren die Desterreicher aus Namur, Löswen, Mecheln herausgedrängt, schon am 24. Juli der größte Theil der Armee über die Maas zurückzeschoben, drei Tage nachher Lüttich vom Feinde besetzt. Damit war der Jusammenhang zwischen Codurgs und Yorks Heeren zerrissen; indessen der österreichische Feldherr von Jourdan nach dem Rhein zu gedrängt ward, hatte der englische Prinz, von Pichegru versolgt, Antwerpen räumen und sich nach Holland zurückziehen müssen.

Daß cs so kommen wurde, war ben Eingeweihten schon auf bem Schlachtfelbe von Fleurus nicht mehr zweiselhaft. Die Art, wie man ben Rückzug beschloß, die sichtbaren Uebertreibungen in ber Angabe des Verlustes, die Eilsertigkeit, womit Armee und Rezgierung zurückzingen, das Alles ließ es im Hauptquartier selbst als eine ganz ausgemachte Sache erscheinen, daß die Räumung Belgiens beschlossen sein. "Die Muthmaßungen, schreibt ein diplomatischer Beobachter, können nicht höher steigen, als die Wirklichkeit sie leiber aussührt. Es sind keine Mishelligkeiten, keine unvorhergesehenen Unglücksfälle, die Alles vereiteln; es sind bezechnete, überdachte Pläne, die zu richtig verkettet sind, als daß man sie Zusall nennen könnte."\*\*) Daß der Prinz von Coburg

<sup>\*)</sup> Am Tage nach der Schlacht berichtete Graf Dönhoff (d. d. Brüffel 27. Zuni): Ce ne sera que l'avenir qui dévoilera pleinement tout ce qui a été mis en mouvement depuis longtems et en exécution dans l'espace de douze heures — — les Paysdas seront probablement perdus. La bataille d'hier où on a battu en se retirant, prouveroit même qu'on les quitte sans regrets. — — Les Autrichiens renchérissent contre leur coutume sur le nombre des morts et des blessés et démontrent par ce calcul imaginaire l'impossibilité de retourner à la charge.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Berichte Donhoffs an Möllenborff d. d. Corray bei Wavre 6. Juli. Unter bemfelben Datum berichtet D. an ben König: On ne cache plus qu'on abandonne les Pays-Bas. Le pays en est convaincu et les états n'entrevoyent que trop bien qu'ils en sont la cause. On parvient dans ce mo-

selber nicht zu ben am tiefsten Eingeweihten gehörte, ist wenigstens wahrscheinlich; aber in seiner Umgebung standen die Bertrauten Thuguts, namentlich Prinz Waldeck, der längst als einer von benen galt, welche in der Räumung der Riederlande, in dem Bemühen um Baiern und Polen die allein richtige Politis Desterreichs sahen. Einzelne höhere Officiere machten auch kein Hehl baraus, daß der Rückzug mehr freiwillig als erzwungen sei.

Das Gerücht, Thugut habe bereits Einverftanbniffe mit Franfreich angefnupft, gewann eine folche Starte, daß fich Breu-Ben alle Muhe gab, ber Sache auf bie Spur zu fommen. Einer ber scharffichtigsten politischen Röpfe jener Zeit, Dohm, ging gu bem Ende nach Bruffel, um fich felber mit Sulfe alter biplomatiicher Connerionen und eigener Unschauung über bie Lage in's Rlare zu feben. \*) Er fam gerabe recht, um ben Ruckug von Kleurus und die Anstalten zur Klucht in Bruffel mit eigenen Augen zu feben. Alle Schritte ber Regierung beim Abzug, Die ficht bare Gleichgültigkeit gegen bie Bufunft bes Landes, auch einzelne unverblumte Andeutungen, daß Defterreich zu erschöpft sei, um biefe entfernte Proving zu halten, ließen keinen Zweifel zu, baß bie Preisgebung bes Landes und ber Rudzug bis zum Rhein eine beschloffene Sache war; die mäßige Verfolgung bes Rudzugs burch ben Feind galt als die Folge eines Uebereinkommens; tas follte — Dohm bezeichnet es als ein "zuverlässiges Factum" — Graf Metternich vor feiner Abreise von Bruffel gang offen gejagt haben und Mercy b'Argenteau ber Unterhandler gemesen sein. Den Wunsch nach Frieden, berichtet Dohm weiter, habe Defterreich schon im Frühjahr gehabt und sich bamals mit ber Hoffnung getragen, ihn burch eine energische Offensive rasch zu erreichen; feit bas Rriegsglud fich ungunftig gewendet, habe man fich entschloffen, bies schwer zu vertheibigende Gebiet, Belgien, aufzugeben und sich seine Entschädigungen in Baiern und Polen ju su-

ment à son but, en le faisant manquer aux autres, mais on a lieu de douter, que la réoccupation sera aussi facile qu'on le calcule. Bekannt ift, taß auch bie Beitungen jener Tage, in benen bie öfterreichische Politik sich vernehmen ließ, barüber ziemlich unverblumte Aeußerungen thaten. S. Polit. Journal 1794. S. 802.

<sup>\*)</sup> Das Folgende nach bem hanbichriftl. Bericht von Dohm d. d. Coln 8. Juli.

chen. Ja es heiße, man werbe fich biefen Erfas mit ber juruckfebrenben Armee felbst holen.

Damit ftimmt bie Saltung bes Prinzen von Coburg gufam-Rachbem ber Rudzug unaufhaltsam fortgesett, Lanbrecies. Lequesmon, Balenciennes, Condé von ben Franzosen wieder gewonnen waren, forberte ber Pring feinen Abschieb, und bie Grunde, womit er bies Besuch motivirte, zeugten von noch tieferem Unmuth, als ihn zu Anfang bes Jahres ber Bergog von Braunschweig bei seinem Rudtritte ausgesprochen. Ein General von Ropf und Herz, sagt ber Pring, \*) könne unmöglich feinen Bunichen gemäß handeln, wo "eine Art von cabaleufer Desorganifation bie Dberhand gewinne." Er flagt bann bie Art ber öfterreichischen Rriegführung in herbem Tone an; sein Gunbenregifter reicht bis zu bem Augenblid zurud, wo Desterreich in ber Champagne die Breußen zu schwach unterstützt, ja er wirft die Hauptschuld bes Miglingens von 1793 auf Wurmser und seine Bonner. In einer folchen Lage bleibe "einem treuen Danne nichts übrig, als ben Stab niederzulegen, ben er gern mit Lorbeeren umwunden dem Raiser überreicht hatte."

Während so der kaiserliche Oberfeldherr selbst die bitterste Ansflage gegen die Thugut'sche Politif erhob, als deren Opser er sich ansah, hörte Dohm während seines Ausenthaltes in Bruffel nur Anklagen gegen Preußen. Das Ausbleiben Möllendorffs und die laue Stimmung der Brabanter — so lautete, wie verabredet, dort das Urtheil — seien die einzigen Ursachen der Unfälle in den Riederlanden.

Nach diesen Ereignissen hatte die Streitfrage, ob Möllenborff nach Belgien zichen solle oder nicht, ihre Bedeutung verloren; um die Katastrophe von Fleurus und von dem was folgte abzuwehren, wäre er jedenfalls zu spät gekommen, auch wenn er damals in den Conferenzen zu Kirchheim (20. Juni) sich nach dem Wunsch der Seemächte sosort auf den Marsch begeben hätte. Seine Weisgerung war also ohne Einsluß auf die Ereignisse an der Sambre gewesen und der Jank zwischen ihm und der Diplomatie der Sees

<sup>\*)</sup> In einer hanbichr. Copie feines Entlaffungegefuche an ben Raifer.

machte hatte nur eben bie Folge gehabt, bie Haager Uebereinfunft vollends zu lockern. Daß nun in einer königlichen Cabinetsordne vom 4. Juli bie Beigerung gebilligt warb, war nach bem Ereigeniffe bei Fleurus natürlich.

Aber bieselbe königliche Orbre gab auch wieber ben Beweis, baß Friedrich Wilhelm II., wenn er nur ben eigenen Eingebungen folgte, am besten berathen war. Weber bas Diggeschid an ber Sambre und bas Ausbleiben ber englischen Sulfsgelber, noch bie allgemeine Defertion, bie ichon wie anstedend wirkte, waren für ben Ronig zureichenbe Grunde, bas Reich ungebedt zu laffen. Er folgte wieder feiner naturlichen Uneigennütigfeit und wies Dols lenborff an, fur's Erfte, was auch geschehen moge, mit ber Armee jum Schut bes Reiches am Rhein ftehen zu bleiben. natürlich ber Bolitif, bie Saugwig im Ministerium vertrat, gang entgegen, und auch bie Finanglage Preußens ftand folch großmuthigen Entschluffen im Bege. Es fei "fchlechterbings unmöglich", erklärte Haugwis am 10. Juli, \*) bie Armee langer auf eigene Roften zu erhalten, und felbft bie erfte Sendung ber britischen Belber, die eben angefommen, reiche höchstens auf zwei Monate hin. In ber Lage, wie sie sei, die Armee jedenfalls am Rhein zu laffen, fei höchst bebenklich, und wenn man bazu bie Reigung bliden laffe, würden die Engländer mit ihren Zahlungen noch nachlässiger wer-Wenn die Saager Convention völlig aufgelöft werbe, fo bleibe fein anderer Ausweg offen, als vom Mittelrhein abzuziehen und eine Stellung zu nehmen, die Mastricht und Wesel bede und bie weiteren Folgen ber Eroberung Belgiens und vielleicht auch Hollands abhalte. Darüber solle sich ber Marschall mit Malmesbury verständigen. Eine Cabinetsorbre vom 25. Juli bestätigte bann biefe Meinung. Es war barin Möllenborff anheimgestellt, die Magregeln zu nehmen, welche er zur Deckung Sollands und ber westfälischen Lande für nöthig erachte. boch allerdings ganz ausgemacht, "bag Preußen ben Rrieg bis gu Enbe biefes Feldzuges unmöglich aus eigenen Mitteln beftreiten könne, und es bliebe alfo, wenn die englischen Subsidien eingehals ten wurden, nichts übrig, ale, übereinstimmend mit ben fruheren

<sup>\*)</sup> Schreiben an Möllenborff d. d. 10. Juli.

Erflärungen von ber Unmöglichkeit einer weitern Mitwirfung, bie Urmee in die preußischen Staaten jurudzuziehen."

In den nämlichen Tagen, wo diese Weisung in Berlin beschloffen warb, gaben die Armeen am Mittelrhein wieber ein Lebenszeichen von fich. Die beiben Felbherren, Mollenborff und Bergog Albert von Sachsen = Tefchen, verftanbigten fich am 26. Juli in einer Conferenz zu Schwetzingen über die Magregeln, wie fie burch bie jungften Borgange in ben Rieberlanden geboten feien; bie Diplomatie ber Seemachte nahm babei bie Miene an, gang unbetheiligt zu fein und die getroffene Berabredung als etwas zu betrachten, mas nur bie beiben Felbherren anginge. Es folle bas war ber hauptinhalt ber Schwetzinger Uebereinkunft — ber Bring von Coburg aufgeforbert werben, mit außerfter Anftrengung bie Maas zu behaupten, die Armeen am Mittelrhein wollten es bann als ihre eifrige Sorge betrachten, bie Mofel und namentlich Trier zu beden. Indeffen ber Erbpring von Sobenlohe mit einem gemischten Corps von Kaiserlichen und Breußen Mains schütze, follte Möllenborff mit dem Reft bes preußischen Seeres rechts gegen bie Mofel ziehen, bie Dedung von Coblenz übernehmen und im "wibrigften Falle" mit feinen Truppen bie Rarthause bei Trier besehen. Der faiserliche General Blankenstein, ber mit einem Corps von ungefähr 7000 Mann Trier hielt, ward angewiesen, im Falle er mit Uebermacht angegriffen wurde, fich auf Wittlich zurudzuziehen und in jedem Falle bie Bosttion zwischen bem linfen Moselufer und bem Rhein auf bas hartnädigfte zu vertheibigen. Bielleicht fonne auch ber Bring von Coburg ben an ber Durte ftehenden Feldmarschallieutenant Melas weiter vorschieben. Alle biese Bewegungen waren jedoch bavon abhängig gemacht, baß ber Bring bie Maaslinie festhalte. \*) Man war im Begriff,

<sup>\*)</sup> Möllendorff erklarte sich mit dem Inhalt völlig einverstanden, fügte aber seiner Unterschrift die Clausel bei: "Da ich den Uebergang des Prinzen von Coburg über den Rhein für das größte Unglück ansehe, davon Gründe zu weitläusig anzusühren, der wichtigste aber ber bei Berlust der Benutzung des Rheinstromes entstehende Mangel an Subsistenz für die Armee ist, auch die Entblößung der kön. Provinzen am linken Rheinuser nach sich ziehen muß, so bin ich genöthigt, in allem Betracht als erste Bedingung dieses Concerts die Behauptung des linken Rheinusers von Seiten des Prinzen von Coburg anzusehen, sonst ich mich von denen Berbindungen lossagen muß und durch

bie neuen Stellungen einaunehmen, als bie Rachricht einfam, bag überlegene feinbliche Rrafte fich an ter Saur und Mofel in Bewegung festen, um Erier zu nehmen. Den General Blankenftein gu verftarten, wurden bann wei preufische Abtheilungen unmer Ralfreuth und Robler abgefante; Ralfreuth brach aus feinen Stellungen in ber Rabe von Rreumach am 5. August auf: wie er fich aber Erier naberte, erfuhr er, bag Blunfenfiein ichen auf bem Rudzug nach Bittlich fei. Am 9. erichten bie Frangofen in Trier ein. Daburch mar bie Berbintung ber Geere am Rhein mit Luxemburg verloren, ihr Zusammenbang mit tem Pringen von Coburg wenigstens gefährtet; tie ichen vorbandene Bernimmung erhielt zugleich neuen Stoff, benn bie Raiferlichen marfen ten Breugen vor, fie feien ju fpat ju Gulfe gefommen, unt tiefe antworteten mit bem Borwurf, tie Raiserlichen feien gu fruh gewichen - eine wibrige Debatte, tie jogar in Die Tagesblätter überging.

Man machte nun Plane, wie Trier wieder zu gewinnen sei, und vielleicht konnte bamit ben Kaiserlichen an ter Maas wirklich Luft gemacht, bas Bordringen ber Feinde ausgehalten werden; allein unter den Verhandlungen darüber vergingen mehrere Wochen und erst Mitte September seste man sich in Bewegung, um, von ber niederländischen Armee unterstützt, die Stellungen der Franzossen anzugreisen. Da traf noch während des Marsches die Nachsticht ein, daß die Kaiserlichen das rechte Maasuser geräumt hätzten und an der Durte geschlagen seien; das Unternehmen wart also aufgegeben. Besser hatte mittlerweile der Erbprinz von Henlohe seine Zeit benutzt. Ihm war nur die Ausgabe zugesallen, während des Juges auf Trier die französische Rheinarmee zu bes

Entblößung ter fon. Provinzen mit ter unter meinem Commanto ftehenten Armee die hiefige Gegend zu verlassen und nach tem Niederrhein zu eilen gezywungen ware." Der Prinz antwortete barauf (2. Aug.) mit ter Versicherung, "alle zwischen ter Maas und bem Rhein mögliche Positionen auf's außerfte zu vertheitigen"; für ten "unwahrscheinlichen Fall, daß er gleichwol genöthigt würde, das linke Meinuser zu verlassen", bat er ben Marschall, "seinem auszgestreuten Allarm Gehör zu geben", da er in solch einem widerwärtigen Falle ihn sosort burch Couriere davon benachrichtigen wurde. Möllendorff erklärte sich (Schreiben vom 9. Aug.) baburch für beruhigt. (Aus ber M. schreiben Correspondenz.)

schäftigen; unter feinen Sanben warb aus biefem Auftrag noch eine lette glanzende Waffenthat, bevor die preußischen Truppen auf beinahe zwei Jahrzehnte bem linken Rheinufer ben Ruden Er machte am 17. Sept. nur eine Recognoscirung. ging bann jum Ungriff vor und vergalt in einer Reihe gludlicher Gefechte (18-20. Sept.), in benen wieber Blücher mit ber Reiterei hervorragte, ben Frangofen ihren Erfolg vom Juli, schlug fie aus ihren Stellungen gurud und brangte fie, jum Theil in völliger Auflösung, über Raiferslautern hinaus gegen bie frangofische Granze hin. Aber biefes lette Treffen von Raiferslautern wedte im Sauptquartier feine rechte Freudigfeit mehr, und die Friedens. politifer hielten, fo wie bie Dinge einmal ftanben, ben Sieg fur überfluffig. Der Marschall mar, wie wir aus feiner Corresponbeng ersehen, mit bangen Sorgen über ben Bang ber Dinge in Bolen, über ben Rudzug in ben Nieberlanden erfüllt; Die Gefandten ber Seemachte besturmten ihn mit bem Berlangen, auf bas linke Moselufer zu geben und bamit ben weiteren Ruckug ber Raiserlichen aufzuhalten; ber Bergog von Dorf schickte einen feiner Abjutanten, ben Major von Sarbenberg, einen Bruber bes Minifters, an ben Rhein, um bei Mollendorff Rath und Sulfe gu holen, mahrend biefer felber fehnfüchtig auf Beifungen aus Berlin wartete; \*) - in biefen brangenben Berlegenheiten erschien benn allerdings ber ertemporirte Sieg wie ein "hors d'oeuvre" und es war jest am wenigsten zu erwarten, baß man ihn mit Rraft verfolgen murbe. Bielmehr erhielt ber Erbpring bie Beifung, feine alte Stellung wieber einzunehmen, und er ftand benn auch acht Tage, nachbem er bie Frangosen in ben Westrich gejagt, wieber ruhig an ber Pfriem bei Alzei und Pfebbersheim.

Die Borfälle in ben Niederlanden stimmten allerdings wenig zu der Jusage Coburgs, die Maaslinie auf's äußerste vertheidigen zu wollen. Zu Ende August war die kaiserliche Armee, noch über 80,000 Mann stark, hinter der Maas von Roermonde an dis Mastricht und an der Durte aufgestellt. Der Prinz von Coburg nahm jest in ähnlicher Berstimmung, wie vor ihm der Herzog von Braunschweig, seine Entlassung und Clersant ward sein Nach-

<sup>\*)</sup> Nach zwei Schreiben harbenbergs d. d. 21. Sept. und 1. Oct. und einer Rote von Malmesbury und Kinkel d. d. 30. Sept.

.

folger. In beffen Sinne lag es wohl, eine angreifenbe Bewegung au versuchen, aber bie Frangofen waren an Bahl überlegen und poll Siegeszuverficht. Schon am 17. und 18. Sept. erfampften fie ben Uebergang über bie Durte, brangten einen Theil ber Defterreicher bis an die Besbre jurud und zwangen die ganze Armee, ihre Stellung an ber Maas aufzugeben. Jest follte die Roer ihre Bertheibigungelinie werben, aber bie Frangofen verfolgten ihr Uebergewicht mit außerster Raschheit und Energie. Schon am 25. Sept. ftanben fie bei Machen; in ben erften Octobertagen an ber Roer. Die hartnädigen Gefechte, welche die Defterreicher bort am 2. Oct. bestanben, vermochten boch nicht ihre Stellung gu balten: am Abend faben fie ben Uebergang von ben Frangofen erzwungen und ihren linken Flügel bebroht. Clerfant ging nun nach bem Rhein zurud; bie Frangofen folgten. Schon am 6. Detober zogen fie in Coln ein; ein paar Tage fpater besette Marceau Bonn, Taponnier Cobleng. Die Desterreicher bezogen auf bem rechten Rheinufer, von Duffelborf bis über die gahn bin ausgebehnt, ihre Winterquartiere; Maftricht, vom Feind heftig beschoffen, mußte am 4. November capituliren.

Indeffen war es bem Corps unter bein Bergog von York, bas fich nach Solland gewendet, noch schlimmer ergangen. Bichegru mar zu Anfang September von Antwerpen aufgebrochen, um bie Berbundeten, beren Borhut hinter bem Flugchen Dommel ftand, anzugreifen. Die einzelnen Gefechte, welche die gemietheten Truppen, 3. B. die Darinftabter bei Bortel lieferten, bemahrten wieder bie Baffentuchtigfeit beutscher Soldaten aufe rühmlichfte, aber bie Rührung war fläglich, bas hollandische Seerwesen befand fich in voller Auflösung. Der Bergog von Dork führte, ohne bag er bazu gebrängt mar, feine 30,000 Mann über bie Maas hinüber (Mitte Sept.) und sah ruhig zu, wie bie Frangosen ohne Bruden und schweres Geschüt Miene machten, Crevecoeur und Bergogenbusch einzuschließen. Nach einer Beschießung von wenig Stunben ergab sich Crevecoeur und die Franzosen wandten sich nun mit bem bort gewonnenen Geschütz gegen Herzogenbusch, bas schon am 15. Oct. bem Feind seine Thore öffnete. Benlo folgte bem Beispiel, ohne daß ein Schuß fiel, wenig Tage später. Raum war ber Herzog von noch weiterem Rudzug abzuhalten; boch ließ er es geschehen, daß die Frangofen die Maas überschritten (18. Dct.),

٠,

und zog sich über die Waal zurud; Nymwegen ward dann bem Feinde so unrühmlich wie die andern Plätze preisgegeben. Der alte Parteihaß von 1787 regte sich jest und gab sich auch in der Zerfallenheit des holländischen Kriegswesens kund. Kein Zweisel: wenn ein strenger Winter die natürlichen Schutzwehren des Landes unbrauchdar machte, so war es ein leichtes Stück, die ganze Republik, die, in zwei Parteien zerrissen, von französischen Sympathien und Agenten unterwühlt war, ohne Blutvergießen zu erobern.

Nicht erfreulicher als diese Vorfälle im Westen lauteten die Nachrichten aus Often. Wir haben ber polnischen Greigniffe vom Fruhjahre bereits in Rurze gebacht; inbessen hatte ber Aufstand machtig zugenommen und eine neue Laft bes Rrieges auf Breußen gewälzt. Schon im Mai waren 50,000 Mann aus Schlesten eingerückt, hatten bem weitern Borbringen Rosciusto's bei Szczefoczyn eine Schranke gesett (Anfang Juni). Krakau war ben Breußen in bie Sanbe gefallen, aber bie gange Bucht bes Rampfes lag auf Breu-Ben, Rufland gogerte, feine schwachen Seerestrafte zu verftarten, von Defterreich her beunruhigte Thuguts nun offenkundiges Bemuben, ben Kampf im Beften zu verlaffen und burch bie Ginmischung in Bolen für Desterreich Bergrößerungen ju gewinnen. Der Ronig felbst war auf ben Rampfplat geeilt, aber fein Gifer, bem Rriege bort eine rasche Entscheibung zu geben, mußte an ben Dimensionen bes Landes, an beffen Art und Cultur schei-Seit Juli stand bas preußische heer vor Warschau und machte vergebliche Unftrengungen, Die Stadt, Die jest ber Mittelpunkt bes Aufstandes geworden, ju übermältigen. Die Lage ber Armee auf diesem undankbaren Boben ward mit jedem Tage peinlicher; ber Mangel an Lebensmitteln, Krankheiten und bie Unftcherheit aller Communicationen trug wohl mehr zum Miglingen bei, als bie Leitung bes Rrieges felbft. Bu bem Allem, ber Langfamfeit ber ruffifchen Ruftung, ber zweideutigen Saltung von Thugute Politif tam benn feit Enbe August ein Aufstand in Gubvreußen, der die so theuer erfaufte neue Erwerbung rasch in die revolutionare Bewegung verflocht und bie Lage ber preußischen Politit allerdings aufs peinlichfte verwickelte. Der gute Rath Bertsberge, ber bamale in wohlmeinendem Eifer ben Ronig mit Briefen befturmte und feine Dienfte anbot, vermochte freilich aus bie-

fer Rrifis nicht zu helfen. Wohl war in feinen Briefen Alles richtig und fcharf hervorgehoben, was fich gegen bie Berberblichfeit ber Auflösung Polens fagen ließ, auch ber unaufhaltsame Fortidritt ber Krangosen über Belgien, Solland, ben Rhein und ben beutschen Guben treffend vorausgesagt und mit Grund ber 3meis fel erhoben, ob bann Breußen wohl im Stande fein murbe, que gleich in ben Nieberlanden, am Rhein, in Oberbeutschland und in Bolen den Rrieg zu führen? Aber baß er fich zutraute, wie in der Bluthezeit von Friedrichs II. Ansehen, burch Denkschriften bie europäische Welt mit fich ju verständigen, die Mächte jur Unerkennung der franklischen Republik zu bewegen und damit der im vollen Laufe begriffenen friegerischen Propaganda ber Revolution Salt ju gebieten, biefe feltsame Ueberschätzung war nur bei einem Manne erflärlich, ber fein Leben lang ein ftartes Gelbftgefühl in fich getragen,- ber burch viele Jahre ber Macht und bes Belingens von feiner ftaatsmannischen Unfehlbarfeit volltommen überzeugt war, und ber mit Grund den Augenblick, wo er das Ruber unfreiwillig verlaffen, als ben Anfang eines Rucaanges ber preußischen Volitif bezeichnen durfte. Wir begreifen wohl, wie unbequem bem König im Lager bei Opalin bie ungebetenen Lehren feines ehemaligen Ministers fommen mußten; es war ichmer au fagen, was ihn barin peinlicher berühren mochte: bie vielfach autreffenden Wahrheiten, ober bas eitle Gelbstvertrauen bes Miniftere, bag er allein ber Dann fei, ber helfen fonne? Der Ronia antwortete in herb abweisendem Tone (20. Juli) und verbat fich ben Rath Bertberge ungnäbiger, ale bies ber greife Staatsmann verbient hatte. Denn auch zu biesem letten Fehlschritte trieb ihn bei aller Selbstüberhebung boch nur bie eifrigste Sorge um bie Macht bes Staates, bem er fein Leben gewibmet; bie jest feine Stelle im Rathe bes Ronigs einnahmen, waren gubem am wenigften geeignet, die Erinnerung an die guten und gludlichen Tage Bertberge zu vermischen.

Wir muffen uns alle biese Einbrucke, die Nachrichten vom Niederrhein und aus Holland, die Runde von der vergeblichen Belagerung Warschaus und dem Aufstande in Südpreußen, wie sie nun im September in raschen Schlägen auseinander folgten, vergegenwärtigen, um die Stimmung Möllendorffs zu begreifen, und wie wenig er dazu angethan war, nach dem Erfolge Hohen-

lohes bei Kaiserslautern noch zu kuhnem Angriffe vorzugehen. "Der König selbst — heißt es in einem Briefe bes Marschalls vom 25. Sept. — schreibt mir nichts, ebenso wenig Lucchesini und Manstein, wie es in Polen aussieht. Ich gestehe, daß ich nichts davon begreife, noch weniger, daß ich keine positiven Instructionen erhalte, was in allen diesen mißlichen Umständen zu machen und wie unsere eigenen Provinzen zu beden seien." Die Botschaft, daß Clerkapt wirklich über den Rhein gegangen, verssetzt ihn dann, wie er sich selber ausbrückt, in volle "Bestürzung."

Noch beutlicher als im Felblager war in bem Kreise ber Diplomatie bie Auflösung ber Coalition zu erfennen. Ginentregen Gifer für ihre Erhaltung bewies nur noch Bitt; er schickte zu Enbe Juli ben Grafen Spencer nach Wien, Sir Arthur Paget nach Berlin, um Defterreich und Preußen noch beim Kriege festzuhal-Breußen follte ju größerer Thatigfeit angespornt, Defterreich von bem völligen Rudzuge abgehalten, im Nothfalle burch neue Subsidien an die britische Bolitif geknübft werden. Wie wollte fich aber von Reuem ein bauernder Bund fnupfen, bei ber inneren Entzweiung, welche bie einzelnen Berbunbeten trennte? Breußen fah in Defterreich und in ber neuesten Wendung von Thugute Politif fich offen Schach geboten; feit ber polnische Aufftand um fich griff, ward ber öfterreichische Staatsmann fo unverhohlen ber Mitschulb angeklagt, baß es barüber zwischen ihm und Lucchefini fogar zu biplomatischen Erörterungen fam. 3wischen England und Preußen war aber ein Ion ber Entfremdung eingetreten, ber fur bie neue Eintracht wenig Soffnung gab; Breu-Ben beschwerte fich über die faumige Bahlung ber Subfibien, England über bie Unthätigkeit der preußischen Waffen; Rlagen und Gegenklagen wurden in einem Tone vorgebracht, ber eher ben offenen Bruch, als ein neues Einverständniß ankundigte. \*)

Die Frage eines besondern Friedens mit Frankreich ward im Kreise der preußischen Diplomaten ernsthaft erwogen; Möllen-

<sup>\*)</sup> S. Malmesbury III. 124-128.

borff hatte nach bem Rudzuge von Fleurus und Dohms bebentlichen Mittheilungen fich barüber gerabezu an Manstein und Lucchefini gewandt. Der Lettere erklarte, \*) er für feine Berfon febe nichts babei, mit Robespierre zu verhandeln; Mazarin habe fich auch mit Cromwell einlaffen muffen. Aber einmal wurde man beim Ronig einem unbestegbaren Wiberwillen begegnen, und bann fei auch politisch ein solcher Schritt jest nicht rathsam. "Durch einen Separatfrieben wurden wir allen unseren Berpflichtungen untreu werben; wollten wir bas Reich zulaffen, fo murbe bie Unterhandlung öffentlich werben, wir baburch unfer Ziel nicht erreis chen, wohl aber die Raiferin von Rugland, von Defterreich angeregt, unsern Entwürfen in Polen fich ungunftiger als je zeigen. Beschränken wir uns barauf, bei ben anbern Machten friedliche Befinnungen zu weden und in jebem Falle ben Subsibienvertrag nicht über bies Jahr zu verlängern, so geben wir bem Uebelmollen keine Bloge und haben Aussicht auf feste und bleibende Berbindungen."\*\*)

In Wien, wohin sich Lucchestni in der Absicht begab, den Ersolg der britischen Sendung zu beobachten, sand er die Stimmung so, daß er nur darüber im Zweisel blieb, ob Thugut es mehr auf eine Friedensverhandlung abgesehen habe, oder auf neue englische Hülfsgelder? Der österreichische Staatsmann widersprach dem Gerüchte einer geheimen Verabredung mit Frankreich aufs Bestimmteste; man schob das Entstehen der Gerüchte auf die Thätigseit eines zweibeutigen Menschen, von dem es zweiselhaft war, ob er Agent oder Spion sei, und mit welchem allerdings Graf Metternich und Mercy d'Argenteau sich in Brüssel in Unterredungen eingelassen hatten.\*\*\*). Dagegen nahm Lucchesini den entschiedenen Eindruck mit, daß das Project der Erwerbung Baierns wieder an der Tagesordnung sei. Die britischen Berhandlungen aber ließen ein klares Ende nicht voraussehen; wohl übten die

<sup>\*)</sup> Schreiben an Möllendorff d. d. Dpalin 19. Juli.

<sup>\*\*)</sup> Die Stelle lautet wortlich: "nous donnons point de prises à la malveillance et nous devons bien compter qu'un gouvernement à l'abri des intrigues étrangères seroit entraîné par ses interêts vers des liaisons solides et permanentes avec la Prusse.

<sup>\*\*\*)</sup> Depefche &.'s d. d. Wien 24. Juli.

Subsidienanerbietungen Spencers auf Thugut ihre Wirfung; allein es blieb vorläufig bei allgemeinen Berheißungen, bie es boch wies ber zweiselhaft machten, ob ber öfterreichische Staatsmann nicht eine Berftandigung mit ber französischen Republik vorzog.

Diefe Erfahrungen, jusammengenommen mit ben friegerischen Borgangen in ben Nieberlanden, mußten bie Bagichale zu Gunften bes Friedens finten machen; Möllenborff brangte barauf nicht weniger lebhaft als Lucchefini. Es galt nur vor Allem, ben Wiberftand bes Rönigs ju überwinden. Aus ben Bapieren, bie uns vorliegen, glauben wir entnehmen zu burfen, daß im Anfange August, also einem sehr fritischen Augenblicke ber polnischen Berwicklung, Lucchefini es zuerst mit dem Vorschlage einer Verhand= lung mit Frankreich beim König versucht hat. Kriedrich Wilhelm II. lehnte bas Anfinnen, bagu bie Sand zu bieten, in bestimmtefter Beise ab. "Niemand — äußerte er — werbe ihn bazu bringen, baß er sich burch bie ersten Eröffnungen herabwurbige."\*) Aber fo weit brachte es Lucchefini boch, daß ber König fich nicht abgeneigt erklärte, auf Borichlage, bie an ihn famen, einzugeben, und daß er bem geschmeibigen Italiener bie Bermittlung berfelben überließ. Für Lucchefini, ber seit lange auf ben Frieden hingearbeitet, war eine solche Erlaubniß natürlich ber erwünschte Sandgriff für Anknüpfung ber Verhandlungen. Zugleich fam Möllenborff auf eine Ausfunft, bie ben Weg zu Berhandlungen bahnen konnte. Wegen bes Austausches ber Gefangenen sollte burch Maior Meverinf mit ben Frangosen verhandelt und bieser Anlaß zu weiteren Borfchlägen benutt werben. Um ben König bafür zu ftimmen, vermieb es bie Friebenspartei forgfältig, von einem Separatfrieben zu sprechen; Preußen follte jebenfalls bas Reich mit in den Frieden einschließen, gleichsam der Vermittler eines Reichs=

<sup>\*) &</sup>quot;Le Roi m'a déclaré — de la manière la plus solennelle, que jamais aucun de ses serviteurs ne le porteroit à se déshonorer par de premières ouvertures; mais il souhaite enfin que l'occasion les fasse naître d'ailleurs et tout en me défendant sans retour tout ce qui feroit paraître son nom dans les propositions préparatoires de la paix il m'a permis d'employer personellement toutes les ressources de la politique et du zèle pour en amener quelqu'une pendant mon séjour à Vienne. Je sens comme je le dois Monsieur l'importance de la vocation à laquelle je suis depuis ce moment appelé et j'entends le cri de la patrie. (Aus einem Schreiben 2.6 d. d. 14. Aug.)

friedens werden. Rur fo könne Holland gerettet und ber reißende Kortschritt ber frangofischen Waffen ausgehalten werden.\*)

Inteffen bie Berhandlungen in Wien nicht vorwärts schrit ten, erfolgten bie Ereigniffe, die wir fennen: Die ungludlichen Befechte an ber Maas und Roer, ber Aufstand in Gubpreußen, bie Aufhebung ber Belagerung von Warschau. Der König verließ jest ben muhevollen und unfruchtbaren Rriegsschauplat in Bolen; bie letten Ereigniffe maren für bie Friedenspolitifer bie befte Unterftütung gewesen und Friedrich Wilhelm verbarg nun nicht mehr, baß er aus diesem endlosen boppelten Kampfe herauszu-Auf bem Rudwege fandte er von Breslau aus fommen wünsche. Lucchesini nach Wien, um bort zu erklaren, bag Defterreich jest, ba Breußen angegriffen sei, nach bem Bunbesvertrag vom 7. Febr. 1792 ein Bulfecorps von 20,000 Mann zu ftellen habe; wenn, wie fast sicher zu erwarten, man in Wien bazu nicht geneigt mar, follte er auf die Abberufung einer gleichen Bahl Breußen von der Rheinarmee vorbereiten. Auch bes Friedens wegen hatte Lucchefini ben Auftrag in Wien anzupochen. \*\*) Die Unterrebungen, bie furze Zeit vorher Sarbenberg in Frankfurt mit Lord Malmesburn pflog, mußten ohnedies bie Aussicht auf ein mögliches Ginverständniß mit ben Seemachten fehr herabstimmen. \*\*\*)

Am Rhein hatte Möllenborff eben noch mit bem Herzog von Sachsen Teschen Berabrebungen getroffen über die Operationen, bie man ergreisen wollte, um wenigstens bas linke Rheinuser zu behaupten. Es hatten barüber (1 — 5. Oct.) viele Verhandlungen stattgefunden und war auch ein leibliches Einverständniß erreicht, als die niederschlagende Kunde von dem bereits erfolgten Uebersgange Clersants über den Rhein eintraf und nun alle diese kaum

<sup>\*) (</sup>Le roi) a infiniment goûté l'idée que vous lui avez suggérée, Mr. le maréchal, de devenir le médiateur entre l'Empire et la France, qui amenerait naturellement à moyenner une paix générale qui est à mon avis l'unique voie de sauver le stadthoudérat en Hollande et peutêtre tous les gouvernements de l'Europe de la subversion dont ils sont menacés. (Schreiben L.'s v. S. Sept.)

<sup>\*\*)</sup> S. Depesche L's d. d. Bressau 25. Sept., worin es am Schluß heißt: S. M. se livre de jour en jour davantage au désir d'amener la sin de la guerre, si ce n'est pas une paix sormelle, du moins par une longue trève. Voilà le second objet de mon prompt voyage à Vienne.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Malmesbury III. 132.

gebornen Blane in ber Geburt erftidte. Die gleichzeitigen Rachrichten aus Bolen famen benn biefen Einbruden fehr zu Sulfe. "Im Bertrauen - fchrieb Mollenborff am 10. Det. an ben Erbprinzen von Hohenlohe - Sie muffen fich aber nichts merfen laffen, schilbert mir ber Ronig bie schlechte Lage ber polnischen Sachen und zeigt mir bie Detachirung eines Corps babin, wornach ich meine allgemeinen Arrangements machen foll. Folglich muffen wir und zusammenziehen und concentrirte Bositionen nebmen." In biesem Augenblide war benn auch ber Marschall, fo lebhaft auch ber öfterreichische Felbherr in ihn brang, nicht mehr bazu zu bewegen, einzelne Corps zu betachiren ober fich auf neue Overationen einzulaffen. Gleich nachher traf burch einen Courier ber Befehl bes Ronigs ein: "fo viel als möglich jebes ernfte Gefecht zu meiben, indem es allen Unschein hatte, bag ber Tractat mit England gebrochen wurde und man nicht unnüger Beise Leute aufopfern wolle."\*) Daß England seine Subsidienzahlungen eingestellt, gab einen erwünschten Unlag, ben Saager Vertrag als gebrochen und jede weitere Berbindlichkeit als aufgehoben anzufeben. In herbem Tone erklarte bies Möllenborff ben Gefandten ber Seemachte (21. Oct.); ebenso lauteten bie Eröffnungen, bie ber preußische Gefandte in London und harbenberg bem Lord Malmesbury wenige Tage fpater machten. In benfelben Tagen begann ber Rudmarsch ber Preußen auf bas rechte Rheinufer. Ein Theil bes Beeres brach nach Polen auf; nach Weften ju follten bie westfälischen Bebiete gegen einen frangofischen Ginfall gebedt werben.

Indessen hatte die erste Annäherung an die französische Republik stattgesunden; die Friedenspartei in Preußen hatte natürlich nicht versäumt, die Erlaudniß, die der König Lucchesini gegeben, in ihrem Sinne zu benußen. Seitdem Robespierre gestürzt war, schien zudem ein Hinderniß beseitigt, das mit am meisten Anstoß gegeben hatte. So begann man denn zunächst

<sup>\*)</sup> Schreiben Mollenborffs an hohenlohe d. d. 14. Oct. Gin Schreiben Sarbenbergs d. d. 12. Oct. fundigte die Berweigerung ber Subfidienzahlungen und ben beworstebenden Bruch mit ben Seemachten an.

burch untergeordnete Agenten auf neutralem Boben die erften Einverständnisse anzuknüpfen; ohne daß von beiden Seiten Jemand officiell verflochten war, kam es doch zu einzelnen Besprechungen welche die erste Annäherung vorbereiteten. Ein Agent, den Möblendorff schickte, und ein in den beutschen Dingen sehr bewanderter Mann, der mit der französischen Gesandtschaft in der Schweiz zusammenhing, waren diese ersten Unterhändler.

Auch an einer anbern Stelle wurden, ohne bag Breugen ben Unfang ju machen ichien, bie Friedenswünsche laut. Auf bem Reichstage mar bie Rriegsluft langft abgefühlt. Warum hatten auch, ba Breugen jum Frieden brangte, Defterreich felbft mit neuen englischen Subsidien nicht beim Rampfe testzuhalten schien, die Mittleren und Rleineren allein friegerisch gefinnt fein follen! Wir tennen ja bie Roth, die man bei ben Meiften gehabt, bag auch nur bie erften Berpflichtungen gegen bas Reich erfullt wurben, und wie beharrlich einzelne Reichsftande auch mahrend bes heftigften Kampfes fich auf ber Linie ber Neutralität hatten zu erhalten suchen. Einer von biefen, Pfalzbaiern, ließ zu Regend= burg zuerst ben Wunsch nach Frieden vernehmen; in gleichem Sinne entfaltete für Rurmaing ber bewegliche und manbelbare Coadjutor Carl Theodor von Dalberg feine Thatigfeit. October fam von Rurmainz ein förmlicher Antrag auf Friedensverhandlungen, bie ber Raifer, im Ginverftandniß mit Breußen, einleiten follte; auch hatte Dalberg bereits mit ber frangofischen Gesandtschaft in ber Schweiz Berührungen gesucht. fand im Reichstage eifrige Fürsprecher; im Rurcollegium unterftütten ihn nicht nur Brandenburg und Pfalzbaiern, fonbern auch Rurcoln; auch im Fürstenrath ward er mit sichtbarer Benugthuung aufgenommen. Entschiebener Wiberspruch fam nur von Desterreich und von Sannover, bas burch England bestimmt war; ber Politif Thuguts, wie ber Bitts, mußte bei ben bamals noch schwebenden Verhandlungen über bie neue Berftellung ber Coalition ein Antrag wie ber Dalberg'sche allerdings fehr unbequem fommen. Doch konnte bie Ginsprache Defterreichs und Hannovers nicht hindern, daß ber furmainzische Borschlag rascher, als es sonft Brauch war, verhandelt und am 22. Dec. jum Beschluß erhoben murbe.

Es war bas ber Augenblick, wo die Eroberung Hollands bevor-

fant und die französische Republik bort ihre erste Probe bes neuen revolutionaren Spfteme ber Eroberung und Ausbeutung ablegte. 218 1672 eine ahnliche Gefahr bevorstant, mar bies ber Anfang einer antifrangöfischen Alliang von monarchischen und republikanischen Staaten geworben; jest lofte nich ber lodere Bunt ber europaischen Könige. Damals gab ber große Kurfurft bas Beiden bes Wiberftanbes fur bie Unabhangigfeit ber europäischen Staaten; jest gab Preußen bas Signal zum Frieden mit bem westlichen Keinde. Damals zog Brandenburg, bas eigene Land bem ichmedischen Begner preisgebent, an ben Rhein; jest jog es feine Heere gurud, um erft nach zwanzig Jahren voll von Drangsalen und blutigen Rampfen ben beutschen Strom wieder mit seinen flegreichen Baffen zu begrüßen. Inzwischen mar Desterreich noch einmal fenigehalten bei ber Coalition, freilich nicht aus beneren Beweggrunden, wie die maren, aus benen haugwit und Luchefini Preugens Ausscheiben bemirften. Die englischen Cubfibien von feche Millionen Pfunt Sterling unt bie hoffnung, wie auch ber Krieg fich wenden moge, jedenfalls in Baiern ober Polen eine Entschädigung zu finden, gaben bei Thugut boch am Ende ben Ausschlag für Die Coalition. Die übrigen Stanbe bes Reichs waren fast ohne Ausnahme friegsmube und fahen mit Ungebuld bem Frieden entgegen, beffen Vermittlung nun in Preußens Sand gelegt mar.

Seit ben Borgängen in Regensburg war Preußen in ber Lage, die Unterhandlungen aus dem Dunkel geheimer Besprechungen von untergeordneten Agenten zu officieller Bedeutung zu erheben. Im Anfang December ward Graf Gols zum Friedensunterhändler ersnannt, der Legationsrath Harnier ihm beigegeben; noch beror das Jahr zu Ende ging, traf die preußische Friedensgesandtschaft in Basel ein. Die Unterhandlungen, wie der Wohlfahrtsausschuß wollte, in Paris gleichsam unter dessen Aufsicht zu führen, dazu verstand sich Preußen nicht, wohl aber ging Harnier zu Anfang des neuen Jahres nach Paris, um sich mit dem Wohlsahrtsaussschuß persönlich auseinanderzusehen. Aus den Aeußerungen des Preußischen Diplomaten konnten die Franzosen sich überzeugen, daß es Preußen Ernst war mit dem Frieden; es schwand allmälig das Mißtrauen, daß die Friedensverhandlungen nur eine geschickte Kriegslist sein sollten.

Den Erklärungen ber Franzosen war bas Berbienst ber Aufrichtigfeit nicht abzusprechen; bie Grundlinien ber fünftigen Politif Franfreichs traten barin unverhüllt hervor. Man forberte ben Rhein als "naturliche Granze", ftellte ben beutschen Fürften, auf beren Roften bie Abtretung bes linken Ufere folgte, eine Entichabigung in Aussicht, entweder zum Nachtheil Desterreichs ober burch Sacularisation geiftlicher Stifter. Die fleineren Fürften fonnten fich burch Preußen vertreten laffen, auch fei Frankreich bereit, mit ihnen gesondert zu verhandeln. \*) Es ist nicht schwer, barin ben Bebanten ber folgenben frangösischen Bolitif zu erkennen: bas mit England verfnüpfte Defterreich aus Westbeutschland hinauszubran. gen, für bie Berftellung bes eigenen Ginfluffes bort eine Brude an Breugen zu finden, bas Reich in feine Sonderintereffen aufzulofen und fich die fleineren Fürften im Guben und Weften ju Schuslingen und Verbundeten heranzubilben. Die Dreitheilung Deutschlands in ein öfterreichisches, preußisches und rheinbundisch-frangöfisches, wie fie eilf Jahre später burchgeführt worden ift, mar in biefen Umriffen eigentlich schon angebeutet.

Daß die Politif der Friedensmänner in Preußen auf solche Bedingungen eingehen würde, konnte nicht mehr zweiselhaft sein, wenn man die peinliche Unthätigkeit betrachtete, womit Preußen der Kriss in Holland zusah. Drohte sich doch hier die französische Eroberung schon die an die Gränzen des eigenen Landes vorzuschieben; die politische Ueberlieserung wie dynastische Bande sprachen gleich lebhaft dafür, da man für Holland oder wenigstens das Haus Oranien eintrat, und doch ließ man es geschehen, daß der Erbstatthalter sloh, das Land mit französischen Formen überzogen, ihm französische Contributionen abgezwungen, das ganze Werk der Restauration von 1787 vernichtet und die damals Verstriebenen zurückgerusen wurden. Was blied darnach Preußen zu verweigern noch übrig?

Wieber war es die polnische Sache, die in diesem Augenblick recht verhängnisvoll eingegriffen und die letten Bedenken überwunden hat. Wir erinnern uns, wie Rußland fast unthätig es Preußen überließ, den beschwerlichen Sommerseldzug gegen die polnische Bolkserhebung zu führen, die vergebliche Belagerung

<sup>\*)</sup> S. Manuscrit de l'an III. S. 49.

von Warschau zu unternehmen und fich burch einen Aufstand im eignen polnischen Gebiete bedrängen zu laffen. Die Frucht biefer Unftrengungen, Die ber Besit von Warschau hatte sichern follen. war eben burch bas Miglingen bort vereitelt worben; Breugen hatte (im Berbft) ermubet ben Rampfplat verlaffen muffen. Statt. wie man gehofft, burch Bewältigung bes Aufruhrs auch ben Breis bes Sieges zu ernten, mußte man feine Rraft in einer Menge fleiner unbanfbarer Rampfe vergeuben. Diefen Moment hatte Rußland erwartet; rafch rudte jest ein ansehnliches Seer unter Sumarow vor, lieferte ben Bolen bie letten Entscheibungsschlachten bei Brecze (19. Sept.) und Maciejowice (10. Dct.), brängte auf Warschau los und nahm die polnische Hauptstadt Der ungeheure Menschenverluft fam bei bem ruffischen Felbherrn faum in Bergleich mit bem Dienste, ben er mit biefer schnellen Entscheidung ber Politif feiner Raiferin leiftete. War Breußen im Sommer bie Rolle zugefallen, ben im vollen Aufschwunge begriffenen Aufstand zu befämpfen, so hatte ihn nun Rugland, als er schon in Abnahme war, gludlich überwältigt; ber traurige Ruhm und mit ihm ber Bortheil bicfes Sieges fiel Rugland zu. Daß es biefen Borsprung gegen Breugen treulos benutte, lag in ber Natur ber Dinge; bie polnische Sache war ja von vornherein nicht bazu angethan, Proben ehrlicher Po-Aber es war boch in biefer Reihe unerhörter litif abzulegen. Borgange, wie bie polnische Sache fie bietet, eine immer noch auffallende Episode, wie Ratharina II. jest die lette Theilung vornahm. Richt mit Breugen, bas die Laft bes Rrieges getragen, sondern mit Desterreich, bas feinen Schwertstreich gegen ben polnischen Aufstand geführt, schloß fie jest (3. Jan. 1795) ein Abkommen, wodurch über ben Rest von Bolen verfügt warb. Nach biefem Theilungsplane, auf ben wir fpater noch mit einem Worte fommen werben, erhielt Rugland ben Löwenantheil; zwei Stude, bie zusammen bem ruffischen nicht gleich famen, fielen an Defterreich und Preußen, und zwar erhielt letteres bavon bie Sälfte, bie etwas größer, aber menschenleerer war. Die Thugut'sche Bolitif hatte also in Bolen vollständig gestegt; Breußen war in bes leibigenber Beise umgangen, Thugut hatte bie Abrundung erlangt, bie er Desterreich für bie Räumung ber Nieberlande zugebacht. Mit biesem Stud Polen und ben neuen britischen Subsidien war bie öfterreichische Politif noch einmal fur bie Sache ber Coalition aewonnen worben.

Der Einbruck dieser Lösung, die treffliche Abrundung, die sich Rußland geschaffen, das Berlangen, Preußen solle die von ihm besetzen Palatinate Sandomir und Krakau an Desterreich abrreten — ber Eindruck dieser Borgänge war in Preußen der allerpeinlichste. Lebhafter als je verwünschte jest Lucchesini die "verhängnisvolle Allianz" mit Desterreich, die Preußen in den französischen Krieg gestürzt, damit sich indessen Rußland und Desterreich in seinem Rücken ausdreiten konnten, und die Urheber der Reichenbacher Politik, unter denen er obenan seinen Schwager Bischosswerder nennt, werden nachträglich von ihm noch verdammt. Er wünscht nichts eiseriger, als einen raschen Frieden mit Frankreich, damit die Heere nach Osten marschiren könnten; Rußland würde dann wohl weniger zudringlich, Desterreich etwas coulanter werden. Aber das sei eben der Grund, warum Thugut Alles ausbiete, den Frieden zu hindern.\*)

Der bies schrieb und seine gleichgefinnten Freunde hatten bie Scheu por bem Frieden mit Frankreich lange überwunden; nur ber Ronig war noch bebenklich. Den Erfahrungen in Bolen fam aber bald noch Underes zu Sulfe. In den ersten Tagen des Kebruat machte Tostana seinen Frieden mit ber französischen Republik, Spanien ruftete fich, bas Gleiche zu thun. Ein 3weig bes öfterreichischen Raiserhauses und eine bourbonische Rönigslinie traten mit bem Wohlfahrtsausschuffe in Verhandlung und schlossen mit ben "regicides" von 1793 ihren Frieden; bie monarchische Colibarität, in beren Ramen man vor brei Jahren ins Feld gezogen, war also auch äußerlich zerftort, nachbem fie längst aufgehort ber innere Beweggrund bes Bundes gegen bie Revolution ju fein. Es war nur allzuwahr, was Luchefini bamals fchrieb: "Die Dinge liegen fo, daß Jeber nur an sein eigenes Beil benken barf; barum predige ich offen ben Frieden. Auch find bei uns die Minister, Manftein und bie öffentliche Stimme für ben Frieden. Rur ber Ronia tann sich von bem Vorurtheile noch nicht losmachen, bas ihn mit biefem unseligen Kriege verknüpft." Die Dinge in Polen, bas Berhaltniß zu Desterreich, bas Ausbleiben ber englischen Subnibien

<sup>\*)</sup> Schreiben an Dollenborff d. d. 17. 3an.

batten, meint Lucchefini, wohl hinreichen können, ben Monarchen "auf andere Grundfage ju bringen." Allerbings war ber Ronig noch feineswegs ber Friedenspolitif unbedingt hingegeben; er betrachtete bie angefnupften Berhandlungen als Bersuche, bie auch miflingen konnten, brum erforbere es bie Borficht, fich fur alle Kalle auf bie Fortbauer bes Rrieges vorzubereiten.\*) Er wunfchte baber ben öfterreichischen Kriegsplan genauer zu tennen; es fanben barüber (4. Febr.) Besprechungen zu Beibelberg, im Sauptquartier bes Bergogs von Sachsen-Teschen ftatt. \*\*) Darnach mar es ber Blan bes Raifers, burch ein öfterreichisches Seer ben Oberrhein von Bafel bis Mainz, burch eine Reichsarmec bie Strede von Mainz bis etwa zur Sieg zu beden; bies, hatte man in Wien geaußert, und bie baran angeschloffene Stellung ber Breußen in Bestfalen .. werbe ben Absichten beiber Sofe am besten entsprechen." Bon Seiten Breugens ward babei erflart, bag bas noch jurudgelaffene Corps etwa noch bis Ende Mary ba wo es ftanb - awischen Gernsheim und bem Main - verbleiben werbe.

Un biefen letten freilich dunnen Faben hing noch bie Soffnung Englands und Defterreiche, ben Frieden zu vereiteln, über ben nun feit Ende Januar Golt und Barthelemy formlich in Bafel verhandelten. Auch ichienen Die erften Erörterungen jener Soffnung noch gunftig. Breußen verlangte vor Allem einen Waffenftillftanb, um bei ben fleineren Fürften ben Krieben vorzubereiten, bann bie Neutralität von Maing, bas fei fur Breugen eine Chrensache. 3mar ließen andere Unbeutungen barüber feinen 3meifel, daß man bereit war, im Frieden die Reichofestung preiszugeben, aber jest follte es nicht gefchehen. Weber ber Waffenftillftand noch die Neutralität von Maing fand bei ben Frangofen Eingang; barüber ftodte bie faum begonnene Berhandlung. Bugleich war Graf Goly gleich anfangs erfrankt und ftarb im Unfang Kebruar; eine neue Störung, welche bie Bolitik ber Coalition nicht ohne Soffnung betrachtete. Noch fuchte bie britische Diplomatie alle Bebel in Bewegung zu feten; fie hat fogar ber Brafin Lichtenau eine große Gelbsumme angeboten, wenn fie ben

<sup>\*)</sup> S. bas Schreiben vom 5. Jan. bei Maffenbach II. 299 f. Damit ftimmt ein hanbichr. Schreiben d. d. 20. Jan.

<sup>\*\*)</sup> Nach einem handschr. Rapport d. d. Großgerau 5. Febr.

Krieben hindere, ist aber, nach der Bersicherung der Gräsin, damit von ihr abgewiesen worden! Darnach hätte sich freilich die britische Politik in dem Irrthum befunden, es handle sich nur um eine Hospintrigue, während jest Alles zum Frieden drängte: die Stimmen der Staatsleute und Feldherren, die sinanzielle Erschöpfung, die bittern Erinnerungen aus Polen. Auch Desterreich gab die Parthie noch nicht verloren; es erbot sich, den Frieden gemeinsam mit Preußen vorzubereiten, das heißt, Thugut, jest von Neuem im Dienste der Kriegspolitik, suchte die Hand im Spiel zu haben, um das Gelingen der Verhandlung zu vereiteln. Im Neiche hielt entweder die Lethargie Alles nieder, oder es tauchten patriotische Vorschläge auf, denen nur eben die Macht der Vollziehung sehlte. Auch der Fürstenbund hat, wie wir sehen werden, damals wieder einmal gespukt.

Die ablehnende Antwort auf biese Bersuche lag zum Theil in ber Ernennung eines neuen Gesandten nach Basel und noch beutlicher in ben Borbereitungen jum Abmarich bes größten Theiles ber Truppen vom Rhein (Kebr.). Doch behielt man, für ben Kall bes Miglingens, immer noch einen schmalen Weg in's Lager ber Coalition offen. Mit einer unverfennbaren Absichtlichkeit wurden bie Aeußerungen bes Königs, bie ben Frieden noch als ungewiß bezeichneten, weiter getragen. Auch die Berfonlichkeit des neuen Gefandten in Bafel ftimmte bamit zusammen; Sarbenberg galt nicht für einen Anhänger bes Friedens um jeden Preis. Er hatte feine Unficht schon früher (13. Jan.) in einer Denkschrift targelegt, \*) teren Summe babin ging: baß ein allgemeiner Friete bas Bunschenswertheste, aber auch Unwahrscheinlichste, bie Fortfegung bes Rrieges fur Preugen fast unmöglich und eine Cammlung neuer Rrafte im Frieden bas bringenbfte Bedurfniß fei. Aber bie Gebanken einer Allianz mit Frankreich, womit man in Bafel fehr zubringlich hervortrat, wies Sarbenberg wenigstens fur ben Augenblid als mit ber Ehre und Politik gleich unverträglich gu-Bielmehr muffe Preußen suchen, für fich und die Reichsftanbe, die seine Bermittlung verlangt, die Neutralität zu geminnen, ben bisherigen Allierten bie Grunde offen barlegen, marum man so handeln muffe, und sich mit ihnen so wenig als möglich

<sup>\*)</sup> S. Maffenbach II. 316 f.

entzweien. Harbenberg trug sich babei freilich noch mit bem Gebanken, baß man die Rheingränze nicht opfern musse; ber Friede, wie er ihn wollte, war bemnach die Neutralität des größten Theils vom Reich, und zwar ohne wesentliche Opser erkauft.

-Mit biesen Anfichten ftand Sarbenberg ber Coalition schon naber als Lucchefini ober Haugwit. Nach ber Eroberung Sollands war ohnebies ber Wiberspruch gegen bie Friedenspolitik wieder laut geworben, es tauchten Entwürfe auf, die freilich ebenso rasch bei Seite gelegt wurden, und man beutete sogar einen Augenblid ben Abmarsch ber Truppen nach Westfalen als ben Anfang einer friegerischen Bewegung. Unter biefen Ginbruden fuchte fich Sarbenberg, ehe er nach Basel ging, bem britischen Unterhandler zu nahern und ihn bavon zu überzeugen, bag bas wiche tigfte Sinberniß bes Rrieges fur Preugen immer noch bie Belbnoth sei. Auch famen beibe, trot ber bittern Entzweiung vom October, fo weit mit einander in's Reine, daß Malmesbury noch einmal versprach, seine Regierung barüber zu horen, indes Sarbenberg bie Unterhandlung in Basel nicht allzuschnell betreiben wollte. \*) So sollte die Entscheidung noch einmal verzögert werben, bamit England Zeit ju einem neuen Subsibienvertrag gewinne, und in ber That sehen wir die bekannten Unterhandler, Spencer und Baget, noch einmal thätig, auch Malmesbury in Berhandlung mit feinem Ministerium; allein bis fich barüber eine fichere Aussicht auf Erfolg zeigte, war auch zu Bafel ber Kriebe schon abgeschlossen.

Die Unterhanblungen waren in Basel, che Harbenberg einstraf (18. März), weit genug vorgerückt; Harnier war nicht unsthätig gewesen. Man hatte preußischer Seits ben Wassenstillstand fallen lassen und sich auch an ben Gedanken ber Rheingränze geswöhnt. Rur über die Form gingen beide Theile noch auseinansber; Preußen wollte barüber mündliche Jusagen geben, aber nichts in den Vertrag gesetzt, sondern auf die allgemeine Pacification versichvohen wissen. Preußen, hieß es, habe kein Recht, über das linke Rheinuser zu verfügen; man solle nicht Forderungen stellen, welche ehrenrührig für einen Staat seien. Die französischen Unterhändler schienen diesen Einwänden nicht unzugänglich, aber der Wohl-

<sup>\*)</sup> S. Malmeebury diaries III. 204 ff. 229 ff. 244.

fahrtsausschuß beharrte barauf, daß die Bebingung formlich in ben Bertrag übergehe. Man glaubte in Bafel barüber ichon einig zu sein, als bie Forberung von Baris bestimmter wiederholt mart, und es brobte barüber, vor Harbenberge Ankunft, fast zum Bruch zu fommen. \*) Andere Schwierigkeiten erwuchsen aus ber Forberung Preugens, gegen jebe Schwächung feines Bebietes eine Sicherheit zu erlangen, und aus bem Borfchlag ber Reutralität Rordbeutschlands. \*\*) Wir erinnern uns, daß Harbenberg ichon in ber Dentschrift vom Januar etwas Achnliches vor Augen gehabt: bie Neutralität Breugens "mit Ginschluß berjenigen Reichoftanbe. bie feine Sulfe und Bermittlung angerufen hatten". zosen kam bieser Borschlag sehr unbequem; sie wollten fich wohl bie Bermittlung Breußens für bie fleineren Staaten gefallen laffen, aber bieselben nicht mit einem Cape fur neutral erflart feben. Es erwachte in Baris einen Augenblid bie Sorge, es fei Breu-Ben mit bem Frieden nicht Ernft; ein Mißtrauen, bas indeffen burch Barthelemy's Erflarung, es fei bies bas einzige Sinderniß bes Friedens, beseitigt warb. Die Nachricht Barthelemn's traf fast zusammen mit ben Anzeichen bes gewaltsamen Aufftanbes, ber am 12. Germinal die gange Erifteng ber frangoftichen Regie rung bedrohte und ihr ben Erfolg eines folden Friedensichluffes boppelt werth machte. So genehmigte ber Wohlfahrtsausschuß schnell, was er anfange entschloffen war zu verweigern; auch Sarbenberg burfte nicht langer zogern, wenn er nicht neues Mißtrauen wecken wollte. Man einigte fich nun leicht über bie Form tes Bertrages, in beffen geheime Artifel bie anftogigen Buntte verwiefen wurden. Um 5. April ward der Friede unterzeichnet.

Nach bem öffentlichen Bertrag schlossen Preußen und bie französische Republik Frieden mit einander; Frankreich verpflichtete sich, die preußischen Gebiete auf dem rechten Rheinuser binnen 14 Tagen zu räumen, die auf dem linken Ufer hielt es besetzt; bie endgültigen Feststellungen sollten dis zum allgemeinen Frieden versischoben bleiben. Die Verkehrsverhältnisse sollten auf den Fuß, auf dem sie sich vor dem Kriege besanden, zurückgeführt werden;

<sup>\*)</sup> Nach einem Bericht Meperints an Möllentorff d. d. 7. Marg.

<sup>\*\*)</sup> Abschrift einer Rote tes Wohlsahrteausschuffes an Barthelemy d. d. 26. ventose.

zu diesem Ende solle auch für den Norden Deutschlands die Freisheit des Verkehrs wieder hergestellt und der Schauplat des Krieges von dort entfernt werden. Die Auswechslung der Gefangenen erstreckte sich auch auf die Contingente von Sachsen, Kurmainz, Pfalzbaiern und beiden Hessen. Endlich ward — und dies hatte noch Harbenderg zulet durchgeset — die Friedensvermittlung Preußens zu Gunsten derzenigen Reichsstände angenommen, welche Preußen schon darum angerusen haben oder noch anrusen werden. Es sollten namentlich binnen drei Monaten nach Ratissication des Bertrages von Frankreich alle diesenigen Fürsten und Stände auf dem rechten Rheinuser nicht als Feinde behandelt werden, für welche Preußen sich verwenden werde. Doch fügte die französische Regierung den Nachtrag hinzu, daß dies von Oesterreich nicht gelte.

In ben geheimen Artikeln verfprach Breugen, weber gegen Solland noch gegen ein anderes von frangofischen Truppen befettes Bebiet etwas Keinbliches ju unternehmen. Franfreich verburgte fur ben Fall, bag es feine Granze beim allgemeinen Frieben bis an ben Rhein ausbehne, Breugen eine Entschädigung, bie ben abgetretenen Gebieten am linken Rheinufer entsvreche. Wenn auch bas pfalzweibrudische Gebiet an Frankreich falle, verfprach bie Republif bie Schulb von 1,500,000 Thalern, bie Breu-Ben an ben Bergog zu forbern hatte, auf fich zu nehmen. Damit, wie es im öffentlichen Bertrag versprochen mar, Nordbeutschland vom Rriege unberührt bleibe, follte eine Demarcationelinie gezogen werben, welche bie französischen Kriegsoperationen nicht überschreis ten burften; die hinter biefer Linie gelegenen Bebiete follten von Frankreich als neutral angesehen, aber auch von ihnen bie Neutralität ftrena eingehalten werben. Im Kalle Hannover sich weigere, folle Breugen zur beffern Garantie biefer Reutralität bas Land in Bermahrung nehmen. \*)

<sup>\*)</sup> In einer Abschrift, die Harbenberg an Möllendorff schickte, besteht der Bertrag aus folgenden Theilen: zuerst dem öffentlichen Tractat, wie er bei Martens VI. 495 ff. abgedruckt ist; dann folgen (gleichlautend mit dem Abdruck im Manuscrit de l'an trois) als Separatartistel die Bestimmungen über die Des marcationslinie und den Cinschluß der Grafschaft Sahn in dieselbe; serner als "articles separes et secrets" die übrigen und zwar zuerst die auch im Manuscrit oben anstehenden beiden Sähe, dann ebenfalls damit gleichlautend die Bestimmung wegen Zweibrücken und der Zusah zu Artikel 11 ("les dispositions 43.\*\*

Sarbenberg fprach fich über ben Abschluß bes Friedens febr befriedigt aus; er glaubte erreicht zu haben, mas zu erreichen mar. "Ich halte, fchrieb er, \*) ben Frieden für ficher, vortheilhaft und ehrenvoll; für sicher, weil die Neutralität des größeren Theils von Deutschland, befonders bes nordlichen, festgesetz und fur bie ubrigen Reichoftande ebenfalls ein breimonatlicher Baffenftillftanb ausgemacht ift, woburch balb bas ganze Reich neutral sein wirb. Kur portheilhaft, weil wir einen verberblichen und koftbaren, über unsere Rrafte gehenden Rrieg endigen, bem Lande bie Bohlfahrt bes Friedens wiedergeben, beffer im Stande find, in Bolen bie Sachen gut zu beenbigen, ferner weil wir Frankreiche Allianz und Freundschaft in ber Folge für uns erhalten und im Falle Frantreich bas linke Rheinufer behalt, wir nichts verlieren, sonbern burch bie zugesicherte Bebietsentschäbigung eine gute Entschäbigung erhalten fonnen; endlich weil uns fogar bie an 3weibruden geliehenen Gelber gesichert find. Ich halte ihn für ehrenvoll und vortheilhaft zugleich, weil der Einfluß, welchen uns die angenommene Vermittlung und Neutralität gegenüber bem Reich gibt. nicht nur uns viel Rugen schaffen fann, sonbern auch rühmlich ift und ein großes Uebergewicht gegen ben Wiener Sof gewährt. Gott gebe nun, bag biefes Beispiel recht allgemein wirfen und allgemeine Ruhe hergestellt sein möge!"

Wir theilen biese Acuserungen mit, weil einem Manne, ber ben vielberusenen Frieden von Basel abgeschlossen hat, wohl auch bas Wort zur Rechtsertigung seines Werkes gegönnt werden bars. Für uns Nachgeborene liegt freilich ber beste Maßstab bafür, was ber Friede an "Sicherheit, Vortheil und Ehre" gewährt hat, in bem Gange ber folgenden Begebenheiten. Wie ber Friede selbst

de l'article 11 du présent traité ne pourront s'étendre aux états de la maison d'Autriche".) Daran schließt sich enblich ein Blatt mit den geheimen Artiseln, die im Manuscrit schlen: 1. Dans le cas que le gouvernement d'Hanovre se resusat à la neutralité, S. M. le Roi de Prusse s'engage à prendre l'Electorat d'Hanovre en depôt, afin de garantir d'autant plus essicaement la république française de toute entreprise hostile de la part de ce gouvernement. 2. quoique le passage des troupes soit françaises soit de l'Empire ou autrichiennes par la ville de Francsort soit stipulé par l'article 1er de la convention du ..., il ne pourra être placée ni garnison française ni autrichienne dans cette ville.

<sup>\*)</sup> Aus einer Depefche an Möllendorff d. d. 6. April.

tein vereinzeltes, ja nicht einmal ein unerwartetes Ereigniß, sons bern bas Resultat einer Entwicklung von Jahren gewesen ift, so wird auch die nun folgende Geschichte am sichersten bewähren könsnen, wie weit die Schöpferfreude Harbenbergs über sein Werk berechtigt war.

Die brei Kriegsiahre, die ber Kriebe von 1795 abichloff, hatten bie gefammte Lage Deutschlands umgestaltet. Die Dhnmacht und Sulflofigfeit bes Reiches war nun greller als je vor aller Belt aufgebedt, beffen Auflofung um ein gutes Stud naber gebracht. Die neue Dreiheit, auf bie Frankreich in Basel hindeutete, Defterreich im Often, Breugen im Norben, ber frangofische Ginfluß im Guben und Weften, verfundete bie außere Staaten= orbnung, welcher Deutschland junachft entgegenging. Franfreich war an ben Rhein mitten in's beutsche Gebiet vorgerudt, Rußland hatte im Often ben 3wischenraum, ber es von Deutschland trennte, übersprungen; die unfichern Bergrößerungen aus ber polnischen Beute, womit fich Desterreich und Breußen hatten abfinden laffen, waren unberechenbar theuer erfauft burch ben Fort-Schritt Ruglands nach Weften und burch bie Ausbreitung Frantreiche, bie eben auch nur aus ber Bersplitterung ber beutschen Rrafte in ber volnischen Krifis hervorgegangen mar. Der Zauber ber alten militärischen Ueberlieferung und ihrer überlegenen Rraft war bahin; es fam eine neue Beit ber Rriege"und Siege, beren Beheimniß wir erft erlernen mußten. Der Bund ber beiben beutfchen Grofmachte, aus bem faulen Frieden von Reichenbach hervorgegangen und nur aus einer unflaren Tenbengpolitif, nicht aus natürlichen Intereffen bamals abgeschloffen, war, wie es bas Schidfal folder Berbindungen ift, rafch gelöft worden und in bie bitterfte Entzweiung umgeschlagen. Diesen verberblichen 3wiespalt auszugleichen, bazu waren aber in Wien wie in Berlin bie ftaats mannischen Berfonlichkeiten jener Tage weniger als jemals angethan; in beiben lebte wohl ber Groll und bas Mißtrauen, welche in ber Epoche Friedriche II. und Maria Theresia's Desterreich und Breußen getrennt hatten, aber bas war auch bie einzige Ueberlieferung, bie ihnen aus jener bebeutenben Beit geblieben mar.

Drud von 3. B. birfchfele in Beipaig.

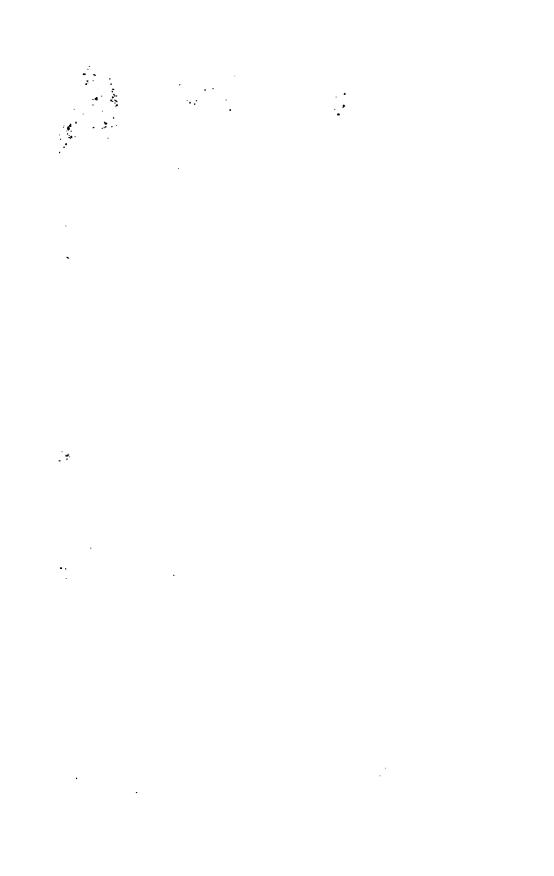

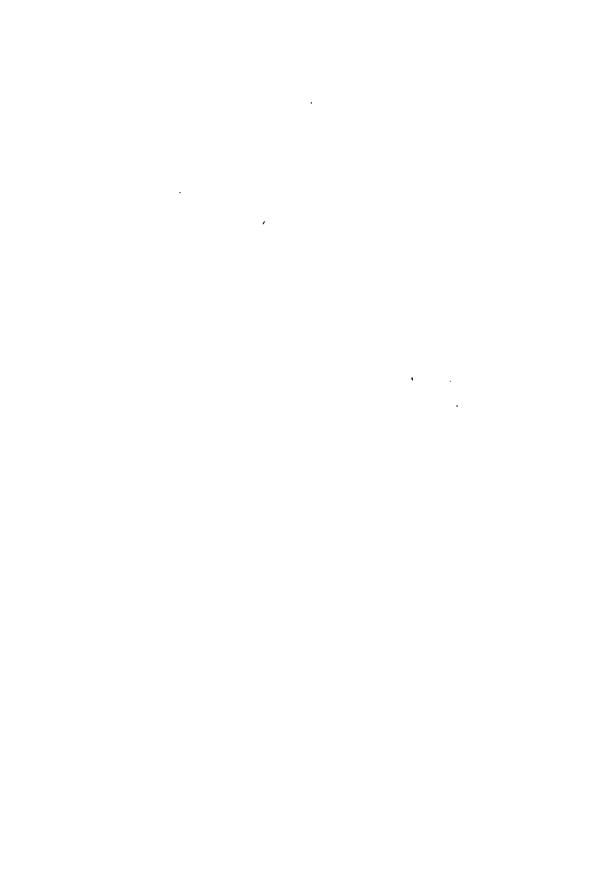

|  | · |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

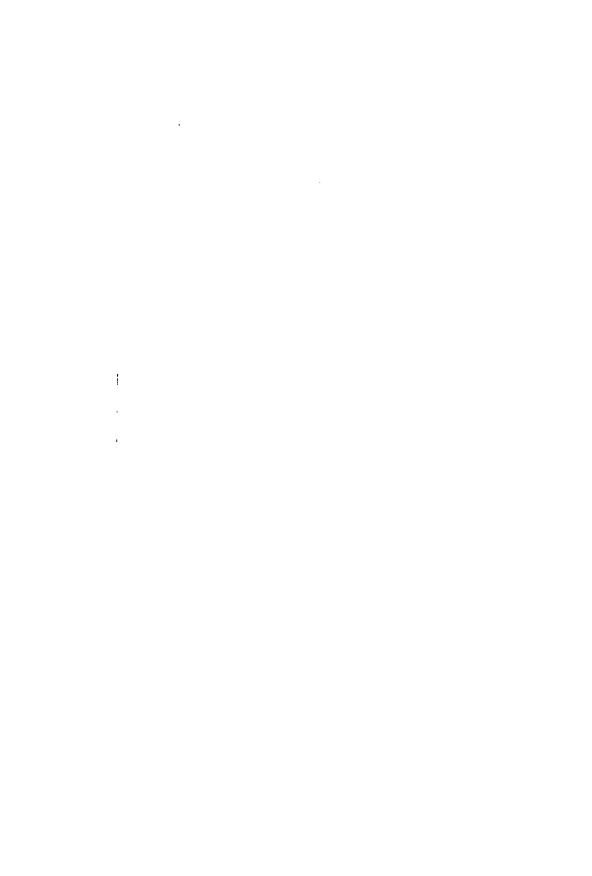



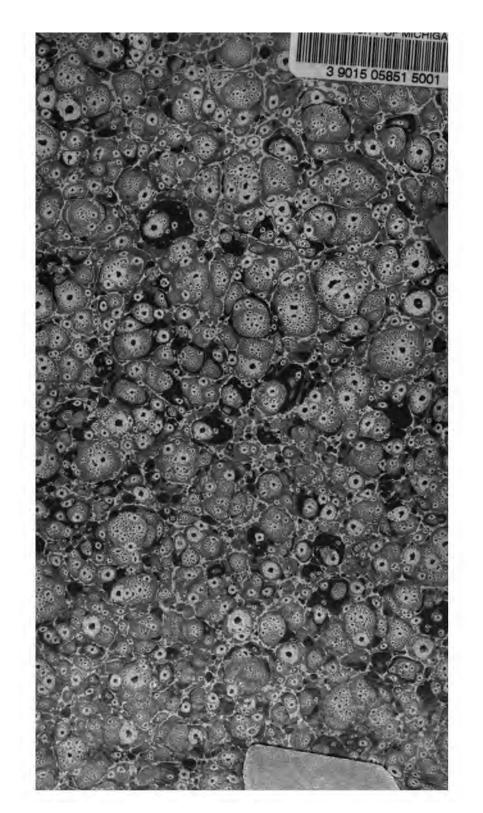

